# Moltkes militärische Werke

Helmuth Moltke (Graf von), Prussia (Kingdom). ...





ALDERMAN LIBRARY
UNIVERSITY TVIRGINIA
CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA

## Moltkes Militärische Werke.

1.

#### Militärifche Korrefpondens.

Dritter Cheil.



Berlin 1897.

Ernft Siegfried Mittler und Sohn aniglide Cofondbandlung Rochftrage 66-71.

Synn

## Moltkes

## Alilitärische Korrespondenz.

Aus den Dienstschriften des Krieges

**— 1870/71.** —

Herausgegeben vom

Großen Generalstabe, Abtheilung für Kriegsgeschichte.

M

Prei Abtheilungen in einem Bande.

Berlin 1897. Ernft Siegfried Mittler und Sohn Koniglide Golbuchandlung Koniglide 60-71. with!

219 . M7 A 18 1892 Abt... 1 Th. 3

Mile Rechte aus bem Gefebe vom 11. Juni 1870 fowie bas Ueberfebungerecht find vorbehalten.

### Inhalts-Verzeichniß.

| Erfte Abtheilung                                       | Seite 1-278 |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Theil I. Kriegsvorbereitungen Geite 1-136              |             |
| . II. Mobilmadung und Aufmarich . = 137-186            |             |
| . III. Die Kriegshandlung                              |             |
| 1. Bom 3. August 1870 bis 2. Gep:                      |             |
| tember 1870 : 187-278                                  |             |
| Mit einer Ueberfichtstarte und brei Tertifligen.       |             |
| Bweite Abtheilung                                      | · 279-540   |
| Theil III. Die Rriegshandlung (Fortsegung und Schlug). |             |
| 2. Bom 3. Ceptember 1870 bis                           |             |
| 27. Januar 1871 Geite 279-540                          |             |
| Dritte Abtheilung                                      | · 541-770   |
| Theil IV. Waffenftillstand und Friede Geite 541-770    |             |

Befondere Inhalts-Berzeichniffe find jeber ber brei Abtheilungen vorgefest.

## Molthes Militärische Werke.

I

#### Militärifche Korrefpondens.

Dritter Cheil.

M

Berlin 1896. Ernft Siegfried Mittler und Soon angliglier Gefbahrablung

### Moltkes

## Militärische Korrespondenz.

Rus den Dienpfchriften des Krieges
— 1870/71. —

herausgegeben vom

Großen Generalstabe, Abtheilung für Kriegsgeschichte.

AM

Erfte Abtheilung.

Der frieg bis gur Schlacht von Sedan.

Dit einer Ueberfichtsfarte, brei Tertifiggen und einer Sandzeichnung.

Berlin 1896. Ernst Siegfried Mittler und Sohn Mile Rechte aus bem Gefehe vom 11. Juni 1870 sowie bas Uebersehungsrecht find vorbehalten.

#### Inhalts-Bergeichnif.

#### Theil I.

#### Kriegsborbereifungen.

|      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Geite |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nr.  | 1.  | Dentidrift vom 28. Rovember 1857. Aufftellung ber Preisifden Streit-<br>trafte bei einem Rriege Frantreichs gegen Deutschland                                                                                                                                                 | 1     |
| 9Pr. | 2.  | Dentigrift vom Ditober 1868. Militarijd politische Berhaltniffe Deutsch-<br>lands und erste Ausstellung der Breuhischen Armeen bei einem Kriege<br>Frunkreichs gegen Deutschland, eventuell in Berbindung mit bem                                                             |       |
| _    | _   | Deutschen Bunbestorps                                                                                                                                                                                                                                                         | 5     |
| Nr.  | 3.  | Denfichtift vom Frühjahr 1860. Militärisch-politische Lage Breuhens und<br>Aufmarich gegen Frankreich                                                                                                                                                                         | 16    |
| Nr.  | 4.  | Denffdrift vom Rovember 1861. Bebeutung ber Breufifden Reftungen                                                                                                                                                                                                              | 10    |
| ,,,, |     | bei einem Rriege gegen Frankreich                                                                                                                                                                                                                                             | 30    |
| Nr.  | 5.  | Dentschrift vom Juni 1863. Berhalten der Europäischen Staaten bei<br>einem Kriege Frantfreichs jur Eroberung des linten Rhein-Ulfers,<br>Bergleich der Französischen und der Breuhisch Deutschen Streitfreis<br>sowie bei beiberteittarn Ausmartiches und Makmadmen bei einer |       |
|      |     | Ueberlegenheit ber Frangofen im Anfang bes Rrieges                                                                                                                                                                                                                            | 43    |
| Яr.  | 6.  | Dentschrift vom 8. August 1866. Militärische Rafregeln im Kriegsfall mit Frankreich. — An ben Ministerpräsibenten                                                                                                                                                             | 66    |
| Nr.  | 7.  | Entwurf jum Bormarich ber Rorbbeutiden Streitfrafte gegen Frantreid.                                                                                                                                                                                                          |       |
|      | 8.  | Dhne Datum                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70    |
| ₹r.  | о.  | linien. 15. Rai 1867. — In den Rriegsminister                                                                                                                                                                                                                                 | 71    |
| Nr.  | 9.  | Ueber Erweiterung ber Feftung Saarlouis. 6, Juli 1867 An ben                                                                                                                                                                                                                  |       |
| _    | 10. | Rriegsminister                                                                                                                                                                                                                                                                | 74    |
| Ħτ.  | 10. | präfibenten                                                                                                                                                                                                                                                                   | 76    |
| Ar.  | 11. | Ueber Frangofische Ruftungen. 9. September 1867. — An ben Minifter-<br>prafibenten                                                                                                                                                                                            | 80    |
| Rr.  | 12. |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00    |
|      |     | pember 1867                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81    |
| Nr.  | 13. | Entwurf für bie Bereitstellung ber Armee. 21. Mary 1868                                                                                                                                                                                                                       | 87    |
| _    |     | Hates his Wallefferen ber Mennes Bertifelit nem Warif 1909                                                                                                                                                                                                                    | 20    |

| Nr.  | 15. | Ueber die gemeinsame Berwendung der Rords und Süddeutschen Streits frafte. 13. Mai 1868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94  |
|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Mr.  | 16. | Entwurf für die erste Bersammlung der Armee von 1868 und 1869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98  |
| Nr.  | 17. | Ueber Aenberungen in den Marsch und Fahrtableaug. 1. Dezember 1868. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|      |     | An ben Oberften Beith und ben Oberftlieutenant Grafen Bartengleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 113 |
| Nr.  | 18. | Dentichrift vom Binter 1868/69. Erfte Aufftellung ber Armee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114 |
|      |     | 1. Defenfive gegen Defterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 116 |
|      |     | 2. Offenfive gegen Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120 |
|      |     | 3. Kustenvertheibigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 129 |
| Nr.  | 19. | Stärkeberechnung ber Frangösischen Armee. Done Datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 130 |
| Nr.  | 20. | Entwurf für einen Bormarich gegen die Mosel-Linie. 6. Mai 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 131 |
|      |     | Anhang: Marjotafel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 135 |
|      |     | The second section of the s |     |
|      |     | `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|      |     | Theil II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|      |     | Mobilmadjung und Aufmarsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Mr.  | 21. | Ueber Ruftungen ber Frangösischen Flotte. Ohne Datum, anscheinenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|      |     | zwischen 13. und 15. Juli 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 137 |
| Nr.  | 22. | Ueber Berftorung von Gifenbahnen. 16. Juli 1870. — Un ben Dberften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| m    | 00  | v. Wihendorff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 137 |
| Nr.  | 23. | Ueber Aufftellung des Landsturms an den bedrohten Ruften. 18. Juli 1870.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400 |
| Nr.  | 04  | — An das Allgemeine Kriegs: Departement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 138 |
| HE.  | 24. | lleber Bedrohung der Front gegen Defterreich. 18. Juli 1870. — An                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 139 |
| Nr.  | 25. | bas Kriegsministerium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 199 |
| J    | 40. | Truppen. 18. Juli 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 139 |
| Nr.  | 26. | Ueber Zerstörung von Gisenbahnen. 18. Juli 1870. — An ben Generals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 |
| 2    | 20. | lieutenant v. Frankenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140 |
| Nr.  | 27. | South ber Pfalz und Berwendung ber Bayerifchen Truppen. 18. Juli 1870.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110 |
|      |     | — An den Major v. Grolman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 141 |
| nr.  | 28. | Anlage einer Sperring im Rhein bei Haftatt. 18. Juli 1870 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|      |     | ben Oberfilieutenant v. Lesgegnnöfi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 141 |
|      |     | Allerhöchste Rabinets Drbre betreffend Mittheilung über bie Operations:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|      |     | Bewegungen burch ben Chef bes Generalftabes ber Armee. 18. Juli 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 142 |
| Nr   | 29. | Ueber ben Aufmarich bes VII. und VIII. Armeetorps. 19. Juli 1870. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|      |     | An den Obersten v. Wigendorff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 142 |
| Nr.  | 30. | Borarbeiten für ben Aufmarich. 19. Juli 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144 |
| Nr.  | 31. | Borarbeiten für ben Aufmarich. Dhne Datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144 |
| Nr.  | 32. | Borarbeiten für ben Aufmarsch. Ohne Datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 145 |
| Nr.  | 33. | Borarbeiten für ben Aufmarsch. Dhne Datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 146 |
| Nr.  | 34. | Borarbeiten für ben Aufmarich. Dhne Datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 147 |
| Mr.  | 35. | Borarbeiten für ben Aufmarsch. Ohne Datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 148 |
| Mr.  | 36. | Borschieben bes 5. Dragoner-Regiments nach Raiserslautern. 20. Juli 1870.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 91   | 0.5 | - An bas Rheinische Dragoner-Regiment Nr. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 151 |
| 98r. | 37. | Telegramm. Befehl jur Berftorung ber Bahn Saargemund-Sagenau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150 |
| 90   | 90  | 20. Juli 1870. 830 a. — An ben Oberfilieutenant v. Peftel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 152 |
| Nr.  | 38. | Telegramm. Besehl zur Entsendung von 2 Kompagnien nach Geestemünde.<br>20./21. Juli 1870, mitternachts. — An das 1. hansentische Infanteries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|      |     | Regiment Nr. 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 152 |
|      |     | Juguitent 20. (0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOH |

|       |             | Inhalts-Berzeichniß.                                                                                                                                                                                   | vII   |
|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Rr.   | 39.         | Befehl jum Bau einer Schiffbrude bei Betersau. 21. Juli 1870. — An bas Gouvernement Maing                                                                                                              | Sette |
| Mr.   | 40.         |                                                                                                                                                                                                        | 153   |
| Mr.   | 41.         | Aelegramm. Ueberweisung Württembergischer Kavallerie an die Babische Division. 21. Juli 1870, 11 <sup>30</sup> v. — An das Kommando der Württembergischen Feld-Livision.                               | 155   |
| Rt.   | 42.         | Aelegramm. Antwort auf Anfrage megen Befehung Mannheims.<br>21. Juli 1870, 930 a. — An ben Generallieutenant v. Beper                                                                                  | 155   |
| Mr.   | 43.         | Bortrag bei Er. Maj. bem Könige über Jurudverlegung ber Aubschiffung<br>ber Zweiten Armee an ben Abein. 22. Juli 1870                                                                                  | 155   |
| Nr.   | 44.         | Telegramm. Fortfetung bes Baues ber Bahnftrede Arnsheim-Algen.<br>22. Juli 1870, 90 v. — An die Direktion der heifischen Ludwigsbahn.                                                                  | 157   |
| Ят.   | 45.         | Befehl jum Beitermarich bes I. Armeeforps auf Dresben bezw. Riefa.<br>22 Juli 1870. — An das Generalfommando des I. Armeeforps.                                                                        | 157   |
| Nr.   | 46.         | lleber Bersammlung der Truppen des VI. Armeelorps. 22. Juli 1870.<br>An das Generalsommando des VI. Armeelorps                                                                                         | 158   |
| Mr.   | 47.         | Regelung ber Ausschiffung, Unterbringung und Sicherung ber Truppen<br>beim Aufmarich ber Armee. 22. Juli 1870, abende                                                                                  | 158   |
| 98 r. | 48.         | Befchl, bag bie Kommanbobehorben in Funttion treten. 23. Juli 1870.<br>An bie Obertommanbos ber Erften, Zweiten und Dritten Armee                                                                      | 159   |
| Nr.   | 49.         | Befehl über Absassungen gelegraphischer Meldungen. 23. Juli 1870. — An sammiliche Obertommandos                                                                                                        | 159   |
| Яr.   | 50.         | Jurudverlegung der Ausschiffungspunkte der Zweiten Armee, 23. Juli 1870. — An das Oberkommando der Zweiten Armee                                                                                       | 160   |
|       |             | Anlage: Allgemeine Ueberficht über bie erften Bewegungen ber gefammten Armee .                                                                                                                         | 161   |
| Rr.   | 51.         | Besörberung des Oberkommandos der Ersten Armee. 23. Juli 1870. —<br>An das Oberkommando der Ersten Armee                                                                                               | 163   |
| ₩r.   | 52.         | Mittheilung über Ablöfung des Rheinischen Dragoner-Aegiments Rr. 5 in<br>Kaiferslautern und Besörberung des Obersommandos der Dritten<br>Armee. 23. Juli 1870. — An das Obersommando der Dritten Armee | 163   |
| Nr.   | 53.         | Beförderung des I. Armeeforps nach Berlin. 23. Juli 1870. — An das<br>Generalfommando des I. Armeeforps                                                                                                | 164   |
| Mr.   | 54.         | Rogelung ber Unterfunft bes IX. Armeetorps um Mainz. 23. Juli 1870.<br>An bas Generalfommando bes IX. Armeetorps                                                                                       | 164   |
| Nr.   | 55.         | lleber Besörberung der Juhrpartsolonnen. 23. Juli 1870. — An die<br>Generalsomnandos des Gardes, III., IV., V., VII., VIII., IX.,<br>X. und XI. Armeesorps                                             | 165   |
| Nr.   | 56          | Telegramm. Befehl zum Auslaben ber vordersten Echelons des IV. Armee-<br>forps bei Mannheim. 24. Juli 1870, 10° v. — An das General-                                                                   |       |
| Ar.   | 57.         | fommando des IV. Armeeforps .<br>Telogramm. Berbot der Zesstörung der Eisenbahnbrude bei Mannheim.<br>24 Juli 1870, 10° v. — An die Großherzoglich Sessische Kommandantur                              | 165   |
| Nr.   | <b>5</b> 8. | und das Kreuhische Pionierfommando zu Mannheim.<br>Telegramm. Grlaubniß zum Borrüden des Rheinischen Tragoner-Regiments<br>Rr. 5. 24. Juli 1870, 1 <sup>15</sup> a. — An den Oberstliereinant Wright.  | 166   |
| Nr.   | 59.         | Telegramm. Ueber Unterbrechung von Sijenbahren. 24. Juli 1870, 4° a.  — An den Oberflieutenant v. Bestel                                                                                               | 166   |
| %r.   | 60.         | — un den lebersussenennt v. Heiser<br>Aelegramm. Beschs zur Meldung über Aummern der Regimenter von<br>Gesungenen z. 28. Juli 1870, 10 <sup>23</sup> 0. — An den Oberstlieutenant v. Pestel            | 167   |

#### Inhalts Bergeichniß.

| Nr.   | 61. | Telegramm. Bewegung ber französischen Flotte. — 25. Juli 1870, 945 a. — An ben Bizeadmiral Jachmann                                   | 167 |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nr.   | 62. | Telegramm. Antwort auf Anfrage wegen beabsichtigter Truppenversammlung bei Landau. 26. Juli 1870, morgens. — An den Generalsieutenant |     |
| a)    | 00  | v. Gersborff                                                                                                                          | 167 |
| Nr.   | 63. | 26. Juli 1870, morgens                                                                                                                | 168 |
| Nr.   | 64. | Telegramm. Die ausgeführten Gisenbahnzerstörungen genügen. 26. Juli 1870,                                                             | 100 |
|       | 04. | 730 a. — An ben Oberstlieutenant v. Bestel                                                                                            | 169 |
| Nr.   | 65. | Telegranım. Befehl, die Beobachtung fortzusepen. 26. Juli 1870, 730 a.                                                                |     |
|       |     | - An ben Oberftlieutenant Bright                                                                                                      | 169 |
| Nr.   | 66. | Telegramm. Antwort auf Anfrage wegen Musführung einer Stromfperre                                                                     |     |
|       |     | bei Altripp. 27. Juli 1870, 730 a An ben Oberftlieutenant                                                                             |     |
| ~     |     | v. Ledzczynski                                                                                                                        | 169 |
| Nr.   | 67. | Befehl zur Eingabe von Standesausweisen und Berluftliften. 27. Juli 1870.                                                             | 170 |
| -     |     | - An fammtliche Oberkommandos                                                                                                         | 170 |
| 98r.  | 68. | Telegramm. Regelung ber Berpflegungstransporte. 28. Juli 1870. —                                                                      | 170 |
| Nr.   | 69. | An fämmtliche Oberkommandos und Generalkommandos Telegramm. Melbungen über Zusammentreffen uit dem Feinde sind                        | 110 |
| Ju.   | 03. | telegraphisch abzustatten. 28. Juli 1870, 1230 a. — An das General-                                                                   |     |
|       |     | fommando des VIII. Armeeforps                                                                                                         | 170 |
| Mr.   | 70. |                                                                                                                                       |     |
|       |     | Generallieutenant v. Stofch                                                                                                           | 171 |
| Nr.   | 71. | Dentidrift vom 28. Juli 1870. Stärfeberechnung ber Deutschen und                                                                      |     |
|       |     | Frangofischen Streitfrafte                                                                                                            | 171 |
| Nr.   | 72. | Telegramm. Begrengung bes Bormariches ber Erften Armee. 29. Juli 1870,                                                                |     |
|       |     | 30 a. — An ben General ber Infanterie v. Steinmet                                                                                     | 174 |
| Rr.   | 73. | Telegramm. Anordnung für ben Aufmarich ber Zweiten Armee.                                                                             |     |
|       |     | 29. Juli 1870, 30 a. — An ben Pringen Friedrich Rarl, Königliche                                                                      |     |
|       |     | Hoheit                                                                                                                                | 174 |
| Nr.   | 74. | Fahrtübersicht bes großen Hauptquartiers nach Mainz. 29. Juli 1870. —                                                                 | 174 |
|       |     | An das Oberkommando der Ersten Armee                                                                                                  | 175 |
| Nr.   | 75  | Anordnungen für den Aufmarsch der Zweiten Armee. 29. Juli 1870. —                                                                     | 110 |
| ,,,,, |     | An das Oberkommando der Zweiten Armee                                                                                                 | 177 |
| Nr.   | 76. |                                                                                                                                       |     |
|       |     | An das Oberkommando der Dritten Armee                                                                                                 | 178 |
| Nr.   | 77. |                                                                                                                                       |     |
|       |     | v. Stosch                                                                                                                             | 178 |
| Nr.   | 78. |                                                                                                                                       | 450 |
| on    | 70  | 30. Juli 1870, 2º a. — An ben General ber Infanterie v. Goeben                                                                        | 179 |
| Nr.   | 79. | Telegramm. Befehl jum Abmarich ber Entienbung von Saarbruden. 30. Juli 1870, 750 a An ben Oberftlieutenant v. Beftel                  | 179 |
| nr.   | 80. |                                                                                                                                       | 110 |
|       | 00. | Un den Bringen Friedrich Rarl, Königliche Soheit                                                                                      | 179 |
| Nr.   | 81. |                                                                                                                                       |     |
|       |     | 30. Juli 1870, morgens. — An ben Generallieutenant v. Blumenthal                                                                      | 180 |
| Nr.   | 82. |                                                                                                                                       |     |
|       |     | Rhein-Ufer. 30. Juli 1870, 730 a. — An bas Oberkommando ber                                                                           | *0* |
|       |     | Dritten Armee                                                                                                                         | 181 |

|      |     |                                                                                                                                                   | Geite |
|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 98r. | 83. | Telegramm. Anfrage, wann Dritte Armee operationsbereit? 31. Juli 1870, 1230 a. — An bas Oberfommando ber Dritten Armee                            | 181   |
| Nr.  | 84. | Telegramm. Rachrichten über bie Zweite Armee. 31. Juli 1870, 1030 v. — An bie Oberfonumandos ber Ersten und Dritten Armee                         |       |
| Nr.  | 85. | Telegramm. Befehl zur Bersammlung der Ersten Armee. 31. Juli 1870. — An das Obersommando der Ersten Armee                                         | 182   |
| Nr.  | 86. | Telegramm. Ueber Anlage von Ragazinen. 31. Juli 1870, 2º a. — An ben Generallieutenant v. Stofc                                                   | 182   |
| Nr.  | 87. | Telegramm. Beginn ber Ausschiftjungen in Kaiserstautern und Birten-<br>felb. 31. Juli 1870, 930 a. — An das Oberkommando der Zweiten              | 102   |
|      |     | Armee                                                                                                                                             |       |
| Nr.  | 88. | Entwurf einer Marichtafel. Ohne Datum, anicheinenb von Enbe                                                                                       |       |
|      |     | Juli 1870                                                                                                                                         | 183   |
| Nr.  | 89. | I. Armeeforps wird für Unterkunfts: und Stappenzwede bem Obers kommando ber Zweiten Armee überwiesen. 2. August 1870. — An                        |       |
|      |     | bas Oberkommando der Zweiten Armee                                                                                                                | 184   |
| Nr.  | 90. | VI. Armeetorps wird für Unterkunfis- und Stappenzwecke bem Ober-<br>kommando ber Drutten Armee überwiesen. 2. August 1870. —                      |       |
|      |     | An das Oberkommando ber Dritten Armee                                                                                                             | 184   |
| Nr.  | 91. | Befehle für die Zweite Armee. 2. August 1870, 11° v. — An das Ober-<br>kommando der Zweiten Armee                                                 | 184   |
| Nr.  | 92. | Telegramm. Mittheilung über die Lage und Befehl zum Aufschließen ber Zweiten Armee. 2. August 1870, 9° a. — An das Obertommando der Zweiten Armee | 186   |
| Mr.  | 93. | Aufftellung besonderer Truppentheile zu Etappenzweden. 2. August 1870. —                                                                          |       |
|      |     | An das Königlich Bayerijche Kriegsministerium                                                                                                     | 186   |
|      |     |                                                                                                                                                   |       |

#### Theil III.

#### Die Kriegshandlung.

#### 1, Bom 3. Auguft bis 2. September 1870.

| Nr.  | 94. | Telegramm. Erste Armee foll fich am 4. August gegen Tholen versammeln. 3. August 1870, 11° v. — An ben General ber Infanterie v. Steinmet | 187 |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nr.  | 95. |                                                                                                                                           |     |
|      |     | An ben Bringen Friedrich Rarl, Konigliche Sobeit                                                                                          | 187 |
| nr.  | 96. | Telegramm. Ueberweisung ber 1. Kavallerie-Division an die Erfte Armee.                                                                    |     |
|      |     | 3. Auguft 1870, mittags An bas Dbertommanbo ber Erften Armee                                                                              | 188 |
| nr.  | 97. | Telegramm. Ueberweisung ber 2. Ravallerie: Division an die Dritte Armee.                                                                  |     |
|      |     | 3. August 1870, mittags. — An bas Oberkommando ber Dritten Armee                                                                          | 188 |
| Nr.  | 98. | Telegramm. Ersuchen um Melbung ber Ereignisse bei Saarbrüden am<br>2. August. 3. August 1870, 12° mittags. — Un die Kommandantur          |     |
|      |     | Saarlouis                                                                                                                                 | 188 |
| 98r. | 99. | Telegramm. Anweisung für Bewegung bes VIII. Armeetorps. 3. August                                                                         |     |
|      |     | 1870 745 a - In has Generalfourmanno bes VIII Armeeforps                                                                                  | 189 |

|      |        |                                                                                                                            | Gette |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| an.  | 100    | Mittheilungen über bie Rriegsloge. 4. Muguft 1870, 12º mittags An                                                          |       |
| 711  | . 100. | bas Oberkommanda ber Zweiten Armee                                                                                         | 189   |
|      |        | Anlage: Clige ber Stellung ber Frangbfifden Armee am 3. Auguft 1870                                                        |       |
|      |        | nach ben porliegenben Radrichten                                                                                           | 191   |
| Nt.  | . 101. | Ueber bie Aufgaben ber Dritten Armee. 4. August 1870, 120 mittags                                                          |       |
|      |        | An ben Generallieutenant v. Blumenthal                                                                                     | 192   |
| Rt   | . 102. | Telegramm. Ginverständnig mit ber Stellung ber Ersten Armee.  4. August 1870, 12° mittags. — An ben General ber Infanterie |       |
|      |        | v. Steinmeh                                                                                                                | 193   |
| 97   | 103    | Mittheilungen über die militarifche Lage. 4, Auguft 1870, 120 mittags                                                      | 100   |
|      | 2001   | An bas Cherfommanbo ber Erften Armee                                                                                       | 194   |
|      |        | Telegramm bes Generals v. Steinmes an ben General v. Moltte mit ber                                                        |       |
|      |        | Bitte um Auftfarung über bie Grunbe ber getroffenen Dagregein.                                                             |       |
|      |        | 4. Mugust 1870, 356 a                                                                                                      | 194   |
| Rr.  | 104.   | Telegramm. Antwort auf Anfrage ift unterwegs. 4. Auguft 1870, 845 a                                                        |       |
|      |        | An ben General ber Infanterie a. Steinmes                                                                                  | 195   |
| Nr.  | 105.   | Ueber die Aufgaben ber Erften Armee. 5. Auguft 1870, 60 p An                                                               |       |
|      |        | ben General ber Infanterie p. Steinmes                                                                                     | 195   |
|      |        | Telegramm bes Generals v. Steinmes an Geine Majefiat ben Ronig mit                                                         | 100   |
| -    |        | ber Bitte um weitere Aufflarung. 5. August 1870, 130 p                                                                     | 196   |
| MT.  | 106.   | Telegramm. Anweisungen an die Erfte Armee. 5. August 1870, 12. a. —<br>An das Oberkommando der Erften Armee                | 197   |
| 92+  | 107    | lleber bie Aufgaben ber Erften Armee. 5. August 1870, 120 mittags                                                          | 151   |
| 246  | 201.   | An das Obertommanda der Ersten Armee                                                                                       | 197   |
| Rr.  | 108.   | Telegramm. Anweisungen an bie Zweite Armee. 5. August 1870, 1230 a.                                                        |       |
|      |        | - An bas Obertommanbo ber Zweiten Armee                                                                                    | 198   |
| Mr.  | 109.   | Befehle für Die Zweite Armee. 5. Auguft 1870, 120 mittags An bas                                                           |       |
|      |        | Oberkommando ber Zweiten Armee                                                                                             | 198   |
|      |        | Schreiben bes Generals v. Steinmes an ben General v. Moltte über bie                                                       |       |
| on   | ***    | Aufgaben ber Erften Armee. 6. Auguft 1870                                                                                  | 199   |
| OCE. | 110.   | Bilbung eines Truppensorps zu besonderen Jweden. 6. August 1870. —<br>An das Königliche Kriegsministerium                  | 200   |
| Mr.  | 111.   | Telegramm. Befehl jum fofortigen Bericht über bas Gefecht bei Beigen-                                                      | 200   |
| -    |        | burg. 6. Auguft 1870, 90 a An ben Generallieutenant                                                                        |       |
|      |        | v. Blumenthal                                                                                                              | 201   |
| Nr.  | 112.   | Telegramm. Heberfcreiten ber Grenge mirb frei gestellt. 6. Auguft 1870,                                                    |       |
|      |        | 56 a An ben General ber Infanterie p. Steinmes                                                                             | 201   |
| Жt.  | 113.   | Telegramm. Anweifungen für ben Bormarich. 6. Muguft 1870, 54 a                                                             |       |
|      |        | An bas Dberfommando ber Zweiten Armee                                                                                      | 202   |
| Mr.  | 114.   | Telegramm. Mitthetlung über bie Lage. 6. Auguft 1870, 54 a Mn                                                              | 202   |
| 97+  | 115    | bas Oberfommando ber Dritten Armee                                                                                         | 202   |
| AC.  | 410.   | 6. August 1870, 74 a. — An den General der Infanterie v. Goeben                                                            | 202   |
| Nr.  | 116.   | Telegramm. Radrichten über bie Giege bei Borth und Spicheren.                                                              |       |
| _    |        | 7. August 1870, 330 v An bas Oberfommando ber Ersten Armee                                                                 | 203   |
| Nr.  | 117.   | Telegramm. Mac Mahon ift auf Bitich gurudgegangen. 7. August 1870,                                                         | _     |
|      |        | 8 to n - Wn hos Dherfommonho her Smeiten Mrmee                                                                             | 203   |

| Cette |                                                                                                                                                                                                                   |          |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
|       | lieber bie burch ben Sieg von Börth geschaffene Lage. 7. August 1870, 900 v. — An ben Generallieutenant v. Blumenthal                                                                                             | Rr. 119. | Nr  |
|       | Befehl für den 8. August. 7. August 1870, 10 <sup>15</sup> a. — An das Ober-<br>kommando der Ersten Armee                                                                                                         | Rr. 120. | Nr  |
|       | Mittheilungen über die Lage bei der Dritten und Ersten Armee. 7. August<br>1870, 11º a. — An das Oberkommando der Zweiten Armee                                                                                   | Rr. 121. | Nr  |
|       | Telegramm. Alle für Se. Majestät bestimmten militärischen Melbungen,<br>Anfragen ze. sind an den General v. Moltte zu richten. 8. August<br>1870. – An die Oberkommandos der Ersten, Zweiten und Oritten<br>Armee | Rr. 122. | Nr  |
|       | Telegramm. Befehl für ben 9. August. 8. August 1870. — An ben General ber Infanterie v. Steinmeh                                                                                                                  | Rr. 123. | Mr. |
|       | Telegramm. Anfrage betr. die für ben 9. August augeordneten Bewegungen.<br>8. August 1870, 11º a. — An das Obertommando der Zweiten Armee.                                                                        | Rr. 124. | Nr. |
|       | Entwurf ju einem Schreiben Seiner Majestat bes Konigs an ben General v. Steinmet. Dhne Datum, anscheinenb vom 8. August 1870                                                                                      | Rr. 125. | Nr. |
| 207   | Telegramm. Berlegung des großen Hauptquartiers. 9. August 1870, 910 v.—<br>An das Generalgouvernement der Küstenlaude                                                                                             | r. 126.  | Nr. |
| 207   | Befehl für ben Bormarich ber Armeen. 9. August 1870, 80 a. — An bie Oberkommandos ber Ersten, Zweiten und Dritten Armee                                                                                           | dr. 127. | Nr. |
|       | Telegramm. Befehl für ben 10. August. 9. Angust 1870, 9. a. — An bas Oberkommando ber Dritten Armee                                                                                                               | r. 128.  | Nr. |
| 208   | Telegramm. Befehl betr. Einschließung von Straßburg. 10. August 1870, 1045 v. — An bas Kommando ber Babischen Division                                                                                            | lt. 129. | Nr. |
| 209   | Telegramm. Transport der 1. Landwehr: Division nach dem Rhein.<br>10. August 1870, 120 mittags. — An den Großherzog von Medlen-<br>burg-Schwerin, Königliche Hoheit                                               | r. 130.  | Nr. |
| 209   | Telegramm. Bormarich ber 3. Landwehr Division auf Saarlouis.<br>10. August 1870, 330 a. — An ben Generalmajor Baron Schuler v. Senben                                                                             | r. 131.  | Nr. |
|       | Anordnungen in Bezug auf bas Stappenwefen. 10. August 1870. — An bie Oberkommandos ber Ersten, Zweiten und Dritten Armee                                                                                          | r. 132.  | Nr. |
|       | Telegramm. Berlegung bes großen Hauptquartiers. 10. August 1870, 743 a. — An bas Generalgouvernement ber Küstenlande                                                                                              | r. 133.  | Nr. |
|       | Telegramm. Ersuchen um Melbung über bie Bewegungen ber Ersten<br>Armee. 10. August 1870, 7 <sup>30</sup> a. — An ben General ber Jusanterie<br>v. Steinmeh                                                        | τ. 134.  | Nr. |
|       | lleber die Absichten der Zweiten Armee für den 11. August. 10. August 1870,<br>8 v g. — Au das Oberkommando der Ersten Armee                                                                                      | r. 135.  | Nr. |
|       | Neberweisung von Ortschaften zur Beitreibung an die Zweite Armee.<br>10. August 1870. — An die Oberkommandos der Ersten und Zweiten<br>Armee                                                                      | r. 136.  | Nr. |
|       | Anweisungen an die Erste Armee. 11. August 1870, 60 v. — Un ben General der Infanterie v. Steinmeh                                                                                                                | r. 137.  | Nr. |
| 212   | Anweisungen an die Erste Armee. 11. August 1870, 11° v. — An das Oberkommando der Ersten Armee                                                                                                                    | r. 138.  | Nr. |
| 212   | Anlage: Meldungen der Zweiten Armee bis 10. August 50 a                                                                                                                                                           |          |     |
|       | Erwägung bezüglich des Vormarsches der Zweiten Arnee. 11. August 1870, 1045 v. — An den Generalmajor v. Stiebse                                                                                                   | r. 139.  | Nr. |
| 214   | 11eber unnöthige Zerftörung von Sijenbahnen. 11. Angust 1870, 110 v. — An die Oberkommandos der Ersten, Zweiten und Oritten Armee                                                                                 | r. 140.  | Nr. |

|           |                                                                                                                                                        | Seite |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nr. 141.  | kommandos ber Ersten und Zweiten Armee                                                                                                                 | 215   |
| Nr. 142.  | Telegrammı. Befehl für den 12. August. 11. August 1870, 8° a. — An das Generalkommando des IX. Armeekorps                                              | 215   |
|           | Schreiben bes Prinzen Friedrich Karl an ben General v. Moltke über die augenblidliche Lage. 11. August 1870, 945 v                                     | 216   |
| Nr. 143.  | Antwortschreiben bes Generals v. Moltke 11. August 1870, 80 a. — An ben Prinzen Friedrich Karl, Königliche Hobeit                                      | 217   |
| Nr. 144.  | Neber Heranziehung bes X. Armeeforps an bas III. 12. August 1870, 70 v. — An bas Oberkommando ber Zweiten Armee                                        | 218   |
| Nr. 145.  | Telegramm. Anfrage betreffend ben Belagerungstrain für Strafburg.<br>12. August 1870. — An das Kriegsministerium                                       | 218   |
| Nr. 146.  | Telegramm. Anfrage wegen Einschließung Strafburgs. 12. Auguft 1870, 715 v. — An bas Kommando ber Babischen Division                                    | 218   |
| Nr. 147.  | Telegramm. Anfrage betreffend Berjammlung bes II. Armeelorps.<br>12. August 1870, 1150 v An ben Generallientenant v. Fransedy                          | 219   |
| Nr. 148.  | Anordnungen für die Berpflegung. 12. August 1870. An das Ober-<br>kommando der Ersten Armee                                                            | 219   |
| Nr. 149.  | Befehl für ben 13. Auguft. 12. August 1870, 430 a. — An die Obers fommandos ber Ersten, Zweiten und Dritten Armee                                      | 219   |
| Nr. 150.  | Telegramm. Berlegung des großen Hauptquartiers. 12. August 1870, 5 <sup>30</sup> a. — An das Generalgouvernement der Küstenlande                       | 220   |
| Nr. 151.  | Telegranim. Ueber Bersammlung ber 3. Reserve-Division. 12. August<br>1870, 5.30 a. — An den Generallieutenant v. Kummer                                | 220   |
| 98r. 152. | Aufgaben ber 3. Referve-Division. 13. Auguft 1870, 110 v. — An ben Generallientenant v. Kummer .                                                       | 220   |
| Mr. 153.  | Telegramm. Anordnung für ben Eisenbahntransport best II. Armeetorps. 13. August 1870. — An ben Generalsieutenant v. Fransedy                           | 221   |
| Nr. 154.  | Telegramm. Anordnung für Ueberführung ber Garbe-Landwehr-Division nach bem Kriegsschauplate. 13. August 1870, 11.00 v. — An das                        |       |
|           | Generalgouvernement ber Ruftenlande                                                                                                                    | 221   |
| Nr. 155.  | Befehl für ben 14. August. 13. August 1870, 9° a. — An die Oberstommandos der Ersten und Zweiten Armee                                                 | 222   |
| Nr. 156.  | Borbereitungen für die Belagerung von Strafburg. 14. Auguft 1870. — An den Generallieutenant v. Werder                                                 | 222   |
| Nr. 157.  | Anordnungen für ben Marich ber Truppenfahrzeuge und Kolonnen.  14. August 1870. — An die Oberfommandos der Ersten, Zweiten und Dritten Armee           | 223   |
| Nr. 158.  | Meber Zutheilung von Armeeforps und Kavallerie-Divisionen an die<br>Armeen. 14. August 1870. — An den Kriegsminister General der<br>Infanterie v. Roon | 224   |
| Nr. 159.  | Entwurf zu einem Operationsbefchl für ben 15, Auguft. 14. Auguft 1870.                                                                                 | 224   |
| Rr. 160.  | Dperationsentwurf. Dhne Datum, anscheinend vom 14. August 1870 .                                                                                       | 225   |
| Nr. 161.  | Befehl für ben 15. August. 14. August 1870, 60 a. — An die Ober-                                                                                       |       |
|           | tommanbos der Ersten, Zweiten und Dritten Armee, sowie an die<br>Generalkommandos des III., IX. und XII. Armeekorps                                    | 226   |
| Nr. 162.  | Telegramm. Nachricht von bem siegreichen Gesecht der Ersten Armee am<br>14. August. 15. August 1870, früh. — An das Oberkommando der                   |       |
|           | Sweiten Armee                                                                                                                                          | 227   |

| Seite      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 227        | Telegranım. Befehl, das in der Schlacht am 14. August gewonnene Geslände zu behaupten. 15. August 1870, früh. — An das Oberstommando der Ersten Armee                                                                                                                                              | . 163. | Nr.  |
| 227        | Befehl zum Vorrüden auf Peltre—Jury. 15. August 1870. — An das General Kommando des IX. Armeekorps                                                                                                                                                                                                 | . 164. | Nr.  |
| 228        | Befehl jum Ginftellen bes Bormariches. 15. August 1870, 1045 v. — An ben General ber Infanterie v. Steinmet                                                                                                                                                                                        | . 165. | Nr.  |
| 228        | Weiteres Borrüden ist nicht mehr erforberlich. 15. August 1870. 1045 v.<br>An das Generalkommando des VIII. Armeekorps                                                                                                                                                                             | . 166. |      |
| 000        | Telegramm. Die Armee barf über die drei Korps des rechten Flügels wieder verfügen. 15. August 1870, 11° v. — An das Ober-                                                                                                                                                                          | 167.   | Nr.  |
| 228<br>228 | tommando der Zweiten Armee                                                                                                                                                                                                                                                                         | 168.   | 98r. |
| 229        | Offene Ordre für die betheiligten Abtheilungen beider Armeen.  16. August 1870, 715 v                                                                                                                                                                                                              | 169.   | Nr.  |
| 230        | Befehl jum Bormarich bes VII. und VIII. Armeetorps über die Rosel.<br>16. August 1870, 5° a. — An das Oberkommando der Ersten Armee                                                                                                                                                                | 170.   | Nr.  |
| 230        | Mittheilung von den besiehenden Absichten. 16. August 1870, 8° a. —<br>An das Oberkommando der Zweiten Armee                                                                                                                                                                                       | 171.   | Nr.  |
|            | Brief best Generals v. Stiehle an ben General v. Molike über bie Aufffaffung ber Lage beim Oberkommando ber Zweiten Armee.                                                                                                                                                                         |        |      |
| 231        | 16. August 1870, 2º a                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |
| 231        | Antwort mit der Auffassung des Generals v. Moltke über die Lage.<br>16. August 1870, 80 a. — An den Generalmajor v. Stieste                                                                                                                                                                        | 172.   | Яr.  |
| 232        | Befehl jum sofortigen Bormariche über bie Mosel. 17. August 1870, 20 B. — An das Oberkommando der Ersten Armee                                                                                                                                                                                     | 173.   | Ħr.  |
| 232        | Anordnungen für den 18. August. 17. August 1870, 145 a. — An die Oberkommandos der Ersten und Zweiten Armee                                                                                                                                                                                        | 174.   | Nr.  |
| 233        | Anordnung für den Fall eines feinblichen Borstoßes. 17. August 1870, 10° a. — An den General der Kavallerie Frhrn. v. Manteuffel                                                                                                                                                                   | 175.   | Nr.  |
| 233        | Anordnungen am Morgen bes 18. August, 40 v. — An bas Ober-<br>kommando ber Ersten Armee                                                                                                                                                                                                            | 176.   | Nr.  |
| 234        | Benachrichtigung während der Schlacht am 18. August 1870, 990 v. —<br>An das Oberkommando der Zweiten Armee                                                                                                                                                                                        | 177.   | Nr.  |
| 234        | Anweisungen für die Zweite Armee während der Schlacht am 18. August 1870, 1030 v. — An das Oberkommando der Zweiten Armee                                                                                                                                                                          | 178.   | Nr.  |
| 235        | Anweisung an die Erste Armee mahrend der Schlacht am 18. August 1870, 12º mittags. — An den General der Infanterie v. Steinmeh                                                                                                                                                                     | 179.   | Mr.  |
| 235        | Festsetung des Zeitpunkles für den allgemeinen Angriss an 18. August 1870, 145 a. — An das Oberkommando der Zweiten Armee                                                                                                                                                                          | 180.   | Nr.  |
| 235        | Anordnungen für das Begraben der Tobten 2c. 19. August 1870, 845 v.  — An die Oberkommandos der Ersten und Zweiten Armee                                                                                                                                                                           | 181.   | Nr.  |
| 235        | Anordnungen für den Beitermarsch gegen Paris, die Einschließung von Met und die Bildung einer Armeeabtheilung unter Besehl des Kronprinzen von Sachsen. 19. August 1870, 110 v. — An die Oberkommandos der Ersten, Zweiten und Dritten Armee und an den Kronprinzen von Sachsen. Könialiche Hobeit | 182.   | Nr.  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |

|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sette |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nr.    | 183. | 3. Reserve-Dioiston tritt unter Besehl Seiner Königlichen hobeit bes Bringen Friedrich Karl von Preuben. 20. August 1870. — An ben Generallieutenant o. Rummer                                                                                                                                          | 236   |
| Mr.    | 184. | Beranberungen in ber Truppen Bertheilung am 20. Muguft 1870                                                                                                                                                                                                                                             | 237   |
|        |      | Telegramm. Ueber Beichlefung oon Strafburg. 20. August 1870, 7º a. — An ben Generallieutenant v. Werber                                                                                                                                                                                                 | 238   |
|        |      | Ueber bie Aufgaben ber Ginichliefunge-Armee oor Des. 21. Auguft 1870. — An ben Generalmajor v. Stiehle                                                                                                                                                                                                  | 238   |
| Nr.    | 187. | Regelung der Stappen-Verhältniffe. 21. August 1870. — An das Ober-<br>kommando der Armee vor Meh                                                                                                                                                                                                        | 238   |
| Nr.    | 188. | Mittheilung über die Bildung Französischer mobilet Garben. 21. August 1870. — An die Oberfommandos der Armee oor Meh, der Ersten und Drütten<br>Armee, sowie an die Armeeabtheilung des Kromprinzen oon Gachsen,<br>Kontgliche hoseit und an dem Generallieutenant o. Werber                            | 239   |
| Nr.    | 189. | Anordnungen für den Sormaris der Armeealhiefilma dek Kroupringen<br>onn Sachten, Klnigliche Sobsti, und der Zritten Armee gegen Weften.<br>21. Augult 1870, 1100. — An die Oberfommendos der Armee vor<br>Ret, der Ersten und Oritien Armee, sowie an den Kroupringen von<br>Sachten, Kanigliche Hoder. | 239   |
| Nr. :  | 190. | Aufftellung zweier Referve-Armeeforps. 22. Auguft 1870. — An das Generalgouvernement der Ruftenlande                                                                                                                                                                                                    | 240   |
| Nr. :  | 191. | Aufftellung zweier Referoe-Armeeforps. 22. August 1870. — An das Generalgouvernement Bosen                                                                                                                                                                                                              | 241   |
| Nr.    | 192. | Die Rediginsarren bürsen der Truppe beim Bormarsch zum Gesecht un-<br>mittelbar solgen. 22. August 1870. — An die Obersommandos der<br>Armee vor Beg, der Ersten und Dritten Armee, sowie an den Kron-<br>pringen vom Gadsen, Königliche bobeit                                                         | 241   |
| Nr.    | 193. | Mitheilung über die Bildung Franzofischer Freiforps. 22. August 1870.  — An die Oberfommandes der Armee oor Meg, der Ersten und<br>Dritten Armee, sowie an den Aronprinzen von Sachsen, Königliche<br>Hohett und an den Generallieutenant o. Werder                                                     | 241   |
| Nr. ]  | 194. | lleber bie Aufgaben ber Armee oor Mep. 22. Auguft 1870. — Un ben Brinzen Friedrich Karl oon Breuben, Könlasiche Sobeit                                                                                                                                                                                  | 242   |
| Nr. 1  | 195. | Telegramm. Berlegung bes großen Hauptquartiers. 22. August 1870, 1130 v. — An bas Generalgouvernement ber Rustenlande                                                                                                                                                                                   | 243   |
| Nr. 1  | 196. | Weisungen für die Dritte Armee. 23. August 1870, 3° a. — An den Generallieutenant o. Blumenthal                                                                                                                                                                                                         | 243   |
| Nr. 1  | 197. | Erfuchen um Einsendung der Marschiafel für die nöchsten Tage. 23. August<br>1870. — An das Obertommando der Armecabtheilung Seiner<br>Königlichen Sobeit des Kronprinzen von Sachsen                                                                                                                    | 244   |
| Nr. 1  | 198. | Abanberung bes Befehls über tägliche Berichterstattung. 24. August 1870,<br>7° o. An das Oberkommando der Ersten Armee                                                                                                                                                                                  | 244   |
| Nr. 1  |      | Befehl zur Unterbrechung der Bahnlinie Neims—Longupon—Diebenhofen<br>umd zur Beobachtung gegen Reims. 24. August 1870, 70 v. — An<br>den Kronprinzen oon Sachjen, Königliche hobeit                                                                                                                     | 244   |
|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 245   |
| 98r. S | 201. | Betfahren bei Rudfenbung Französischer Aerste, 24. August 1870. — An sammtliche Armeen und an die Armeeabiheilung des Kronprinzen nam Geofen Goneliche Socket                                                                                                                                           | 945   |

|          |                                                                                                                                                                                      | Selte |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nr. 202. | Bestimmungen über Losung und Feldgeschrei. 24. August 1870. — An bas Oberkommando der Dritten Armee                                                                                  | 246   |
| Nr. 203. | Befehls:Entwurf vom 24. August 1870, 70 a. — An die Obertommandos ber Armeeabtheilung bes Kronprinzen von Sachfen, Königliche Hohelt,                                                | 040   |
| 9r. 204. | und ber Dritten Armee (nicht ausgesetrigt)                                                                                                                                           | 246   |
| At. 201. | Obersommando der Armee vor Res                                                                                                                                                       | 247   |
| Ят. 205. | Anordnungen für ben 26. und 27. August. 25. August 1870, 110 v. —<br>An die Derkommandos der Dritten Armee und der Armeeabiheilung<br>bes Kronprinzen von Sachlen, Königliche Hobeit | 248   |
| Ят. 206. | Regelung der Marschstraßen des IV. und des Königlich Baperischen II. Armee-<br>forps. 25. August 1870. — An das Königlich Baperische II. Armeestorps                                 | 249   |
| Rt. 207. | Telegramm. Ersuchen um Nachrichten. 25. August 1870, 710 a. — An bas Oberkommando ber Armee vor Men                                                                                  | 249   |
| Nr. 208  | Entwurf einer Marichtafel. 25. Auguft 1870                                                                                                                                           | 249   |
| Ят. 209. | bas Obertommanbo ber Armecabtheilung bes Rronpringen von Sachfen,                                                                                                                    |       |
| W- 910   | Rönigliche hoheit                                                                                                                                                                    | 250   |
| ль. 210. | bie Generalfommandos bes Carbeforps, des IV. und des Königlich<br>Bayerischen II. Armeeforps                                                                                         | 251   |
| Nr. 211. | Befehl jum Rechtsabmarich von Theilen ber Armee auf Bougiers. 26. Auguft                                                                                                             | 201   |
|          | 1870, 120 mittags. — An die Generalfommandos des IV., Garde-,<br>jowie des Königlich Baperijchen L und II. Armeeforps                                                                | 251   |
| Nr. 212, | Befehl zur Entsendung zweier Armeeforpe auf Damvillers. 26. Auguft                                                                                                                   |       |
| ®+ 913   | 1870, 12° mittags. — An das Cherfommando der Armee vor Met<br>Telegramm. Befehl zum Bormarich des Korps des Grokberzogs von                                                          | 252   |
| AII 210. | Medlenburg. Schwerin auf Mep. 26. August 1870, 100 v An ben Grofderjog von Medlenburg. Schwerin, Rönigliche hobeit                                                                   | 253   |
| Ят. 214. | Telegramm. Unweisungen jur Sicherstellung ber rudwartigen Gisenbahn-<br>verbindungen. 26. Muguft 1870, 11 30 v An ben Ministerialdireftor                                            | 253   |
| Nr. 215. | Beishaupt . Zelegranun. Entsendung zweier Armeetorps auf Danwillers nicht vor dem 27. August 26. August 1870, 7° a. — An das Oberfommando                                            | 203   |
|          | ber Armee vor Mes                                                                                                                                                                    | 254   |
| Ят. 216. | Befehl für den 27. August. 26. August 1870, 11° a. — An das Königlich<br>Baperische I. Armeetorps                                                                                    | 254   |
| %r. 217. | Befehl für ben 27. August. 26. August 1870, 110 a. — An bas Königlich                                                                                                                | 204   |
|          | Baperifche II. Armeetorps                                                                                                                                                            | 254   |
| Nr. 218. | Befehl jum Bormarich auf Str. Menchould. 26. August 1870, 11º a.  — An bas Cherkommando ber Tritten Armee                                                                            | 254   |
| %r. 219. | Telegramm. Die zwei Armeclorps sollen am 28. August bei Damvillers<br>eintressen. 26. August 1870, 11° a. — An das Oberlommando der<br>Armee vor Meh                                 | 255   |
| Rr. 220. | Telegramm. Die 3wei Armeekorps find vorläufig nicht in Marich zu<br>fegen. 27. August 1870, 80 v. — An das Sberkommando der Armee                                                    | 055   |
| %r. 221. | vor Meh                                                                                                                                                                              | 255   |
|          | ben Kronpringen von Cachfen, Königliche Sobeit                                                                                                                                       | 256   |
| жт. 222. | Befthl jur Entfendung einer Infanterie-Brigabe auf Clermont. 27. Auguft                                                                                                              |       |

Geite

| Nr. | 223. | Telegramm. Jede Entsendung hat zu unterbleiben. 27. August 1870, 73º a. — An das Oberkommando der Armee por Met                                                                                                    | 256 |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nr. | 224. | Telegramm. Marschziele für den 28. August. 27. August 1870, 7 <sup>30</sup> a. —<br>An das Oberkommando der Dritten Armee                                                                                          | 256 |
| Nr. | 225. | Besehl zum Bormarsch auf Bouziers. 27. August 1870, 730 a. — An bie Oberkommandos der Armeeabtheilung bes Kronprinzen von Sachien, Königliche Hoheit, und ber Dritten Armee                                        | 257 |
|     | 226. | Marschtafel für ben 28. und 29. August 1870                                                                                                                                                                        | 257 |
|     | 227. | Entwurf einer Marschtafel für ben 29. und 30. August. Ohne Datum, anscheinend vom 28. August                                                                                                                       | 258 |
| Nr. | 228. | Entwurf zu einem Angriff auf Bouziers. 28. August 1870                                                                                                                                                             | 258 |
| Nr. | 229. | Befehl für ben 29. August. 28. August 1870, 7° a. — An die Obers kommandos ber Dritten Armee und der Armeeabtheilung bes Kron-                                                                                     |     |
|     |      | pringen von Sachfen, Königliche Sobeit                                                                                                                                                                             | 259 |
| Nr. | 230. | Antwort auf Anfrage wegen Berwenbung bes erwarteten III. Armeelorps. 28. August 1870, 70 a. — An das Obertommando der Armeesabtheilung des Kronprinzen von Sachsen, Königliche Hoheit                              | 260 |
| Nr. | 231. | Abanbernber Befehl für ben 29. August. 28. August 1870, 110 a An                                                                                                                                                   |     |
|     |      | die Oberkommandos ber Dritten Armee und ber Armeeabtheilung<br>bes Kronprinzen von Sachsen, Königliche hoheit                                                                                                      | 260 |
| Nr. | 232. | Bayerifche I. Armeeforps                                                                                                                                                                                           | 261 |
| Nr. | 233. | Bestimmung des Biwaks der 1. Division des Königlich Bayerischen<br>I. Armeekorps. 29. August 1870, 11 <sup>20</sup> v. — An das Königlich<br>Bayerische I. Armeekorps                                              | 262 |
| Nr. | 234. | Bestimmung des Biwass des Königsich Bayerischen II. Armeetorps.<br>29. August 1870, 11 <sup>30</sup> v. — An das Königsich Bayerische<br>II. Armeetorps                                                            | 262 |
| Nr. | 235. | Bestimmung des Biwafs des V. Armeeforps. 29. August 1870, 12 <sup>30</sup> a. — An das V. Armeeforps                                                                                                               | 262 |
| Nr. | 236. | Befehl jum Angriff am 30. August. 29. August 1870, 11° a. — An bie Oberkommandos der Dritten Armee und der Armeeabtheilung bes Kronprinzen von Sachsen, Königliche Hobeit                                          | 263 |
| Nr. | 237. | Befehl, die Stellung der Korps nach der Schlacht von Beaumont zu<br>melben. 30. August 1870, 6°a. — An den Kronprinzen von Sachsen,<br>Königliche Hoheit, und an den Kronprinzen von Preußen, Königliche<br>Hoheit | 263 |
| Nr. | 238. | Befehl für ben 31. Auguft. 30. Auguft 1870, 11º a. — An bas Ober-<br>fommando ber Driften Urmee und an ben Kronprinzen von Sachlen,<br>Königliche Hobeit                                                           | 264 |
| Nr. | 239. | Ueber Marschanordnungen bes Königlich Bayerischen II. Armeetorps.<br>30. August 1870, 11.30 a. — An das Obertommando der Dritten<br>Armee                                                                          | 265 |
| Nr. | 240. | Mittheilung über die Lage. 31. August 1870, 80 v. — An das Obers fommando der Armee vor Meh                                                                                                                        | 265 |
| Nr. | 241. | Telegramm. Mittheilung über ben Sieg bei Beaumont. 31. August<br>1870, 11° v. – An das Obertommando der Armee vor Met                                                                                              | 266 |
| Nr. | 242. | Mithellungen über die Lage. 31. August 1870, 10° a. — An das Ober-                                                                                                                                                 | 200 |

|          |                                                                                                                                                                                                                 | Geite |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Эт. 243. | Anheimstellen, nach in der Racht zum 1. September mit dem XI. Kranec-<br>farps und der Bürttemberglichen Diaison die Anas zu überichteiten.<br>31. August 1870, 7 % a. — An den Generallieutenant v. Blumentbal | ace   |
| Ят. 244. | Wegen Einleitung aon Berhandlungen find Angriffsbewegungen mabrend<br>ber Rachl zu unterlassen. 1. September 1870, 716 a. — An bas<br>Obertommanda ber Dritten Armee und an den Krompringen von                 |       |
| n 045    | Sachfen, Rönigliche Sabeit                                                                                                                                                                                      | 268   |
| ж. 240.  | Telegramm. Mittheifung über ben Sieg bei Seban. 1. September 1870, 7 15 a An ben Brinzen Friedrich Karl, Königliche Sobeit                                                                                      | 269   |
| Ят. 246. | Berhandlung betreffend bie Uebergabe ber Frangofijden Armee und ber                                                                                                                                             |       |
|          | Feftung Geban. 2, September 1870                                                                                                                                                                                | 269   |
| Rr. 247. | Anarbnungen infolge ber Uebergabe ber Frangofischen Armee und ber<br>Festung Seban. 2. September 1870. 12° mittags. — An bas Ober-<br>tommanda ber Dritten Armee und an ben Kronpringen van Sachjen,            |       |
|          | Rönigliche hoheit                                                                                                                                                                                               |       |
| Ят. 248. | Telegramm. Anardnungen betreffend bie Gefangenentransporte. 2. Gep-<br>lember 1870, 12° mittags. — In bas Cherfommando ber Armee                                                                                |       |
|          | vor Meh                                                                                                                                                                                                         | 272   |
| Rt. 249. | Unmeisungen für Beilerführung ber Gefangenentransporte. 2. Gep-                                                                                                                                                 |       |
|          | tember 1870, 60 a. — An bas Oberfommanda ber Armee aar Meş                                                                                                                                                      | 272   |
| Rr. 250. | Anfrage wegen Taul. 2. Seplember 1870 Un bas Cbertammanbo                                                                                                                                                       |       |
| n- 051   | ber Dritten Armee                                                                                                                                                                                               | 273   |
| ж. 201.  | Offigiere. 4. Ceptember 1870, 40 a An ben Generalmajar                                                                                                                                                          |       |
|          | a. Bernharbi                                                                                                                                                                                                    | 273   |
| Ят. 252. | Telegramm. Strafburg ift zur Uebergabe aufzufarbern. 4. September 1870,                                                                                                                                         | 274   |
| Nr. 253. | lleber bie Lage ber Armee vor Mes nach ber Schlacht von Seban und über bie Schlacht felbft. 5. September 1870. — An ben General:                                                                                |       |

#### Theil I.

#### Kriegsvorbereifungen.

Die este Atheil bes Generals a. Molte über die Mustiklung der Prechificher Eriem Kriege Grantrichs ganz Auchfean kannt aus dem Sahre 1857, als berielke mit der Hährung der Gefährte des Gehefs des Generalsebes der Kriege der Mittel der Schreiber der Schreiber der Verleiber der Verle



#### Deukfdrift.

Berlin, ben 28. Rovember 1857.

Deutschlands militärische Grenge gegen Frankrich gerfällt in zwei Dauptalofinitte, bei burch ihre Festungen außerorbentlich finrte Abein-Linie von Weste bis Maing und die nur durch Germersheim, Raftatt und ben Schwarzund geschiebt Ertret von Maing bis jur Schweiz.

In einem Aringe Kruntreifs gegen Deutschland bleibt es immer vohrscheinlich, die der Hauptangriff auf der Linie Straßburg. Um geführt werben wirt, während man verfuht, die Preufsischen Streitfrüsse durch eine untergordneiere Wächtentwöckung, von Weis und Bassensiemes aus, am untern Mein au beschäftigen.

Mottles militarifde Berte. 1 3.

Denn abgesehen von der Neutralität Belgiens und dem Berhalten des Königreichs der Niederlande stellt dem weiteren Bordringen in Nordbeutschland der Festungsgürtel am Abein ein schwer zu überschreiches Hinderniß entgegen. Die Leichtigkeit hingegen, mit welcher Frankreich eine sehr bedeutende Truppenmasse bei Straßburg versammeln kann, selbst der beabsichtigte Bau einer stehenden Brücke dort über den Ahein, die Zersplitterung Süddeutschlands in kleine Staaten und vor Allem die Foliertheit des VII. und VIII. Deutschen Bundeskorps lassen anfängliche Erfolge gerade auf diesen Kriegsschauplate nicht bezweiseln.

Das Berhalten Breugens bei einem Angriff Frantreichs ift burch bie Berhältniffe ziemlich fest vorgeschrieben.

Zwei Armeeforps, beren rechtzeitige Mobilinachung vorausgesetzt wird, werden das vortheilhafte Terrain des linken Rhein-Ufers dem Gegner streitig machen, bis die Masse unserer Streitkräfte und das X. Bundestorps zwischen Coln und Mainz tonzentrirt sind. 200 000 Mann geben dann die Möglicheit, Jülich und Saarlouis zu entsetzen und eine Offensive zu ergreisen, sei es auf dem rechten oder linken Rhein-Ufer, welche sogleich jedem Vordringen des Keindes in Süddeutschland Halt gebietet.

Diese Anschanung der Dinge, zugleich freilich das seste Bertrauen auf Preußens Kraft und guten Willen waren es, welche 1831 die Sübbeutschen Staaten bestimmten, mit vorläusiger Aufgebung des ganzen eigenen Gebietes das VII. und VIII. Bundeskorps eintretendenfalls nicht nach dem Lech, soudern nach dem Main zurüczudirigiren, wo dann ein Heer von mindestens 300 000 Mann vereint stand, während ein Preußisches und das IX. Bundes-

forps fich bei Bamberg als Referve sammelten.

Die Verhältnisse haben sich seitbem geändert. Die Gesinnung gegen Preußen ist nicht mehr dieselbe geblieben, Oesterreichs Einsluß in Dentschland gewachsen. Die sesten Plätze Ulm, Rastatt und Germersheim geben dem Süddeutschen Kriegstheater eine größere Haltbarkeit. Schon seit 1853 dringt Desterreich für den Fall, daß ein Angriss von Frankreich droht, auf eine für ganz Deutschland gemeinsame, sogenannte Centralstellung am Main.

Das VII. und VIII. Bundestorps sollen sich aus Bayern, Bürttemberg, Baben und Großherzogthum hessen zwischen Germersheim, Rastatt und Stuttgart versammeln, das Kriegstheater am mittleren Rhein durch verschanzte Lager, deren Ban auf zwöls Millionen Gulden veranschlagt wurde, zubereitet werden. Dort will Desterreich mit angeblich 150 000 Mann in fürzester Frist hinzustoßen und mit 50 000 Reserven nachsolaen. Mit der Aufstellung

ber Preußischen und bes IX. und X. Bundesforps erflärte man fich babei einverstanden.

Offenbar sind dies jedoch zwei Centralstessungen mit gang divergenten Mückzugskinien. Immer wird Brensen sein eigenes Armeekommando und sein gesondertes Kriegskheater haben, welches für die Defensive durch den Main begrenzt bleibt.

Daß Preußen mit fast seiner gesammten Streitmacht binnen sechs bis acht Wochen nörblich bes Main stehen wird, bafür bürgt die Organisation seines Heeres, bessen stete Ariegsbereitschaft und bas eigene unzweiselhafte Interesse.

Defterreich ertlärt in feinen Berhanblungen, bei ungünstigen Berhältniffen zwölf Wochen Zeit zu gebrauchen, um 120 000 Manu am Rhein aufstellen zu tönnen. Allerdings wird fünftig die Bollendung der Eisenbahn von Linz über München, Ulm und Stuttgart günstig wirken, aber es tommt hier nicht allein die Entsernung in Betracht, sondern wesentlich die Zeit, welche Desterreich zu neuen Formationen braucht, besonders wenn größere Reduktionen seines Heeres vorangegangen sind.

Ift Frankreich zu einem Angriff auf Deutschland entschloffen, so wird bieser auch ben Charafter ber Ueberraschung tragen.

Zwischen Paris und ber Nordostgrenze garnisoniren schon im Frieden gegen 150 000 Mann, Straßburg steht mit Weh, Paris und Lyon in Eisenbahnverbindung und liegt sast nur halb so weit von Stuttgart wie München und Nürnberg. Die sübliche Centralstellung zwischen Stuttgart und Rastatt—Germersheim dürste daher als Sammelpunkt viel zu nahe der seindlichen Grenze gelegt sein. Nur wenn Desterreich schon vor oder doch bei Ausbruch des Arieges ein Heer am oberen Rhein aufstellt, können die Süddeutschen Staaten hossen, ihr Ländergebiet direkt zu schüßen. Findet eine solche Desterreichische Ausstellung nicht statt, so kommt die Rüchwärtsbewegung des VII. und VIII. Deutschen Bundeskorps günstigstensalls bei Ulm, vielleicht erst hinter dem Lech oder weiter rüchwärts zum Stehen.

Eine leibenschaftslose Erwägung bürste baher auch bie Sübbentschen Regierungen zu ber Ueberzeugung zurücksihren, baß bie nächste Hülfe bei Breußen liegt, und baß ber nächste Rückzug nicht östlich, sondern nördlich nach dem Main gerichtet sein muß.

Preußens Aufstellung am Mein sichert bas nördliche Deutschland. Kann Defterreich biese Rolle für Gubbeutschland nicht übernehmen, so werden bie feften Blage bort einstweisen ihrer eigenen Bertheibigungsfähigfeit überlaffen bleiben.

Bom rein militärlissen Standpunkt betrachtet, ericheint es nicht wünschenserth, daß Preugen seine anfängliche Aufheilung über die Main-Linie sinams ausbehre, win de kann nur als ein Nachteil bezeichnet werben, wenn die obnehn durch Jeftungskeleigungen schon so seine in kniprunk genommen Ereinnacht in freien Belde durch eine nure Betheiligung an der Verteinschigung einer Bundesschlung in Süddeutsschland noch geschwäckt werden sollte.

Machen aber politische Mickflichten die Theilnachme an der Friedenwiseschapung .nothwendig, so ist wocht zu deschien, daß gerade Mastat voraussichtlich in den ersten Tagen nach Ausbruch der Heindsschläcktien eingeschlossen und mit einer förmlichen Belagerung bedrocht sein wird.

Die Rasse bieses Rlages in der linten Flante der mohrscheinlichen indien Operationslinie, die in Stroßburg vorhandenen Mittel und die Leichsigheit der Kommunitation bürgen bofür. In einem solden Angenblid die Prenissische Beschapung berauspuzieben, fann den Berfullt des Plages jur Bolge haben. Jedenfalls würde man dei einem unglädlichen Ausgang Preußen die moralische Berausperung ausbürden.

Landau und Germersheim liegen ber Preußischen Centralftellung etwas naber und tonnen baber leichter unterftüht werben.

Wenn bi Wohl gestellt wird, ob man den einen oder den anderen diese glide gur Bundsessstumgen gestem will, so wird man sich ohne Zweisel für Germerüseim erstären,") als den dei gleicher Bespaus örtlich sehreren und durch seine Sogs am Mein als Ubergang fratsgiss wichtigeren Paunt. Landau, ohne genügenden Socialian, von deminienten "Hohne und gestellt ungeschaften Geschaft von Setrassung dieset ungeschäußen Gesenden von Setrassung dieset erzeichdox, ohnehn teinen gestigeren Terrainabssicht bedend, dürzte für die Gesamminieressen der gerüssen der den dem der den der der der der der der der der bereitigen Amerikan und vernenzeiseln mut geringen Werth haben.

Allein auch für letteren Plat gilt wie für Rastatt, daß, was von Preußischen Truppen bort im Frieden steht, bei Ausbruch des Krieges schwerlich wird herausgezogen werden können.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Geine Rönigliche Soheit ber Brün, Nögent nom Brunden ichrieb biergu an bem Rand: "Diefer von Mit aufgeftellte Geschädspundt ift alle ein hochvolktiger jest von Brentfen beim Bundelänge im Intrag zu örningen, Brusfens Reingsbesamgerecht von Lendbut auf Germerschein zu übertrogen und auf bem Frieden sich aus auch jennt und somt bie gange Raftatter Treue auf ein anberet Arch überundpielen.

Inwiefern diese rein militärischen Nachtheile durch die dauernden politischen Interessen bes Friedenszustandes bennoch überwogen werden möchten, muß der Beurtheilung von einem höheren Standpuntt vorbehalten bleiben.

Die nachstehende Denkschrift vom Oktober 1858 sucht, anknüpfend an eine Darkegung des Berhältnisses Deutschlands zu seinen kleineren Rachdarstaaten, die im Falle eines Krieges mit Frankreich erforderlichen ersten militärischen Maßnahmen Breußens seitzuftellen:

#### Nr. 2.

#### Denkfdrift.

Berlin, im Oftober 1858.

#### I. Militarifd-politifche Verhaltniffe.

Es ift nicht möglich, bas Berhalten zweier großer Mächte bei Ausbruch eines Krieges gegeneinander, auch nur in den allgemeinsten Umrissen, seiten, ohne zugleich die militärisch-politische Lage der dem Kriegstheater zunächstliegenden kleineren Staaten ins Auge zu fassen.

Bei einem Kampfe Frankreichs gegen Deutschland find bies bie Niebers lande, Belgien, bie Schweiz und Sarbinien.

Niederland liegt eigentlich außerhalb — und nur mit Maastricht und Luxemburg innerhalb — bes wahrscheinlichen Kriegsschauplates. Es tommt nur mittelbar in Betracht, sofern es freundlich ober feindlich gegen Belgien aussträte. Es ist auf eine streng besensive Haltung hingewiesen, die auch von der Ratur seines Bodens vorzugsweise begünstigt wird.

Zwar könnte ein Hollandisches Heer aus biesem schwer zugänglichen, burch Flüsse und Ueberschwemmungen geschützen und von keiner Seite direkt gefährbeten Lande offensiv hervortreten und, mit Belgien und Preußen vereint, ben heimischen Boden am sichersten außerhalb ber Heimath vertheidigen. Aber schwo die gänzliche Vernachlässigung der Hollandischen Landmacht macht es dieser unmöglich, mit Aussicht auf Erfolg einen Feldzug zu führen.

Die zahlreiche Schutterie\*) wird, von Linientruppen unterstützt, vielleicht die halbversallenen Festungen, die Deiche und Ueberschwemnungen der heimath gegen eine Juvasion vertheibigen helsen.

Bei einem Präsenzstande der Armee im Winter von wenig über 10 000 Mann wird aber das mobile Heer kaun 30 000 Mann zählen. Auch für diese Entwickelung sehlt es an Kadres und an Ausküstung. Der bei Weitem größere Theil der Mannschaften hat nur etwa vier Monate unter den Fahnen zugebracht. Die Beschaftung der Kavalleriepserde kann nur ans Hannover und Oldenburg stattsinden und ersordert sechs Monate Zeit. Die Artisserie allein besitzt eine größere Brauchbarkeit.

Unter solchen Umständen scheint man denn auch entschlossen, auf die Defensive der sogenammten Utrechter Linien sich beschränken zu wollen. Bergen, Breda und Herzogenbusch werden schon als vorgeschobene Posten betrachtet, und das für das Rheinland so wichtige Maasstricht soll ganz aufgegeben werden. Es scheint, daß man die Werke dieses Plages absichtlich versallen und die dortigen Kriegsvorräthe zurückschaften läßt.

Ob der König der Niederlande als Denticher Bundesfürst unter solchen Umständen auch nur sein Kontingent für Luxemburg stellen wird, erscheint zweiselhaft. Unmöglich wäre es nicht, daß Preußen die Bertheidigung dieses wichtigen Platzes allein übernehmen und selbst noch Maastricht besetzen müßte, um zu verhindern, daß es nicht ein Französischer Depotplatz werde, auf welchem sich das Vorrücken gegen den Rhein basiren könnte.

Daß Holland sich gegen Deutschland erklären sollte, um mit Sulfe Frankreichs Belgien oder einen Theil besselben zurückzuerlangen, ist nicht zu erwarten. In solchem Falle würde man auf die thätige Bundesgenossenischaft bieses lehteren Landes rechnen können.

Holland von Hause aus durch Preußische Truppen zu besetzen, um sich ber allerdings reichen Sulfsquellen bieses Landes zu versichern, wurde eine nicht zu rechtsertigende Zersplitterung umserer Streitfrafte involviren und wahrscheinlich ben Krieg mit England herbeisühren.

Belgien hat, seit es seine Unabhängigkeit erworben, einen Aufschwung wie wohl kein anderer Europäischer Staat genommen. Erog der Berschiedenheit seiner Stämme hat ein wirkliches Nationalgefühl sich entwicklt. Die anfänglich unbedingte Nothwendigkeit einer Anlehnung an Frankreich hat

<sup>\*)</sup> Rieberlanbifche Milizen.

aufgefort. Belgien fieht in Frankreich ben einzigen wirflichen Zeind feiner nationalen Selbständigfeit; es betrachtet England, Breufen und felbst holland als seine unsehlbaren Berbundeten.

Burbe Belgiens Neutralität refpeftirt, fo mare baburch ber größte Theil unferer Beftgrenge völlig gebedt.

Allerbings som auch dam Frantreich mit Leichtigktit und in fürzieht geit ein bebeutendes herr hart an meiere Grenze in Mes versammela. Millem die Deptration gegen ben Riederthein bedarf einer britteren Boffs, welche nur Belgien abgeben fann. Da es nicht wahrscheinlich ift, daß Belgien sich mit Frantreich verbindet, fo bielet die Jewossen sendes Filie Frantich immer ber erte Schrift, man gegen Braußen etwos Ernfels au mitertechmen.

Belgien beobschäftigt, zum Saus feiner Rentralität eine Streitmacht von 
100 000 Mann aufzustellen. Die Friebenskeirrichtungen sind aber nicht in 
der Art getroffen, daß man hoffen bürfte, mit einem wirtlich sologiertigen 
herre das Jeth zu bespurten. Die Belgischen Feltungen bedirfen einer Begiump von 4000 Mann. Wit völliger Prinzigsbum der biggen übrigen 
kambes und der Hauftlich trill man den Reft des herres in einem verschanzten Lager vor Antwerpen longentriren und dort Stand halten, die 
Julie von aufgen temmt.

Bei der vielderzweigen Eisenbasmerkindung ift es möglich, daß sich in kurzer Zeit 50 000 bis 60 000 Mann versammeln, von demne der bei Weiten größere Theil aus Kelerven besteht, die nur wenige Monate gedient haben. Die Ausbalfeit wird jehr unwollschadig sein, die Artillerie dem besten Theil des Herres bilden.

Aber felift sinter permanenten Werten darf die Hills für beisel Hern sich allgu lange ausbeieben. Eine solche ist von Holland keinehalls zu genotirtigen. Englands herr besindert ich in Jahren und sit dort noch für eine Reise von Jahren in Anjpruch genommen. Wenn wirflich 10 000 oder 15 000 Engländer die am sich seinersten der beite und Kilapport bewirtten, oder selest wenn ihre Schiffe die Antwerpen hinausgingen, so mürde dahuge die Aglischeit, offensio segen ein Französligisch dere zu verfahren, noch lange nicht gegeben sein.

Rur allein von Breugen tann Belgien ausreichenbe Sulfe erwarten.

Für biefen Juses ist ober das Lager bei Antwerpen übel gewöhlt. Mit will der Britteten, welche dem VII. und VIII. Perespisischen Krunestorpen auch eingung der Kriefenis und Bundessessungen, esentuell auch Machteldes und Benfoost, im freien Zelbe disponibel bleiben, ist eine birette Unterfüligung auf jwonzig Welten Entferumg nicht angänglich. Mun sie doer der Berofolog der Kagierumg, zur Kindage des beseichigten Gagers der Kintwerpen von dem Rammeru verworfen worben, und bas Belgifche Beer wurde binter ben bort gur Beit porbanbenen Berten ben erwarteten Cout nicht einmal finden.

Gin verigangtes Loger bei Namur würde dagegen dem größten Theil test Landes umb seift hie Samptlade einigermaßen beden umd die dirette Unterlütung Breifligher Streitfrätte, veräglens dem Mädzug auf biefolen, sideren, während man in Antwerpen überhaupt gar keinen Rüdzug mehr hat. Die Handensfellung an der Waas in Bertölung mit dem seigen Plata Namur, intal durch die Krebennen geschiedt, einem Warsch entferen two eine Reihungen Charterot, Dinant und hun, das reiche Littisch und die Gienstach im Rüden, ertschett für die Offensie und Defenste sowie für Ernährung und Unterflütung des Bediefens Derres dies ereignet.

Unfereing dat die Auffletlung des Belgissen Herens auch bei Antwerpen en Bortseil für uns, daß der Französische Angriff ein bedeutendes Teuppensorps vor derfelden siehen lassen mit und daher erheblich geschnacht unsere Gerung erreicht. Es ist aber zu bespran, daß Belgisn, bessen hersen Gerunglässen sichkobern Justande sind, früher verloren gest, als unsere Korps aus der Mitte der Monarchie am Mein anlangen, und daß est net erobert vereben nuß.

Es brangt fich baber die Frage auf, ob die Belgische Regierung, ohne baß man bestimmte Berbindlichkeiten gegen bieselbe übernimmt, veranlaßt voerben lönnte, ihr Deer flatt in Antwerpen an der Maas zu lonzentriren.

Ungünstiger als auf bem nörblichen gestalten sich bie politischen Berhaltniffe auf bem sublichen Theil bes großen Kriegsschauplabes für einen Krieg zwischen Frankreich und Deutschland.

Ebenjo wie das verteinigte Königreich ber Niederlande neurbe and Garbinien bei dem Parifie "Frieden als ein Gollierer gegen länftige Angriffe Frantreichs auf Deutschland gedacht und bementsprechend herzeichtelt. — Garbinien ist im Belfig der michtigen Allem-Aufte vom Wontelame dis jum Werer, de reichte afen Williamen von den Franzeichfen Kontributionsgelbern, um deife Paffe durch Belfestigungen zu sichern, wöhrend andererfeits das der Sombardei zugenwonden Kieffignatio geschlichten. Auch der Verfalltnisse haben sich feitbem nicht nach der Politit der Radinette entwidelt; diese seich in füglaten Ihren in eine gang verfahreiter Bettung fortgeriffen worden.

In Italien ist bie nationale Bewegung seit einer Reihe von Jahren in stetem Bachsen, welche bie Bereinigung aller Italienischen Staaten unter einer gemeinschaftlichen Regierung will. Sarbinien sühlt sich berusen, der Borfechter diese Strebens zu sein. Die Herrschaft Desterreichs in Italien ist das vornehmste Hindernis, welches der Berwirtlichung entgegensteht. Ein Sardinischer Minister protestirte auf dem Suropäischen Kongreß zu Paris 1856 im Namen Italiens gegen seine Herrschaft: "Es könne kein Einverständniß Platz greisen zwischen Sardinien und Desterreich, solange dies einen Zoll Italienischen Bobens innehabe." — Das Sardinische Herreich, solange dies einen und ben Augenblick, wo es in einem neuen Feldzug die Scharte des letzten auswehen kann. In der herzestellten Beseitigung von Alessandria und Casale sind die Stützpunkte für den zu erwartenden Kanpf entstanden.

Innerhalb bieser nationalen wirst die in Italien weit verbreitete republikanische Tendenz. Beide werden sich bei der Aussührung trennen, sich seindlich entgegenstehen. Schon jett vermag die Sardinische, die kräftigste der Italienischen Regierungen, nicht sich ihres verdäcktigen Bundesgenossen gen zu entledigen. Man hat schon einmal es lieber zum Abbruch der diplomatischen Berbindungen mit Desterreich sommen lassen, als daß man gewagt hätte, der Jügellosisteit der Presse Schrauken zu seigen. Ob bei ausbrechendem Kampse die Regierung oder die Mazzinische Agitation die Bewegung leiten wird, kann zweiselhaft erscheinen und wird wesentlich davon abhäugen, unter welchen Berhältnissen Frankreich den Kampsplatz betritt. Für jett aber und bis zu einem gewissen Punkt gehen alse Parteien miteinauder und drängen rasisos zum Kamps gegen Oesterreich.

Bermöge seiner vortrefstichen Militäreinrichtungen ist nun Sarbinien ein sehr zu beachtender Gegner. Es ist feineswegs gewillt, unthätig fremden Beistand abzuwarten. In vier bis fünf Bochen versammelt es ein durchaus schlagsfertiges Heer von 60 000 Mann bei Turin, welches in wenig Märschen nach Stradella rückt, dort, auf Casale, Alessandria und Genua vortheilhaft basirt, in einer starken Stellung das ganze rückwärtige Land deckt, einen seinblichen Uebergang über den Ticino flankirt, Mailand unmittelbar bedroht und zu einer Offenswunternehmung auch noch durch einen Theil der sehr bedeutenden Festungsbesahungen (40 000 Mann) verstärkt werden fann.

So die drohende Stellung Sardiniens. Die übrigen Jtalienischen Mächte kommen zwar weniger in Betracht, aber solange Frankreich ein Truppenkorps im Kirchenstaat hat, darf die Südgrenze der Lombardei keinesswegs als gesichert angesehen werden.

Es ift tlar, bag in biefem Falle Defterreich in Deutschland weber mit großen Streitmitteln noch in furzer Zeit hanbelub auftreten fann.

Bon besonberer Bichtigkeit endlich ift die Schweig, welche wie ein feftes Bollwert mitten zwischen die Deutsche und Italienische Defensionslinie hineinragt.

Die neutrale Schweiz trennt die Heere, welche Oesterreich in Deutschland und ber Lombardei aufstellen könnte, sie bedt den offensten Zugang in das Junere Frankreichs, die Franche-Comte. Darf man aber annehmen, daß ein Französisches Heer in dies Gebirgsland einrückt, so befindet es sich dort in einer schwer angreisbaren Centralstellung, von welcher aus es siber den oberen Ahein gegen Süddeutschland und über die völlig gangbaren Alpenstsse gegen Oberitalien debouchiren kann, wodurch nicht allein die Offensive Desterreichs gegen Sardinien, sondern auch die Desensive in der Lombardei in den Rücken genommen und selbst Tirol unmittelbar bedroht wird.

Die Folge einer seinblichen Besetzung ber Schweiz wurde sein, daß nicht nicht ber Rhein und ber Ticino, sondern die Iller und ber Mincio die anfängliche Desenstinie der Deutschen Heere bilden. Die Linie der ersten Aufstellungen würde sich in dem Bogen von Rastatt über Ulin, Felbfirch, Beschiera nach Mantua ziehen, und die reichen Gebiete von Schwaben und der Lombardei würden von Hause aus dem Gegner preisgegeben sein.

Dennach ift die Frage von höchster Bebeutung, ob die Schweiz ihre seit dem Westfällichen Frieden völkerrechtlich stets anerkannte Neutralität behaupten kann und will.

Die Schweiz ift aus bem Souberbundstriege 1847 als ein Bundesstaat mit träftiger Centralisation und einem wohlorganisirten Heere von über 100 000 Mann hervorgegangen, einem Bolksheer zwar mit den einem solchen innewohnenden Mängeln, saft ohne Kavallerie, aber zur Bertheidigung des heimischen Bodens sehr wohl geeignet und in äußerst furzer Zeit, in drei Wochen, zu versammeln.

Wenngleich die Besestigung von Gens geschleift, die von Basel nicht widerstandsfähig ist, auch Frankreich die Zugänge von Lyon und Besauson in die Französische Schweiz beherrscht, so bilden doch der Jura und die Aar immer noch eine sehr starte Vertheidigungslinie. Will also die Schweiz ihre Neutralität behaupten, so müßte Frankreich in dem jedenfalls sehr ernsten Kamps mit Deutschland ein besonderes Heer sür eine Unternehmung bestimmen, deren Ersolg zweiselkaft bleibt, und aus welcher die großen Vertheile nur dann sließen, wenn sie schnell und früher beendet sein kann, als die Deutschen Heere ihre Ofsenstie zu ergreisen bermögen.

Die liberalen und raditalen Prinzipien haben auch in der Schweiz Burzel gesaßt. Frankreich hat namentlich im Waadtland und Genf vielsache Sympathien, es hat seinen Einsluß mit Ersolg erweitert und thatsächlich in der neuesten Zeit den Vermittler in einer für die Schweiz wichtigen Angelegenheit abgegeben. Eine Hinneigung zu Deutschland ist nicht vorhanden. Die öffentliche Meinung und die Presse werden bei ausbrechendem Kampse für Französische Ideen wahrscheinlich Partei ergreisen. Aber das wahre Interesse ver Schweiz ist unzweiselhaft vorgezeichnet. Bei Ausgebung der Neutralität ist die Unabhängigseit des Staats gefährdet; das Land wird sogleich der Schauplat eines Kampses, bei welchem es nie etwas gewinnen kann, weil Gebietserweiterungen ganz außer dem Interesse der Schweiz siegen.

Es ist daher mit Grund anzunehmen, daß die Eidgenössliche Regierung im entscheiden Augenblick trotz aller Parteimeinungen und Sympathien die Neutralität der Schweiz wahren und mit aller Wacht ihrer Wassen aufrecht erhalten wird.

Wenn die Politik der Sardinischen Regierung eine mit der des Oesterreichischen Kabinets unvereinbare, wenn andererseits das Königreich der Niederlande zur militärischen Unbedeutendheit herabgesunken ist, so läßt sich dagegen nicht verkennen, wie wichtig es ist, schon im Boraus ein freundliches Berhältnis mit Belgien und der Schweiz anzubahnen. Es handelt sich dabei um nichts Geringeres als die Frage: ob Deutschland bei einem Kriege mit Frankreich zwei Armeen von 100000 Mann sür oder gegen sich haben soll, und ob wir die Linien von Luxemburg die Basel oder von Oftende die Genf zu vertheibigen haben werden.

Deutschland mit seinen beiben Großmächten stellt über eine Million Solbaten auf. Zieht man nur die Ziffern in Betracht, so wird man zu dem Schluß berechtigt sein, daß Frankreich allein bei Weitem nicht start genug ist, um einen Krieg gegen Deutschland zu führen. Und diese Behauptung ist auch volltommen begründet, wenn man die Einigkeit oder wenigstens die schließliche Einigung Deutschlands, d. h. Desterreichs und Breußens, voraussehen darf. In dem Zugmmenhalten der beiden Deutschen Großmächte liegt die größte Gewähr für den Frieden Europas und, wenn zwingende Berhältnisse dennoch den Krieg ausbrechen lassen, für dessen glücklichen Ausgana.

Um ben gewaltigen Kampf mit bem Germanischen Centrum Europas aufgunehmen, zu welchem schließlich wohl auch England noch hinzutreten

könnte, bedarf es für Frantreich vielleicht noch eines vorbereitenden Schrittes, ber Erweiterung seiner Machtstellung im Romanischen Westen.

Die Lage ber Italienischen Halbinsel gewährt hierzu eine Gelegenheit, die Frankreich nicht unbenutt lassen wird, sobald seine inneren Berhältnisses rathsam erscheinen lassen, die Thätigkeit der Parteien nach außen zu beschäftigen.

Durch eine bewaffnete Einmischung in die Italienischen Verhältnisse bebroht Frankreich zunächt weder Preußen noch die Masse der Deutschen Bundesländer unmittelbar. Das Unternehmen ist direkt nur gegen Ocsterzeich gerichtet, und zwar nur gegen das außerdeutsche Ocsterzeich beansprucht dabei vielseicht nicht einmal eine Gebietserweiterung, es kämpst angeblich für nationale Ideen, und es gilt nur, Italien wiederscherzusstellen.

Wie schwach auch Sübdeutschland durch seine Getheiltheit ist, Frankreich wird bort, zwischen Oesterreich und Preußen, immer zunächst keine Gebietserweiterung, sondern wie in Italien nur Einssuß, Machtstellung und Protestorat suchen. Dagegen wird es seine ganze Krast zur Wiedererlangung der nie verschmerzten Rhein-Linie lonzentriren. Und diesem gewaltigen Andrang wird Preußen dann vielleicht allein zu widerstehen haben, wenn Oesterreich, aus Italien verdrängt, weder den Willen noch die Macht mehr besitht, zu einem neuen Feldzug zu rüsten.

Prenßens Machtstellung in Deutschland kann durch die Rivalität Desterreichs in ruhigen Zeiten zurückgedrängt werden, ernste Berwickelungen mussen sie stets wieder zur vollen Geltung bringen. Antwortet Prenßen auf die Bedrohung Desterreichs in Italien durch Aufstellung seines Hernes au Rhein, so können auch die Kleineren Deutschen Staaten ihre Mitwirkung zu dem gemeinsamen Kampf nicht versagen, welcher dann sogleich für Frankreich bedrohliche Dimensionen annimmt.

In welcher Weise nun diese Mitwirkung stattsinden wird, läßt sich im Boraus schwer bestimmen. Im Jahre 1830 war die Anschauung, daß die nächste Hülse bei Preußen zu suchen sei, auch den Süddeutschen Regierungen sehr geläusig. Sie bewarben sich dringend darum. Spätere langwierige Berhandlungen haben zu einem definitiven Abschluß nicht geführt, auch wird die Frage des Oberkommandos stets eine sehr schwierige bleiben. Nach den Beschlüssen vom Jahre 1848 sollten das IX. und X. Bundeskorps sich dem Preußischen heer anschließen, dagegen das VII. und VIII. Bundeskorps sich vallatt konzentriren. Desterreich wollte zu ührer Unterstützung mit

150 000 Mann sofort an ben Rhein ober boch hinter ben Schwarzwald rüden, mahrend eine Reserve von 50 000 Mann in kurzester Frist nachfolgen sollte. Eine solche Machtentfaltung könnte nur ganz dem gemeinsamen Interesse entsprechen; wir werben sehen, wieweit darauf zu rechnen ist.

Das VII. und VIII. Bundestorps kömnen allerdings ungefähr in berfelben Zeit bei Raftatt—Germersheim wie bei Ulm ober bei Bürzburg versammelt werden, nämlich zwischen dem 30. und 41. Tage. Es waltet dabei aber der wesentliche Unterschied ob, daß in ersterer Richtung die einzelnen Kontingente einem geschlossene seinblichen Heer entgegenrücken, während sie in den beiden letzteren Richtungen demselben ausweichen.

Die Bersammlung in Rastatt—Germersheim kann, wenn man, wie wahrscheinlich, Frankreich die Initiative überläßt, als unausssührbar betrachtet werden, und es bleibt nur noch die Wahl zwischen der Konzentration bei Ulm oder bei Würzburg.

Wollen die Sübbentichen Kontingente die Oesterreichische Hülfe aufssuchen, so wird, mag man diese nun an der Jiler, am Lech oder vielleicht erst am Jun tressen, der Nückzug sowohl wie das zu hossende Wiedersvordringen Schwaben und Bayern zum sortwührenden Kriegsschauplatzmachen. Können sie hingegen darauf rechnen, bei Würzburg Prensisse hülfe zu sinden, so wird schwerlich ein Französisches Heer wagen, tieser in Südsbeutschand einzudringen.

Wie wünschenswerth es nun auch wäre, alle diese Berhältnisse im Voranssiestzustellen, so würden bestallsige Berhandlungen im gegenwärtigen Augenblid schwerlich zu einem befriedigenden Resultat führen. Im Orange der Roth aber werden die Süddentschen Regierungen kann lange schwanken zwischen der fernen und unsücheren Hilfe, die ihr Land zum Kriegsschauplatzuncht, und der nahen sicheren, die es deckt. Im letzten Fall wird sich dann auch die allerdings ebenso wichtige als schwierige Frage wegen des Oberstommandos von selbst ersedigen.

### II. Erfte Aufftellung der Preußischen Armeen

eventuell in Berbindung mit ben Deutschen Bundestorps.

Die vorangehenden Betrachtungen lassen es als zwecknäßig erscheinen, das nach Zurücklassung der Observationstruppen an der Oftgrenze gegen Frankreich disponibel verbleibende Heer vorläusig in drei größeren Abtheilungen aufzustellen, von denen die erstere am unteren Rhein die Vertheibigung der Rheinprovinz und ihrer Festungslinien übernimmt, die zweite am Main die

eigentliche Offensiv-Armee bilbet, die dritte an der Saale bereit gehalten wird, um, je nachdem der seindliche Angriff sich entwickelt, sofort in der einen oder der anderen Richtung abzurücken.

Es bleibt anzugeben, wie ftark jeder dieser Geereskörper und aus welchen Armeeforps er zu bilden ift, endlich binnen welcher Zeit die Bersammlung beendet sein kann.

1. Die Armee am Niederrhein würde bestehen, außer dem bort bereits dissozirten VII. und VIII. Armeeforps, aus dem III. Armeeforps und eventuell dem X. Deutschen Bundestorps.

Das III. Armeeforps ist für diese Heeresabtheilung bestimmt, weil es im Centrum der Monarchie das abkömmlichste und vielleicht schon vor der allgemeinen Wobilmachung nach dem Rhein zu dirigiren ist, um die des VII. und VIII. Korps zu sichern.

Kann das X. Deutsche Bundestorps überhaupt herangezogen werden, so ist es seiner ganzen geographischen Lage nach auf den Niederrhein angewiesen, wo es den Länderkompler seiner Koutingente unmittelbar beckt.

Der Zeit nach würben in ber Begend von Duffelborf eintreffen:

bas III. Armeeforps am 30. Tage,

bas X. Bundestorps am 44. Tage

nach besohlener Mobilmachung. Es würden sonach am Rhein bisponibel stehen binuen vier Wochen drei Preußische Armeetorps ober etwa 100 000 Mann außer den starten Zestungsbesatungen, und eventuell in sechs Wochen über 135 000 Mann, welche, gestützt auf die Rhein-Linie, jede seindliche Operation zum Stehen bringen müssen.

Selbst für den Fall, daß auf die Theilnahme des X. Bundestorps nicht gerechnet werden darf, erscheint es nicht rathsam, von Hause aus, und ehe sich die Berhältnisse näher entwicklt haben, eind größere Truppenmacht als drei Breußische Armeeforps nach dem unteren Ribein zu dirigiren. Die Linie der Breußischen Festungen dort ist eine so starte, daß sie selbst gegen Uebermacht lange behauptet werden kann, und es ist gezeigt worden, daß der Gegner sie voraussichtlich nicht zu erreichen vermag, ohne sich durch sehr bedeutende Entssendugen geschwächt zu haben. Den danernden Besit des linken Ahein-Users vermag Frankreich sich nur zu sichern durch die Begnahme von Coln und Coblenz, Belagerungen, die im Angesicht eines thätigen Bertheidigungsheeres und mit Wesel und Mainz in der Flanke zu den schwierigsten Unternehmungen gehören.

Es wurde nicht rathsam sein, wollte man am liuten Ujer eine Schlacht gegen überlegene Kräfte wagen, allein es tann nicht die Absicht sein, diesen Theil der Proving widerstandslos ausgugeben.

Die Berhältnisse im Selgien müssen entickeiten, ob das VII. Armestorps ist Anchen, das VIII. bis Trier vorzuschieben ist, eder ob es angängig sein wirt, die durch neutrales Gebele gebente Gerney vorsäusig nur zu beedschien und mit vereinigter Wocht dem am prühesten drechendem Einschl von Meig an der Wock zu der Sepgeuen.

2. Die Armee am Main ift zu bilben aus brei Breußischen und event. bem IX. Deutschen Bundestorps. Davon treffen ein:

bas IV. Armeeforps per Jugmarich am 36.,

- V. s unter Benutung ber Gifenbahn am 32.,
- VI. Armeeforps, von welchem bie 12. Division zurücgelassen ist, am 42., event. bas IX. Bundestorps am 33. Tage nach besoblener Mobilmachung.

Um biefelte Zeit alse, wo die Verfammtung der Rheim-Krune beende st, würden sonach andere S6 000 event. 120 000 Wann am unteren Main vereint stehen, davon der größe Theil bereits daum, wenn die Sentinigente des VII. und VIII. Bundestlerps zu ihrer Rongentratien odrüden. Es sit länz, nab diese erighene Woch eines Versenamtung ber genannten Seinen Serps dei Bürgdurg bezw. Bomberg einen viel größeren Schup gewährt, als wenn solche dei Ulm deniert werden soll, wo die Lesterreichsischen Roeps ein oder zwie Wannte später erst einerspieln fönnen. Bereitigen Seeps ein oder zwie Wannte später erst einerspieln fönnen. Derentigen sich ab VII. und VIII. Bundestorps mit bem wesentlich Breeglischen Lere um Main, so wird baburch die zum 42. Tage eine Krmee von über 200 000 Mann gebildet, welche das Zerritorium der Süddentssen derst.

3. Die Beferro-Ermes an ber Saale besteht auf bem I. Armesterps und bem Garbelerps, aufammen etwa 66 000 Mann, für welche die Gegenb von Salle und Bestiemiels jum Konzentrationspunkt vergeischagen wirk, weil hier die michtighen Giendoglichnien zusammenlaufen, und auf ihner in gleich furzer Jeit Düsselbers, Frankfurt ober Bambeng, wie nöthigenjalls Bredian ober Samburg, erreicht werben fömen.

Das Garbeforps trifft bei halle-Beißenfels am 40., bas II. Armeetorps erft am 46. Tage ein.

Aber erst um biese Zeit werden sich auch manche bis dahin ungewisse Berhältnisse auflären, zumächst, welche Rustungen Kupland aussicher, und od etwa gegen Dänemart Maßrogeln zu tressen sien. Es wird serner sich überichen lassen, od Frankrich seinen Hauptangriff gegen Belgien und somit gegen Preußen richtet; ob etwa auf eine aktive Theilnahme des Belgischen Heeres gerechnet werden dars, wenn demfelben ein direkter Beistand gewährt wird; ob den Süddeutschen Staaten die von Ocsterreich verheißene Hilse wirklich zu Theil geworden ist, und ihre Kontingente sich dieser angeschlossen haben; endlich ob in dem bevorstehenden Kampf auf die Mitwirtung Deutschalds und Ocsterreichs überhampt nicht zu rechnen ist. In allen diesen Fällen würde die sossischung der Reserve-Armee nach dem Riederrhein über Hannover und Eassel zwecknäßig erscheinen. Die dann eventuell nur 86 000 Mann starte Main-Armee würde unter solchen Umständen in einer mehr besensien Haltung die linte Flanke der auf mindestens 165 000 Mann verstätten Ablein-Armee beken, welcher nunmehr die Osseiel zu susällt, die in Belgien und womöglich auf Französstschen Gebiet zu süchren wäre.

Berharrt dagegen die Besgische Armee in passiver Bertheibigung ihres verschanzten Lagers zu Antwerpen, so einen Theil der Französischen Hoeressmacht auf sich ziehend, wären die Kontingente des VII. und VIII. Bundestorps, vielleicht nach einem vergeblichen Bersuch, sich dei Rastatt zu konzentriren, im Zurückweichen nach Franken begriffen, so würde das Reserveheer zu ihrer Aufnahme, sei es nach Würzburg, Bamberg oder selbst nach Bahreuth, zu dirigiren sein, um sich demnächst der Main-Armee anzuschließen.

Im Frühjahr 1860 versaßte General v. Moltte eine Dentschrift, welche die politische und militärische Lage Preußens sowie den Aufmarsch seiner Armee im Falle eines Krieges sowohl gegen Rugland wie gegen Desterreich\*) als auch gegen Frankreich in Erwägung zog. Nachstehendes enthalt den auf Frankreich bezüglichen Lheil.

# Nr. 3.

## Denkfdrift.

Berlin, im Frühjahr 1860.

## Aufftellung der Prenfischen Armee bei einem Kriege gegen Frankreich.

Es ist der Geschicklichkeit Kaiser Louis Napoleons gelungen, die Politit der Europäischen Kabinette zu trennen. Die im Grundsat ausgesprochene und thatsächlich vollendete Zerreisung der Traktate von 1815 hat nicht vermocht, sie wieder zu vereinigen.

<sup>\*)</sup> Bergleiche Molifes Militarifche Korreiponbeng Krieg 1866, Nr. 1.

Mit bem Beiftand anderer Großmächte murbe Rußiand, ohne benfelben dann Defterreich gedemittigt. Aus bem erften Feldung ging Franfreich ofene allen, aus bem zweiten mit einem geringen materiellen Erwerb hervor. Aber bie moralische Errungenschaft ist übergroß.

Der Koijer bat feine Stellung nach innen besselst ist üterne bas Gepille ber Untderenbildsstel geworden. Frankrisch ist nicht um bas Daupt
ber Nomanischen Welt geworden, es hat anch das Germanische Insterict sollt
wiltenlos an seine Volltil gettete. Unstilland und Delterreich sanden nirgends
bille, sie werden iberseich sied Welschau bleifun. Das Gine, in innerer
Unmannkung begriffen, braucht Zohre, der es seine gange Wacht nieder nach
ginn entstellt nam, das Auchere, in seinem Scharegieit verfürzt, in seinen
Jänangen tief gernätzet, rüssel ab und lässt die Thoslocken nies under sich
dennagen ich Gernspilisch welchten. Der Scharbesseit werden, der
dennagen ich Gernspilisch welche dem Verschreiten unsgentreten
lömute, sit beute voniger als je möglich, Prankreich hat die jet für Andere
glämpst, es wird num sür sich selbst jetz für Andere
Bestschstimmung, der Nacionalisäten und der nutärtlichen Gernzpu sind hande
haben für alle Jweck. Here und hier der Keite, Gerberung um Schalen berechen teile.

Dis die Frangelen innieits des Annals zu landen, doß sie dert den unermessischen Schoden anzurichen vermögen, ist nicht zu dezweicht. Nete unmöglich lann der Anier England erobern oder einem Theil desselbauernd Frankreich einverleiben wollen. Eine wirfliche Bespierweiterung liegt nur am Nieim. Dort steht Preußen, und wohrscheinlich Preußen allein. Die Französsisch eitet ist die gemolike Todoung, worde England ruhig haften soll, während das Französsische der einem des heine und nie verschweizer. Rhein zurstägerbert. Bollbrach, wird den Gruppa auch diese Tahilache acceptirt werben, wie Besignen, Kralun, Karanburg und Gavegen.

Die Bulje, welche wir von außen zu erwarten haben, barf in ihrer Birflamteit also nicht boch angeichlagen werben.

Seilst wenn Ruffland sich jur Apelinahme entiscliegen sollte, so ist zu beachen, daß sein Derer langiom mobil wird, sich jahr jammelch daß wundert Marische hinter der Freunt keit, die wir alekald zu verriedigen hoben. Bei jedem Ariege, besonders einem Ariege gegen Frankreich, darf Ruffland das Kningreich Volen von Arupenmacht nicht entlößen, die Türkti nicht außer Acht lassen. Seich nur ein Rufflicke Hilfelden, delts nur ein Auflicken Hilfelden, delts nur ein Rufflicken Hilfelden den Gemann auf den Gischaben den Richt muter vier Monaton schwerfich errechten.

Mottles mittelrifde Berfe. L 3

England vermag in biesem Augenblid aus ganz Britannien und Jrland nicht 60 000 Mann jum eigenen Schutz am Kanal zu versammeln, seine Milizen sind auf dem Festlande nicht zu brauchen. Aufs Ernstlichste in der Heimath bedroht, kann es uns direkt nicht unterstützen.

Wichtiger als die beiben großen Mächte sind in diesem Kampf für uns die beiben Kleinen Rheinstaaten Belgien und Holland wegen ihrer unmittel-baren Betheiligung, denn für sie handelt es sich geradezu um die Existenz, wenn Frankreich seine Hand nach dem Rhein ausstreckt; und so wenig sie bis ieht sich Preußen genähert haben, so gewiß werden sie im Augenblick der Entscheidung erkennen, daß für sie nur dei Preußen Hilfe zu suchen ist.

Der Kopfzahl nach stellt Belgien 80000, Holland 30000 Mann auf. Könnte diese Truppenmacht rechtzeitig bei Lüttich und Maastricht versammelt, durch einige Preußische Korps bei Aachen unterstützt werden, so ließe sich an der Maas eine träftige Bertheibigung führen.

Darauf ist indeß nicht zu rechnen. Beibe heere, besonders das holländische, sind in hohem Grade vernachlässigt. Zu Brüffel und im haag denkt man nur an die stritteste Desensive. Das Belgische heer soll in Antwerpen versammelt werden in einer noch zu schaffenden sestellung, dort das ganze Land und dessen hauptstadt preisgebend, ohne Möglichteit des Ausweichens, den Rücken am Meer, auf Hüse von England wartend, welches sich selsen sind selsen tann. Die holländer hossen zuletzt beranzusenmen und hinter der Utrechter Linie einen passiven Widerstand zu leisten, bis irgend Jemand sie errettet.

Aber Preußen ift Glieb bes Deutschen Bunbes. Bon Frankreich ans gegriffen, barf es bie Bunbeshulfe erwarten, eine Hulfe von einer halben Million Solbaten im Felbe.

Wir wollen annehmen, daß der Bundeskrieg in Frankfurt erklärt wird, und daß keiner der Deutschen Staaten sich seiner Pflicht entzieht. Zeht fordert man von Preußen, daß es die Hälfte seiner Streitmacht einem noch unbekannten Oberselbherrn zur Bersügung stellt in dem Augenblick, wo es, in seinen eigenen Grenzen angegriffen, aller seiner Mittel bedarf, um die eigene Existenz zu retten. Die gewaltige Bundeshülfe kann dahin zusammenschrumpfen, daß ein Oesterreichisch-Süddeutsches Heer den Schwarzwald in passufer Haltung vertheibigt.

Bon den Nordbeutschen ist auf Sachsen keinessalls zu rechnen, dagegen vermögen Hessen und Nassau sich der Besetzung durch Preußische Truppen nicht zu entziehen. Auch die Staaten des X. Bundeskorps sind genötsigt,

mit uns zu gehen, bas Korps felbst wird vielleicht anfangs zum Schut ber Ruften bisponibel zu halten fein.

Daß Sarbinien in nächster Zutunft sich schon von Frankreich emanzipiren und etwa Savohen zurücksorbern sollte, ist nicht wahrscheinlich. Wenn es sich vielmehr, die angesangene Bestreiung Italiens sortsetzen, zunächst gegen Benetien wendet, so hält es dadurch jedenfalls die vier zur Zeit noch mobilen Korps der Desterreicher seist, welche jetzt in Berona, Treviso, Padua und Laibach stehen. Gewist wird dann die Mobilisirung und Aufstellung der sür Deutschland bestimmten nicht allzu rasch verlausen, aber gerade hierdurch werden die Berhältnisse in Deutschland sich für uns günstiger gestalten, denn die Süddeutschen werden gezwungen sein, die Hille, die sie ein der Iller und am Lech nicht sinden, am Main und am Neckar zu suchen.

Andererseits ist es flar, daß Frankreich für den Angriss auf Preußen schwerlich außer Sardinien und etwa Dänemark irgendwo einen aktiven Berbündeten sindet.

Für Rufland ist die Zeit noch nicht gekommen, wo ein Zusammenwirken des Slavischen Ostens mit dem Romanischen Westen gegen das Centrum Europas die Lage der Welt umgestalten kann. Ein solches Borgehen würde dem doch sämmtliche Germanischen Elemente einigen und bedürste der vollen und freien Machtentwickelung aller unserer Rachbarn, um diesen Titanenkampf durchzussühren. In dieser Lage ist Rufland gegenwärtig nicht.

Könnte man Oesterreich zutrauen, baß es sich mit Frankreich gegen Breußen verbündet, so würde dieser Schritt augenblicklich Deutschland unter Breußen vereinigen, denn die Bernichtung Preußens und die Allgewalt Oesterreichs liegen nicht im Interesse der Aleinstaaten. Oesterreich selbst würde für Frankreich ein schwacher Bundeszenosse seine Macht würde durch Rußland und Sardinien wie durch die inneren Verhältnisse in Ungarn und dann selbst in den Deutschen Ländern im höchsten Grade gelähmt sein.

Kaiser Naposeon und seine offizielse Fournalistit werden ohne Zweisel leicht beweisen, daß der Krieg gegen Preußen ein von diesem provozirter ist und daß derselbe den Bund gar nicht berührt. Aber im Fasse wirklichen Einstüdens in außerpreußisches Bundesgebiet dürfte diese Argumentation doch nicht vorhalten. Wie wenig auch von den Nüftungen des Bundes ein thätiges Handeln zu erwarten steht, immer sind sie Frankreich sehr unbequem, da sie mindestens einen Theil des Angrissbeeres in den Bogesen sessen, dacher Frankreich an Preußen zu gelangen, ohne anderes Bundesgebiet zu

betreten, so wird bas gescheben, weil bann allerbings eine völlige Paffivität unferer Deutschen Mitftanbe nicht gang außer ber Möglichteit liegt.

Hierzu giebt es zwei Wege. Der eine ware eine Landung birett an der Breußischen Oftses-Kufte.

Es wird besauptet, daß die Jramsfific Afeite 60.000 Mann ju transportiren vermag, vielleicht felbst eine größere Zahl, wenn es sich darum handelt, in einer Habet weren wenigen Stunden an der anderen Seite des Kanals ju landen. Aber anders gestaltet sich der Arunsport in frenchen Merern. Die Schichiste zeigt ums seit den Arunsjagen mur Expeditionen von 30.000 Mann, und zwar mur da, wo der Angriss zu dande gerudezu unmöglich war. Im Krimtriege bedurste est, um jene Leistung zu ermöglichen, der Aldeten der kehen arösken Sermäßes Gurvoss de

Ben Cherbourg burch bas Kattegat bis jur Bommerichen Rufte find 250 Mellen. Gine Transportschiffe folieppende Dampfflotte tann biefe gabrt jelbs unter günftigen Berhaltniffen taum in weniger als acht Tagen zurückegen.

Bie flet num Englamb zu einer sichen luternehmung? Die großartigen Möllumgern in den gerausgischen Spiels wennen nicht verbergen bleiben, sie bedrochen England selbst so ernstlich, daß die bindigften Berthyrechungen derüber nicht beruftigen mechten. Men wird die Amalstette aussaufen lassen, sie aus entsperieren Statiscen verstürsten missen,

Sollte England fich bie ichone Gelegenheit entgeben laffen, mit einem Schlage bie gange ibm fo geführliche Frangofifde Flotte zu vernichten, welche mit einer Armee an Bord gefichtsunfabig ift?

Doch mir wollen annehmen, dies Fiebet possister imangesochen die Ginen, ihre neitere Richtung bliebe unerkannt, sie mürse die Kuster im Greiswaltere Bodden, sie trässe auf eine Etreitmittet, nedes die Kustesississen und Stügen. Getäll der umangeschen Weiter aufge Liebet und gestellt die Liebet und gestellt die Liebet und gestellt die Liebet und gestellt die Liebet die Lie

Entschließt fich Frantreich liberhaupt zu einem maritimen Angriff, so ift es weit wahrscheinlicher, bag biefer nach ber Elbe birigirt wirb. Die Ent-

fernung ist nur halb so weit, die Landung könnte dei Güschabt dewertstelligt erreben, und die Franzosen könnten nach Sessiangime von Jammurg und Lübert, auf Jünemarf basser und in Vereindung mit dem Danisjen Hoper, am rechten Cib-lifer gegen Berlin verzuderingen suchen. Das diese Erreindungen auch dem vierzasstelligigen Sowmarch dere freihe zosten der dem mit gesten die eine vollständigen Kommarch dere freihe zosten zogeten die gene Krafter eine vollständige Antastrophe erstehen, ist so wahrscheinlich, daß wir eine sollste Expedition nur wünschen Kommer.

Aber fcmerlich wird überhaupt je eine hauptoperation auf bie Gee bafirt werben, folange es eine Landbafis giebt.

Frentrich greut ummittelbor au Prensfam, umb ber greite Weg, ums angureisen, ohne anderes als Prenssisses Gebeit zu überzieben, wäre dos Berdrüngen vom Meh ans über die Saar, d. h. auf einer vom Lugemburg bis Saarlouis nur zehn Meilen langen Front, wöhrend die überziebe Prezationsien um Gobleng umb Edin deppelt so lang über die Mossis umb ihre Ukergetinge sührt. Jeder Angulft von Mainz der finantier diese Bergeken umd beingt es zum Seihen. Selch in wenn die Mehapfalz in die Franzlöffische Spelis hindingsgagen wirt, übert dies nichts auch umfanden, das wir von Bingen die Treie Wörfisch auch eine Ukersichtungen nach Frantrich durchsienen; die Jauptoperation des Gegenes wirt wird werter dieserieben die Frantrich durchsienen, die Jauptoperation des Gegenes wirt werden Verlagen.

Frantreich bedarf eben einer großeren Bafis, um Breufen angugreifen, Es tann nicht umbin, die Belgifche Reutralität ju verlegen. Es bermag ben Rhein nicht zu erobern, ohne Belgien zu burchziehen, ibn nicht zu bebaubten, ohne Belgien gu befigen. Der Raifer bat bie Babl, beim Angriff auf Breufen entweder ben Deutschen Bund ober Belgien und England gegen fich au baben. Rur burfen mir feinen au boben Berth auf bie Gulfe bes einen ober bes anderen legen, benn Frantreich ift ftart genug, ohne Bunbesgenoffen allein gegen Deutschland, Belgien und England fein Unternehmen burdauführen. wenn nicht Breugen aus feiner eigenen Rraft es hindert. Bir burfen nur boffen, bag unfere Rachbarn in Rord und Gub einen Theil bes Gegners beichäftigen und fefthalten, ben Sauptftog haben wir abguhalten. Dagu muffen wir alle unfere Streitmittel beifammen balten. Bir burfen weber nach Belgien ober Solland betachiren, noch Rorps an bie Bunbes-Armee abgeben. vielmehr muffen bie Bunbestontingente fic an bas Preugifche Deer anschließen. Reine Berhandlungen am Bund, wohl aber bie Roth bes Augenblids wird bies bemirten.

Bekanntlich steht schon im Frieden der größte Theil der Französsischen Artillerie und Kavallerie, deren Transport auf der Eisenbahn am schwierigsten ist, in Garnisonen des nordöstlichen Frankreich. Das vortrefsliche Eisendahnnetz gestattet, auf sechs dis acht gesonderten Hauptlinien alle Streitkräfte des Landes nach Baris beranzuziehen.

Demnächst steht Chalons burch Schienenwege in biretter Berbindung mit Basel, Straßburg, Mannheim, Saarbrücken, Luxemburg, Mezières, Lille und Calais. Gine erste Bersammlung in bort vorbereitetem Lager bedroht gleichemäßig Sübbeutschland, Preußen, Belgien, selbst England.

Gine fernere Truppenzusammenziehung hinter der Seille bei Nancy läßt es noch immer ungewiß, ob der Angriff über Straßburg oder Wetzerfolgen wird. Dagegen muß die Absicht auf Belgien sich nun schon in einer Konzentration bei Maubeuge, Balenciennes und Lille aussprechen. Stwas Weiteres werden wir vor Ausbruch des Krieges kaum ersahren und wir müssen unsere erste Bersammlung so bewirken, daß wir auf den Angriff von Lüttich, Wetz und Wannheim ber gefaßt sind.

Es ift vorgeschlagen worben, bei einem Rriege gegen Franfreich unter allen Umftanden bas Breußische Beer bei Trier zu tonzentriren, die Wegend bort durch fortifikatorische Anlagen zu verstärken und so aus einer uneinnehm= baren Flankenstellung, an welcher ber Feind nicht ungeftraft vorübergeben barf, gleich am äußersten Enbe ber Monarchie bas gesammte Lanbergebiet berfelben zu ichuten. Saar, Mofel, Sauer und Roll, welche bier auf engem Raum zusammenfließen, find zwar an fich feine fehr bebeutenben Fluffe, bilben aber burch ihre tiefen Bebirgethaler wichtige Defileen von außerorbentlicher Biberftanbsfähigfeit felbft gegen überlegene Rrafte. Die Bruden von Cong, Bafferbillig und Trier, sowie fünftlich anzulegende Uebergange erleichtern. wenn fie befestigt werben und felbst ohne biefes Sulfsmittel, ben Uferwechsel, und da wir in Trier bei ber Rabe ber Rhein-Linie mit Befel, Coln, Coblenz und Maing in Berbinbung fteben, fo tonnen wir gegen Guben, Beften und Norben immer eine Rudzugslinie fentrecht hinter ber Front haben, woraus eine ungemeine Manövrirfreiheit sich von felbst ergiebt. Dazu tommt noch, baß folieflich ber Rudzug in allen Richtungen burch ein Terrain führt, welches gestattet, sich ber Ueberlegenheit zu entziehen, bevor biefe vollständig zur Entwidelung gelangen fann.

Die Theorie geht nun weiter, fie will ben Rudgug auf ben Rhein überhaupt nicht, fie will zwar offensiv aus ber Flantenftellung vorgeben, aber

auch wieder dorthin zurudtehren. Gie will auch gegen Often Front machen und fich auf Trier felbst basiren.

Die Bebingung für eine folde Birtfamteit ift bie Neutralität Belgiens. Durften wir uns auf biefe verlaffen, fo erfüllt bie Berfammlung bei Trier alle Zwede. Sie bedt beffer als irgend eine andere bie Rheinproving birett und flantirt jeden Bormarich bes Gegners gegen ben Dain. In Berbinbung mit Luremburg und Saarlouis gestattet fie die furgeste und wirksamfte Offenfive nach Lothringen. Allein wir wiffen, daß die Neutralität Belgiens zweifelhaft, daß fie fogar unwahricheinlich ift. Rann ein Frangofifches Beer bei Lüttich und Maaftricht die Maas überschreiten, so wird es fich gang gewiß nicht abhalten laffen, gegen Coln zu operiren, weil bas Breufische Beer, boppelt fo weit ab, in einer Flankenftellung bei Trier fteht. Wir wurden nothwendig biefe Stellung verlaffen, burch bie Gifel vorgeben muffen und uns babei gewiß nicht ferner auf Trier baffren. Denn in diefer Richtung gurudgeworfen, waren wir von bem Reft ber Monarchie völlig getrennt und träten in bie unnatürlichften und nachtheiligften Berhaltniffe. hiernach begrengt fich ber Werth von Trier in ber Theorie; in ber Braris ift bie Berfammlung unferer Sauptmacht bort ohnebin unmöglich, weil bei ber Rriegsbereitschaft unferer Rachbarn wir bagu feinesfalls Beit haben werben.

Für die Bertheibigung der Rheinproving bleibt der Rhein die Bafis, wenngleich eine Heeresabtheilung, um das Land am linten Ufer jo lange als möglich ju vertheibigen, nicht beffer als bei Trier versammelt werben tann.

Der Rhein bilbet von Mainz bis Cleve eine 40 Meilen lange, burch bie Größe bes Stromes an sich schon schwer zu überschreitenbe Barriere, welche burch vier bedeutende Festungen gleich vortheilhaft für die Defensive wie für die Offensive wird. Mainz, Coblenz, Cöln und Besel liegen durchschnittlich nur drei Märsche voneinander entsernt. Ein seindlicher Uebergang zwischen ihnen ist jederzeit in Flanke und Rücken an beiden Usern bedroht. Jede der von uns gesicherten Rhein-Brücken bilbet eine Flankenstellung für die nächstliegende.

Die Front ber Rhein-Linie ist nur in ber linten Flante zu umgeben. Bei ihrer außerorbentlichen Stärfe wurde es weber nöthig noch rathsam sein, alle unsere Streitfräfte hinter berselben anzuhäusen. Es bleibt vielmehr bie größere Balfie berselben bisponibel, um am Main bie allein angreifbare Rante zu sichern.

Siernad läfit fich überfeben:

 daß wir unter allen Umftanden zwei Armeen aufstellen werben, bie sich gegenseitig in der Defensive birekt unterftitigen ober burch die Offensive begagiren;

2. baß bie erste Berjammlung biefer Armeen mit Sichetheit nur unter bem Schut ber Rhein-Geltungen hinter Rhein und Main bewirft werben lann, wo ohnehin bie Eisenbahtransporte aufhören, und bie Operationen, also ber Jeusmarich, beginnen mussen.

Wenn es num die Absicht nicht fein kann, das Land am linken Rhein-User widerstandskos aufzugeben, um es erst nachher zurückzwerdern, so werden wir

- 3. die bereitesten Streitmittel bei Trier tongentriren und vom Mhein her unterstüben. Rur dürsen wir an der Mosset eine Entispeidung nicht annehmen, nicht undedignat an Trier sesthaten wollen, sondern der Uedermacht dort außereichen.
- Für ben Frangösischen Angriff lassen fich vier Kombinationen benten:

  1. Mit Bermeidung bes Belgischen und Sübbeutschen Gebiets ausstbilieflich gegen Breufen.

Wir haben biefe Operation icon oben als burchaus unwahricheinlich bezeichnet.

2. Frantreich refpetiirt die Beigifche Reutralität und geht bireft gegen bie Mofel und burch Subbeutschland gegen ben Main vor.

Diese Kombination gestattet, unsere gefammten Streitfrässe zwissen Gobleng und Franssturt zu fongentriern. Wer vermögen in der Oesensive den Rhein oder den Wain zu behaupten, je nachdem wir durch Waing oder Gobleng offensib mit überstigenen Krässen gegen das eine oder das andere der beidem seinässen Zwere vorzessen. Trier würde ber Aufftellungspunkt für die bereitesten unserer Streitsmittel sein. Die Wosel und ihre Zuslüsse siehen den Rückzug dieser Korps auf Coblenz und Cöln, wenn sie der Ueberlegenheit weichen müsten. Sobald unsere Streitkräfte versammelt sind, würde die Rhein-Armee möglichst verstärtt gegen Trier vorgehen, die Main-Armee, einstweilen hinter dem Main, nöthigensfalls hinter der Lahn und der Sieg, sich auf die Defensive beschränken oder selbst auf das linke Mein-User zurückweichen. Die Offensive unserer Rhein-Armee von der Mosel aus wird die Operation der Franzosen am rechten Rhein-User schen brüngen.

Dies Berfahren liegt am meisten im rein Preußischen Interesse, es sichert am besten unser eigenes Gebiet. Um rechten Rhein-User mußte der Feind schon bis liber die Lahn vordringen, bevor er dies Gebiet erreicht.

Hatten bie Subdeutschen Kontingente sich unserer Main-Armee angeschlossen, so würde diese dadurch eine solche Stärke erlangen, daß sie der Armee von Straßdurg bei Weitem siberlegen wäre und ihrerseits, statt zurückzuweichen, gegen den Neckar vorrücken könnte. Sie würde den Feind auf Straßdurg zurückreiben und über Manuheim und Germersheim in Verbindung mit unserer Rhein-Armee treten, event. dieselbe degagiren, wenn sie auf die Mosel zurückgeworsen wäre.

3. Frankreich geht burch Belgien gegen Preußen vor, ohne bas übrige Deutschland zu berühren.

Diefer Fall ift wohl benkbar, wenn unter bem Borwande, daß Preußen ben Kampf provozirt hat, Sübdeutschlaub, sich an Oesterreich ober selbst vielleicht an Frankreich anlehnend, sich neutral erklärt. 55 000 Mann aus Lyon und Toulouse würden, bei Strafburg versammelt, zur Beobachtung einstweisen genügen.

Aus Paris, Tours und Lille würden bei Lille 145 000 Manu, aus Nancy, Châlons und Algier bei Metz . 120 000 = versammelt werben können.

Die Franzosen sind genöthigt, Belgien zu besetzen, das Belgische heer in Antwerpen sestzuhalten, vielleicht auch die Hollander hinter der Waal zu beobachten, sie werden kaum 100000 Mann start bei Aachen eintressen. Die Armee von Metz hat Luxemburg und Saarlouis einzuschließen, Mainz, Coblenz zu beobachten, und schließlich werden kaum noch 200000 Mann verssügdar bleiben, welche gegen den Rhein vordringen. Da in diesem Falle unsere linke Flanke gesichert ist, so kaun auch die Main-Armee zur Vertheidigung des Rheins berangezogen werden, und wir würden vor der Bereinigung der

Armeen von Met und Lille im Stande fein, gegen bie eine ober die andere aus Cobleng ober Coln mit großer Ueberlegenheit die Offensive zu ergreifen.

Am vortheilhaftesten erscheint es, wenn wir an ber Mofel ben Bertheibigungstrieg suhren, auf Coln und Befel basirt gegen ben über Aachen vorrückenden Gegner herfallen, um durch einen Sieg die Belgier aus Antwerpen zu befreien. Auch hier wurden wir Trier mit den bereitesten Streitmitteln zu besetzen und von Coblenz aus zu unterstützen haben, um uns mögelichft gleich an der Mosel zu besaupten.

4. Franfreich greift Belgien, Breugen und Deutschland an.

Dies ist der wahrscheinlichste Fall. Es liegt in dem Kriege gegen Preußen eine solche Gesahr für Belgien und Deutschland, daß Frankreich auf eine dauernde Neutralität derselben boch uicht rechnen darf. Beide gewinnen Zeit, ihre Rüftungen zu vollenden, und ein Umschwung ihrer Politik kann dann höchst gefährlich werden. Ein Englisches Hüssterps würde voraussichtlich das Belgische Seer zum aktiven Handeln bestimmen, und in Süddeutschland dürste leicht die Stimmung der Bevölkerung eine undeutsche Politik der Kabinette zur Unmöglichkeit machen.

Müssen also Belgien und Deutschland boch burch besondere heere bewacht werden, so erscheint es vortheilhaft für Frankreich, diese lieber gleich etwas stärker zu bemessen und alsbald offensiv vorzugehn, dadurch die Versammlung der seindlichen Streitkräfte zu zersprengen, Land zu erobern, den Krieg ausfremden Mitteln zu ernähren und eine größere Basis zu gewinnen.

Den Franzosen muß vor Allem barauf ankonnnen, das Preußische heer als den Schwerpunkt der Deutschen Macht zu erreichen und niederzuwerfen. Ein Vorrücken an den Main zersprengt die Versammlung der Süddeutschen Kontingente und gefährdet den strategischen Aufmarsch der Preußischen Armee, welcher in dieser Richtung nicht durch eine starte Festungslinie gesichert ist. Es kann daher für Frankreich keine vortheilhaftere Operation geben, als möglichst rasch und ftark am unteren Main aufzutreten. Zur Deckung ihrer linken Flanke wird eine schwächere Armee gegen die Mosel, und um durch Belgien gegen uns vorzudringen, eine starke gegen die Maas vorzehen müssen, welche letztere das Ziel der Französischen Bestrebungen unmittelbar in Besitz zu nehmen hat und zugleich einen Theil des Preußischen Heeres vom Main abzieht.

Bir benten uns bie Bertheilung ber Frangösischen Streitmacht folgenbermaßen: 40 000 Mann bei Lille gegen bie Belgifche, nach Antwerpen ausweichende Armee.

80 000 . bei Balenciennes und Maubeuge gegen ben Rieberrbein.

40 000 . bei Det gegen bie Dofel,

100 000 s bei Rancy )

90 000 s bei Strafburg als Saupt-Armee gegen ben Dain.

Зијаштен 350 000 Жапп.

Diefer Dachtentwidelung tounen entgegentreten:

300 000 Breugen,

100 000 Defterreicher, 120 000 Bunbestrubben.

50 000 Belgier,

30 000 Solfanber.

Zusammen 600 000 Mann.

Rehmen wir an, bag Belgier und holfanber burch 40 000 bis 50 000 Frangofen einstweilen gurudgebalten werben, jo bleiben

300 000 Frangofen gegen mehr als 500 000 Deutide.

Wenn aber das X. Sundesforps vorreft gegen Themart stefen steiser mug, wenn bie Oesterreiser entweber gar nicht ober spät sommen, die Bapern und Bürtremberger sich erst bei Ulm ober Bürtzburg songentriem müssen, auf Sachsen vielleicht gar nicht zu rechnen ist, so werden zumäch nur de Badener. Sessen um Bassauer mit 25000 Runns sich mes mit den am nichtließen.

Selbst unter dieser Boraussetung sind wir am Abein und Main numerisch dem Franzschischen Sereitkrästen noch vollständig genachsen, ja überlagen, abgesehen davon, daß jene sich durch Einschliegung von Lerzemburg. Saarlouis, Landau, Germersbeim und Richtzt schnächen missen.

Im Großen genommen, wurden wir am Rhein befenfiv, vom Main aus offenfiv zu verfahren haben.

Mit ber Defensive ist indes nicht ein possives Jumorten gemeint. sier Zestungen ersten Nanges verleisen bem Rhein nicht nur eine ungemeine Biberstandsstäglicht, sondern ermöglichen auch die Freiheit des Ulermechssels. Der Bertstiediger kann ungefährbet seine Boss dem dem einen auf das andere liere verlagen. Hat der Angerisier den Uebergang wirtliss an einer Setzlie erzpungen, so sieht ern nächsten Augendick fow wieder alle seine Berbindungen betroch. Die Belagerung der Festungen ist dabei unmöglich. World und Gris, Losin und Sieg bilben an beiben Ulern Assfantise, ogswen nedelse der Seind fig entwicken ums, mohrend wir den Angariff aunehmen oder ihm austreichen fannen. — Hiten die Armeen von Bolencienuss und von Meh sich vertent, is würden 100000 Preußen immer noch volffabbig gemägen, um in der altiviten Defensive eine Bestimadhne am Rhein ummöglich zu machen. Alltedings würde doch unsere Weinproving Ariegossauplaß sein, sie würde vom Main der betreit werdem milisen.

Dort ift ber gange Reft unferer Streitmacht gu fongentriren.

Ein Hert am Mein, welches fart gemus ift, um die Disspire werzeiele, ichert zugeleich Siedeuntschland umd die öftlichen Previngen unseren Wenarchie, mur muß der eventuellte Rückyn nicht auf diese, sowie aus auf Burgburg, gedacht verben. Wögen die Franzossen von Struckern auf die Reinproving gedacht verben. Wögen die Franzossen von Ertschung aus auf Burgburg, Mirmberg oder sehrt auf Ilm vorgen, — solange wirt an dem Reine sehrlicht niert unter Berbrüngen vom Main aus ihre Berbindungen, jedes Geschei ihre Stante debrogen. Ein tiesere Gindringen de Freindungen, jedes Geschei ihre Schanden ist ummöglich, beror er einem großen Gies perschen. En wird unwöherstehlich von unserer Falante fledlung am Main angegegen, er muß sie angerien. Die rechte Kannte dieser Seichung ist wegen der Fellung Walny unmagreifor, und um weiter oberfalls am Main am beiselde zu gelangen, muß der Gegner alle seine Verfündungen gefährben, besonders wenn durch Errectierung des Wertes Wainspip des Debenütern aus dem Plache noch erfeichteten wird.

Wir dirfen am Main die Entscheungsschlacht um so zurersschischen annehmen, als wir in diesem Jall die Walin-Armee in lürzeher Jeit noch durch ein Korps von der Rechin-Armee versätzten sonnen und schimmiltenfalls an der doss no dieser aufgenommen werden. Ein Sieg unsererzeits virft die Fraugosen über Stroßburg zurüd, und wenn wir in dieser Nichtung versolgen, würden wir num sogleich die Hauptossenber über Waing auf das linkt Rhein-User verlegen kömen. Die dann obwaltenden Verhältnisse entschieden, oh sie zunächst zur Zegagirung unseren Nein-Armee gegen die Giste der zleich gegen die Vegeschung unseren Nicht-Armee gegen die Giste der zleich gegen die Vegeschung unseren Nicht-Armee

Die Berjammlung am Main ift unter allen Umfländen nöltsig. Sie bedt die linke Jalme unspere Mein-Seldung, sichert dierkt dem Korden mie indirekt dem Gilden Deutschlands und gerährt diesem die Weglichkeit, seine Errefinnitzel zu kouzentriren, sie dem Kreussischen Herr anzuschließen. Gine Offensive vom Mein aus vorder auch Bedgien sübern vor in nicht für ums kilde erodern können, die vom Main nach Lottringen umd Glich, dem einzigen Theil von Franfreich, wo wir burd Belagerung von Det und Strafburg feften Buß ju faffen vermogen.

Aber bie offenste Withamfeit ber Main-Arme hängt bavon ab, daß sie numerlich start ist. Beir haben geischen, daß die Frangosen 190 000 Mann gegen ben Main birigiren können, welche allerdings Kastatt, kandau und Germersbeim einzuschließen haben.

Wir bürsen nicht hoffen, im Kriege gegen Frankreich mit einem Theil unserer Armee ausgulommen, wir können auch leine Reservo-Armee für eventuelle Fälle bilden wollen, sondern müssen olse unsere Kröfte sogleich versammeln und sion am Ricin und Moin die Entispelung erworten.

Es wurden drei unserer Armeetorps selbst ohne etwaige Bundeshulfe ausreichen, die Defensive am Rhein burchguführen, und es blieben bann sechs für ben Main.

Bir benten uns bie erfte Aufftellung folgenbermofien:

Das VIII. Armeetorps nach Trier, um die Rheinproving gegen die unmittelbarfte und nächste Gesahr soweit als möglich zu schüben; die 15. Division wird per Justuarich am 21. Tage dort mit der 16. vereint sein.

Das VII. Armeeforps nach Nachen, um unsere Grenze hier zu beobachten und auf Belgiens Politif einzuwirken. Das Korps erreicht biesen Bersammsungspunkt wesentlich per Juhamarsch bis zum 24. Tage.

Das IV. Armeetorps nach Coln, wo es per Gifenbahn bis jum 28. Tage eintrifft und Kantonnements bei Gusfirchen begieht.

Entississis und fick in Brüssel, das Belgisse heer nicht nach Antwerpen, sondern gegen Lüttich zu versammeln, so würde sich durch herenziehung auch bes IV. Armeekorps an der Waas eine Armee von 120000 Wann bilden.

Erfennt Franfreich die Neutralität Belgiens an, so sind das VII. und IV. Armeekorps in süns Märschen nach Trier zu konzentriren und 100 000 Mann an der Wosel vereint.

Um eben diesen Zeitpunkt können mit Hulse ber Eisenbahn das III. und V. Armeekorps zwischen Mainz und Franksurt angelangt, eventuell durch Babener, Hessen, Aussauer verstärkt sein, mithin 90 000 Mann am Main stehen.

Sir brauden sonach 33 Zage, um gur ersten Atweier bestößigt gu sein. Zas Gleichgewich wird aber erst mit dem Eintressen des VI. umb Garbetorps bergestellt, welche mittels der Eissenden bis gum 47. Zage bei Franksurt a. M. anlangen; umd gu einer frästigen Offensten würden wir nicht wechl schreiben aber ihr den bei L. umd II. Armerborps heran sind, wegu mindestens prei Wonate erspekterlich sind. Daben wir unjere Streifträfte erft vollfändig beijammen, fo diefen wir vertrauen, mit Gottes Dufie und unjeren eigenen Mitten jedem Frangsfischen Angriff gewachten zu fein. Aber eben in den Zeit verfallnissen liegt für ums die Geschen. Bei Frankrich ums ficht verfehlen, die Frankrich uns firtabzisch die Frankrich uns nicht verfehlen, den Frankrich uns firtabzisch die Frankrich und Rechtlich und Rechtlich

Es lendste ein, wie wistig es schon in dessen Augenblie für uns is, einen größeren Theil der Armee am Abein au haben als das VII. und VIII. Armeederps. Ledate, administrative und erganische Echwerigteiten siehen der Friedens-Sissofation entgegen, welche das Bedürfniß eine für allenal beräckfichtet.

Ein mobiles Armeetorps aus ben mittleren Provingen herangugieben, wurde große Kosten und Uebelstände veranlassen, auch als eine Provolation ertcheinen.

Dagegen ließe fich ber 3wed vielleicht burch ein permanentes Uebungslager erreichen. Frantreich, welches mit 60 000 Mann bei Chalons lagert, tonnte hiergegen einen begründeten Ginspruch nicht erheben.

### Ar. 4.

#### Deukfdrift.

Berlin, im Rovember 1861.

Ueber die ftrategische Bedentung der Prenfischen Seftungen für die Landesvertheidigung bei einem Ariege gegen Frankreich.

Rur allein ber strategische Werth einer Zestung für bie Landesvertheibigung darf darüber entscheiben, ob größere Mittel auf ihre Wieberberftellung ober Erweiterung zu verwenden sind. Der banliche und fortisitatorische Zu-

Im engen Anschlus an den Gedankengang der vorstehenden Arbeit versatie Gentla in Moltke im Rovember 1861 eine Denkschrit, in welcher er die Bedeutung der Beuchischen Feltungen für die Andesvertheidigung dei einem Kriege gegen Frankreich behandelte. Dieselbe lautet:

ftand bes Plages bestimmt erst bann, und in zweiter Linie, was nach ben Ansorberungen ber Zeit für benselben gescheben muß.

Der Berlauf eines Krieges läßt sich im Boraus nicht toustruiren, und es würde diger auch unmöglich sein, ben Einstluß ber öftmagen auf benselben angugeben, bürsten nicht gewisse Bertaltnissse als sonstaut, ober doch sir eine längere Quuer als bleibend und moßgebend getten.

Die politische Lage ber Staaten andert sich, aber es gehören großgleitraume dagu, um ihr gegenseitiges Berhältnig weientlich umzugestaten.
Riemand wird wohl in Arerde ftellen, daß das in innerer Anetikung begriffene Russiand oder Ocherrech in unsern Tagen und viellecht auf Jahrgehte hinaus minder gestörtiche Rachbern sind als Fenturiech mit stener in eine hand gelegten grootligen Mache, mid daß baburch die Feitungen am Recht voerst eine größere Bedeutung gewinnen als die an der Weichssled ober bem Schlessiene Gebeirge.

Die Hertsmacht ber Rachbersfasten, die Hunte, wo sie vortseitschie verjammelt wirk, sind bedannt und in dauernden Berfältnissen Son Reis der Gliendschann, der Quaptrichnungen des Berfelpes sosjand, ist sür alle Zeiten gespannt. Es lann ergänzt, nicht weienstich mehr gedandert werben.

Die großen Ströme, melde unfer Lomb von Sid nach Sord durchtlichen, melde unfer Lomb von Sid nach Sord durchtlichen bei unwandelber Schupfter ber Bertheibigung. Durch alle die biefe blödenden Berthaltnife find Richang des Transports um ber fle kerfammlung der Preußischen Leere bedingt. Sie lönnen vorausgesehn und vorbereitet werben, umb der Werts der Zeftungen dei Kustöruch des Krieges läßt sich mit Perkimmsselle abstreiten.

Wie bemnächft bie eigentlichen Operationen verlaufen, bas freilich wird unsicherer, je weiter wir ihren Gung verfolgen. Doch lassen fich bie wahrscheinlichten Eventualitäten ins Auge fossen, voeil sie immer wieder au gegebene und bauernd vorfandene Bedingungen anfnüpfen.

Die Erfahrung aus frührern Ariegem barf nicht außer Acht gelöffen werben, aber sie giebt ums leinen siehern Aussistab sür die Gegenwart. Hat mub gange Jahrhumberte sind feitbem verfossen umb haben die politische umb strategische Sachlage geändert. Welche andere Bedeutung hatte Schreibnis in dem neu eroberten Schlesen, Graudeng als einziger Welchiefelbag für die Zeies großen Königs wie sür die unterige, oder wer wird annehmen, daß in einem Arieg gegen Frantreich Stettin ein zweits Mal die Bedeutung erlange, die es 1806 burch die außerorbentlichften Berhaltniffe gegen alle Borausficht wirflich batte ausüben konnen.

Um ju dem beabschäften Refultat zu gelangen, bleibt dober nur der Beg, den friegerischen Ereignischen Berdunft nachgungeben umd den gegenwärtigen Berhällmissen so nade wie möglich zu treten. Dir haben dobei zum Teil mit unbekannten umd beränderlichen, andererseits dere bod auch viele abm ist bekannten umd beischem Größen zu rechnen. Bu einem wesentlich richtigen Resultat ift nicht zu gelangen, oder wir kömnen das Bahrscheitlich richtige ermitten, umd des Beiebt im Kriege stells be einzige Boss, auf wede man seine Wolfrigen zu gründen vermag wede war bei bei einzige Boss, auf wede man seine Wolfrigen zu gründen vermag.

Der Rrieg gegen unferen westlichen Rachbar ift berjenige, beffen Betrachtung unter ben gegenwärtigen Berhaltniffen uns am nachsten liegt.

Frankrich sonn kaum mehr als 850 000 Mann ju einem Angriff auf uns ins Selb sühren; jur Vertheidigung bes eigenen Bobens würde es bas Doppelte biser Streitungen nöckhgunjalls aufgutellen vermögen. Das Franzöfische Herr ist in hobem Grade triegsbereit, schon im Frieden gegen Often bislogirt und burch Benutumg eines vertrefflichen Gifenfosmenhes in sehr lurger Zeit zu versammeln. Auf eine Ueberraschung Frankreichs bürsen wir kinnissfalls rechnen.

In biefen Berhaltniffen icon liegt gegeben, bag ein Offensibrieg gegen Frantreich nur unter gang besonderen Bedingungen Ersolg verspricht.

Ein solder fann unermeilig werden, wenn unsere Gesammtmacht am Rheine verjammelt flände und nicht angagriffen würde, eine Situation, die 1850 ohne dem Frieden dem Billofranza eingetreten würe; er fann flatischt sein, wenn, wie damals, ein großer Theil der Feranzösischen Herenweiten Fallen der werden wir anderem Kriegstheater schapftel der Feranzösischen Kreimen anderem Kriegstheater schapftel der Feranzösischen Kreimen der werden wir gutrieben sein mit neuen es was gelingt, unser hand werden wir gutrieben sein mit den versammeln, um von dert, wohrscheinlich gundfil auf eigenem Boden, den eingedrungenen Gegner zu befämplen und unterdumeren.

Denn nach bieffeitiger Berechnung tonnen:

100 000 Franzofen Trier am 21. Tage, 80 000 = Aachen am 31. Tage, 100 000 = Mainz am 35. Tage

erreichen.

Der Defensibrieg gegen Frantreich tritt fonach in ben Borbergrund woburch bie offensive Fortführung beffelben nicht ausgeschlossen wirb.

Um Prengen allein anjugreien, lann Frantreich zwischen Eierel umb Caarbrüden hindurch vergeben, ohne ausgerprensijische Gebiet zu verlegen. Allein die Verlegen Schlein wie der Verlegen. Allein die Verlegen Gelien, wöhrend die droug zu gründende Operation gegen Gelin viermal so lang ist, über die Wosel und Gisel gegen die flarte Rheim-Burriere süchet und von diest in die Flante genommen wirt. Uleberdiest lann Frantreich niemals die Groberung der Rheimprowing behaupten, ohne zugleich Belgien zu bestigen.

Gs gickt baher nur zwei möhlick Deventionen, die eine durch Belgien gegen Söln, die andere durch die Platz derr Südscutischand gegen Mainz, Jur Verbindung beider, oder als Jiankenbedung für eine derfelden wird versaussichtlich immer eine Nedenoperation über Trier vorzehen. Schon hieraus ergiebt fich die Verhiemeitgleit einer Versammlung Preußischer Streitträfte die Colin und Mainz umd das Künsichensvertse einer beobachtenden Truppenauffellung dei Trier.

Das Bergefen burd Sildbeutissand bringt Jenntreid in Ronflitt mit m Jeulissen Bund. Seolange Celterrisis alle feine Kräste dag vertrenden muß sis am Sidvig der Alpen zu behaupten umd die Justände im Jamern zu bederrissen, ist in steiner Weise darunf zu rechnen, daß es zum Schup des Oberrefeins auftreten wird, leist dam nicht, wenn es am Wincie nur durch Jaliemisse Spere bedrecht ib. Mach Pecussen aus mit ersten Magniolist einem Pernzsisischen Generalsenen Beind wieder bertrieben. Das VII. um VIII. Bundesserps werden daher zu schause freist zu werfeichigen. Belde von beiben Operationen Frankrich wöhlen wird, läßt fich schwer vorheriggen und wird weilichtig im Augenbild der Mobilinachung noch nicht zu überschen sein. Die erstere führt birett zum eigentlicken gibt, die andere versprückt den sicheren Erfolg. Leicht dürfte der Einbruch in Süddeutschland nur der vorbereitende Feldzug für die Ausführung des Angriffs auf Belgien und Rheinpreußen sein, mu erst Deutschland zu spalten. Preußen zu isoliren, dann diesen niederunverfen.

Die Berjammlung der Prugisischen heere ersorbert Sorbereitungen, welche getroffen werben müssen, siehte die die Albisch bes Gegnere sich ausgesprochen haben wird. Die erste Ausstellung mus doher verschiedenen Eventualitäten begegnen und bem Jeinde nicht gektört werben können.

Goln und Main, find die Gehrantte ber größen Schienemege, welche Wordum Mittelbentischund gegen Besten durchgieben, biejenigen, bis nobim ber Gifendafteranbyort unter bem Schub ber Pheim-Einie noch mit Sicherheit ausgesichtt werben tann. Bom Rhein muß marichiet werben, bort beginnen bie Spreationen.

Bei forgialtig getroffenen Borberechungen wird es möglich sein, der Kemeelorys am Riederrsein, drei am Moin, gofammen 200 000 Monn in biest Wocken gu kongentriere. Es ist doßer nicht zu besirichten, des wir diestlieb so Rheins durch einen Französischen Angriff in der ersten Berfammtlung gestört werben. Richt so siehe des Mosels wo 25000 Monn von Meh der binnen zehn Tagen vor Trier erscheinen können, mitsin früher, als die 16. Diessjon bort mobil wird.

 Waing ober, wenn man große Ungläsfellie in Südentisssamber vor aussel, ob nach Bürgburg ober selbs nach Bunderg. Denn do bei dem Ariage sogen Wessen die Amitative dei Frantreich gedagt nerben muß, so werden beissen unter Messen mitseltimmend sein der Verwendung unserer Reserven mitseltimmend sein.

Aber felbst wenn die Frangosische Sauptoperation durch Belgien ginge, würde noch in Frage treten, ob die Niederrhein-Armee weiter verstärkt werden soll.

Es ift mit einiger Sicherheit darauf zu rechnen, daß das X. Bundesforps sich der Prunstischen Aufftellung am Riedertsein aufcliegen wird, welche Den gangen Länderbeftand der zu biesem Korps gestellenden Rordbeutichen Staaten ummittelfor beeft.

Es find dann bort, noch Abredmang des Hossiein-Gauenburgischen Kontingents, 130 000 Mann versammelt, welche jur Desensive hinter der so fürzten Rheim-Linie jedensalls ausreichen und die Belagerung einer der bortigen Jeftungen unmöglich machen würden.

Gine weitere Berfirtung ber Rieberrfein-Kinne niede nur dann geriffertigt erscheinen, wenn man mit berfelben die Offenste vergeisen wollte. Dies Offenste durch Belgien würde jundight Anneveren befreien und sein den geraussischen Bestimmt den Braugistigten Bertinz, die weitere Fortsteung sichet in mie dem Braugistigten Feitungsgurtet auf das bestelligte Paris. Sie lann kin anderes Jiel, keinen frührern Stiffiland haben als die Einnahme ber Frangsstischen Quaptladt und die Keiternerfung des Frangsfissen Kaufen.

Die flein und beris machen und behaupten wollen. Wir sonnten also nur auf indertetem Wege zu einer Kriegsentsschlagung gelangen, indem wir der Arieben an der Geine ober der Geire blitteren.

Die Pfienste vom Mein aus steet isch ein minder großes, aber erreich aberreis Jiel. Sie ift gegen den am schwächten beschigten Theil der Frumzöstischen Gerung gerichtet. Benn die ehemals Deutschen Provingen Vorstrüngen umd Elsaß erobert werden, so ist est auch deutschen, daß wir sie dehalten. Die Bedingung ist, daß zumäglich das Französsische Deutschen, der in einer oder in mehreren Schäufen grischagen, daß Weig umd Strasburg belagert, umd beite Belagerungen burch die Jauptmacht im Jelbe gebedt werden. Gelingt dies, so bat man beim Frieden ein Jaustpsand, was bei der Richtung durch Belgien mich ber Roll ist. Aber nicht nur für die Offenswe, sondern auch in der Defenswe wird die Bersammlung einer möglichst starten Truppenmacht am Main ges boten sein.

Die befensive Aufgabe ber Main-Armee ist die Sicherung des unteren wie des oberen Rhein durch offensive Flankenoperationen. Indem sie, durch Mainz vorgesend, die Wosel zur Basis einer in nörblicher Richtung sortsgesetzen Bewegung macht, werden alle Berbindungen eines Französischen Heeres bedroht, welches von Belgien aus gegen den Niederrhein vorgedrungen wäre. Dieser seindlichen Unternehmung wird in solcher Weise vielleicht wirtsiamer begegnet als durch direktes Borbrechen derselben Heeresstärte aus der Rhein-Kront selbst.

Ebenso wird ein offensives Borgeben der Main-Armee, nach Umständen am linken oder am rechten Rhein-User, die gegen den Oberrhein gerichtete oder bereits über denselben vorgeschrittene Operation der Französischen Haupt-Armee auf die wirksamste Weise zum Stehen bringen.

In allen biesen Fällen wird der Main nicht als eine Flankenstellung, sondern als die Basis einer Flankenoperation gedacht.

Bollten die Süddeutschen den Oberrhein oder den Schwarzwald direkt vertheidigen, so würden sie ihre ohnehin nicht zulänglichen Streitmittel völlig zersplittern. Weber ein Oesterreichisches noch ein Preußisches Heer kann sie dort im ersten Augenblick unterstützen. Sie haben nur die Bahl, entweder auf Ulm zurück oder gegen Mainz vorzugehen, um sich der einen ober der anderen Armee zu nähern.

Der Rückzug der Oberrhein-Armee in ersterer Richtung zieht den Feind ins Junere Deutschlads nach sich, macht Schwaben zum Ariegsschauplatz und drängt Baden und Württemberg, um ihre Existenz zu retten, in ein Absommen mit dem Feinde. Gerade die Desterreichischersiels besürworteten großen verschanzten Lager bieten zu solchen Unterhandlungen die vortheilshaftest Gelegenheit. Auch dei Ulm würde einem starten Französischen Heere gegenüber der Rückzug nicht zum Stehen kommen, wenn eine Desterreichische Truppenmacht dort nicht vorhanden wäre.

Das Borgehen ber Oberrhein-Armee in der Richtung auf Mainz scheint auf ben ersten Blick Suddentschland ganz preiszugeben. Allerdings würde Karlsruhe, Stuttgart und durch Streiftorps vielleicht selbst München vom Feinde besetzt oder beunrnfigt werden. Aber mimöglich könnte der Gegner dort verbleiben, oder gar weiter vordringen wollen, wenn durch das Anzuken der Main-Armee und ihre Vereinigung mit der Oberrhein-Armee

300 000 Mann ummittelbar in seiner Flante ständen. Sine solche Macht in solcher Stellung mußte unausbleiblich ben Feind auf sich ziehen und Subbeutschland befreien.

Die Sübbeutschen Regierungen haben die Abslicht, ihre Truppen zwischen Rastatt und Germersheim zu sonzentriren. Ob dies bei voraussichtlich raschem Borgehen der Franzosen möglich sein wird, ob die Bersammlung etwa erst an der Zagst oder am Main zu Stande kommen kann, mag dahingestellt bleiben. Die Bedingung für den Anschluß an Preußen ist aber immer die Gewisseit, ein Preußisches Seer am Main vorzusinden.

Es leuchtet danach ein, wie wichtig es in militärischer wie politischer hinsicht für uns ist, schnell und start am Main aufzutreten. Wir werden in den meisten Fällen mit drei Korps am Unterrhein ausreichen, am Main hingegen können wir nie start genug sein. Nur dort kann Preußen Süddentschland schügen, den kleineren Staaten die Möglickeit gewähren, dei Deutschland zu verharren, und an die Spise aller Deutschen Streitkräfte treten.

Abgesehen aber auch von allgemeinen Deutschen Interessen, und wenn nur die rein Breugischen Berhältniffe in Betracht gezogen werben, fo leuchtet ein, bag bie Frangofen felbft mit bem ftartften Beere aus Gubbeutichland auf bem mobl früher betretenen Bege burch Franken gegen Berlin nicht vorgeben tonnen, folange Breugen mit bedeutenben Streitfraften am Main ftebt. Das Unrichtigfte, mas wir thun fonnten, mare ein Abmarich in öftlicher Richtung, um uns jenem Borgeben bireft vorzulegen. Unfere Beeresmacht am Rhein wird unzweifelhaft bie feindliche angieben wie ber Magnet bas Gifen. Bir finden rudwärts bes Mains, gwifden Maing und Frankfurt. eine vortreffliche Aufstellung, um ben Angriff felbst überlegener Kräfte abguwarten, in welcher wir uns noch durch Theile der Riederrhein-Armee verftarten tonnen. Die rechte Flante biefer Stellung ift burch bie Feftung Main; und durch ben Rhein gebedt, die linke tann ein Frangofisches Beer nur um= geben, indem es feine eigenen Berbindungen gefährbet. Dies wurde noch unausführbarer werben, wenn Maing, mehr als es ber Fall ift, ein offensives Borgeben zwischen Oberrhein und Dain erleichterte.

Die überaus große Wichtigseit bieses Plates tritt schon aus dem bisher Gesagten beutlich hervor.

Im Rriege gegen Beften ift Mains Schilb und Schwert für Breußen gugleich. Es bedt bie erste Bersammlung unserer Armee am Main, sichert

bie linke Flante unserer ganzen Rhein-Stellung, zwingt ben in Sübbeutschland eingebrungenen Gegner zum Angriff einer fast uneinnehmbaren Stellung ober zu einer Umgehung, die alle seine Berbindungen bloßstellt, und bilbet enblich ben Stützpunkt für unsere Offensive in der einzig Ersolg verheißenden Richtung. Man möchte behaupten, daß Mainz, ohne Preußisch zu sein, ichon jetzt die wichtigste Festung für Preußen ist. Ihr Berlust würde unseren ganzen Halt am Ahein erschüttern und den Süden Deutschlands dem Gegner schutzlos überliefern.

Will man nun annehmen, daß das Preußische heer in seiner starten Stellung bei Mainz und hinter dem Main dennoch bewältigt würde, so seht das nothwendig voraus, daß wir es hier mit der Französischen Hauptmacht zu thun haben, und daß nicht gleichzeitig der Niederrhein mit Ueberlegenheit angegriffen sein kann.

Der Rückzug ber Main-Armee über ben Taunus ift nicht zu gefährben, ba nur ber linke Flügel ber Main-Stellung umgangen werben kann. Wir würden uns baher an ber Lahn bezw. ber Sieg mit ber Nieberrhein-Armee zu neuem Widerstand vereinen und endlich nach neuen Nieberlagen burch Coblenz bezw. Ebln ber Uebermacht entziehen. Auch am linken Rhein-Ufer sinden wir noch ein Hinterland, welches ausreicht, um die Armee mit allen ihren Bedürsnissen zu ernähren, und nachdem hinter dem Schutz bes Stromes die Schlagfertigkeit des Heres hergestellt, würde dasselbe die durch Festungen gesicherten Uebergänge zur Offensive benutzen.

Wird baher die Preußische Streitmacht am Rhein nicht völlig vernichtet, was große Fehler in der Führung voraussetzt, so kann das Französische Hauptheer immer nicht gegen Berlin operiren. Dasselbe befände sich am rechten Rhein-Ufer bei diesseinigem Wiedervorgesen durch Coblenz oder Mainz in allen Berbindungen mit Frankreich bedroht, während wir die westliche Hälfte der Monarchie hinter uns haben. Nach meiner Aussicht werden Berlin und die Warken am sichersten und wirksamsten durch stetes Festhalten an dem Rhein geschicht. Der Rückzug vom Wain nach den östlichen Provinzen würde leicht in einen verderblichen Parallelmarsch mit dem Feind ausarten und schwerlich schon am Thüringer Walde bei Ersurt, sondern erst hinter der Elbezum Stehen kommen.

Es bleibt jett noch ber Fall ins Auge zu fassen, wo der Französisiche Hauptangriff durch Belgien gegen den Niederrhein geführt und wahrscheinlich durch eine Kooperation von Met aus unterstützt wird.

Boraussichtlich werden bie Franzofen in Belgien fehr geringen Wertftand finden, indeß mitsten lie Brüffen befesten und Annverpen mit feinen neuen geoßartigen Fortistationen einschließen. Die Land- und Eisenbahuftraßen weisen dem den Vermarsch in die Richtung auf Lüttlich und Anden.

Es wirde nun Maaftricht von großer Wichtigkeit werben. Allein bielen Plat, der eine sehr bedeutende Garnison erzorderet, haben die holläsder abfüchlich verfollen lassen und geräumt. Gine diesseinigen Verteidigungsstellung "wischen Türen und Jülich ist nicht ohne mitikarischen Werth. Denn links ist das die Roere begleitende Gebirge bis Geminde, auf die Entsterung von verfeils die Messelfen, von feiner einigen sier Armersfuhreuret brauchderen Transversalstraße durchssmitten, und rechts bilder Jülich, auch in dem Justander, wie es nach der Schleisung verblieben, immer noch eine sehr statte Filigelantschung.

Ob wir schon an der Boer jum Schut unserer linkstheinischen Proving eine Emischelungsschlacht schlagen können, hängt indeh gang davom ab, ob man Zeit gehabt haben würde, eine dem Gegner völlig gewachsen Streitmacht dort vorzubringen, und darauf ist keinewags mit Bestimmtheit zu rechen.

Die seinbliche Operation som Meh aus sügert für uns dem großen überständ mit sich, daß sie zu einer Zeit unternommen werben ann, wo die Mobilmachung der 16. Division noch nicht vollendet ist. Soll das Unternehmen ader ein weiteres Resultat haben, so kann es mur mit Ausprand sehr bedeutneter Archie burdagssilber werben.

Die notjuendige Einischiefjung ober bech Beebachung von Buremburg und Saarlouis sichmächt ben Angriss und 20000 ober 15 000 Mann, und jurt Uebermibung bes Biberstandes einer Prupission Abtheliung bei Texer bedars es entschiedere Liebersgenfeit. Eine bort aufgestellte Dirisson sam binter flaten Abschitten gegen Giben wie gegen Besten Grott machen und Ilmgebungen sehr weit gebeiben lassen, ebe fie ber Entlung aufgiete, da ihr ber Midgug auf Görn, Cobsenz und Manig auf bem einen oder bem anderen Mosfellter frei steht, und sie im jeder Nichtung einen halt im Zerrain zu erneuertem Midschalb find.

Bei weiterem Bordeingen geräch die Armee von Mes mit dem Rüden an Lugemburg und die Arbennen und, solange die Frangsfische Dauptmacht nicht über die Waas bebeuchtet ist, in die mißlichte Lage, wenn diesseits mit großen Arösten die Ossimise von Maing oder Cooling, aus ergriffen wird.

Bir feben allerbings, bag Luremburg und Caarlouis ben Ginmarich bes Begners nicht verhindern, fonbern nur ungefahr eine ihren Befatungen gleiche Starte bes Gegnere einftweilen feffeln. Diefe geringe Birfung ift nicht in ber Beichaffenbeit, fonbern in ber lage beiber Blage begrunbet. Die Festungen erlangen ibre volle Bebeutung erft in ber Berbindung mit bem Operationsbeer. Alle Blage an ber außerften Grenge bes Lanbes (ober wie bier Luremburg über biefelbe binaus) haben ben Rachtheil, bag einem friegsbereiten Reind gegenüber bas Operationsbeer nicht bei benfelben versammelt werben tann, und bag fie baber ihre rechte Birtfamteit erft in einem fpateren Stadium erlangen, wenn unfererfeits bie Offenfive ergriffen, wenn biefe in ber Richtung ihrer lage geführt werben tann, und wenn fie bis babin (ihrer eigenen Bertheibigung überlaffen) nicht erlegen finb. Bon Luremburg allerbinge barf erwartet werben, baf es eine mehrwöchige Belggerung ausbalt; bei Sagrlouis machen bie geringe Ausbehnung und bie befannte Befchaffenheit biefes Blates bas zweifelbaft. Es tommt bingu, bag unfere Offenfive, wenn ber Rieberrbein angegriffen wird, mahricheinlich gegen bie rechte Flante ber über bie Maas vorgebenben Frangofifden Saupt-Armee gerichtet fein wird, alfo gegen Rordweft, und bafi uns leicht Beit und Rrafte feblen tonnen, um gleichzeitig gegen Gubweft jum Erfat von Caarlouis ju betachiren.

Trier, an sich viel bedeutender als Saarlouis, liegt nicht so unmittelbar an der Grenze, ist daßer leichter zu erreichen und zu unterstützen und würde als Jestung einen ungleich höheren Werth haben.

Bei unferer gangen politisch-militärischen Sog zu Frantreich wöre es erschender wünschenbeverts, eine grißere Truppenmacht als nur zwei unserer Armeterps siem in der welftischen Hälte ber Menarchie deumend bislogirt zu baben. Ein permanentes Ulebungslager, besser noch eine Feltung erfen Sanges bei Teire, würder beisem Jenef entprocken. Eine Frichensgarnisch bort von 10 000 bis 12 000 Mann, welchem sich bie mobil werbeube 16. Diessien anschließ, würde beisem Leed unserer Gerug, dem einzigen, wor um unstitzlehe an Frantreis anschen, das gestellt wertelben.

Wir hoben (don der für die Bertschichung unterer Rhein-Front fo wichtigen Operation gedacht, welche die Moin-Armere durch Mainz gegen die Woele führt. Genohrt Zeire der der den mandten Abstellung keine ansereichende Etüke, so wird biefe den Rückung gegen den Rhein bereits angetreten haben, und die Main-Armer finde die höpwierigen Defileen der Woele undfrickeitalls sown vom Seinde betregt. Sie würde dann uur über Gobleng vorgehen können. Wäre hingegen Trier beseiftigt, so wurde auch ein Truppenstorps sich dort selbst gegen große Ueberlegenheit behaupten können, ein zweiter Mosel-Uebergang ware der Main-Armee gesichert, und ihr weiteres Borsichreiten gewinnt auf der Basis Coblenz.—Trier eine ungleich größere Freiheit der Bewegungen und Sicherheit für den Rückzug.

Ohne Zweifel könnte man Saarlouis aufgeben, jobald Trier Festung wird. Ob das auch ohne diese Bedingung geschehen soll, ist eine Frage, bei deren Sutscheidung doch auch die nicht rein militärische Rücksicht zu erwägen ist, welchen Eindruck diese Maßregel auf die Bewohner des linken Rhein-Users machen würde, nachdem bereits Jülich geschleist ist.

Die Invasion ber Rheinprovinz am linken Ufer giebt noch burchaus keine Gewähr für ben Besit bes Lanbes, solange nicht die Preußische Armee geschlagen und nicht mindestens eine ber brei großen Rhein-Festungen genommen ift.

Durch Arbennen und Eifel bireft gegen Coblenz kann bas Französische Hauptheer nicht operiren, von der mittleren Maas aus bietet bieser Bormarsch der bei Cobsenz versammelten Streitmacht die Flanke. Die Einschließung von Cobsenz auf drei Flußusern ersordert sehr bedeutende Mittel. Es liegt in der Eigenthümslichkeit dieses Platzes, daß der Fall eines der selbständigen Forts zwar diesen Rhein-lebergang uns verschließt, daß derzelbe aber dem Gegner sich erst öffnet, wenn er alle, auch den Chrendreitzitein, erobert hat.

Selbst dann führen die weiteren Operationen nicht nur in das schwierige Terrain des Besterwaldes, sondern auch in den direkten Bereich unserer großen Truppenversammlung am Main.

Einen ungleich höheren Werth als Coblenz hat für ben Französischen Angriff Coln an und für sich, in seiner Beziehung zur Rheinprovinz und durch seine Straßen- und Sisenbahnlinien. Fünf Märsche führen das Französische Hervon Lüttich vor die Thore der Rheinischen Hauptstadt. Alle Verbindungen bleiben bei diesem direkten Vorgeben gedeckt.

Vor Coln angelangt, mußte man sich nun aber entscheiben, entweder biesen Plat am linken User anzugreisen, ober ihn am rechten einzuschließen, ober angesichts der Niederrhein-Armee über den Strom zu gehen, diese zu schlagen, dann erst die Belagerung zu eröffnen und sie durch die Hauptmacht zu beden.

Der Besitz von Wesel würde für ein Französisches Heer seine ungleich geringere Bedeutung haben als der von Eöln und Coblenz. Um eine Berbindungen einigermaßen zu sichern, könnte dasselbe am linken Ufer der Maas abmatra bis Rocemond und Benlo marfchien, wobei es sich allerdings von der Main-Armen möglicht sern hält. Um aber an Wesel zu gelagen wie mitjete man dei Kanten den Rhein übersferiten, und das Bergessen der Riederschin-Armen würde sogleich eine Situation herbeisühren, deren Rache scheilen sich das Französsische Spera nur durch einen gang entschedenen Siege entschen folgen. Die gang bepration sie segnentisch und ventlere bei einem völligen Wechsel der Operationsboss, durch großartige Londung an der Rerbseislige, Kooperation von Tanemart und derzseichen viele missliche Choncen in sich schiespeich Komeinanieme

Das Geiggte bürfte ausreichen, um Göln in feiner gangen Büchtigleir bie Rheim-Bertseibigung bervortreten zu lassen. Die unerläßichfte Ansierberung an biesen Blog ist, baß berselbe nicht einem ersten, ungestümenn Angriss mit sehr zossen Arziten erliegt, b. 6. volltommen strumptei sie. Denn bei sommische Beidagerung erlordert die Einschließung auf zwei Seiten umb bie Deckung nach rechts umb linis auf beiden Usern gegen beide Nachbartsstumgen. Bei kaum zu erstüllen sind, josange die Niederrssein-Armee am Rheim stedt.

Die aussührbarfte Operation burtlire nach fein, das bie Frangofen burch ein ftartes Aorps Colin am linker Aufgrort einen Rhein-Alebergang überrofchen gewinnen ober mit Genalt erzwingen umb dann die Riedertrefein-Armee angerifen.

Nimmt aber biefe bie Schlackt nicht mit bem Macen nach ben öftlichen Provingen, nicht mit ber Front nach Weiten, sondern nach Norden an, ben linten Jügel an des Michin-Tell, bie rechte Janele an des Gebeiteg geschnt, so tann selbst der Berlust der Schlacht nicht bindern, daß sie sich sinter die Abischnitzt der Schlacht nicht bindern, daß sie staden werden mit zu mener Dfiensver vorrücht, wodel Soln und Gobleng ihr die Zeicheit gemöhren, das eine oder des andere Richtuller zu benwisen.

Die außerordentliche Stärfe unseres Kriegstheaters am Rhein ift nicht zu verfennen. Gie fonnte nur gefährbet werben, wenn wir vorzeitig, mit nicht ausreichenben Kraften, bie Offensive am linten Ufer ergriffen.

Am Juni 1865 beschäftigte fich General o. Wolte mit einer Dentschrift, in ber einen uom Angebenen III. geleigsführten Aries zur Eroberum des sinier Dentschliegung der Berteiler Berteiler

### Pr. 5.

#### Denkfdrift.

Berlin, im Juni 1863.

Wenn in nächfer Jutunft die politische Lage Curvopal den Kaiser Rapoleon III. zu einer nuem Attion nach außen einladet, oder wenn innere Berdstmisse Frantreichs dazu geitigen, so bilbet vor Allem das finde Khein-Ufer dassjenige Eindergebiet, welches unmittelbar erreicht, in Bestig genommen und behauptet werden kann. Die Landung einer wirtlissen herresmacht an ber Baltissen gilte ist daum erntlich in Betracht zu zieben.

Gis erforderte bie Zielerin beiber größien Seemäche, um nur 64 000 Monn icht ohne Avallerie und gang ohne Aranhyertmittel von einem Uhre des Schwarzen Werren nach dem anderen überzufübern. Die Borbereitung und Einschiffung nachm 14, die durch feinen Biberstand gestotte Ausschäftung und Tage in Angrund. Eine Solitie Argebilien, auf fünflache Greifertung, nicht gegen eine isolitie Extremität, sondern gegen das hers des Nussisiehen Richts, oder gegen das dom Eisendahmen durchgagene Berufen gerüchtet, versiertet eine fill seber Wertellen berufetet eine follster Weberlache

Der Sumparfeintrieg gegen Bugland, für Wieberherfeldung Bolens, ein einfach ber Krieg gegen Breußen gur Eroberung bes Mheins, welcher bei allen Schwierigleiten boch wenighens ein greifbares Obsiet und pratitigte Gragdniffe in Aussisch fellt. Diese langerichnte Annezion, welche im späteren Berlauf nosspenschip auch der Gimereichung Bediens nach sie gieben mißte, berührt die Machterchlimitstellen nach fie gieben mißte, berührt die Machterchlimitste aller Staaten fo febr, daß es für Frankreich von größer Bischissisch wird, den Arten gegen die mmittelbar Betheiligten zu berndigen, bewor die übrige Welt dagung einschreiten fann.

Die ummittelbare Geragnachbarschaft löst bies möglich erscheinen, au einer geit, wo in ben größten Ländern beider hemisphären ein Rampf der Bringipien oder der Nationalitätien auszudrechen drocht, oder bereits in den Flammen des Bürgerfrieges ausscheden.

Zwar steht Rußland augenblicklich gerüstet und mit bedeutenden Streitträften an seiner Westgrenze; aber besangen in innerer Krisis und im Kampf
gegen Posen, wird es kaum geneigt und im Stande sein, ein Heer gegen
Französsische Uebergrisse am Rhein zu verwenden. Unter gewöhnlichen Berhältnissen, wo seine Armee über den weiten Raum des Reichs von der
Weichsel bis zur Wolga verbreitet ist, kaun schon der langsamen Mobilsmachung, Versammlung und des weiten Transports wegen ein Russsisches
Heer nicht vor Ablauf eines ersten Feldzuges in solcher Entsernung austreten.

Auch Oefterreichs militärische Macht ist an vielen Puntten gesesselt. Die Magyarischen und Slavischen Stämme sind mit ber Reichseinheit noch nicht ausgesöhnt, im Orient bleibt ber unausgesetzt fortschreitende Zerfall bes Osmanischen Reiches ben Russen gegenüber stetig zu überwachen, in Italien Bedrohtes zu schrieben, bersorenes wieder zu gewinnen.

In dem neuen Italien darf Frankreich einen Bundesgenossen sehen, der Oesterreichs Macht in hohem Grade auf sich und vom Mein abziehen wird. Aber dieser Freund kann leicht zu viel, kann thun, was das katholische Frankreich nicht zulassen darf. Er muß daher überwacht werden.

Auf Dänemark, vielleicht auch auf Schweden können die Tuilerien für eine Diversion zählen, welche eventl. durch eine Französische, maritime Expedition in kleinerem Maaßstab unterstützt, im Norden Deutschlands einen Theil der Streitkräfte sessen. Dazu bedarf es aber des Einverständnisses Englands. Erklärt diese sich gegen die Französische Aggression, so wirtt sein Beto in der Rhein-Frage zwar nur indirekt aber augenblicklich, nicht indem es die Deutschen Streitmittel am Rhein vermehrt, aber indem es die Französischen zurüchkält. England ist zur Zeit der Allsirte Frankreichs, indes würde nichts dies Bündniß auf eine härtere Probe stellen, als eine Invasion Belgiens, eine Gefährdung der Nordseeküste, eine Bedrohung Antwerpens. Das Empire hat gegen England so viele und so wichtige Mücksichen zu nehmen, daß mit großer Wahrscheinlichkeit vorauszusezen ist, es werde beim Angriss auf den Rhein die Neutralität Belgiens um Englands willen vorerst respettiren.

In biefem Fall fteht indeß immer noch der gesammte Deutsche Bund entgegen, bessen besenswertend bie ganze Offensukraft Frankreichs in Anspruch nimmt, und es wird wesentlich darauf antommen, den Kampf noch in engere Grenzen zu bannen. Nun find am linken Mein-Ufer außer vornehmlich Preußen auch Bapern, Hessen, Oldenburg und Niederland in Besit. Preußen ift in teiner Beise zu eliminiren, es steht in ganzer Macht

für die Meinyroving ein. Sollen be florigen Bundesglieber anderneit entfahlbig werben, so ift das Material bierfür mur in dem rechtsefelnischen Gebiet Preußens zu finden. Ben ihm muß der Abein erobert, auf feine Koften die Schollosbaltung genöhrt nerben, gegen Preußen vor Allem ift fer Krieg grieftet um Breisen dode, wem inzem möglich, zu fosftern.

Allerdings tann ein Frangofifdes Beer in die Breufifde Mbeinproping einbringen, ohne Augerpreugisches Gebiet zu betreten. Allein bie Grenze von Siert bis Saargemund hat nur bie Ausbehnung von 8 Meilen. Die auf Des bafirte Operation führt bei 30 Meilen gange parallel mit ber Rheinfront über bie Dofel und ihre Gebirge gegen Coln. Dan mußte gleichzeitig Saarlouis angreifen, Luremburg und Maing beobachten, Cobleng einschließen und gegen Befel betachiren, um Coln ju belagern. - Done bie Begnabme biefes Schwerpunftes ber Broving fonnte beren Befit nimmer gefidert erideinen. Die Preugifden Streitfrafte gegen ihren Billen und por ihrer Berjammlung icon am linten Rhein-Ufer in einen Entideibungs. tampf zu verwideln wird taum möglich fein, ba fie, im feften Befit aller Uebergange von Befel bis Maing, in jeber Richtung ausmweichen vermogen, Am Rhein wurde unbedingt ein langerer Salt entstehen, ber ichon in politifder Binfict bebentlich ericeint. Aft aber bort bie gefammte Beeresmacht Breugens erft versammelt, fo ichneibet ein offenfives Borgeben über Cobleng ober Maing am rechten Ufer ber Mofel jebe Berbindung bes Frangösischen heeres mit Frankreich ab und zwingt mit verwandter Front über bie Defileen biefes Stroms fie wieber berauftellen.

Franfreich bedars aber für seinen Angriff auf Preußen einer breiteren Basis und muß diese, wenn Belgien aus politischer Rūdsicht ausgeschlossen bleibt, aus militärischen Gründen aus Süddeutschland ausdehnen.

Die Bertheibigung ber gangen Westgrenze Deutschlands erheischt bie Auftellung von der Armeen — am unteren, mittleren und oberen Rhein. Die Safet der Umberfleiteunds gestatet nicht nur dies Technus, sendern sie fordert selbige ebenso bestimmt, wie die Ausdeduumg der zu schälbenden Streck. Man sann, mit Richfisch auf Befehlsverschlattlisse, Ernaberung und Beweglisseite einzelnen herer nicht ohne Nachteil über 150 bis 200 000 Mann start machen, und der Rheinfan ih Ester beträgt 60 Meilen.

Bon biefen brei herren mußte bas bes gentrums am flärsten fein. Es bilbet bie Offensteundt Deutschlands, welche bas Borgefen ber Frangofen über ben Unter- wie ben Ober-Mein in bie Flante nimmt und ben Kampf in Reinbestand verfelt.

Aber die Berfügung über die gewaltigen Streitmittel des Bundes hängt von Kolletivbeschlüssen ab, für welche nicht bloß ein nationaler strategischer Gedanke, sondern auch mannigsache lokale Bedürsnisse und pezielle Interessen maßgebend sein werden. Es ist sehr begreislich und in den realen Berhältnissen begründet, daß die Staaten des VII. und VIII. Bundestorps sür den direkten Schutz der eigenen Gebiete ein besonderes und startes Her verlangen und wenn sie dazu den Anschluß anderer Kontingente sordern, so ist dies berechtigt, soweit es aussiührdar — aber illussorisch, wenn beispielsweise verlangt wird, daß das IX. und X. Bundestorps zur Oberrhein-Armee stoßen sollen. Die Preußische Rhein-Stellung deckt alle Staaten dieser Korps und das nächstliegende Juteresse berselben ist, zu der Behauptung jener Stellung mitzuwirken, das X. am unteren, das IX. am mittleren Rhein.

Selbst die Sächsische Division könnte, wenn plöglich die Französischen Bassen sich durch das offene Thor von Straßburg über Süddeutschland ergießen, gewiß nicht mehr zur Vertheidigung des Schwarzwaldes zurecht kommen. Sie würde mit den Preußischen oder Oesterreichischen Korps auf denselben Basnen konkurriren.

Die Hessischen Truppen werben gewiß nicht bas eigene nahe bebrohte Land verlassen, um nach Rastatt ober Ulm zu gehen, und der Transport vollends der Kontingente des X. Korps von Nord nach Süd, würde den allgemeinen Zug der Massen von Ost nach West in einer Weise kreuzen, die jede berechnete Versammlung der Heere am Rhein zu Schanden machen müßte.

Eine dirette Gulfe im Subwesten Deutschlands tann nur von Defterreich geleiftet werben.

Für Oesterreich ist sein Berhältniß zu Deutschland viel zu wichtig, als daß es nicht die Oberrhein-Armee mit allen versügbaren Kräften und mit möglichster Schnelle verstärken sollte. Allerdings ist Oesterreichs Stellung als Europäische Großmacht eine sehr komplizirte. Die Ersahrung hat gezeigt, daß es nicht zu allen Zeiten eine Armee in Deutschland versügbar machen kann. Selbst bei minder ungünstigen politischen Lagen als 1859 sind, abgesehen von allem was im Osten und im Junern zu schützen bleibt, eigene und Deutsche Interessen in Italien, in Throl und in der Schweiz zu wahren. Die Oskupation der letzteren durch die Franzosen berührt Oesterreich unmittelbarer als eine Invosion in Schwaden.

Schon die räumlichen Bedingungen allein machen es schwierig, daß die Desterreichische hülfe am Rhein und im Schwarzwald wirksam werde, und vielleicht kann dies beim besten und patriotischsten Willen erst an der Iller oder an der Donau geschehen.

Es fehlt eben im Suben Deutschlands die Grofmacht, welche unmittelbar am Oberrhein grenzte, welche, wie im Norden Preußen, mit ihren Lebensinteressen an die sofortige Behauptung ber äußersten Grenze gebunden ware.

Im ersten Augenblid eines Französischen Angriffs werben die Kontingente bes südweftlichen Deutschlands sonach kaum ausreichen, Baben und Bürttemberg zu schützen und vielleicht nicht früher als bei Ulm Biberstand zu leisten vermögen.

In diesen Berhältnissen könnte das Empire die Möglichkeit zu Separatabkommen erblicken, welche den Kamps mit Preußen lokalisiren würden. Allein das Unnatürliche, den wahren Interessen widerstrebende Bündniß, oder selbst nur die Neutralität, sindet in der Gesinnung der Fürsten wie der Bölker Süddeutschlands keinen Vorschub. Ihnen müßten die Erneuerung des Rheinbundes durch Wassengewalt, oder doch durch die ernstesse Bedrohung erst ausgezwungen und Französsischerseits daher immer eine besondere Armee gegen Süddeutschland bestimmt werden.

Dürsen wir die Neutralität Belgiens voraussetzen, so haben für den Angriff auf das Mheinland die Französischen Streitkräfte sich zwischen Metz und Straßburg zu konzentriren, und die Operationen würden an den Main, gegen den Schwerpunkt des Widerstandes, gegen das dort versammelte Preußische Heer zu führen sein. Diese Richtung umgeht von Hause daus die starke Festungskinie des unteren Rheins, berührt nur das Gebiet der kleineren Staaten, trennt Preußen von Süddeutschland und bedroht dessen Berbindung zwischen der westlichen und östlichen Hälfte der Monarchie. Sie führt auf dem kürzesten Wege zu der schnellen Entscheidung, die Frankreich braucht.

Um aber an ben Main zu gelangen, muß freilich immer erst ber Rhein überschritten werben. Das direkte Borrücken durch die Bayerische Pfalz und Hessen-Darmstadt gegen Frankfurt ist gleich ansangs in der linken Flanke von der Mosel her bedroht und wird nach dieser Seite durch eine besondere Heeresabkbeilung zu beden sein.

Rachbem Landau und Germersheim eingeschloffen, bilbet vor allem Mannheim ben, burch bie Straffenverbindungen angezeigten Uebergangs-

puntt, welcher jugleich außerhalb ber Einwirfung bes großen Baffenplates Maing liegt.

Bon dort aus muß aber auch die rechte Flanke der Operation gesichert werden, gegen das, was vom VIII. und VII. Bundestorps bereits verfügdar sein möckte.

Ferner ift es möglich, daß man icon bei Mannheim auf den Widerftand der Preußischen Main-Armee ftogt, was den Uebergang bier, wie weiter abwarts wesentlich erschweren könnte.

Es wird baber nothwendig eines besonderen herres bedürfen, welches von Strafburg aus die Kontingente des südwestlichen Bentschands vom Rein gurückvirft, und durch fein Borgefen am rechten Ufer abwärts, der haupt-Armen die Ubergänig über den Strom öffnet.

Demnach ift es feine milffurliche, sonbern in ber Rothwenbigfeit begrundete Annahme, bag Franfreich brei gesonberte Deere aufstellen muß. Die Sturte eines jeben richtet fich nach ben bereits bezeichneten Zweden.

Das link Alchenhere, von Meh und Diebenhofen ausgehend, fam vorerst nur das Preußisse VIII. Armestorps, und bei schnellem Borgeben auch beisels daum sichen vollständig versammelt vor sich haben. Eine Stärte von etwa 45 000 Mann sichert ihm wenigktens Ansangs die nöblige Ueberlogenheit.

Die Armer von Straßburg wird ebenfalls die Kontingente von Baden, heffen, Württemberg und Bapern noch nicht miteinander vereinigt finden, dofer ison die mößiger Starte feine Offentive die Illm ausschnen fönnen. Jagunischen fell aber aus Mastatt eingefälosfen und in solcher Starte gegen den Redar vorgerücht werden, daß abwärts bessen Gissussigen den Kestin-User vom Bertseibiger geräumt werden mußte.

Enblich würde bie Armee von Strafburg voraussichtlich späiestens bei Ulm auf Baperische eventuell aus Desterreichische Streitkafte stoßen, und selbst in der Desensive nicht viel schwächer als diese sein dürsen.

Alle diese militärischen ober eventuell politischen Aufgaben wurden gewiß nicht mit weniger als etwa 90 000 Mann zu lösen fein.

Für die Haupt-Armee verbleibt dann, was von ber Frangösischen Offensimmacht noch versügbar ift.

```
Bur Zeit ift Frankreich in Mezike mit 40 000
in Cochinchina . = 1 900
= Nem . . . <u>16 200</u>
Rusummen 55 100 Mann
```

auswärts engagirt.

Bu biefen Entfendungen hat Algerien bereits 17 466 Mann beigetragen

und verbleiben daselbst nur noch . 37 542 Mann, welche bort vollends bei den angeregten Agrar-Berhältnissen nicht weiter vermindert werden bürsen. Es können zwar Regimenter von dort weggezogen, sie müßten aber durch andere ersetzt werden.

Bon ber gesammten Attivstärfe gesen sonach rund 100 000 Mann ab. Exclusive 111 600 Mann Depots und neue Aushebungen, vermag Frankreich baser für jest ins Feld zu stellen:

|                          | Summa |   | 286 000 | Mann.   |      |
|--------------------------|-------|---|---------|---------|------|
| Artillerie=Reserve       |       |   |         | 24 000  | 5    |
| 15 Kavallerie-Divisionen |       |   |         | 32 000  | =    |
| 23 Infanterie-Divisionen |       | ٠ |         | 230 000 | Mann |

Ware Kaiser Napoleon genöthigt, um herr ber Borgange in Italien zu bleiben, eine Observations-Armee bei Lyon bereit zu halten, so würde er überhaupt kaum in ber Lage sein, einen Krieg gegen Deutschland mit Aussicht auf Erfolg zu beginnen. Nur wenn König Biktor Emanuel Garantien für bas weltliche Besitzhum bes Papstes gäbe und sich vorerst mit einer Eroberung Benetiens genügen ließe, würde die oben bezeichnete Truppenstärke wirklich verfügbar sein, und dann allerdings zugleich die Desterreichische Streitmacht vom Rhein abgezogen werden. —

Die an ber norböstlichen Lanbesgrenze Frankreichs liegenben Festungen ersorbern 152 500 Mann Garnison. Wirklich zu besetzen wären boch jedenfalls die unmittelbar in erster Linie liegenden Plätze von Longwy bis Reu-Breisach mit 44 500 Mann. Die Ersatz und Besatzungstruppen des zweiten und dritten Korps-Bezirls reichen auch dasur nicht aus. Zwar können davon aus rückwärtigen leicht in genügender Zahl herangezogen werden, aber Kriegs-Garnisonen, wie die von Straßburg, Metz und Diedenhosen würden wohl immer einen Kern von Linien-Truppen beanspruchen.

Nehmen wir indeß an, um keinesfalls die Offensivkraft Frankreichs zu gering anzuschlagen, daß dazu, ferner für Baris und Lyon, sowie zur Bewachung der Küste und der Belgischen Grenze . . . 34 000 Manu ausreichen, so würden schließlich zu den aktiven Operationen im freien Felde vorhanden sein rund 250 000 Mann, und es wäre dann auf solgende Stärke der verschiedenn Französischen heere zu rechnen:

| 1. | Armee von | Met etwa  |            |  |  | 45 000 Mann |
|----|-----------|-----------|------------|--|--|-------------|
| 2  | Armee pon | Straffura | minheitens |  |  | 90 000 =    |

3. Armee von Weinenburg und Bitich bochftens . .

Raifer Napoleon hat fur die Kriege im Orient und in Italien feine Beere in gang überraschend turger Beit aufguftellen vermocht, allein die Stärte überftieg bamals nicht 150 000 Mann und für biese murbe ber Reft bes Heeres an Mannschaften, Pferden und Material mit in Anspruch genommen. Anders mng es fich geftalten, wenn die gange Frangofische Armee auf einmal mobil werben foll, und die forgfältigsten Ermittelungen führen zu der Ueberzeugung, daß der Berlauf diefer Operation nicht schneller por fich geben tann als in Breuken.

Die Absicht Frankreichs jum Kriege ju fchreiten wird fich in diesem Kall durch beträchtliche Bferdeanfäufe fund geben, welche unerachtet ber wesentlich gehobenen Bucht und trot ber Algerischen Remonte fich nur theilweise im Innern bes Landes bewirken laffen.

Bur eine vergleichende Berechnung bes Reitbedarfs ift inden nur ber Tag als Erfter zu Grunde zu legen, an welchem in Frankreich ber Befehl gur Ginberufung ber Beurlaubten und Referven ergeht. Diefer Befehl fann nicht verborgen bleiben und es darf angenommen werden, daß er per Telegraph sofort in Frankfurt, Berlin und Wien bekannt wird. Derfelbe Tag ift baber auch als Erfter für die Mobilmachung ber Deutschen Streitfrafte angufeben.

Um die Truppen in ihren Garnisonen so weit marichfertig zu machen. daß der Transport zu den Haupt-Bersammlungspläten ohne Unterbrechung fortgeführt werden tann, bedarf es wie bei uns jedenfalls durchschnittlich 14 Tage.

Für eine möglichft gleichzeitige Rongentration auf beiben Seiten ber Bogesen zwischen Strafburg und Met wurden dem 3. und 2. Korps der Fußmarich, dem 1. 4. 5. 6. und 7. der Gisenbahntransport zugewiesen merben.

Die im Guben und Westen Frankreichs garnisonirenden Truppen muffen entweder Lyon oder Paris paffiren. Bon erfterem Buntt führt eine durch= gebend doppelgleifige Bahn nach bem Berfammlungsfeld, von Baris aus fönnen mit Buhülfenahme einiger Fußmärsche beren brei benutt werben.

Bei diesen Berbindungen nun wird es möglich fein, langs ber Rheinbapern-Babifden Grenze alle verfügbaren Frangofifden Streitfrafte ichneller gu tongentriren, als bies bei nur brei burchgebenden Gifenbahnen von Oft nach Beft (davon zwei eingleifig) für die Preußischen am Rhein anganglich ift.

Es werben fur die Frangösische Haupt-Armee und die Armee von Straffburg

Außerbem aber fteht Franfreich im Lager von

Diese Berwendung der bereitesten Streitmittel wurde nur dann erfolglos bleiben, wenn bis zu bem bezeichneten Zeitpunkt das VIII. Preußische Armeelorps an der Wosel schon versammelt ware.

Berfen wir jest einen Blid auf bie Deutschen Bertheibigungsmittel, so seben wir, bag allein icon bie acht Bunbestorps bem Frangofischen Angriffsher numerisch gleich find, und bag burch ben hinzutritt anderweitiger Breußischer oder Oesterreichischer Korps eine entschiedene Ueberlegenheit erlangt wird, sokald nur erst die Wassen an der Grenze zur Verstügung stehen.

Es der nicht undeachtet bleiben, daß bei der vom Gegner ausgehenden Initiative und einem vollständigeren Gienfachnuet die gefammte feindliche Streitmacht etwas schneller an der Nordostgreug Frankreichs gegen Belgien und Deutschland versammelt werden fann, als unfere am Rhein.

Jene Grenze und biefer Strom convergiren aus bem Abstand von 36 Meilen zwischen Lille und Befel gegen Subost und berühren fich schließlich an der Lauter unmittelbar.

Die Gesahr eines sofortigen Zusammentofies ift sonach am unteren Mhein geringer, die Möglichteit einer ungestörten Bersammlung bort sicherer, als am oberen Rhein.

Wir überfechen baber im Boraus, daß leichter bie ersorberlichen Kräste zur Abwehr eines seinblichen Bormariches burch Belgien zusammen zu bringen sind, als gegen einen Angriff aus bem Elfaß.

Für bie Berfammlung ber Deutiden Sauptmacht treten im Befentliden brei veridiebene Congentrationsfelber in Betracht:

1. Die Bapriffe Pfals, Aeken ber haupt-Amme bort würde bas VIII Preußiffe Armeetorps an ber Wofel, das VII. und VIII. Bundeslorps an ber Murg aufgufteln fein. Die Ausbechnung Quermburg — Rastat beträgt wenig mehr als 20 Mellen und man reicht baher mit einem Dauptheer und zwei birett mit demfelben in Verbindung stehnden Rebenforps aus.

Diefe erste Aufstellung der Deutschen Wossen ihrem unrussigen Rachar gegemüber würde in der Theorie jeder anderem dermychten sien: sie kert am vollstäntigsten alle Bundesländer gegen Westen, hat einen durchaus offensiene Charalter und führt am unmittelbarsten zu einer Netorsion des seinblichen Angriffs. Aber sie seit des Reutschläds Belginns vorzug, wemigstens butden andernfolls bestenigen Berteintittel aussallen, welche zur Bertschläng der unterem Rheinlinie ersorberlich sind. Die seit seit ferner vorzug eine eine einheitliche Dererselsteitung, den solche früstig gemmy wörte, um in Bertschung des Gestemmtywech sich burch dem Einspruch der Fartiscularinteressen der siert oder gehindert zu werden — bei der Anathas der Gestellsteil Deutsschländs und der Kreuzen des Bundes diemserkrichten Westellung einer beiben Gerafie

mächte in der Prazis schwer zu erfüllende Bedingungen. Und auch abgesehen hiervon lassen die sehr ungleiche Kriegsbereitschaft der versichiedenen Kontingente, die zum Theil bedeutenden Entsernungen, trot der im Allgemeinen günstigen Konvergenz der Hauptlinien des Deutschen Sischbahnnehes nach dem Mittel-Rhein, eine in der Psalz durch tein größeres Terrainhinderniß geschützte Bersamklung so nache der Französischen Grenze schwerlich jemals zu Stande kommen. Wir haben gesehen, daß schon nach vier Wochen 200 000 Franzosen gegen dieselbe vorgehen können.

Es folgt daraus, daß man auf dem Wege der Operationen in die Pfalz einrüden, nicht aber dorthin das Rendezvous für die einzeln anlangenden Korps verlegen kann.

2. Erreichbarer und in ihrer offensiven Wirksamkeit zunächst stehend ersicheint die Konzentration der Hauptmachthinter dem ich übenden Abschnitt der Mosel. Es würde möglich sein, durch den Eisenbahnstransport auf Cöln, Coblenz und Mainz unter Zuhülfenahme von Fußmärschen in 33 Tagen

1 Preugifches Urmeeforps bei Trier und vorwarts,

4 Preußische = bei Wittlich

1 Preußisches = bei Cobleng,

zusammen 200000 Mann an der Mosel zu konzentriren. Diese Ausstellung bedt die Preußischen Landestheile direkt, ist rechts durch Luxemburg, links durch den Rhein gegen Umgehung geschützt, hat ein starks Hinderniß vor der Front und den gesicherten Rückzug nach den Rheinsestungen.

Die Entfernung von Luxemburg bis Bafel beträgt 40 Meilen, und es wird sonach allerdings nöthig, zwei selbständige Haupt-Armeen aufzustellen, außer ber an der Mosel noch eine andere am Ober-Rhein. Ift Oesterreich in der Lage, seine drei Bundestorps der letzteren rechtzeitig und schon am Rhein selbst zuzusühren, so wirken beide Armeen wenigstens in der Offensive unmittelbar zusammen. Und selbst bei ihrer Desensive würde sede Angrisssewegung der Franzosen gegen die eine derselben die andere in der Flanke haben.

Aber leiber ift nicht in Abrebe zu ftellen, daß ber Gegner mehrere Tage fruher, und baher mit anfangs überlegenen Kräften, an ber

Mofel wie am Ober-Ahein erscheinen kann, bevor die Bersammlung bort völlig bewirkt ift.

Diese Aufstellung wurde baher nur bann bie richtige und ausführsbare fein, wenn ebenfalls:

bie Reutralität Belgiens gesichert, bie erste Bersammlung icon burch guvor mobil gemachte Korps vorbereitet ware.

3. Sicherer und auf jeden Fall ausstührbar zeigt sich endlich die Berssammlung der Hauptkräfte am Main, indem dies Konzentrationssfeld von allen Theilen Deutschlands durch Eisenbahnen unmittelbar erreicht wird, von der Französsischen Grenze entfernter liegt und durch die mächtige Rhein-Linie geschützt ist. Freilich vermögen wir dann die Deutschen Gebiete am linken Ahein-Ufer im ersten Augenblick nicht mit ausreichenden Mitteln gegen seindliche Jwoosion zu sichern. — Die Bersammlung am Main ist ein Nothbehelf gegenüber der durch die Getheiltheit Deutschlands an Frankreich überlassenen Fritative, und die dann 70 Meilen lange Desensionslinie von Wesel bis Basel ersordert die Ausstellung von drei gesonderten Armeen, nämlich:

eine Unterrhein-Armee, welche indeß, wenn Belgien neutral bleibt, soweit die Zeit es gestattet, gleich an die Mosel vorrückt, eine Main-Armee und eine Ober-Rhein-Armee.

Preußen hat nun die militärische Macht und ein allgemein Deutsches sowohl als ein speziell Preußisches Interesse unter allen Umftänden den überwiegend starken Kern für zwei dieser Armeen zu stellen, an welcher die Bundeskräfte sich nach Maßgabe ihrer geographischen Lage anschließen tönnen. Es wird diese beiden Heere selbst dann aufstellen, wenn es ganz auf die eigene Hille angewiesen bleibt.

Die Haupt-Bertheibigungsfront Preußens gegen Frankreich bildet allemal ber Ahein mit seinen Festungen. Diese Linie ist so überaus start, daß zu ihrer Behauptung bei Weitem nicht alle Streitkräfte der Monarchie erfordert werden, der größere Theil bleibt für eine Offensive verfügdar, die vom Zentrum oder von einem der Flügel ausgeführt werden kann.

Der rechte ist gegen Frankreich durch die bloßen Dimensionen gesichert. Seine Umgehung auf 50 Meilen, über den unteren Lauf der Schelbe, Maas und des Rheins an Antwerpen vorüber durch Belgien und Holland ist aus militärischen und politischen Rücksichten ausgeschlossen.

Der linke Flügel ist zwar burch Mainz vortheilhaft gestührt, bennoch bebarf es hier, aus Gründen, die schon Kar gelegt sind, eines starken Heeres für die Offensive sowohl, wie für eine nachhaltige Defensive. —

Bei Aufstellung ber Kontingente ber Mittels und Kleinstaaten Deutschstands kann das territoriale Interesse berselben nicht unbeachtet bleiben. — Jeder derselben wird sordern, sein Landesgebiet gesichert zu sehen. Dem Norden gewährt die Preußische Stellung am Rhein diesen Schuk. Man kann, politische Nivalitäten obenan setzend, im Frieden andere Systeme aufstellen, aber der Drang der ernsten Birklichteit wird im Falle eines Krieges mit Frankreich das X. und IX. Bundesstorps der Preußischen Bertheibigung zusübren. Selbst die Sächsische Division, wenn sie wirklich bei Rastat zur süddeutschen Armee gestöchen wäre, würde sicherlich nicht aus Ulm, sondern auf Würzburg zurückgehen, und so in den Operationsbereich der Mainskrunee

Die Bertseibigung Sübdeutschlands liegt zunächst dem VII. und VIII. Bundes= und III. Desterreichischen Korps ob.

Bir erwähnten bereits, daß Oefterreich nicht nur eigene Interessen sondern auch Deutsches Gebiet durch starte Machtentsaltung in Italien, Tyrol und gegen die Schweiz zu schülen haben wird. Schon die Entsernungen machen es nicht wahrscheinlich, daß die Korps, welche Desterreich für das Deutsche Kriegstheater bestimmt, gleich anfangs am Oberrhein versügbar sein können. Ob sie nach Berlauf von nur drei Wochen dort oder in Vorarlberg in Tyrol oder Niederösterreich stehen werden, hängt von der sehr komplizirten Europäischen Stellung des Kaiserstaates ab. Es muß daßer nothwendig der mögliche Fall ins Auge gesaßt werden, wo sür die Bertheidigung von Süddeutschland das Oesterreichische Kontingent im ersten Augenblick nicht schon am Oberrhein auszutreten vermag.

Benn in der genannten Frist von drei Bochen bereits 100 000 Franzosen über Straßburg bebouchiren tonnen, so fordern freilich die zwingenosten Gründe Sübbeutschland auf. aunächst die eigenen Kräfte aufammenzuschließen.

Eine lotale Bertheibigung bes Meins kann unmöglich Erfolg haben und bie Konzentration bes VII. und VIII. Bundeskorps, selbst schon hinter bem Schwarzwald, giebt wenigstens ganz Baben preis. In der Ausbehnung von 25 Meilen unmittelbar an Frankreich anstoßend und bei einer Tiese von nur zwei bis drei Märschen, kann dies Grenzland nur durch eine Flankenskellung im Rhein-Thal geschützt werden, für welche Rastatt den einzigen Stützpunkt abgiebt.

Auch Württemberg wird gegen die feinbliche Ueberlegenheit anfangs nicht zu behaupten sein, und beide Länder können erst durch Oesterreichische oder durch Preußische Hülfe wieder vom Feinde bestreit werden. Je nachdem diese Hülfe schneller und stärker von Norden oder von Osten her zu erwarten, wird der Rückzug auf die Iller oder den Main genommen werden müssen.

Dabei dürfte sowohl für alses, was etwa Bayern zum Schutz seiner Pfalz aufstellt, als auch für das Badische Kontingent nur die letztere Richtung angänglich sein.

Das Babische Kontingent beckt, an der Murg versammelt, wenigstens seinen Unterrhein-Kreis, es bildetbort die Avantgarde der nur noch fünf Märsche entfernten Main-Armee, von welcher allein es rechtzeitig unterstützt oder aufgenommen werden kann.

Breußen in einer einsacheren Stellung als Oesterreich hat das unzweiselshafte Interesse gegen einen Französischen Angriss auf Deutschland mit seiner ganzen Heeresmacht einzustehn.

Wenn gegenwärtig sein Verhalten bei dem Polnischen Aufstand Rußland jur Dankbarkeit auch nicht verpflichtet, so ift diese Macht doch durch innere Berhältnisse zu sehr gebunden, um die Berwendung am Rhein, auch der Armeetorps aus dem Often der Monarchie, zu verhindern. Die Ordnung im Großberzogthum Bosen kann dreist den Ersatz- und Besatzungs-Bataillonen der zunächst rüdwärts liegenden Bezirke anvertraut werden.

Daß Dänemark, selbst mit Schwedischer Hulfe, die Offensive nach Deutschland hinein ergreifen sollte, ist nicht wahrscheinlich. Will Frankreich eine solche Diversion herbeiführen, so muß es sie durch Truppen unterstützen, die wir dann nicht am Rhein zu bekänupsen haben. Ein Preußisches und das X. Bundestorps werden voraussichtlich genügen, um dieser Bedrohung zu begegnen und die Küsten zu bewachen.

Die Mobilmachung der Armee und der Transport von vier Armeekorps nach dem Rhein füllen die ersten vier Wochen aus. Man wird dann übersehen können, wie viele von den noch vorhandenen etwa zurückgehalten werden müssen, wie viele nachfolgen können und in welcher Richtung sie zu insstradiren sind. —

Als erste Konzentrations-Richtung für jeden Arieg mit Frankreich läßt sich im Allgemeinen Cöln und Mainz bezeichnen, dieser Transport also auch im Boraus regeln. Ueber den Rhein hinaus führt unser Gisenbahnnetz nicht in gleicher Bollständigkeit weiter; dort liegen bis jetzt nur zwei eingleisige Schienenwege nach Aachen und ein solcher nach Trier, welcher letzterer noch dazu dicht längs der Französischen Grenze fortführt. Es muß sonach am Mhein eine Unterbrechung stattsinden und für jede Konzentrirung weiter vorwärts der Fußmarsch zu hülfe genommen werden. Dagegen verbinden Eisenbahnen und Dampsschiffschrt die beiden Endpunkte Eöln und Mainz sodaß nach jedesmaligem Bedürsniß die Truppentransporte von dem einen nach dem andern Flügel sortgesetzt werden können.

Bis zum Rhein und Main bietet bas gegenwärtig vorhandene Gisenbahnnet brei burchgebende selbständige Linien von Oft nach West und eine folche von Nord nach Sub.

In der fürzest möglichen Frist wird die Versammlung dann bewirkt, wenn

bas VIII. Armeeforps fich per Fußmarich tongentrirt,

bas VI. = über Bamberg,

bas IV. = Caffel,

das V. = 5 Sannover.

bas VII. = Betlar birigirt werben.

Diese vier Korps erreichen (ausschließlich eines Theils der Landwehrs-Kavallerie) mit ihren letzten Abtheilungen die Endpunkte des Transports jämmtlich dis zum 27. Tage.

Wohin diese Endpunkte zu verlegen, wie weit der Transport fortzuseten, ob die bei Cöln anlangenden Truppen gleich weiter rheinauswärts oder die bei Mainz und Franksurt eintressenden rheinabwärts geführt werden sollen, kann, bei der längs des Stromes vorhandenen Berbindung, je nach den obwaltenden Berhältnissen bestimmt werden.

Bare bie Neutralität Belgiens noch zweifelhaft, fo laffen fich bemnach bis zum Ablauf ber ersten vier Bochen

das V. und VII. Armeeforps bei Coln, eventl. Aachen,

das VIII. Armeekorps bei Coblenz, eventl. Trier,

das IV. und VI. Armeekorps bei Frankfurt, eventl. Mainz aufstellen.

Läßt sich bis bahin übersehen, daß das Belgische Gebiet nicht betreten werden wird, so kann der Transport des V. Armeekorps über Cöln sogleich auf Coblenz, der des VII. über Wetzlar ebendahin oder auf Franksurt sortsgesetzt werden.

Es würden dann in berselben Zeitsrift zu versammeln sein, entweder: bas VIII., VII. und V. Armeekorps an der Mosel zwischen Trier und Coblens.

bas VI. und IV. Armeetorps am Main zwischen Mainz und Krankfurt:

ober wenn gegen bie Mofel nur ein feinbliches Rebenbeer, bie hauptmacht gegen bie Bfalg und Gubbeutichland gu erwarten ift:

Das VIII. und V. Armeetorps an ber Mofel zwischen Trier und Coblenz,

bas VI., IV. und VII. Armeeforps am Main zwischen Frankfurt, Mainz und Darmstabt.

Für die serner aus den östlichen Provingen nachzuschieben Korps sind dann jedenfalls zwei, die nörblichen, Eisendopstimiten frei und würde auf beiden gleichzeitig in sins Tagen eins, zunächt das III., dann eventuell das II. nach Colin, Gebleng oder Waing geschaftt werden.

In ber Frist von fünf Bochen tonnen bemnach versammelt werben:

am Main

entweber 140 000 umb 70 000 ober 105 000 = 105 000 ober 35 000 = 175 000 } je 210 000 Mann.

an ber Dofel

Wären um biefe Zeit wenigstens bas VII. und VIII. Bundes-Armeclorps om Oberrhein, das IX. Bundes-Armectorps am Main eingetroffen umb hätten bis bahin die Französischen Wassen die Grengen noch nicht überschritten, dann würde man zu ber früher sub 1 bezeichneten Ausstellung

von 200 000 Mann in ber Bfalg,

35 000 s an ber Mofel,

80 000 s an ber Murg.

übergefien tonnen. Was aber über bie Bereitschaft bes Gegners schon gesagt ift, giebt bagu wenig hoffnung.

Dagegen tritt nunmehr, zunächst für Breußen selbst die Frage heran: ob es vortheilhafter und richtiger ist, die größere Zahl der Breußischen Korps an der Mosel oder am Main zu versammeln?

Rann nnfere hauptmacht rechtzeitig und ftart an ber Mofel fteben und bie Saar-Linie befeben, fo vertheibigen wir fogleich unfer ganges Lanbesgebiet, geben bem Zeind nicht einem Zuß breit davon preis, sidern die lintörheinischen Bewohner gegen seindliche Javosson umd haben nicht gleich anfangs mit einem Midgug zu bezimmen. Bei außerichenter Stärft schügt untere Offensve von derr Wosfel aus die Abseinsfalz und indirect selbs den oberen Mhein. Diese Sortfelst sind augenscheinlich, es fragt sich also nur, od die Bergammlung ausslüssberr ist.

Aus ber vergleichenden Ueberficht ber Transporte auf ben Frangofischen und Deutschen Gifenbahnen ergeben fich folgende Refultate:

Bahrend ber ersten Zeit haben wir bem Frangössischen, in Chalons versammelten Rorps, welches incl. Referere \$5 000 Monn ftart ift und am 14. Tage bei Trier steben tann, feine entsprechende operationssähige Abtheilung entgegengustellen.

Um die Mobilmachung der 16. Division zu sichern, mußte sie vor Ausbruch des Krieges schon bewirft,

ober ein permanentes Uebungslager auch unfererfeits an ber Mofel eingerichtet.

ober Erier gur Geftung erften Ranges erhoben fein. -

Am 21. Tage fömmen an denjenigen Pumtten der Frangössichen Vorchlägerung, von meicher des Berrücken beginnen soll, 160 000 Mann versammel sein. — (Daß die Frangssein ihre Sauptoperation noch früher als an diesem Tage und mit minderen Krässen beginnen sollten, ist som me deswillen nicht begisnen follten, ist som me deswillen nicht bestäten geines größeren Herres seinen Wirde. Benn sie aber auch erst am 222 aus der Linie Diedenschen-Bilich ausgerechen, so fonnen sie nach Einschließung von Saurteins derei etnen 1000 Mann unzweissfelgest

am 28. Tage bereitsteben, um bie Mofel von Trier bis Trarbach mit noch 150 000 Mann au überschreiten.

Rum haben wir bereits gesehen, bag bis zu biesem Tage bas VIII., VII. und V. Korps sich ber Zeit nach bei Wittlich zu tonzentriren vermögen. Diese Borps gästen aber zusammen nur 100 000 Mann.

Borr lännte der Transport des VI. Armesforps auf der, felder nicht amerfalssigen Schässich-Bearrischen Linie gleich über Mainz pfeinadwarts die Gobsenz fortgefest werden. Da der directte Warsich von Singen über Simmer samm noch zulässig, auch die Mittel der Dampsficksisch und der Cijendachn längd des Rheins sichen durch den Transport des V. Armertorps von Colle nach Collenz im Anspruch genommen sind, jo ist dos rechteners

zeitige Eintreffen biefes Korps bei Bittlich minbestens zweiselhaft und wurde selbst bann bas Gleichaewicht ber Kräfte noch nicht berkellen.

llebrigens tann, wie gezeigt, ein Theil der Frangöfischen Streitmacht von Chalons ber icon mehrere Tage früher Trier bejeht haben und gegen Bittlic vorgegangen fein.

Die erste Bersommlung unserer Hauptmacht bort ist baber nicht mit Zuverlässigkeit anzweichnen. Es bedorf dazu einer Sicherung ber oberen Moele, die zur Zeit nicht vorsanden ist. Die frategische Bichtigteit von Trier tritt auch bier ausemschinlich bervor.

Bei ben gegebenn Berhaliniffen und ben bis jetzt nur vorfandenne eifendabalinien wird bennach, neum ber Muschauf des Arigest gegen Brantrich unfere Arme noch im Briedensjustand betrifft, die erste Berjammlung unferer hauptmacht nur am Main mit aller Sichersheit bewirdt werben fomme.

Es versieisen sobann ben Frangeien noch 115 000 Mann, melche, vorwärts der Linie zerbach-Sautreturg versammelt und an 22. Toge die Vernug überschreitende, selbst menn sie in der Platz und beim Bischreiters gang auf gar teinen Widerfluchen, dech nicht vor dem 29. Toge der Waling und Fransfürt und zura mit fössen 100 000 Mann ericheinen fönnen. Wir hafen ziehen, daß zu diesen Jeitemuft des V.I. V. und VII. Armeetorps, ebenfalls 100 000 Mann fart, sehen am Wain zu versammeln sinh, außerdem ist dort aber bereits ein Theil des III. Armeetorps angelangt und auf dem Anschließ der Hesselliche Verfügert.

Die Frangofen, weiche fich nun auch gegen Mainz zu sichern hoben, würden sonach dem Main gegen siedenslaß überlegem Kröfte zu sorieiten baden. Zu berfelden Zeit würden, durch die Bereinigung vob V. mit dem VIII. Armeelorps, dem Französischen Krothenbert in der Rheinproving dertäcklich übergeme Krofte entgagnischen.

Es ift baher wahrscheinlich, baß die Franzosen übre Sauptoperation erst beginnen werben, wenn alle ihre Erreiffräste, 250 000 Mann, versigser geworden sind, das ift am 26. Tage, wo Preußen an seiner Westgrenze überhaupt erst 176 000 Mann versammeln kann.

Da bie Frangofen weber in der Meinerereing noch in der Pfolg auf parten Widerstand stoßen fonnen, so würden sie dann mit ihrem Redomhere Trier, mit einer starten Kountgarde, nadderen Bendau und Germerobeim eingeschlossen, Wannheim etwa ichon am 26. erreichen, sich des dortigen und der nächten Redomitiebergänge zu versichern suchen, und mit dem Gros in biefer Richtung solozie

am 32. Tage mit noch etwa 180 000 Mann am Main anlangen.

Obwohl am 32. Tage bort zu bem VI., IV. und VII. noch bas III. Armeetorps hinzugestoßen sein wird, so bilden diese, selbst einschließlich Hessen und Nassauer, doch nur die Stärke von 150000 Mann.

Allerbings hitte man ingvijden auf den Tenshport der V. Armectorys siere Calin auf mac me Mischin fortigen laffen und so dem Franzssifiden Angriff am Wain eine gleiche Wacht entgegenstellen fömen, allein dann bliebe des VIII. Armectorys ohne alle Innerstützung und unspres Rheinprocing in der Gwontle des Freindes.

Um biefer anfänglichen Ueberlegenheit ber Franzofen zu begegnen, bieten fich ber Main-Armee brei verschiedene Bege bar. Sie tann entweber:

- a. die Offensive über Maing auf bas linke Rhein-Ufer ergreisen, um icon ben Anmarich bes Feindes gu ftoren ober
- b. benfelben in ber Defensive hinter bem Main abwarten, ober enblich
- eine aktive Bertheibigung hinter ber Rhein-Linie Maing—Mannheim führen.
- ad a. Das angriffsweise Berfahren ift bie wunfdenswerthe, bie fühnere, aber auch gewagtere Operation.

Die fortifitatorische Beichaffenheit von Mainz begünstigt bas Debouchiren wie ben Mudzug großer Truppenmassen, welcher letterer unglicklichsten Falls auch aus Coblenz gerichtet werben tann.

In ber vollen Stärte von 140 000 Mann vermögen wir zu biefer Speration früheftens erft am 33. Tage zu spreien. Bir wissen aber, bag bie Frangosen mit größeren Kräften sich au au. 26. bereit stehen, sie können am 33. Mainz am linken lier bereits eingeschlossen hoben.

Bir mußten also fruher und mithin ichwacher, etwa am 28. Tage, mit 100 000 Mann abruden, wo bann ber erfte Zusammenftoß ziemlich nabe vor Wains salem möchte. Es ist möglich, daß bertelle ben ferangelen sehr innenvariet fommt, daß wir mit versammelter Wocht auf eine ihrer Rolonnen terfen und gleich auflangs Erfolge erschiehen. Denn bei so bedeutenden Wassen wird vor Grenze vohrscheid auf sind vorhabenen Wegen anwähen, die an der Grenze 13 Weilen anseinander liegen. Allein dies Schomen wirden, die an der Grenze 13 Weilen anseinander liegen. Allein dies Schomen zu eines Warsels der Vollen gem Wains, das sie in der Hobe von Algen nur eines Warsels der Vollen gem Wains, das ein der Hobe von Algen nur eines Warsels vor der in der Kolonnen zu versammeln, und vor fommen, die auch dam die Weitem nicht ausgestücken würke, wenn bis daßin auf eine unmittelbare Kooperation unsseres V. und VIII. Armeetorps von der Wolfe der au recham wäre.

Selfft menn die Frangesen zu der Zeit schon mit 90 000 Mann den Mehin des Etrafdung überschriftitten hatten, würden sie uns in der Phalz mitwiestens noch mit gleichen Krästen entzgegentreten. Gemägte schon eine flürtere Octosfrinnig in dem Schwerzemübe, um die rechte Schaft der Ertosfruger Amme gegen die Sübeunschen Rominigenen ju siesen, wan wird sie bereits um die Zeit, wo wir uns in der Phalz engagiren, bis an den Recht vorgreiftet sein, und wirt saben faum eine andere Bahl als entweder hinter m Wand juristängteferen oder uns nur noch auf die Mostell zu haften.

Gan, entseiden mirbe fich freifich dann die Bengtische Dstenste von die Place und das übrige Deutschland zu einer trästigen und angriffisweisen Krieglüssung gewilligt und bereit wöre, wenn gleichzeiten mit dem Prussissen auch das IX. Bundestorps am Main versammelt wäre, wenn das VII. und VIII. Bundestorps on Main versammelt wore, wenn das VII. und VIII. Bundestorps on den Desterreichischen Rorps unterstügt die Stroßwarer Armee angagriffen oder doch selbsielten Korn eine solche Entwicklung der Deutschaft und joldes einheitliches Aufammenwirten berselben voraussussehen wöre, so wirde der Französsisch Angriffstrig überhaupt kann unternommen werden.

Rach den bis jest vorliegenden Relcognoszirungen sindet unfere dann erft 150 000 Wann flarte Main-Armer gwar eine ginftige Desprisciplifellung hinter der Ridda zwischen höckst und Bonames. Der Zeind ist dein Angriff auf ihre Front in sehr unvortheilhafter Beise auf das enge Errain swischen bem genannten Bach und dem Rain beigeränkt. Eine Umgebung unferest linden Fidigels über hunnu und Alschaffmeurg gefährbet alle Fransöflichen Berchindungen, muß agen Maing geschert werden und braucht mehr als einen Zagemarich, um eine unserer Rackspassfrechen über dem Taumus jut erreichen.

Die Gesche bei ber Desemste liegt aber barin, bag ber Gegner unseren rechten Flügel gurückvirth, umst in die Richtung auf Gassel brängt umd die Berbindung mit dem Riederresen burchschattet, mährend wir den auf biesen alse unsere Derentionen bassen wellen, selcht gegen Dstan, wenn die Franzosen östlich an unserer Ausstellung vorbeigeben möchten.

Main; schişt in ber Emiferung von deri Weilen bisfen rechten Flügst nicht mehr direct von der bloge Bedbachung der Mainfrede bis dereit gemügt teinesfalls, do der Strom, an sich wenig bedauten, leicht überbrückt werden kann, an Stellen sogar furtbar sein soll. Dazu sommt noch, daß das dich bewalbet Aerrain siblich die wirtliche Albsicht des Beindes erst im sekter Naumöhler Ertenn ist.

Gs fann bafer die Setslung hinter der Ridde nicht gleich von Homs un mit für die Gentandistlicht begagn nerken. Nachden der Gegiter unssein die Folgen der Gegiter uns eine der Verläufer der Gegiter uns feine der Verläufe geweit der der der Verläufe geweit um Hoffen, vor innumelt werben, damit fe eine Gestlung sewohl mit der netten, wie auch mit dem Linken Flügel am Hoffe einem könnten. Die linke Flanke ih dabei durch eine betachter Dietisch zu fichern, weche der der Verläufe von die Verläufe von die der Verläufe von die verfahre der Verläufe von die verschiedigung von Frankrich der Arme die nichtige zeit verschaft, um sich event, hinter der Ridde oder — unterhalb ühres Ginstuffes — am Main ichtit ausgusche

Sollte fic smiffen Höckft um Wolnz eine gute Verfredigungsstellung nich finden, jo ift eine solche veiter rächmörts umb in unmittelbarre Verbindung mit diesem Blab, als etwa die Erbenheim, zu suden, so daß vor Allem immer der rechte Stügel umd die Verbindung durch den Zaumus mit dem Rheim gestigert bleibt.

Gine feinbliche Lieberlogmfeit von 30 000 ober 40 000 Monn ist übrigme in ieder Stellung fühlbar. Sie würde auszeglichen ichen nach fünf Tagen durch den Hingutritt eines Veruglischen Berps (erent. des II.), welches selbt dann nach versägder bleibt, venn wir genöttigt wören, zwei Borps in den öllichen Provingun gegen Idmennart oder Belen flehen zu lassen. Endlich würde hie Bergen Inden der Belen flehen zu lassen. Endlich wirde hie Angelen der Beleich wir der Beleich werden der Beleich bei der Beleich bei der bei Schäfische Tvirlism das der Beleich der Beleich bei der Beleiche Endlich werden. IX. Bundestorps um Main tompletiren, für welche die Gifenbahn feit bem 28. frei gewerben ist. Damit träte bann endlich die Ueberlegenheit auf unsere Seite, und es leuchtet von selbst ein, wie wichtig es ist, den Französsichen Annarich, wenn auch nur um wenige Tage, zu verzögern. — Dies ist num offender nur dann zu erreichen, wenn wir dem Gegner den Rhein-Uebersaans tertich au um dem vermösen.

ad c. Benn der Transport des VI. Armeetorys gleich bis Darmftade und befüneife durüber hinaus fortgefest wird, jo tönnen am rechten Richien-Uler die wichfligften Paulte zwissen Wonntpein am 28. Tage, also bis zum Eintressen Stadellungen bergeten genachen besteht aben den vorgedrungene schricken gurückgeworfen, denmächt das IV. mb VII. Armeetorys etwo dei Bensheim in einer centralen Berritischalbsstellung versammelt werden, don mo sie jeden bedroßen Buntt von Mannieim bis Oppensien in einem Worles erreiche erwissen. Angesiches 1000 000 Munn wird dann auf dieser Streck ein Rhein-Ulebergang laum zu soreiten sein, da während bestem Muslissenung auf seindlicher Seite selbst bes größte Uleberlagenstell nicht zur Geltung zu gedangen vermach

Mödse der Gegner, auf die fürzisk Rückung an dem Wain verzischen, dockfalb Munnheim den ülebergang verfusken, so wird auch dort das Geslingem des Brüdenfischagens dei der Albe von Germersseim und durch die Annesembeit des unfererseits zu unterführenden Badischen Kontingents zweiselsaft. Im Fall des Erfolgs bleibt ihm demnächt die Rechar-Einie zu sorierten, von weicher unfer Mückung hinter den Main, in die schon besprochenen Stellungen in diener Weise gestärdet ersteint.

Run bessen die Franzosen in Strassung einen Uberrgang über der Msein, weicher ihnen wenigdens von der Main-Arme, schau der Griefernung wegen, nicht verwecht werden fann. Wolften sie mit ihrer gefammten Macht diesen Weg einschlagen, so wirten auch ein jene Entsternung, die Nortwendigktit, so edeutende Wolssen mit engen Whein-Tyal auf höchsten zwei Strassun verwärts zu bewegen, die Einschlichung von Rosslatt und Germersseim und das Uedersschein des Rechar sowiel zie in den die vor dem 38. Zage gewöß nicht an den Rain gelangen sente, we einzeissen mierer Berlätzungen angekangt und die in der Wiederschung der find.

Die Franzosen haben eben nur im erften Stadium bes Helbzuges die numerische Ubertegenseit, und sind, um sie zur Geltung zu dringen, durchaus durauf angewiesen, in kürzester Frist, also aus geradestem Bege, das Vreußliche Derr am Main anzugerissen. Sie bedürfen dazu einer Atmer, welche, am rechten Ufer bes Rheins vorgehend, ihnen die Uebergänge über biefen Strom erschließe. Sie müßen sich deber theilen, und indem sie mit der Hauptmacht durch die Pfalg rücken, mit einer zweiten, und zwar starten Armee, von Straßburg röcknadwärts operiren.

hierburch wird afferbings auch unfere Aufgabe eine tompfigirtere.

Bir haben nicht nur ben Richt in ber Frent, sonkern auch den Neckar in ber Flante zu vertheidigen. Dagegen ftehen wir auch nun zwischen beiben getreunten Jauputheilen bes Jeinbes. Wir sonnen mit ben geringeren Krästen bie starte Schulproft bes mächtigen Stromes halten, mit den größeren ums gegen ben Nebenfluß wenden. Mit ber nochseinen Gesapr feriaert fich die Auslisch auf einen entschiedenben Erfola.

Sat bie Errößburger Armer fich vor Rassatt und gegen bie Gibbeutischen Arntingente erseichig schwächen missen, von weiter mir ihr um Verdern mit Ueberlegensbeit entgegnutreten. — Sind dann die Württemberger und Bapern in der Loge und strersiels offensie zu berfahren, so wird die Armee bes artein Franzischichen Fägligt einer vollstummen niederlage fanne untgefen.

Danesen barf aber die Gefahr nicht verkannt werden, weiche für uns der in liegt, wenn möhrend unseres Bormarssche gegen Süden es der Französtischen Daupt-Akrnner gelänge den Mein abwärts Mammheim zu überschreiten. Wir würden dedungt den mehrer Berbindung mit dem unteren Wain, überhaupt von der Meinproving vollssändig abgebrängt sein und mitzen uns fortan aus bie össlichen Vervingen basten.

In engiter Berbindung zwar mit bem VII. und VIII. Bumbesforps, würden wir, nachem der Frangssisse rechte Fügel über den Rhein zurüdgeworsen, dem über biesen Strom vorgedrungenen Centrum vollsommen gewachen sein, jedensalis derr treten dabei ganz neue Berhaltnisse ein,

Belde ber brei bier für die Main Armer in Betracht gegogenen Operationen bie richtige fein wird, lagt fich nicht im Boraus bestimmen, sonbern hängt von ben, nach beenbigter Berjammlung obwaltenben naberen Umfanben ab. Alls im August 1866 bie Haltung Frankrichs wöhrend der Breußischen Friedenberstandlungen mit Cesterzeit eine Einmisdung der erstigenannten Nacht als möglich erscheinen lief, richtete General v. Wollte eine Lenssfrist an den Ministerprassenten, Grafen v. Bismark,") in welcher er die mitstärischen Nachregen im Falle eines Krieges mit Frankrich darlegte:

## Vr. 6.

#### An den Minifterprafidenten Grafen v. Bismard. Schonhaufen.

Berlin, ben 8. Auguft 1866.

Guerre Cycelleng gestatte ich mir ein turge Cryosé über unsere militärische elellung zu Freunkreich im gegemotigen Mugenbild anliegend opin gerobenft, zu überreichen, indem ich dobet bemerte, daß nach diesseitiger Berechnung Freunkreich eine Deprations-Krimee von 250 000 Mann nicht wohl frühre als in 26 Casan, ansichen Weg und Ertafburg vertemmelt beben fann.

#### Dentidrift.

Es ift offender von größter Wichtigkeit, so bald wie möglich zu einem einitiven Abschluß mit Ocherreich zu glaungen, um gegen Dien umd Wichen freie Hand zu hoben, wenn umfere Raddourn die Frucht eines sigerichten Felichzunges ums zu verfünmern suchen sollten. Bei den Berhandlungen in Pragtam es daher auf untergeordnete Bedingungen nicht ansonnen, sondern weientlich darauf, in fürzister Frijk die in Wöhmen und Währen aufgestellten Truppen wieder verfügder zu machen.

Am nächten liegt wohl die Möglichteit, daß Frantreich Gebietsabtretungen fordern lönnte, welche unwereinder wären mit der Preußen zugefällenen echichtlichen Aufgade, das gange Beutischand zusammenzuschfen und zu schüben, einer Aufgade, zu beren Bölung der wöchtigfte Schritt eben iebt getchen ist.

Gegen eine solche Aumastung Frankrieße wörter ber Arieg im gangen angerößerreichischen Deutschland vopulär sein. Es kann kaum zweiselbaft jein, daß gegen Herausgabe bes größten Theiles ober sieht bes gangen von ums bestehen Gebiets siddlich des Mains eine Milianz gegen Frankreich mit ben Gübbentischen Staaten zu erkangen ist. Es würde in biesem Fall bos neue Bumbesverfaltniß nicht bloß mit Norbe, sondern mit Gang-Deutschland ins Leben treten. Die Silbbeutschen Kontingente würden in fiber gegen-

<sup>9)</sup> Eine Abforift ber Dentschritt ging an ben Rriegsminister. Obwohl biese Arbeit schon in die Militärische Korresponden Molites, Arieg 1866, unter Rr. 329 aufgenommen wurde, sis sie beite der Bollständigteit halber noch einmal abgebruch.

wärigen Kriegsbereitischt und berzeitigen Ausstellung binnen ach bis zein Tagen in der Stärfe von etwa 80 000 Mann bei Mannheim zu verjammen sien. In bereichen Zeit wirde unsere Main-Akmen derne Justimarsch, das I. Referenderps, je nachdem es vorfänsig noch bei Mirastery verbleibt oder sich nie ju nach Wirzburg im Martig gefest wird, mittels Crisendopn oder Zeismarsches fic um Mainz mit etwa 90 000 Mann sonzentrien.

Keinesfalls Jam Jysuntreich in so turger Zeit ein Offinisser versammen, uchdes flart genug ware, diesen ersten Ausstellungen gegenüber dem Mehn an irgend einem Puntte zu überisfereiten; und voenn der Feirde mit Ocsterreich geschlichen, so ist es mur eine Frage der Zeit, wie schusst ein der Französischen erfüllig genochsen Eruppenmach in Wessen dempetriert sein kann.

Die Bedingungen für einen Arieg des Frangöfischen Kaliertismung gegen das siegereiche Breußen und das gefammte Deutsche Boll eben in biesem Augenbüld erschein vor den gindlig, das bereiles wohl nicht gewagt voerben wird, ohne daß eine Berständigung mit Desterreich über Fortletung das Sampfes bereits statigehabt hätte, welche dann freilich den Friedensabschalus

Es ift baber nothig, biefe Eventualität vom militarifchen Standpuntt ins Auge gu faffen.

Do Jaffen vertragsmößig nicht obne uns Frieden schließen darf, sie würde Oesterreich mindestens dem größten Theil seiner Süde Armen wieder imfeits der Alpen gurufdführen milfen, wie dies auch jest sown gedechen zu sein scheint. Ge könnten dann noch etwa 150 000 Mann an der Donan gegen uns angestellt bleiben, welche gum größten Theil sown durch die Gesecht im Juni und Just biese Labers tief erschüttert sind.

Democh glante ich nicht bolf wir bei gleichzeitigem Reige mit Frankreich im Michael weiter gegen Wien fortigen bürfen, do diese, wenn sie nicht an ber Demau zum Erthen kommen soll, unfere gange Mache im Anspruch nimmt. Allerdings konnen wir in acht Zagen an ber Thapa 160 000 bis 180 000 Wann verfammeln und damit vorausssischild eine enne Schlacht gewinnen, wenn die Orfterreicher ihrer die Konnen vorgeben. Es ist aber nicht vohrscheinlich, daß sie diese nicht vohrscheinlich, daß sie diese siehen, sondern sie werden befanste hier nicht vohrscheinlich, daß sie diese kinn, sondern sie werden befanste hier nicht vohrscheinlich daß sie kinn, sondern sie werden befanste hier Der Wosspienlichkand ist auf wer Wochen ohne Knindigung abgeschlichen bei Fritz gemäg für der Potan abstalten, das der Knindigung abgeschlichen wir dem der knieden gleich wir besteht zu miester Seere von der Denau an den Mehn überumführen.

Sollte daher Oesterreich bei den Berhandlungen in Prag unerwartete Schwierigkeiten erheben, so wird daraus auf ein Bundniss mit Frankreich zu schlieben, unsere Mittakrmacht aber nicht in Böhmen zu verstärten, sondern sofort nach dem Rhein zu transportiren sein.

Bier Armeeforps, gegen 120 000 Mann, werden genigen, um in ber Gegend von Prag eine auf bas befestigte Dresben bafirte Defensive erfolgreich birthauführen.

Jwei Krmectorps mittelst Cisendogn über Oberberg Bertlin-Coln, ein Krmectorps mittelst Giendogn über Oredben Seipzig-Casse, wo die Ele-Krmee, das Bindwiss mit Giedentschaub vorausgesetz, auf den zwei Gestermosgen Segre-Wärzburg-Frankfurt a. M. und Bissen-Würzberg-Suntgart-Vernschal Simen, voem die Transperte am 2.5 dugust bezimmen, bis jum 9. September in der Stärfe von 150 000 Mann bei Maing und Manmbeim eingetroffen sein, wodung dann die der Verläglich-Wordbeutschen Truppen auf eine Transpert der für der Verlägfer den Verläglich Verläglich Verläglich von 240 000 Mann gefordel sein werben.

15 000 Mann Linientruppen würden für Mainz obzurechnen fein, bessen ausschiliesticher Best in den Berdandlungen mit den Süddeutschen vor Allem gesichert werden muß, serner noch ungefähr ebenso viel Zeldtruppen für Saarlaufs, Coblenz, Colin, Westel und Lugemburg.

Es verbleiben bann noch über 200 000 Mann und mit hinzurechnung ber Sübbeutschen nabe an 300 000 Mann als Operations-Armee gegen Frantreich bisponibel.

Bei Berechnung biefer Refultate fiegen inbeffen folgenbe Boraussehungen mit gu Grunde:

- a) daß Preußen bas alleinige Befahungsrecht in Mainz ausübt, um biefen Platz gegen jeben Franzöfischen Sanbstreich als gesichert aufeben au tonnen;
- b) daß die Regierungen in Babern, Württemberg, Baben und Heffen-Darmstadt ihre Gisenbahnen und beren Material für die erwähnten Transporte der Cio-Armee und zur Berfügung stellen;
- c) doß die Boerrichen Armpen schon jegt eine Ausstellung etwo an ber Württembergischen Gerupe nehmen, um in der Lage zu sein, mittelft "Buffmartiches nach zehn Zogen am Möein eintressen zu framen. Bei dem Gbeigen Süddentschen Rontingenten ift, wenn fie in ihrem betressend sieden Stadt fechen, auf ein solches Eintressen dem kieden Stadt fechen, auf ein solches Eintressen dem kieden Stadt fechen, auf ein solches Eintressen dem kieden Verfall mimer. zu rechnen.

Es wurde bei ben Berhandlungen mit ben Subdeutschen Staaten auf biese brei Buntte mit Bebacht genommen werben muffen.

Es ist nicht wahrscheinlich, daß Frankreich seinen Angriff burch Belgien führen sollte. Es würde baburch in Konflikt mit England gerathen und müßte sich durch Besetzung des Landes und vor Antwerpen sehr wesentlich schwächen.

Eine Jnvasion Sübbeutschlands wurde nicht bireft zum Biel führen, ba fie Preußen zunächst unerschüttert und ohnehin die Deutschen heere in der Klanke ließe.

Ohne Zweifel wurde bas Französische Angriffsheer zwischen Luzemburg und Rastatt hindurch birekt in bas Ländergebiet eindringen, bessen Besitz es anstrebt.

Unfere Rhein-Festungen, beren sofortige Armirung selbstverständlich, sind baber junächst nicht bedroht, und es durfte gerechtsertigt sein, die gesammte Streitmacht, welche Deutschland gegen Frankreich aufbieten kann, zwischen Main und Neckar zu versammeln.

Sofern die Zeit zur Bereinigung berselben in der Pfalz nicht mehr gegeben ift, kann der Angriff hinter dem Rhein erwartet werden, denn die bloße Besetung des linksrheinischen Landes sichert den Franzosen nicht den Besit besselben. Sie werden sich der Nothwendigkeit nicht entziehen können, den Strom angesichts des Bertheidigers zu überschreiten, und müssen sich dabei durch Einschließung von Luxemburg und Saarlouis, durch Beobachtung gegen Coblenz, Mainz, Germersheim, Landau und Rastatt schwächen.

Im Allgemeinen läßt sich baher übersehen, baß ber Krieg gegen Desterreich in bessen augenblicklicher Schwäche und Frankreich zugleich mehr in
besensiver Weise zu führen sein wird, boch aber in Nücksicht auf die großen,
zu erreichenben Zwecke nicht zu scheuen ist. Selbst ein nicht überall ganz
glücklicher Ausgang wurde sir alle Zukunst Deutschland um Preußen versammeln, während die freiwillige Abtretung auch des kleinsten Deutschen Gebietes die künstig Kübrerschaft Breußens ausschlösise.

Gelingt es, ben Frieden mit Oesterreich in den nächsten Tagen abzuschließen, so würde sicherlich Frankreich vorerst von allen Forderungen Abstand
nehmen; es könnte keinen ungünstigeren Augenblick als den jetzigen zum Kriege
wählen. Dann würde es darauf ankommen, Nordbeutschland schnell zu konsolidiren, um späteren Gefahren von Westen und Often her mit genügender
Macht entgegenautreten.

Das nachliehende Schriftstud ohne Zeitungabe fett die Möglichfeit ber Benuhma des Gebietes von Luremburg werens und bekanntell — abeneitend von den frühren Denfigriften, nedich gaupflächte ein vertiebigungsneifes Berhalten Verugens ins Ause faßten — den Bormarich der Nordbeutigen Streitfrafte zum Anguiff auf Frankrich:



#### A. Dormarich gegen die Linie Meh-Diedenhofen.

Borgangige Ronzentration ber Erften Armee: Luxemburg, Gierd;

Ameiten . Reblingen, Saarlouis:

Bierten . Sulzbach, Saarbruden, Bolflingen, unter Benutjung ber Rabe- und ber Berbader Bahn;

Dritten . gur Dedung gegen Straftburg ober als linke Seiten-Armee über Saargemund-Morchingen folgenb,

|              |                                         | 1. Tag                                                            | 2. Tag                                               | 3. Tag                                             |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Erfte Armee  | Lugemburg,<br>Sierd.                    |                                                                   | Rattenhofen,<br>Königsmachern.                       | vor Diebenhofen,<br>Reningen,<br>Meyerwiefe.       |
| Zweite Armee | Rehlingen,<br>Saarlouis.                | Bufenborf,<br>Felsberg,<br>Tromborn,<br>Hargarten.                | Dalftein,<br>Bufenborf,<br>Brittenborf,<br>Eblingen. | Bettsborf,<br>Homburg,<br>Bign,<br>Brittendorf.    |
| Bierte Armee | Bölflingen,<br>Sulzbach,<br>Saarbruden. | ham unter<br>Barsberg,<br>Lubweiler,<br>St. Avolb,<br>Merlenbach. | Bolden,<br>Sallingen,<br>Füllingen,<br>Bufchborn.    | St. Barbe,<br>Bolden,<br>Flanville,<br>Courcelles. |

4. Tag: Acht Korps (250 000 Mann) ein und zwei Meilen von ber Mofel entfernt. Eine Division vor Diebenhofen, ein Korps gegen Met.

Erste Armee fublich Bug uber bie Mofel, um ben Angriff in ber Front zu unterftuten.

Acht Rorps, brei Deilen Front, zwei Echelons tief.

Aufbruch: erfte Linie morgens frub, zweite Linie nachmittags.

# $\begin{array}{c} \text{Uebersichts - Skizze} \\ \text{zum Vormarsch gegen Metz - Diedenhofen} \\ \text{($zu$ $N^{\circ}$ 7 A)$} \end{array}$

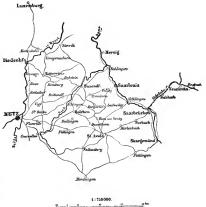

## Uebersichts - Skizze zum Vormarsch gegen Pont-à-Mousson - Nancy (zu N°7B)



#### B. Dormarich gegen Dont a Monfon-Hanen.

| 1. Tag                                    | 2. Tag                                            | 8. Tag                                                           | 4. Tag                                                 | 5. Tag                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfte Armee Rieberham, Dalftein,          | Bettsborf,<br>St. Barbe,<br>Brg.                  | Meh,<br>Colomben,<br>Courcelles.                                 | Meh,<br>Bagny bei Goin,<br>Silly en Saul-<br>nois.     | Pont & Mouffon,<br>Romenn,   |
| Zweite Armee                              | Sblingen,<br>Busenborf,<br>Bolden,<br>Hargarten.  | Rurgel,<br>Füllingen,<br>Bolden,<br>Biften im Loch.              | Remilly,<br>Han a. b. Rieb,<br>Kurzel,<br>Füllingen.   | Craincourt,<br>Thimonoille.  |
| Bierte Armee                              | Spittel,<br>St. Avold,<br>Forbach,<br>Saargemünd. | Fallenberg,<br>Steinbiebers,<br>borf,<br>St. Avolb,<br>hellimer. | Böllingen,<br>Baronweiler,<br>Burgaltborf,<br>Altborf. | Château-Salins,<br>Moyenvic. |
| von ber Rugweiler, DrittenArmee Dornbach. | Rahlingen,<br>Rohrbach.                           | Caarunion,<br>Lorenzen.                                          | Mittersheim,<br>Finftingen.                            | Dieuze,                      |

Die politische Lage nach 1866 und die Ausgabe ber Restung Lucemburg im Jahre 1867 batten eine Kenderung der militärischen Berhälfunfie Rordbeutschlands argen Frankreich herbelgeführt. Einzelheiten hiervom find in den folgenden beiben Schreiben behandelt:

## Pir. 8.

#### An den Ariegsminifter General der Infanterie v. Roon.

Berlin, ben 15. Mai 1867.

Bei Aufgabe unserer militärischen Stellung in Lugemburg entsteht bie Frage, ob irgend ein anderer Puntt nache ber Frangosischen Grenze gum Schut ber Rheinproving zu beseistigen sein wird.

Am natürlichfen were woft bie Erneiterung deb bereits verhandenen Gaartonis, welches in der Witte der nur acht Meilen langen Linie von dem neutralen Lugemburg bis zur Baperijchen Pfalz siegt. Ein großer Artegsplag mit farter Garnijon würde allerdings seine Wirtfamteit auf diese gange Grenzstreck üben. Ohnehin ist Gaartonis nicht anderes als durch eine sehrb beträchtliche Erneiterung zu einer Festung umzufchaffen, welche bei der jehigen Gelchinvirkung dem Gruntlichen Angarif zu widerstehen vermag.

Aber abgesehen bavon, bag bas Terrain, besonbers am rechten Ufer ber Saar, auch ber ausgebehnteren Befestigung ungunftig bleibt, so haben wir

eben jest noch empfunden, welche Schwierigkeiten jede Festung in unmittelbarster Nähe der Landesgrenze bereitet. Eine solche müßte schon im Frieden völlig armirt und besetzt erhalten werden. Ersteres wäre mit pekuniären Opsern allensalls zu erreichen, Lesteres aber nicht. Denn grundsätzlich ist die Landswehr für die Festungsbesatungen bestimmt, und diese kann im Frieden nicht versammelt gehalten werden.

Es bliebe also nur übrig, Truppen ber Feld-Armee in ben Platz zu werfen, und zwar — einem so bereiten und so nahe bissozirten Feind gegenüber wie Frankreich — Feldtruppen in ber Friedensstärke. Das erweiterte Saarlouis würde die gesammte Insanterie der 16. Division ersorbern, um gegen einen plötzlichen Angriff gesichert zu sein.

Auf alle Fälle würde unter den gespannten Berhältnissen der Gegenwart der Ausbau dieses Platzes dis zum Augenblid des Bedarfs schwerlich beendet sein. Wenn zwar das eine Symptom dieser Spannung, Luxemburg, sür jetzt beseitigt ist, so dauert die Grundursache derselben doch sort: der freilich durch nichts gerechtsertigte Anspruch Frankreichs auf Suprematie in Europa, d. h. Berdrängung Preußens aus der Stellung, welche es in Deutschland gewonnen hat. Nach allen vorangegangenen Rüstungen wäre Frankreich, auch jetzt noch ohne Bundesgenossen, kaum in der Lage, den Krieg gegen Deutschland zu sühren. Es ist wahrscheinlich, daß man nun erst die Neudewassinung abwarten wird, welche im Lause des nächsten Jahres bewirtt sein kann.

Selbst wenn bis dahin die Reorganisation der Französischen Armee durchgesührt sein sollte, und mithin 300 Batailsone statt 700 Mann künftig 1000 Mann start ausrucken, wurde das Nordbeutsche heer numerisch sider-legen sein. In Frankreich sind nach Ausstellung der Feld-Armee, in welcher ohnehin ein Orittel Arumper enthalten, alle Reserven erschöpft, und Ergänzung und Neusormationen können nur durch Rekruten oder Freiwillige bewirft werden, während die Preußische Landwehr einen Fond gedienter Soldaten bildet, aus welchem selbst die Operations-Armee noch verstärkt werden kann. Bei der Französsischen Artillerie wird die Jahl der Geschütze auf 1014, die Bahl der ausgebildeten Artilleristen aber nicht vermehrt sein, Preußen hingegen vermag schon in diesem Jahre 1240 Geschütze ins Feld zu stellen.

Es werben baher auch im nächsten Jahre bie Mittel zu einem erfolgreichen Arieg gegen Frankreich, selbst ohne auf Sübdeutschland zu rechnen, in Nordbeutschland vollständig vorhanden sein, und es kann nur barauf ankommen, biese Mittel rechtzeitig und am richtigen Ort zu versammeln. Ich febe baber eine größere Sicherung für uns in bem beschleunigten Fortbau unserer Gisenbabnen als in allen fortifitatorifchen Anlagen,

Bei ben bis jest bestehenben Berbindungen können wir bis zum 30. Tage nach befohlener Mobilmachung

per Fugmarich 3 Armeeforps,

= Eifenbahn 4

aufammen 7 Armeeforps

nach bem Ribein beranschaffen.

Die übrigen sechs Armeetorps können hingegen erst nach biesem Zeitspunkt zum Transport gelangen, und ber Ausmarsch der Armee wird nicht unter sechs Wochen zu bewirken sein.

Es ist aber zweiselhaft, ob die zunächst versammelten etwa 200 000 Mann ausreichen, um sogleich die Offensive nach Frantreich hinein zu ergreisen, welche besser als alses Uebrige unsere Rheimprovinz schützt.

Um das Nordbeutsche Bahnnet zweckmäßig zu ergänzen, wird nicht die Anlage von Eisenbahnen für strategische Zwecke, sondern nur der Ausbau solcher Linien gesordert, welche das Bedürfniß von Handel und Berkehr bereits vorgezeichnet hat.

Um neue durchgesenbe Linien für militarische Transporte nach bem Rhein gu öffnen, bedarf es nur ber Bollenbung nachfolgender Streden:

- 1. ber Linie Borffum-Salberftabt;
- 2. Fortführung ber Salle-Nordhaufener Bahn von Seiligenstadt, fei es bireft über Wigenhaufen, über Münben ober felbst Göttingen;
- 3. ber Bahn Fulba-Sanan.

Sollten in letzterer Nichtung die Bobenschwierigkeiten so bebeutend sein, daß selbst mit Ausbietung wesentlich erhöhter Kräste die Herstellung in Jahresfrist nicht möglich wäre — was allerdings der technischen Beurtheilung anheimfällt — so wäre jedensalls

4. bie Legung bes zweiten Gleifes auf ber Strede Bebra-Gunters-

Es handelt sich sub 1 bis 3 um den Ausbau von etwa 20 Meilen, durch welchen dann fünf selbständige Linien gewonnen werden, ein Bortheil, der bei eintretendem Ariege durch Millionen nicht aufgewogen werden fann, denn es würde dann möglich sein, binnen vier Wochen den Ausmarsch der Armee im Wesentlichen zu beenden.

Benn die Beichleunigung der Arbeit Mehrkoften involvirt, jo find biese boch jumeist nur als Boricungie zu betrachten.

Sollte aber selbst ber Staat für die Beschleunigung des Ausbaues der vorgeschlagenen Linien mit einigen Millionen hingutreien mussen, so dürfte die politische Lage dies wohl volltommen rechtfertigen.

Daß außer ben oben angeführten, verhälmigmäßig nur furzen Streten bie Berbindung Trier-Coln und die Legung bes gweiten Gleizles auf ber lintstehnischen Bahn mitlitärijd außert wünschenbereit bleiben, bebarf taum ber Ermöhnung. 3ch halte aber die Rommunitation von der Mitte nach bem Weiten der Wonarchie unter den gegebenn politischen Berbälmigten für des Mitterwährle und felle dem erleuchteten Ermessen Gerecklung ganz ergebenst anbeim, ob nicht durch Berbindung mit dem Keniglichen Ministerium sie Jänden umd Jandel zur Förderung biefer Angelegenheit zu wirfen ein möckte.

## P(r. 9.

### An den Kriegsminifter General der Infanterie v. Roon.

Berlin, ben 6. Juli 1867.

Euerer Szellenz remittire ich beifolgenb ganz ergebenft bie Anlagen bes geehrten Schreibens vom 1. b. Mts.\*)

In Betreff ber Erweiterung von Saarfonis habe ich bereitst unter bem 16. Wai b. J. mein Bebenfen darüber ausgefprochen, daß der so äußertlich an der Grenze liegende Platz schon im Frieden in völlig armiritem Bustantle erhalten werden müßte, und daß die sämmtlichen Bataillone der 16. Obvisson, wolche gleich bei erster Bedrochung in der Friedensflärte in die erweiterte Festung geworsen werden müßten, noch nicht einmal als Besahung ausbrichen würden.

Baren wir in der Lage, den Krieg defensto am Rhein führen zu muffen, so wurde die Besteiung der vom Zeinde in Saarlouis eingeschlossenen Division eine schwierige Operation sein.

Sind wir, wie zu hoffen, vielmehr im Stande, angriffsweise in Frantreich einzuruden, so beburfen wir einer Festung nicht, um über die Saar zu bebouchiren.

<sup>\*)</sup> In bem Schreiben war mitgelheilt, baß bas Allgemeine Rriege-Departement bes Artiegsministeriums einen vorläußem Plan jur Erweiterung ber heftung Saarfoult aufgefellt habe. Die erwähnten Anlagen enthielten Ausjuge aus biefem Plan und aus bessen Erdulturungen.

Ströme freilich wie der Richin oder die Beldiglei werden angelichts des Geganers nur durch einem Brüdentlopf ficker zu liberschreiten fein. Aber die Saar und das jenjeitige Ulrer möchten leichter an jedem annebern Buntt polifiet werden als über zu Zelsbang dei Saarfouits auf der einzigen Stroße etel Soerz-Reichter.

Auch ben Werth als Depoplas für offenfives Voorgeben tann ich nicht auch voch erransschagen. Ein gutes Gijendschunes im Nücken, weiches hier am Weien freilich erft zu schaffen ilt, aber auch geschaffen verben muß, sicher Vochsingerungen angeleb verben. 36 muß derun purnikatenmen, baß Wittel, welche für die Landschunken der Weitherschungen ungeleb verben. 36 muß derun zurücklommen, daß Wittel, welche für die Landschertsfeiligung verssüger sich, nach meiner Ansiche vereift am bestem auf dem Ausbau ber strateglich wichtigsten Schienenwege zu verenwehren sind.

Nach bem geneigtest mutgetheilten Projett würde das heutige Saarlouis ein Wert in dem drei Meilen langen Umpug eines dis zum nächten Jahre nur provijorijch berzustellenden verschanzten Lagers bilden, für bessen Sondonsteilen ein eigentlickes debürzniß nicht vorliegt.

Berichangte Lager überhampt haben ben großen Mangel, daß die Anweienheit eines Heren intenals verdürgt werden fann, und daß sie in Abweienheit dessichen ich voor in der der der die der der der aar nicht vorsanden ist.

Sie können ang ben unnerhalte ihres Unijangs lagemben Truppen eine wirtliche Rube nicht gemöhren. Eine feinbilde in tryenb einer Terrainfalte mifchrente mit auf weiteste Ensfernung auf gut bild feuernbe Butterie wird sie allnächtlich alarmiren. Rur wenn ber Platz an einem großen Strom ober an einem Merersbarm, wie ber Klienfund, liegt, lann eine Herersbaftseilung burch Ulerwechfel ben Schut und bie Rube erlangen, welche zu ihrer Retabiltung ober für längeres Berweilen nölfig sind.

Bibber fallt in ben Ariegsannalen die Geschichte ber verschangten Lager meift mit ber ber Appitulationen gusammen, und ich mögle am wenigsten gu ber Anlage eines solchen Logers dei Saarlouis rathen, wo g. B. ber Rahon ber Borts auf bem Relix-Bera bis fiber Penanöfisches Gebeit reicht.

Was die vorgeschapen Heinen Joers betrifft, woche bem Heinbe des Benuhung der dieffeitigen Eisenbanen entziehen follen, so glande ich, daß diefelben im biefer Beziehung gewiß nicht mehr leisten fommen als vordrenitete Sprengungen um geekgneter Setelle. Die Zersforung eines Bladutis wie ber von Sauchrichten dere Gefelt untervisieht ist kontimulist einer Film für die Dauer eines Feldzugs, und ich zweifle, daß ein Wert von geringeren Dimenfionen fo lange wiberstehen wirb.

Einen Nuten wurden bie Forts allerdings bann haben, wenn fie den Feind verhindern, seinerseits die Zerstörung tostspieliger Bauwerte vorzunehmen und so für uns die Benutung nach vorwärts offen zu erhalten.

Hätten 3. B. bie Franzosen ihre bereitesten Streitkräfte zur Invasion bes linksrheinischen Landes benutzt, so würden sie, zum Rüdzug genötsigt, ohne Zweisel den Uebergang bei Saarbrüden zerstören, was sehr gegen unser Interesse wäre. Allein es müßten dann auch die Tunnels der Nahe-Bahn in ähnlicher Beise geschützt werden, deren Verschützung ebenfalls die Benutzung auf lange Zeit unmöglich macht. Ueberdies hängt es von der jedesmaligen Lofalität ab, ob es möglich sein wird, ein Bauwert so unter Feuer zu nehmen, daß der Feind es nicht dennoch zu zerstören vermag.

Ich kann mir baher auch in biefer Richtung einen wirklichen Nuten von den vorgeschlagenen Forts nicht versprechen.

Die seit dem Frühjahre 1867 — auch nach Beilegung der Luxemburger Frage — anbauernden Küstungen Frankreichs hatten den Ministerpräsidenten Grafen Blismard veranlagt, Anfang September eine schriftliche Neußerung des Chefs des Generalstades der Armee hierüber herbeiguführen:

# Mr. 10.

# An den Minifterprafidenten Grafen v. Bismark-Schonhaufen, Berlin.

Creifan bei Schweidnit, ben 6. September 1867.

Auf Euerer Excellenz geehrtes Schreiben vom 2. b. M. beehre ich mich, Nachstehenbes gang ergebenst zu erwidern.

Meines Erachtens befindet sich Frankreich unter ben Auspicien bes bortigen Kriegsministeriums seit bem letten Frühjahre in einem kontinuirlichen Rüstungsstadium, theils:

1. um frühere Bernachläffigungen im bortigen Militarwefen gu rebreffiren, theils

- um die Französsische Wehrtraft überhaupt auf eine ben neuen Berhältniffen angemessenere Bobe zu bringen, insbesondere um die Möglichleit einer schnelleren Mobilmachung zu erzielen, theils endlich
- 20 unter bem Gesichtspuntte, daß die anscheinend vielsach schwartendende Bolitit bes Raifers einmal zu plöhlichem Ausbruch bes Rrieges sicheren fonnte.

Bei jeder einzelnen der vielsachen Französischen Rüstungsmaßregeln lann man eines diefer drei Motive als derfelben zu Grunde liegend oder babei prävalirend anteben.

Do nun die ad 2 angeftreite Entwicklung ber Frangflissen Beheftragt bei jo weintlichen Mängeln und vorangegangenen langen Bernachlässgungen nach nicht erreicht sein kann, so werden voranssschiftlich dertigt Miltungen auch bei vorübergesend friedlichen Bhosen ber Französsichen Politit zumächt nach fortbauern.

Beldes Gemicht nun bieseitst auf bie einzelnen derüber eingekenden Rachrichten zu legen ist, wird also wesentlich davon abhängen, ob sie aus einem der beiden ersten Motive zu erklären, oder ob sie in Berbindung mit einer bevorstehenden politischen Frage zu bringen sind.

Am Allgemeinen unterliegt es nun gwor feinem Zweisch, des Frankrisch mas feinblich gestunt ift und bies jundoft bleiben wirt; alle berartigen Mohrtegeln tragen beshalb dem Chrartler des Ubektwollens und des Sichhoerbereitens auf friegerische Altionen. Do aber in der augendlicklichen politischen Situation eine Beranlassung liegt, eine alute Entwicklung der Kriss zu erwarten, das metigieh sich meiner Beurtheilung und werden Guere Czeelleng das genaner überselen Immen.

Die einzelnen in neuerer Zeit hervortretenben außeren Symptome, welche in friegerischem Sinne gebeutet werben fonnen, find:

a) Der feit Beifegung ber Guemburger Frage Segonnen und moch fortbauerude Andauf von Bierden in Ungarn, neiche über Naderfina \*) und den Mont Cenist nach Frantierig gefen. Durch dieft Wäher regel seheit man nicht die Jahl, sondern die Qualität der Frangösischen Mittärpierde verbessern zu wollen. Denn gleichgetig sind viele im Frühight in der Elle gefaufte undvauchderr Pierde

<sup>\*)</sup> Rorbweftlich Trieft an ber Babn nach Bien.

- vom 9. Oragoner-Regiment allein 131 Stüd verlaufi und 10 000 Ferde aufs Cand ausgelichen. Nach einem vorliegenden Apapport des reitenden Garbe-Artillerio-Regiments vom Ende Juli war dosselbe per Batterie noch zwischen 10 und 30 Pferden unter der Kriedensfärte.
- b) Die gemelteten Anlaufe von Getraite und Schachteich in Jtalien, von wollenen Desen und anderen zu einem Winterfeldung nöttigen Gegenständern in England, die bis jezt noch nicht verdürgten Betellungen auf Karten vom Deutschen Ariegoschauplag, insbesondere ber Settome, in Wien.
- c) Die als bevorstehend gemehrte Distloatien der Regimenter des Ghálonjer Lagers in den Nordoh-Oilpittlen vom Dimitischen dis Sctraßburg. — die mygroßinfide Beitehofutung des Divijions und Brigadeverkanded diefer Arupen — und die angeblich Reuformirung einer Divijion in Paris. Lepteren beiden Nachrichten wird von den offisiölen Blättern widersprochen, auch helft es nacuferdings, daß die derblichtigte Distloation, weil sie das Franzöliside Vublithun zu sehr beunruhgig habe, abgealndert werten soll. Teitte sie mirtlich im Seden, so würden in dem östigt und wörftlich der Linie Calais—Paris—Bosfel gelegenen Raum an Helbruppen 48 Bataillone mehr stehn, als sich in vorigen Jahrer bosfelds bedanden. Die dodurch verurfachte Minderfeldung der übrigen Twile von Frantreich würde indessen Anfalder der Truppen aus Merjio und Nomm zur erfüren ist.
- d) Much bie in Ausficht genommenen Wostregeln im Frangölichen Marinewelen sind unter Umständen ein aufställendes Somptom. Die und inwieweit aber der Frangösischen Flotte überhaupt eine hervorragende Rickle in einem Artige gegen Frenßen zugedacht ist, läßt sich vorweg schwere muserigen gegenster, auch ohne außergewöhnliche Kroltanstrengungen, könnten solche letzere leicht dabin sahren, das Mistraum anderer, sonst dem Ronstitt sich vielleigter und bei Rentstehr Westendungen, bei wurden der Wostre bescholz zu erwögen, od maritime Misstungen Frankreichs nicht vielleicht mehr in Bertinbung mit her Drientallichen als mit der Deutschen Frangangspielen sind.

- e) Die Durchführung der neuen Formationen in der Infanterie, Artisserie und dem Train ist weniger im friegerischen Sinne als vielmehr nach dem eingangs erwähnten Motive ad 1 und 2 zu beurtheisen.
- f) In die nämliche Kategorie fallen die bereits im Frühjahr aufgenommenen und neuerdings wieder gemelbeten Festungsarbeiten. Die bei Belsort insbesondere halte ich als für uns ganz irrelevant, und würden sie in einem Kriege zwischen Frankreich und Deutschsland voraussichtlich feine Rolle spielen.

## 36 bemerke noch Folgendes:

Unleugbar hat die Frangösische Wehrtraft seit dem Frühjahr nach ben meisten Richtungen bin einen wesentlichen Aufschwung genommen.

Der Effettivbestand ber ausgebildeten Mannschaften ist durch die ersolgte Einstellung zweier Krümper-Jahrgänge um 70 000 Mann vermehrt, — die Kammerbestände mögen durch die Arbeiten des Hauses Godislot ergänzt und triegsmäßig vervollständigt sein, — die jeht disponible Pserdemasse wird vielseicht gestatten, eine Modismachung der Armee in analoger Frist wie die Preußische zu beenden, — die Zeldartisserie ist um 34 Batterien vermehrt. Zwei sehr wichtige Dinge sind aber noch nicht erreicht und zunächst auch nicht zu erreichen: einmal beträgt nach übereinstimmenden Berichten die Zahl der sertigen Chasseport-Gewehre, noch nicht 50 000 Stück (nur der größere Theil der Garde-Insanterie und die 16 Insanterie-Regimenter des bisherigen Lagers von Châlons konnten die zieht damit versehen werden), — ferner ist zwar die Zahl der ausgebildeten, nicht aber die der überhaupt versügbaren Mannschaft dies jeht vermehrt worden, da noch keine neue Rekruteneinstellung ersolgt ist.

Die früher, im Juni, erwartete verstärtte Refrutirung von nominest 160 000 Mann ist nicht ersolgt, vielmehr durch Detret vom 7. August nur das gewöhnliche Kontingent von nominest 100 000 zum gewöhnlichen Sepstembertermine einberusen und zwar unter Beibehaltung des Lossaussrechtes und anderer Abgangsziffern.

Frankreich tann beshalb nach bieffeitiger Aufjaffung and jeht noch teine fturtere als die bisher berechnete Feld-Armee von höchstens 300 000 Mann gegen Preugen aufstellen.

Da nun, wie es ben Anschein hat, ber Kaifer Napoleon bie in Salzburg erftrebte Desterreichische-Subbeutiche Alliang nicht erlangt hat, so lassen biese militärischen Erwägungen eine kriegerische Altion in biesem Herbst für Frankreich nicht wünschenswerth erscheinen, der es ohne Allianz auch jetzt noch nicht gewachsen sein kann.

Es dürfte ferner ins Gewicht fallen, welche Maßregeln aus der Zeit vor der Salzdurger Zusammenkunst datiren und welche erst nach, also vielleicht insolge derselben angeordnet sind. Zeht meldet der Moniteur de l'armée die durch Defret vom 24. August angeordnete Entlassung der jeht ältesten aktiven Klasse (1862) zur Reserve, und außerdem wird durch Defret vom 31. August die bisher nach den Herbstüdungen übliche halbsührliche Beurslaubung von Ossisieren, Unterossizieren und Soldaten in stärkerer Ausdehnung als bisher gestattet. Wenn auch diese Waßregeln kein friedliches Anzeichen sind, sondern wohl hauptsählich bezweden, den Raum sür Ausbildung junger Mannschaft zu gewinnen, so schien indessen sieht auf unmittelbare seinbliche Absichen hinzubenten. Sollten indessen Geren Eresellenz Beranlassung haben, Anzeitelungen neuer politischer Bervoidelungen von Französischer Seit der in nächster Zeit vorauszusehn, so würden die vorstehenden Punkte ad a bis d eine ernstere Beachtung erheischen.

# 2(r. 11.

# An den Minifterprafidenten Grafen v. Bismardt-Schönhausen, Berlin.

Creisau, ben 9. September 1867.

Euerer Excellenz theile ich in Verfolg meines Schreibens vom 6. b. M.\*) ganz ergebenft mit, daß durch die Beröffentlichungen des Moniteur de l'armée nunmehr festgestellt worden ist:

Der Zuwachs an Truppen in den norböstlichen Garnisonen Frankreichs beträgt nicht, wie in jenem Schreiben als möglich vorausgesett wurde, 45,\*\*) sondern nur 28 Bataillone. Die frühere
Unnahme, daß die Truppen des Lagers von Châlons im Nordosten

<sup>\*)</sup> Borige Nr.

<sup>\*\*)</sup> In ber vorigen Rr. werben 48 Bataillone Zumachs genannt.

bleiben würden, hat fich zwar bestätigt, es find aber bafür Truppen von Norbosten nach Süben und Westen verlegt worben.

- 2. Dieselbe Rummer bes Moniteur spricht ausbrücklich aus, baß bie bisherigen Truppen von Châlons in ihren unnmehrigen Garnisonen unter bas Territorialkommando treten. In gleichem Sinne bringt diese Moniteur-Rummer ein Dementi des Constitutionnel gegen die angebliche Beibehaltung des aktiven Divisionsperhandes dieser Truppen.
- 3. Das Gerücht der Berstärfung der Armee von Paris um eine Division reduzirt sich nach demselben Moniteur dahin, daß statt der aufzulösenden bisherigen 1. Division derselben (beren Regimenter uach Besten und Siden gehen) eine neue Division mit derselben Rummer unter Kommando des Generals Douay ausammentritt.
- 4. Die fürzlich als bevorstehend gemelbeten Bewegungen im Marinewesen, insbesonbere bei Toulon, werben neuerdings mit einer beabsichtigten großen Inspettion ertfart.

Als Grundlage für eine Besprechung mit den Abtheilungschefs im großen Seneralftabe über die Aufstellung der Armee und die ersten Kriegshandlungen berfelben bei einem Feldzuge gegen Frankreich machte sich General v. Moltke folgende Aufzeichnungen:

## Ar. 12.

Berlin, ben 16. November 1867.

Bei Eintritt friegerischer Berwicklungen mit Franfreich im nächsten Frühjahr wird voraussichtlich die Haltung Desterreichs und Danemarks mindestens zweiselhaft und baber die Zurudlassung eines Theils unserer Streitkräfte ihnen gegenüber anfangs geboten sein.

Da in solchem Falle bas XII. Armeetorps weber in Sachsen noch in Schlessen füglich verwendet werden kanu, so müßte das VI. Armeetorps bei Neiße sich konzentriren, das I. Armeetorps über Bromberg, Franksnrt nach Hansborf geschafft werden und von dort auf Görlig marschiren, eine starte Division des IX. Armeetorps über Handung, Berlin, Kottbus ebenfalls nach Görlig sahren, zusammen 80000 Mann, welche, durch Landwehr verstärkt,

ibre Bereinigung langs bes Gebirges nach Maßgabe ber eventuellen und wohl immer erft gienlich spat eintretenben Defterreichischen Operation zu bewirfen, iebenfalls aber Dresben au beieben botten.

Der Reft bes IX. Armeetorps lougentrirt fich in bem verschangten Lager von Duppel.

Es bleiben babei fämmtliche Linien nach Westen unberührt, und borthin noch gebn Armeelorps versügbar, also über 300 000 Manu.

Die Avantgarde der Armee gegen Frantreich wird gebildet aus ber 5. Division, welche bereits am 17. Tage dei Saarbrüden stehen tann, und der 16. Division, welche sich vorwärds Trier um eben diese Zeit versammelt.

Beibe haben ben Aufmarich ber Armee in ber Meinpfalz bezw. ben Anmarich bes VII. Armeetorps zu beden, auch bie Eisenbahnen, soweit möglich, zu sichern.

Bis gum 25. Zage treffen bie 6. Dieffion über Kreugnach, bas IV. Armerorsp über Angischautern bei Komuliriden, bas VI. Armerfens bei Mittlisein, Theile berfelben bereits früher, so baß die Avantgarben, burch biese und bas Errain unterstütze, sich bereibers bebaupten ober bach nicht über Reunfrichen und Burlich gurflägschen

Bare bies nicht zu erreichen gewesen, so mußte selbstverständlich ber Transport auf ber Nabes und Berbacher Bahn früher infibirt werben.

Die 15. Division ist zu ber angesührten Zeit bei Morbach versammelt, bas II. und XI. Korps stehen zwischen Algey und Mainz echelonirt, bas V. und XII. Korps bei Mannheim (lehteres vielleicht etwas später?).

Im Gangen find also am 25. Tage acht Armeetorps, etwa 250 000 Mann, awischen Saar und Rhein verstägdar, die nach der Mitte in drei, nach vormarts oder einem Flügel in sieben Märschen tongentrirt werden tonnen.

Berfigher in bem beimissen Standquartier sind dom noch dos Garbeund das X. Armeterps, 6000 Monm, neelde noch Deebben oder über Bingen und Moing dem biesem Tage (25) ab transportiet werben sonner, um agent Sesseria 15000 und gegen Frantreis 250000 Monm au vertreichen.

Wäre jur angegebenen Zeit eine größere Machtenwidtung gegen Destererich nicht als nothwendig erfannt, so würde bie Armee gegen Frankreich bis jum 32. Tage auf über 300000 Mann zu bringen sein, ohne Schlessen und Sachen zu entlissen.

#### Streitmacht gegen Franfreich:

Erfte Armee: VII. und VIII. Armeeforps,

3meite = III., IV.- und event. Garbeforps,

Dritte . II., XI. und event. X. Armeeforps,

Bierte . V. und XII. Armecforps.

### Defenfive.

Bermögen wir nicht ben Frangösischen Rufnungen einen Borsprung abgugewinnen, so wird um die Zeit des 25. ben Offensivoperationen des Gegners entgegenzuseben sein.

Aleineren Abtheilungen besselben, welche am linken Mosel-User vorgehen möchten, werden die 16., 13. und 14. Division oder Theile derselben offensiv entgegentreten.

Sollten, was nicht wahrscheinlich ist, 50 000 Franzosen ober mehr gegen Coblenz—Cöln marschiren, so vereinigen sich die genannten Divisionen mit der 15. hinter der Wosel unter Festhaltung ihrer llebergänge. Die Offensive des Centrums der Armee über Saarbrücken, Saarlouis wird den Gegner zur sossetzungen Räunung unseres linken Pheinlandes zwingen.

Rückt die Französische Hauptmacht von Wet-Nancy gegen Mainz-Mannheim vor, so müssen wir das durch den Widerstand ersahren, den das III. Armeetorps bei Saarbrücken bezw. Neuntirchen zu leisten haben wird.

Es wird sich bann fragen, ob wir im Stande find, auf halbem Bege bei Homburg, etwa am 30. ober 32. Tage, mit dem III., IV. und dem im Bormarsch belassenen XI. und II. Korps, 125 000 Mann, Front zu machen.

Gine event, vorbereitete Stellung hinter ber oberen Blies und auf ber fo wichtigen Gijenbahn icheint im Terrain Unterftutung gut finden.

Offenbar wird ber Begner bemüht fein, hier seinen Angriff von Besten mit einem solchen von Giben burch die muthmaglich bei Strafburg versammelten Streitfrafte gu tombiniren.

Dem zu begegnen, ift es nöthig, bas V. und XII. Korps im Bormarich nach Landau zu belassen, um von dort durch Offensive die Strasburger Korps setzuhalten oder über Pirmasens sich an die Haupt-Armee heranzuziehen, wenn jene auf Bitich marschirt wären.

Die baburch mögliche Bebrohung unseres linten Flügels würde schlimunstenfalls zu einem Rückug in der nicht ungünstigen Richtung auf Coblenz sühren. Umgelehrt ist, mit strategisch nachtheiligeren Folgen, der linte Flügel der Frangösischen Hauptmacht burch bas VII. und VIII. Armeetorps gefahrbet, wenn es gesingt, biese am Tage ber Entscheidung bergnauführen.

Unter Jurisdiassung loiser Beebochungskolhschungen an der West wiedes bei beiten Korps im Allgemeinen über Birtensich, St. Wendel oder Tholory wir birtigiren sein. Do eben ütz Gintressen auch Selmed fich nicht berechnen läßt, is daum auch das Schächsstell im Beronus nicht bestimte angegeben werden. Se wird dere einer geschästlich im Beronus nicht bestimte angegeben werden. Se wird dere einer geschästlich und glänflichen Pretrissfrung nicht unmassisch sein, dem Annaussisch der beiten Roppimitätlich turzen Berrikanse event, weiteren Nikagugs der Dauptmacht so untwikkeiten der der einstellung der der der einen Lage kere Genschiedenig ermöglicht wird, währe es auch erft rückwärts an der Lauter oder Alzeu, we dann außer dem II. und XI. auch möglicherweise das Garden untwikkeit.

Es bleits als üterliffen, ob man am 25. T age mit kem III. unb IV. Aerps, 60 000 Mann, bei Mundfrichen ober Homburg Stanb halten, ober etwa am 30. mit kem III., 1V., VII, VIII., II. unb XI. Aerps, 200 000 Mann, in ber Höße von Kaliferslantern bie Schlock annehmen, ober bis 3 um Al. Ass Garbe. unb X. Aerps abwarten will, wobei voraußgeleit wirb, baß die Stroßburger Kenne burch dos V. unb XII. Aerps in Schad gehölten wirb.

#### Offenfive.

Bermögen wir die Ausstellung unserer Armee der Feanzössische gegenüber in rechtzellig au beenden, daß bis zum 33. Zoge diest nicht in der Loge gewein sich was IL mad IV Armeelorps über die Linie Wennfirchen—Gweibrücken binaus gurüdgudelungen, so werden ist zu dem genannten Zeltpuntt binter dieste Vinie vom Algen der dos XI. und II. Armeelorps herungsrückt, daß Gardelorps oder X. Roeps, auf der Rache und Berbader Bahn den Arunsport sortigende, ingeströssie sie, auf dem Rache und Berbader Bahn den Arunsport sortigend, ingeströssie sie, aufammen 150 000 Mann.

Das VII. und VIII. Korps sind in die Gegend von St. Wendel und Thosen marschiet.

Die Avantgarben werben an bie Gaar vorgeichoben.

Dos V. und XII. Korps sind bei Landau tongentriert. Jör Berhalten hängt von dem der die Etroßburg versammelten stindlichen Etreisträsse die Sie haben nach Sidden him den gegen Wessen gerichsteten Vormarsich der Hauptarmee zu beeden, die Eisendowerbindungen zu schäften, event. sich der Hauptarmee zu nähern,

Die Offensive ber Saupt-Armee wird auf ihr Objett, die Fraugofische, gerichtet sein, welche man um diese Zeit vermuthlich nabe vor sich haben wird.

Ware dies aber auch nicht der Fall, so sind wir sicher, sie zu treffen, wenn wir in der Frantreich bedrohlichsten Richtung Nancy-Pont à Mousson vorgehen, welche Linie in sieden Märschen zu erreichen ist.

Bei biefem Bormarich ift bie engfte Ronzentration nöthig.

Die Zweite Armee erhalt die Strafen Saarbruden-St. Avolb-Han a. d. Nieb,

die Dritte Armee Saargemund—Büttlingen—Baronweiler zugewiesen. Auf diesen Chausseen marichirt vornehmlich nur die Artillerie, die Kavallerie und wenigstens ein Theil der Insanterie benutzen die parallelen Nebenwege, daher kurze Märsche und Biwaks.

Die Marichtiefe ber Korps muß so eingerichtet werben, baß fie nicht über zwei Weilen beträgt.

Die bem Terrain entsprechend mit Kavallerie reichlich auszustattenden Avantgarben gehen einen halben Marich voraus.

Das vorberste Korps jeder Armee bricht mit Tagesanbruch auf, das zweite nach bem Abkochen am selben Tage, das britte folgt zeitig am nächsten Moraen.

In engerer Konzentration vermag auch der Gegner nicht vorzuruden. Es wäre zwar nicht eben im Charakter der Französischen Kriegführung, aber boch möglich, daß die Französische Armee und in einer vorbereiteten Stellung erwartete und sonach bereits alle Streikträfte zur Hand hätte.

Stoßen die Avantgarden auf einen Widerstand, den sie nicht zu bewälstigen vermögen, so wird nach vorwärts aufgeschlossen. Zwei Korps jeder Armee sind am Abend versammelt, das dritte kann, wenn nöthig, durch Nachtmarsch herangezogen werden, oder trifft am folgenden Vormittag als Reserve hinter der Front ein.

Die Erste Armee marschirt über Areuzwald auf Fillingen, eine Division als rechte Seitenbedung über Bolchen nach Contchen an die Nied gegen Met.

Die Teten der drei Armeen stehen am ersten Tage, nachdem die Grenze überschritten ist, drei, am dritten auf der Linie Füllingen—Baronweiler nur zwei Meilen entsernt. Die Tiese der Kolonne würde, bei allseitigem Biwaf und turzen Märschen, auf etwa zwei Meilen beschränkt sein (danach die Berpstegungsanordnungen zu regeln). Wir würden daher an sedem Tage 250 000 Mann zur Schlacht entwickeln können, nicht nur in der Front, sondern auch nach der Flanke, wenn das Französische Heer von der Nied oder von der Seille aus zum Angriff schritte.

Die lettere Operation wurde event. Die Bierte Armee in der Flanke haben und im Falle einer verlorenen Schlacht uns nur nöthigen, auf die Rheinsline guruckgugeben.

Für die Französsische Haupt-Armee hat eine Bersammlung hinter der Seille den Vortheil, daß sie dort gleich anfangs in Verdindung mit der Straßburger Armee tritt. Ein schnelles Vorgehen umsererseits über Saaralben und Finstingen führt und aber auf die innere Operationslinie zwischen beide. Wäre ihre Vereinigung bei Saarburg bereits erfolgt, so würden wir doch, dann auch unter Heranziehung der Vierten Armee, bei guter Bassirung, die Schlacht in einer Richtung führen, welche im Falle des Sieges die Kranzössischen Armeen von Paris ganz abdrängten.

Bedrohlicher ware die erstere Operation, welche im Unglücksfalle alle unsere Berbindungen durchschnitte. Wahr ist es, daß auch sür den Gegner die Berhältnisse dabei auf die Spitze gestellt sind, aber wegen der Nähe von zwei Festungen und dem Mosel-Abschnitt lange nicht in dem Maße wie für uns.

Es sett das jedoch voraus, daß die Franzosen, nach einem äußerst besenssiven Kriegsplan, ihre Hauptmacht zwischen Diedenhosen und Met versammelt haben, wobei diese dann außer aller Berbindung mit dem Theil ihrer Streitträfte tritt, welchen bei Straßburg im Rhein-Thal zu debarkiren das Eisenbahnnet nöthigt, um nicht einen bedeutenden Zeitverlust eintreten zu lassen. Daraus würde für diese eine augenscheinliche Gesahr erwachsen, da wir noch von der Bersammlung bei Homburg aus eine beliebige Berstärfung der Vierten Armee bewirken können.

Sollten wir nach Ablauf von vier bis fünf Bochen noch ohne Kenntniß der Aufstellung der feindlichen Hauptmacht sein, so würde eine von der Ersten Armee gegen Beichersberg und ebenso von der Oritten Armee gegen die Seille vorpoussirte starte Refognosziring wohl Aufschluß darüber gewähren, ob wir den Gegner dort zu suchen haben. In diesem Fall müßte unser Bormarsch allerdings gegen die Nied oder die Saar auswärts gerichtet werden.

Endlich bleibt die Boraussetung zu erwägen, daß die Franzofen den schwächeren Theil des Mosel-Laufs zwischen Luneville und Met befensiv behaupten.

In biefem Falle mußte eine Divifion ber Ersten Armee bie Nieb-Uebergänge öftlich Met befett halten, felbst aber bei Beltre gegen ben Plat Stellung nehmen, von ber Dritten Armee ein Korps nach Chateaus Salins ruden, um bie linte Klante ju fichern.

Der Aeft ber Armee, über 200 000 Maun, wurde sich auf Cheminot und Romeny birigiren, die Borpostenstellungen bes Feindes an ber Seille vertreiben und ben Angriff auf Pont à Mousson richten.

Das Bahricheinliche ift, bag wir ber Frangöfischen Armee bereits zwischen Blies und Seille begegnen, und auf biese Boraussetzung vornehmlich sind bie vorgeschlagenen Magregeln berechnet.

Jebenfalls muß die Bierte Arme so weit verstärft werben, daß der Bormarich gegen Besten nicht von Süden her gestört wird. Es kaun dies auch geschehen, da mit der größeren Stärke der Straßburger Armee die des Frangösischen Hauptheeres abnimmt.

Burbe bie Operation von Strafburg aus am rechten Rhein : Ufer geführt, so ändert das hierin nichts, die Trennung der Französischen Kräfte wäre nur um so vollfommener, die Gefährdung unseres offensiven Borgehens eine geringere. Die Vierte Armee wurde bei Germersheim über den Rhein geben.

Die zu treffenden Maßregeln im Falle eines angriffsweisen Borgehens der Franzosen vor Bollendung ihrer Mobilmachung faßte General v. Moltke in nach= stehender Arbeit ins Auge:

## Tr. 13.

Berlin, ben 21. Marg 1868.

Gift nicht vorherzusehen, ob die Frauzosen die regelmäßige Ruftung aller Streitkräfte abwarten, ober mit den gleich verfügbaren zum Angriff vorgeben werden.

Bir tonnen unsererfeits nur einen Dobus für Bereitstellung ber Armee festhalten, welcher fur beibe Eventualitäten paffen muß.

Die darauf bezüglichen Anlagen sind im November v. 38. bearbeitet, und wird zunächst noch zu vergleichen sein, ob durch die neuesten Mobilsmachungs-Tableaux event. Ergänzung des Gisenbahnspstems (Hanau — Herdleunigung in der Bersamslung am Rhein eintreten möckte.

Sobann bleibt zu prüfen, wie biefer als feststehend zu betrachtenbe Mobus sich zu bem ftrategischen Uebersall von Seiten Frankreichs verhält.

Diesen vorausgesetzt, würden 70 000 Franzosen am 20. Tage, möglicherweise die Spitzen schon einige Tage früher, die Mhein-Linie erreichen, zu einer Zeit also, wo die Ahein-Festungen noch nicht vollständig armirt, die Landwehrbesatzungen noch nicht eingetrossen, bennach aktive Streitkräfte der Linie dort nothwendig wären.

Es ist nicht anzunehmen, daß die Franzosen, selbst wenn sie die Neutralität von Luxemburg ignoriren, sich bis Wesel ausdehnen sollten. Der Nachtheil wäre auf ihrer Seite.

In Coln stehen von der 14. Division sechs Bataillone. Die drei in Aachen und Jülich können dort ihre Mobilmachung abwarten, ihr Anschluß, wenigstens über Düsseldorf, wird nicht gefährdet sein; drei in Coblenz wären vorerst dort zu belassen.

Bon ber 16. Division ist auf vier Batailsone in Saarlouis nicht mit Bestimmtheit zu rechnen, sie könnten weber gleich heransgezogen, noch burch Landwehr abgelöst werden.

Bon der Behamptung des linkstheinischen Landes mußte unter der gegebenen Boraussehung anfänglich abgesehen werden. Man könnte also die Garnisonen von Trier und Saarbruden nebst ihren Mobilmachungsbeständen per Dampfschiff und Sisenbahn gleich hinter den Rhein zurücksühren. Ich glaube aber nicht, daß dies einen minder ungünstigen Eindruck hervorrusen würde, als wenn sie sechsen zurücksehen. Ohnehin ist es wichtig, das Borricken des Gegeners wenigstens zu beobachten.

Fünf Bataislone und fünf Estadrons in Trier bilben ein vorgeschobenes Detachement, welches — besonders durch eine halbe Batterie aus Coblenz per Dampsichist werftärkt — füglich das Anrücken des Gegners abwarten darf. Die Augmentationsmannschaft trifft dort bereits am achten Tage ein. Die Straße nach Coblenz bietet eine Reihe von Stellungen, in welchen ein Gesecht ohne Gesahr abgebrochen werden kann, auch ist der Userwechsel bei Bernkastel angängig.

Schwieriger ist ber Rücklug des Bataillons in Saarbrücken, boch wird berselbe durch füns Eskadrons protegirt. Es ist wünschenswerth, daß dies Detachement sich zunächst längs der Nahe-Bahn, dann über Simmern repliirt.

Ich bin ber Meinung, daß wir die Bauwerke auf der Eisenbahn nicht sprengen, da wir in dem vorausgesetzten Falle alle Aussicht haben, 14 Tage später selbst wieder an der Saar zu stehen.

Daß der Jeind es thut, ist möglich und wahrscheinlich, aber nicht gewiß, und dann eben nicht anderes, als wenn wur es selbst thäten. Das Betriedsmaterial lann nach Maßgade des Midzuges des Saarbrüdener Detachements zurückzesicht werden.

Die Umftande muffen ergeben, ob man nicht Biadutte und Aunnels, sonderen irgend eine Dammischittung gerftort, welche den Gegner auf einige Tage verhindert, feine Augmentation bireft heranguziehen, und die Wiederbertklung in wenig Tagen gestattet.

Bei Mains werben um die Zeit bes 20. Tages der größte Theil des XI, IV. und V. Korps bereits eingetroffen sein.

Möglich ift, bag ber Transport bes III. Korps von Eöln aus rheinaufwärts nicht mehr ausgeführt werben kann.

Jebenfalls aber werben am rechten Ufer von Coln bis Mainz icon am 20. so bebeutende Streitfrafte versammelt sein, daß 70 000 Franzosen ben Strom zu überichreiten nicht unternehmen tonnen.

Es viirbe dann unfererfeits die Offensie von Coln, Coblenz, Maing und event. von Mannheim aus, so früh wie irgend angüngig, zu ergreifen fein. Die Franzlösschen Eisenbahren sind minkeltens dis zum 10. Tage mit dem Transport der Friedenskabres olfupirt. Es sind dann die Augmentationsmannshaften in der Existe von mehr als 100 000 Mann nach dewirtker Einstelbung, Aussisstung und Formation, ferner die mobile Nationalgarde sint die Vergreifelungen nachguschoffen.

Der Rudichlag wurbe eintreten.

Seine Ansichten über ben Aufmarich ber Deutschen Streitfrafte und die wahrscheinlichen ersten Bewegungen legte General v. Moltte balb barauf in solgender Benflogitie 9. nieber:

Mr. 14.

Berlin, im April 1868.

Benn es in biefem Jahre noch jum Kriege tommt, so ist mit einiger kewissischt sonraß pu rechnen, dos bier es mur mit Frantreisch diestin zu steun haben. Einer Betheiligung Ocherreichs siehen entgegen die noch unsertigen "Diftäube, die Khonégung Ungarne und die Hallung Anglindends. Wir werben der so ziemlich alle unsere Krieße gegen den einem Feinde wenden fönnen.

<sup>&</sup>quot;) Auf bem Umiciag biefer Arbeit befindet fich bie Bemerfung von ber Sanb bes Generals: "lebte, fur jest gultige Entwurf eines Operationopland. 20./5. 68. v. D. "

Dennoch ift es rathsam, das VI. Korps vorerst in der Heimath zu belassen, wenigstens zuletzt zu transportiren, serner das XII. Korps, welches dort nicht bleiben kann, abzulösen. Endlich ist nöthig, eine verhältnismäßig starte Truppenmacht zum Schutz der Herzogthümer und der See, besonders der Nordseeküste, auszustellen, da Frankreich eine Wasse, wie seine Flotte, nicht ungenutzt lassen wird.

Bir tonnen unter brei Jahren feinen fortififatorijden ober maritimen Schut berftellen, und bie aktive Bertheibigung muß bas Befte thun.

Es fallen banach bas VI. und IX. Korps entweder gang aus ober fie bilben wenigstens ein lettes Transport-Schelon.

Die verbleibenden elf Armeetorps, 360 000 Mann, bilben dann eine Macht, welche der Französischen jedensalls gewachsen ist, selbst wenn diese sich nicht gegen verschiedene Angrissobiette richtet.

Eine erhebliche Ueberlegenheit gewinnen wir, sobald bie Gubbeutschen, wenn auch nur mit 40000 bis 60000 Mann, bingutreten.

Die Gleichheit ber Kräfte ober ihre Ueberlegenheit tritt aber nur bann ein, wenn wir fie ben Frangöfischen gegenüber rechtzeitig versammeln fonnen.

Diese Bersammlung findet in zwei Zeitabichnitten ftatt, welche burch bie Leistung ber benutharen Gisenbahnlinien begrengt find.

Erfte Beriode vom erften Mobilmachungstage an gerechnet bis jum 22. Tage.

| Erfte Armee. 60 000  | Mann | VII. Armeeforps per Fugmarich   Coblens und vor: |
|----------------------|------|--------------------------------------------------|
|                      |      | VIII. s s marts an ber Mojel;                    |
|                      |      | und Sulfslinie Call   Avantgarbe Trier.          |
| Zweite Armee. 60 000 |      | III Gifenbahn Sannover   Maing und vormarts      |
|                      |      | IV Salle- in ber Bagerifchen                     |
|                      |      | Marburg   Pfalz.                                 |
| Dritte Armee. 70 000 |      | II. s Salle-                                     |
|                      |      | Fulda                                            |
|                      |      | X. Baberborn- Mainz.                             |
|                      |      | Betlar                                           |
|                      |      | Beffifche Divifion in Darmftabt,                 |
| Bierte Armee, 90 000 |      | eine Baperifche Brigabe in Lanbau.               |
|                      |      | V. Armeetorpe Gifenbahn Leipzig-                 |
|                      |      | Burgburg Mannheim.                               |
|                      |      | XI. = (21, Divifion Fugmarich)                   |
|                      |      | Mürttembergische Dinision Gifen.                 |
|                      |      | bahn und Fußmarich } Stuttgart.                  |
|                      |      | Mahilda Dinifian (Filanhahn und )                |
|                      |      | Rugmarfch \ Rastatt.                             |
|                      |      | 0                                                |

Bufammen 280 000 Mann.

Die Erste Armee konzentrirt sich gegen Bittlich. Sie wird versuchen, ob sie ihre Avantgarde bei Trier unterstücken kann. Sollte ein überlegenes Fransösisches heer durch Luxemburg vorgehen, so weicht sie, etwa bei Berntastel, auf das rechte User Wosel aus, die Uebergänge besetht haltend. hat sie keinen Feind vor sich, so nähert sie sich der Zweiten Armee, mit welcher Bersbindung und ungesähr gleiche höhe zu halten ist. Bei einer Schlacht in der Pfalz wurde es von entscheidender Wirkung sein, wenn die Erste Armee rechtzeitig in der linken Klanke des Feindes auftreten kann.

Das Detachement der 16. Division bei Saarbrücken wird nicht zurücks beordert, sondern von Mainz aus durch die 5. Division auf der Nahe-Bahn sosort verstärft, um zu erfahren, was vom Feinde gegen die Pfalz vorgeht.

Benn banach die Berhältnisse es noch gestatten, so setzen das III. und IV. Armeesorps den Transport mit der Nahe- und Bezbacher Bahn ohne Unterbrechung fort, und sammelt sich die Zweite Armee auf der Linie Homburg — Zweibrücken.

Die Dritte Armee rudt als Referve per Jugmarich unmittelbar nach.

also mit event. 190 000 Mann

bie Schlacht annehmen.

Wäre beim Eintreffen unserer Armeetorps am Rhein das Frangösische Heer in bebeutender Stärke bereits in die Pfalz eingerudt, so tönnen allerdings die beiden dortigen divergenten Eisenbahnen nicht mehr für den Bortransport der ganzen Zweiten Armee benutzt werden.

Beibe Armeen werden dann in einer starten Desensivstellung vorwärts Mainz das Eintreffen der Berstärkungen abwarten, 3. B. mit dem rechten Flügel am Donnersberg. Dementsprechend muß dann die Erste Armee durch den Hunsrück birigirt werden.

Das Saarbrudener Detachement erhalt in Betreff ber Zerstörung ber Rabe-Bahn speziell vom Oberkommando Befehle.

Die Bierte Armee ift gur Aufnahme und Unterftugung ber Gubsbeutichen bestimmt.

Subbentichland wird am vollständigsten geschützt durch eine Offensive mit allen Kräften tief nach Frankreich hinein.

hat daher bis zum 22. ein Französische her den Oberrhein noch nicht überischitten, so fonzuhrirt die Bierte Armen sich auf der Linie Kunstade-Anndau (Badenen über Warau, Württenberger über Germersheim) und solgt als linies Chelon der Bornarisbewanna unserer Saundträtte.

Seiff vonn, wie mohrscheinlich, eine Französische Rrame bei Straßung longantirit ist, wirb sie bei einer solden Wochstenlaum mierer Reciste in ber Pjalz damn nicht mehr wogen, den Rheim unterhald Straßung zu überschreiten. (Eine Industrien durch den Breissau mit einer Weben-Armen bleibt und ben Gong des Jedugus wirtungstes und staudt unt wie Französische Erteitundet). Die Straßunger Armee tanm sich mur gegen die link Hante unterest öffensiene Bergebens wenden. Wir keben aber auf der inneren Operationslissie zwischen der Straßunger und der Jampi-Armen den Gegenres, welche Leiten Deinschein-Amen, verfamment nam. Wir baben ab daßer in der Jahren, wenn er siem Bahnutz aussungen will, nur jenstist der Wegefenbeit zu einem Auszen und vossen der Straßunger Armee die Welgenbeit zu einem Auszen und vossen der Straßung aus der Oritten eine mitschenden, sietet, der Werten Armee durch Berstatung aus der Oritten eine mitschein gegen Welten würden wir uns inzwischen auf die lebertagenstit zu verlichen; gegen Welten würden wir uns inzwischen auf die Lebertagenstit zu verlichen; gegen Welten würden wir uns inzwischen auf die Defensite beschändten.

Habem hingsgen die Frangelen früher, als wir unfrer Berjammlung benehen, den Oberriehn bereits überschreiten können, so würden das V. umd
XI. Borps am rechten Uler rheinaufwärtst marschiern, die Württenberger umd
Bademer im Bruchstal mid Buspatt aufnahmend auf die Berfindung des Gegeners
rüchen und isn zur Umsehr nöchtigen. Wir dürseln diese Theilung unserer
Setecisträsse mich sind funchen und nach Eintressen des zweisen TransportsGehons die Dsenfire mit der Hauften des Werken bernnoch aussischen aufgegeben bal.

Für den dog immer ins Auge zu sassen Hall bei de Erdbeutschen gent von der Auflerbeitung des Schwarzswaldes, auf Ulm basier, elikaliste gewähren zu Kertfeldigung des Schwarzswaldes, auf Ulm basier, elikalistig verriten, würden wir sie gewähren lassen und, nur eine Observation am Nedar zwrüdlassen, die Osservation im Auflar ver Auflen ver Armeen nach Frantreich eröffnen. Die Erdbeutschalbe sann sin sind; wirtsam werden, devor wir eine Schacht geschlagen, welche die Franzosen zur Vertseibigung des eigenen Bodens zurüdzust. In der Zeich wo die Franzosen zur Vertseibigung des eigenen Bodens zurüdzust. In der Zeich wer der Schacht geschlagen, welche die Franzosen zur Vertseibigung des eigenen Bodens zurüdzust. Die der Zeich der Vertseibigung des eigenen Bodens zurüdzust.

Frangöfischen Sud-Armee, während wir unser Rheinland noch bicht hinter uns baben.

Rur der Berluft der Süddeutichen Festungen ware ein ernstlicher Nachtheil. 3 weite Beriode bis gum 30. Tage.

Unmittelbar hinter ben schon genannten würde zu transportiren ansgängig sein: bas Garbeforps über Hannover—Göln,

das XII. Korps über Corbetha - Julda.

(Die 22. Division rudt per Fugmarich jum X1. Korps.)

Sollten nach brei Wochen die Berhältnisse danach angethan sein, daß in Schleswig die 18. Division, in Dresden eine Landwehrbesatzung genügen, so fönnen noch innerhalb bieser Beriode

bie 17. Divifion über Rreienfen-Betlar,

das I. Armeeforps über Caffel

an ben Rhein geführt werben.

Nach drei Bochen mußte auch bas Bayerische Korps in ber Gegend von Burgburg-Nörblingen konzentrirt sein.

Falls die Frangofen in Subbeutschland eingefallen wären, wurde das Baverische Korps mit der Vierten Armee foorperiren, wenn nicht fich bieser über

Stuttgart—Bruchfal, Heilbronn ) Heibelberg

Afchaffenburg Darmftadt

unmittelbar anschließen.

Die Ordre de Bataille\*) wurde fich bann folgendermaßen geftalten:

Erfte Armee: VII. und VIII. Korps . . . . . 60 000 Mann.

Zweite . III., IV. und Garbeforps . . . . 110 000

Dritte = II., X., XII. und I. Korps. . . . 120 000

Bierte . V., XI., je eine Babifche, Bürttem.

bergische Division, zwei Baperische Korp3 140 000 =

Rusammen 430 000 Mann.

\*) Wie sich aus einer Randbemerkung ergiebt, dachte fich General v. Moltte die Besetzung der Armeen sowie der Stellen ber Generalstabschefs und der Oberquartiermeister bei ben Oberfommandos folgenbermaßen:

Großherzog v. Medlenburg, ober Erfte Armee . . General v. herwarth, Schlotheim, Beith. Zweite Armee . Bring Friedrich Karl,

Stülpnagel, Strang. Dritte Armee . . . . v. Steinmes,

Bittich, Stieble.

Bierte Armee . . . . Rronpring,

Blumenthal, Stofc.

Die Dritte Urmee bilbet die Referve für bie übrigen brei.

Aus der 17. Division und event, selbst noch dem VI. Korps würde eine zweite Reserve-Armee zu bilden sein, welche die Streitmacht auf 480 000 Mann erhöhte, und welcher bei weit ausgebehnter Operationslinie die rudwärtigen Berbindungen zu sichern obläge.

Was speziell die Bayern betrifft, so ist für sie der Bersammlungspunkt Nördlingen—Würzburg vorgeschlagen,

"weil die Bersammlung boch zuerst innerhalb bes eigenen Landes stattsinden müßte, und weil die Bayerische Regierung barauf bereitwillig eingehen wird," indem bort bas Bayerische Land vorerst noch birekt geschützt wird.

Für den Fall einer Französischen Invasion entsteht dann allerdings die Versuchung, sich mit dem I. Korps nach Ulm zu wersen, dasselbe zieht dann Französische Streitfräste in einer für uns ungefährlichen Richtung nach sich. Sind überdies Badener und Württemberger an unsere Vierte Armee herangezogen, so sindet auch das Bayerische Korps nirgends als dort eine Unterstützung.

Für ben Fall, daß wir mit allen Kräften am linken Rhein-Ufer vorgehen können, würden die Bayerischen Korps über Maxau, Germersheim, Ludwigshafen direkt heranzuziehen sein.

Wird nicht überhampt ein Vorgehen der ganzen Bierten Armee gegen Straßburg nöthig, so könnte eine Ansstellung der Baperischen Korps bei Bendenheim gegen Straßburg genigen, um uns nach gewaltsamer Wegnahme der sperrenden Forts die wichtige Eisenbahnlinie Mannheim—Weißenburg—Bendenheim—Nancy zu sichern.

Bielleicht tonnte man felbst eine Belagerung von Stragburg ben Bapern fibertragen.

## Mr. 15.

Berlin, ben 13. Mai 1868.

Bei bem vorhandenen Schutz- und Trutbundniß mit Süddeutschland wurde, theoretisch genommen, nichts nöthig sein, als daß die Süddeutschen Kontingente rechtzeitig und vollzählig bereit stehen, um den Anordnungen

Am 13. Mai 1868 fand eine Besprechung zwischen dem General v. Moltke und den Militärbevollmächtigten von Bayern und Kürttemberg in Berlin über eine gemeinsame Lerwendung der Nord- und Süddentschen Ereitfräste bei einem Kriege gegen Frankreich statt. Den Inhalt seiner hierbei vorgetragenen Ansichen theilte General v. Moltke dem Bundeskanzler Grafen v. Bismarck in Folgendem mit:

Folge zu leisten, welche Seine Majestät ber König von Breußen als Oberfelbherr im Falle eines Krieges gegen Frankreich nach Lage ber Berhältnisse mittheilen wird. Praktisch gestaltet sich die Sache aber anders.

Das Schuts und Trutbundnift ift ftets eine unvolltommene Form gegenfeitiger Hilfsleiftung und hat genau nur so viel Werth, wie jeder Theil Trut und Schut zu leisten vermag. In dieser Beziehung stehen die Berhältniffe auch nach Proportion feineswegs gleich.

Der Norden stellt ein heer, der Süden Kontingente, wir haben einen Kriegsherrn, ber Süden nur einen Bundesbefesishaber, man fann uns dort beim besten Willen immer nur eine Koalition bieten.

Den Unterschied awischen einem einheitlichen her und einer Roalition hat wohl ber Relbgug von 1866 genügent gegeigt.

Desterreich hatte ein Schutz- und Trutblindniß mit Sübbentschland. Es forderte nichts Geringeres, als daß dessen Kontingente sich mit dem Desterreichischen Heere in Böhmen vereinigen sollten. Bei einer Ueberlegenbeit von 90 000 Mann konnte man hoffen, den Hauptzweck des Krieges vielleicht zu erreichen. Aber den Sübdentschen wurde dabei zugemuthet, daß sie heichtgeimath schutzlichen Franklichen Invasion überließen, und sehr begreifslicherweise lehnten sie das ab.

Dasselbe wiederholte sich in verjüngtem Maßstade für Bayern. Bayern hatte das Schutz und Truthundis mit den Süddentsichen Staaten und den Oberbesehl. Sein Feldmarschass werlangte das militärisch alsein Richtige, den Anschluß des VIII. an das VII. Bundeskorps. Aber Nassau, Franksurt, Darmsstadt wollten geschützt bleiben, und man ging westlich um das Logels-Gebirge vor, wo die Bereinigung nach vorwärts unmöglich war.

Und umgetehrt: Gefeht, Rheinland und Westifalen waren ein sonveranes Großherzogthum gewesen, wurde es möglich gewesen sein, selbst bei stehendem Schutz- und Trupbundnis seine gesammte Truppenmacht aus dem Lande fort und nach Böhmen zu schieden, wo boch die Entscheidung lag?

Die Sonderrüchichten können nur im Sinheitsstaat zum Schweigen gebracht werden, beim bloßen Bündniß muß man mit ihnen rechnen. Es handelt sich also nicht darum, von den Süddentschen zu sordern, was zur Erreichung des Kriegszweckes das militärisch Richtige wäre, sondern das, was sie, unter Berücksichtigung ihrer eigenen Sicherheit, zu leisten im Stande und geneigt sein werden.

Darüber läßt fich verhandeln.

Eine sofortige Offensive mit fiberlegenen Kräften, welche ben Zeind im eigenen Lande bedroht, seine Streitmacht bort fesselt, sichert indirekt ganz Deutschland. Un ihr werben sich alle Staaten bereitwillig betheiligen. Dazu gehört aber die politische Znitiative und eine Kriegsbereitschaft, wie sie wohl in Süddeutschland vorläufig noch nicht vorhanden ist.

Es muß also auch ber befensive Schutz Sübbentschlands ins Ange gersaft werben.

Wir glauben nun, daß ber untere wie der obere Mhein am besten durch eine Armee am mittleren Lauf dieses Stromes gesichert wird. Die seste Zussicherung, daß wir bort frühzeitig und in großer Stärke anftreten werben, brauchen die Sübbentichen Staaten, um ihr Verhalten zu bemessen, und diese kann ich geben.

3mei Bege ber Bertheibigung bieten fich bar:

1. Die direkte, für welche die Sübbeutichen Staaten sich in sich zusammenschließen können, um schon das Rhein-Thal ober etwa von Nottweil aus den Schwarzwald, oder wenigstens im Schutz von Ulm die Zuer zu behaupten. Wir halten dies Versahren nicht sür das Richtige, aber wir haben einen Ginwand dagegen nicht zu erheben. Daß dabei eine direkte Mitwirkung durch Norddeutsche Truppen ausgeschlossen bleibt, liegt in den räumlichen Dimensionen wie in der Wahrung der Selbständigkeit der Südsbentschen Staaten.

Es bleibt baber nur

2. die indirekte Bertheibigung, welche sich auf die Norddentiche Streitmacht am Neckar und Main basirt, in die Flanke und auf die Berbindungen der Juvasion des Feindes vorgeht und seinen sosorigen Rückug erzwingt. Es würden zwei Preußische Armeetorps in der Stärke von 66 000 Mann ausdrücklich dazu bestimmt werden, mit einem kombinirten Wirttembergischen, Badischen und zwei Bayerischen Korps vereint, eine linke Flügel-Armee von mithin 140 000 Mann zu bilden. Diese Armee würde, je nachdem der Gegner bereits vorgedrungen, den Neckar oder den Rhein aufwärts operiren, salls der Einbruch erst droht, am kinken User des letzteren Stromes. Sie kann beliebig verstärtt werden, wenn der Feind größere Mittel sür sein Unternehmen gegen Siddeutschaldsand aufwendet, da er dann sich um ebenso viel vor umserer Front schwächt. Berzichtet er, wie unter solchen Umständen wahrscheinlich, ganz auf diese missliche Expedition, so würde die linke Flügel-Armee sich den Bewegungen der Hauptmacht unmittelbar ausschließen.

Dies Alles fett felbstverständlich voraus, daß die Sübdentschen Kontingente rechtzeitig zur Stelle sind. Wei ber vorsandeum Keigsbereitschaft umfere: Nachsvart muß mitwelftund gefredert werben, daß bis zum 21. Tage, nachem in Bertin der Besefa zur Modinmachung des Kordduntschen Herreis ergangen, die Sildbeutlichen Kontingunte, immerhalb der eigenem Territorialgrengen, im größeren Arbefeilungen marzis- um transportfäligt dereit (frehe, daß das elljendschafterleissmaterial auf dem in Betrach tretenden Linien versammelt ist, daß durch Anlegung von Magaginen jeder Staat sitt die Ernährung seiner Armpsen und durch Transportnittes sit is Vachschiensteils diese Bederfs geforet hat.

Bas nun speziell bie verschiebenen Kongentrationspuntte betrifft, so möchte unter Beachtung ber lotalen Berfültnisse wie ber speziellen Interessen ber einzelnen Staaten Folgendes zu verabreben sein:

Die Boblisc Division versammelt die im sidischen Theil des Großergasstums steelenen Aruppen unter dem Schul von Rostat, die in nördlichen Theil garnisonirenden werden derstellen durch die zu ihrer Degagirung voerrückende sinte Fisiges-Keinne zugeführt. Die Württendersissisch Vorission sint die in Ulm dei halber Bestaung entschrisch werdenden Wegimenter beranzuzisisch, um die Guttagraft-Ludwigsburg songentriert zu stehen.

Hir Bayern wird die Formation von zwei Armetors vorgeschigen, woven dos I. Korps der Polischingen, dos II. Loops des Edischieurs fich versammelt. Die in der Pfalz stehenden Armpen würden sich zu einer larten Brigade dei Landau sormiren, welche sich im Nothstaf aus Germeesein zuräglicht

Stiffverständlich ift unter dier Bertfeilung der Südentifem Streife nicht der eigentliche ftrategische Ausmarsch derschen, sondern eine durch die Seinerkern Berchlättliffe gedotene erste Bereistletlung gemeint. Die wirtliche Bereinigung wird bei der voraussichtlich eng bemessen deit, vielleicht schon auf dem Bege der Operation gegen den Zeind, erzielt werden miffen.

Satte am 21. Zoge ein Fraugöfische Derr bereits ben Schwarzunds berschritten, so würden die Preugischen Berps bet linten Flügel-Artmee in ber Richtung hellfromm-Gudwigsburg-Suttgart vorgeben, die Wirttembergische Division aufnehmen, auf bem Vormarich die Babische Division von Rastatt, das II. Baperische Lord von der Bermarich die Babische Lim und bas I. Baperische Corps sicheren daseit des Buretide und im Verrücken dienen Theil des Wirttembergischen Gebeites gegen die Janosson ber feindlichen Thie waste windere gende. In den Allingel-Armee unter allen Umfünden zu fichernben wantes winders gende. In den

numerifden Ueberlegenheit wurde bie feindliche hauptmacht in Gubbeutichland in einer alle ibre Berbinbungen bebrobenben Richtung fofort anzugreifen fein.

Wenn hingegen ber über ben Mein vorgegangene Gegner, wie er in ber That taum anders tann, sich rheinabwärts gegen unsere am Nedar verssammelte bedeutende Streitmacht wenbet, so würden, mit ausgiedigster Besnutzung der Gisenbahnen, die Württembergische Division nach Bruchsal, das II. Bayerische Korps über Darmstadt und Heibelberg zur linken Flügel-Armee sosort heranzurüden haben, ebenso das I. Bayerische Korps über Stuttgart.

Endlich wird bei rechtzeitig gefastem Entschluß zum Kriege es mindeftens nicht unmöglich sein, schon ehe der Gegner den oberen Rhein überschreitet, die linke Flügel-Armee in der Pfalz selbst zu versammeln, um so, in Berbindung mit unserer Hauptmacht, diesen werthvolsen Theil Deutschen Bodens zu schützen umd durch die Offensive am linken Rhein-Uter dem Süden die wünschenswertheste Sicherung zu verleihen. In den schon bezeichneten Eisenbanrichtungen müßten dafür über Maxau, Germersheim und Ludwigshafen die sämmtlichen Süddeutschen Kontingente vorerst in der Gegend von Landau mit den Preußischen Korps vereint werden.

Auf Grundlage ber Besprechungen mit ben Bertretern ber Sübbeutschen Deere versaste General v. Moltse im Jahre 1868 ben nachstehenden Entwurf, welchen er im Januar und März 1869 noch einmal überarbeitete und ergänzte:

## Ør. 16.

# A. Erfte Versammlung der Armee\*) bei einem Kriege gegen Frankreich allein.

Bei einem Rrieg, ben wir gegen Frankreich allein gu führen hatten, find wir in ber gunftigen Lage, unfere gefammten Streitfrafte auf fechs burchgebenben Gifenbahnlinien in ber Bayerifden Pfalg gu tongentriren.

Wollen die Franzosen ihr Eisenbahnnetz vollständig ausnutzen, so sind sie genöthigt, sich um Metz und Straßburg in zwei, durch die Bogesen getrennten Gruppen zu versammeln, zwischen welchen wir von Haus aus auf der inneren Operationslinie stehen.

Es wurde nicht gerechtfertigt sein, einen Theil unserer Feld-Armee gur biretten Bertheibigung am unteren Rhein gurudgulassen. Derselbe ist geschütt burch die Reutralität Belgiens und, selbst wenn biese nicht respektirt wurde,

<sup>\*)</sup> Sigenfandige Ranbbemerkung bes Generals v. Moltte: "Erster Entwurf 1868, überarbeitet 1869."

vorerst durch die Entsernung der Französsischen Grenze von der diesseitigen. Wir stehen in der Pfalz noch ebenso nahe bei Aachen und Coln wie die Franzosen in Diedenhofen und Mezidres. Unsere Operation am linten Meinsufer über die Mosel faßt die ihrige gegen den Rhein in den Rücken und zwingt sie, mit allen Berbindungen in der Flanke Front gegen Süden zu machen.

Ebenso wenig ware es zwedmäßig, wollten die Süddeutschen den oberen Mein oder selbst nur den Schwarzwald direkt zu vertheidigen versuchen. In Verbindung mit den Norddeutschen Streitkräften und unterstützt durch sie, wirkt auch ftromauswärts ein Vorgeben aus der Pfalz am linken Ufer des Stroms am fräftigsten, selbst wenn der Feind ihn schon übersichritten batte.

Den sichersten Schut aber für ben ftarten Unter- wie für ben schwachen Oberrhein gewährt eine entschloffene Offensive mit überlegenen Streitkräften nach Frankreich hinein, und um diese zu ergreisen, bedarf es nur ber rechtszeitigen Versammlung ber wirklich vorhandenen Mittel.

Es würden vier Armeen gu formiren fein.

| CONTRACTOR AND                           |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Erste (rechte Flügel-) Armee um Wittlich, VIII. und VII. Armeeforps 60 000 ! | Mann,  |
| Zweite (Sampt=) Armee bei Reunfirchen-Somburg,                               |        |
| III., IV., X. und Garbeforps                                                 | =      |
| Dritte (linke Flügel-) Armee bei Lanban, V. und                              |        |
| XI. Armeeforps                                                               | =      |
| ju biefer letteren event. zwei Sudbeutsche Armeetorps   80 000               | =      |
| Bierte (Referve-) Armee vorwarts Maing, tombinirtes                          |        |
| IX. Korps (18. Inf. und Beff. Divifion) und                                  |        |
| XII. Armeeforps 60 000                                                       | *      |
| und event. das I., II. und VI. Korps                                         | =      |
| ter affen 11mftanken fannen mir zur Offenfine auf 200 000 Bre                | ubitda |

Unter allen Umftanben können wir zur Offenfive auf 300 000 Preußische Kombattanten, unter günftigen Umftanben auf 500 000 gaften.

Erfte Urmee.\*)

VIII. Armeeforps.

Das VIII. und bas VII. Armeeforps sollen in kirzester Frift in ber Gegend von Bittlic-Bernkastel an ber Mosel vereinigt werden.

Bum Schut biefer Konzentration formirt sich bie Garnison von Trier als Avantgarbe und ist unverzüglich burch minbestens eine Batterie aus Coblenz auf ber Gisenbahn, per Dampsichiff ober in ftarten Märschen zu

<sup>\*)</sup> hier beginnt ber Bufat vom "Januar 1869."

verstärken. — Dies Detachement hat sich möglichst bei Trier, Schweich ober Bittlich zu behaupten.

Das Bataillon Regiments Nr. 69 in Saarlouis schließt fich ber Garnison von Saarbruden an. Dies Detachement weicht in ber Nichtung auf St. Wendel gurud, jedoch erst, wenn es dazu genötsigt wird, und sucht möglichst lange die Sisendsahn zu schützen, beren Zerstörung nur dann auszuführen ist, wenn solche von oben ber besohlen wird.

Um die Konzentration der übrigen Truppen des Armeekorps in kurzester Frist zu bewirken, erscheint es angemessen, das Regiment Nr. 29, den Resi der III. Fuß-Abtheilung und das aus Wehlar per Sisenbahn nach Boppard heranzuziehende Jäger Batailson auf der Straße über Castellaun nach der Gegend von Bernkastel vorzudirigiren.

Die Regimenter Nr. 60, 67 und 72 werben schon am 10. und 11. Tage abends vorweg nach Andernach und Cobsenz transportirt und marschiren nebst der reitenden Abtheilung des Artisserie-Regiments und dem Pionier-Bataisson auf der Straße über Kaiseresch nach Wittlich vor.

Es wird vortheilhaft sein, wenn das in Eöln erst am 16. Tage fertig werdende Regiment Nr. 33 per Dampsichiff nach Andernach geschafft werden kann, um auf derselben Straße zu folgen.

Das Kürassier-Regiment Nr. 8 und bas Husaren-Regiment Nr. 7 können nebst ber I. Abtheilung bes Artillerie-Regiments über Abenau marschiren.

Das Regiment Nr. 28 und die II. Artillerie-Abtheilung werben über Brüm, und dann nach Umständen auf Trier oder Wittlich zu dirigiren sein. Nur für den unwahrscheinlichen Fall, daß dieser Marsch von Luxemburg her gefährdet erscheinen sollte, müßten die Truppen aus Nachen und Jülich zuvor an den Rhein zurüczezogen werden.

So wird es aussinfrbar sein, die Konzentration des ganzen Korps ausschließlich des Regiments Nr. 33 in dem Naum Trier—Wittlich—Gonzerath bis zum Abend des 16. Mobilmachungstages zu bewirfen.

Um baffelbe an bem linten wie bem rechten Ufer versammeln zu tonnen, empfiehlt es sich, schon vor Anfunft bes Pontontrains eine Schiffbrude bei Berntaftel schlagen zu laffen.

Bereits am 14. fann bie Avantgarbe burch brei Bataissone, vier Esfabrons und mehrere Batterien unterftützt werben.

## VII. Armeeforps.

Nach ben für bas VII. Armeeforps entworfenen Fahr: und Marich: tableaur werben bie Gisenbahnlinien Bünbe-Rheine-Unna-Göln-Düren-

Bei ber ftarfen Benuthung ber Straffe Call-Bittlich empfiehlt es fich etwa in Stadttyll ein Sulfsmagagin und Etappenkommando vorzuseffen.

Auf biese Weise werben ebenfalls am 17. Mobilmachungstage abends die Truppen des Korps ausschließlich Trains in der Gegend von Wittlich konzentrirt sein.

Das ganze Korps ift mit seinen sämmtlichen Kolonnen und Trains formirt und operationsfähig am 20. bei Wittlich, am 21. bei Trier.

Es ergiebt sich hieraus für die Erste Armee, daß nach Ablauf von 17 Tagen bieselbe

50 Bat., 32 Est., 30 Battr. = 60 000 Mann

ftark bei Wittlich schlagen ober in jeder dann befohlenen Richtung abrücken kann.

Die Avantgarbe bei Trier wird schon früher nach Erforberniß zu unterftützen sein.

Die Dissolation für die successive bei Wittlich eintressenden Truppensmassen ist durch das Oberkommando der Ersten Armee, die Borkehrung für ihre Ernährung in engen Kantonnements, voraussichtlich auf kurze Dauer, durch das Militär-Defonomie-Departement im Boraus zu regeln.

3weite Urmee.

III., IV., X. und Garbe-Rorps.

Durch bie zwar nur schwache Postirung bei Saarbruden (zwei Bataillone, vier Estabrons bes VIII. Armeelorps) wird man bei Eintritt der Transporte erfahren, in welcher Ausbehnung bie Nahes und Ludwigsbahn in ber Pfalz befahren werben können.

Auf diesen Bahnen, von welchen die letztere gleich anfangs durch eine Bahreische Brigade bei Landau gebeckt wird, treffen schon vom 12. früh ab die ersten Abtheilungen des III. und IV. Armeekorps ein. Sie debartiren, den dann zu übersehenden Umständen entsprechend, so weit nach vorwärts wie angängig, um das Detachement des VIII. Korps zunächst zu unterstügen, dann abzulösen und die Eisenbahnen zu schwieder; event. weiter rückwärts um bereits eingedrungene schwächere Abtheilungen des Feindes wieder zu verdrängen.

Die genannten beiben Korps werben an Truppen am 15. Tage komplet und nehmen Aufstellung vorwärts der Linie Neunfirchen—Zweibrücken (etwa bei Bilbstock und St. Ingbert) hinter welcher bis zum 19. Tage das X. und Garbekorps bei Neunfirchen und bei Homburg bebarkiren.

Am 19. Mobilmachungstage nachmittags find sonach die Truppen der ganzen Armee, jedoch ohne Trains, etwa 104 Bataillone, 107 Estadrons, 60 Batterien, etwa 130 000 Kombattanten, versammelt.

Es ist nicht wahrscheinlich, baß bis bahin eine stärkere (zwar mobil geworbene) Französische Armee bie Grenze überschreiten wird.

Wäre dies der Fall, so hat die Zweite Armee sich in der Richtung über Kaiserslautern auf die Reserve-Armee zurückzuziehen, wobei die Eisenbahnen hinter Neunstrechen und Sombura nur vorübergebend zu unterbrechen sind.

Behauptet hingegen die Zweite Armee sich in ihrer an die Grenze vors geschobenen Stellung, so wird das Armeekommando eine durch Insanterie unterstützte Rekognoszirung durch vier Kavallerie-Divisionen gegen die Mosel-Strecke Diebenhofen—Nanch anordnen können, um Aufklärung über den Feind zu erlangen-

Dritte Armee.

V., XI. Korps, I. und II. Bayerifches Korps, Burttembergische und Babifche Division.

Die Bayerische Postirung bei Landau wird schon vom 13. dis 15. Mobilsmachungstage durch das Einrücken der beiben Infanteries-Divisionen des V. Armeekorps unterstützt. Bis zum 18. Mobilsmachungstage mittags sind die Truppen des V. Korps eingetrossen, ebenso theils per Fußmarsch, theils per Bahn der größte Theil der Truppen des XI. Armeekorps, etwa 44 Bastaillone, 40 Eskadrons, 26 Batterien, ungefähr 55 000 Mann Preußische Kombattanten, welche hinter dem Klings-Bach eine starke Ausstellung sinden.

(Brücke bei Mazau zu konserviren und zu schützen. Rastatt durch das 34. Regiment zu besetzen, Augmentation u. s. w. dorthin nachzusühren. Preußischer Ingenieurossizier nach Rastatt.)

Berheißen bis bahin ift auch bas Eintreffen ber Subbeutschen, wodurch bie Dritte Armee auf bie Starte von etwa 150 000 Mann gebracht wurde.

Auch hier wird bas Armeetommando eine Retognoszirung burch bie Ravallerie in ber Richtung auf Strafburg anordnen.

Bierte (Referve=) Armee.

Kombinirtes IX. Korps, Sächsiches XII. Korps, event. I. und II. Korps.

Bis zum 20. Mobilmachungstage können in einer äußerst günstigen Schlachtstellung bei Marnheim auf der Straße nach Kaiserslautern vers sammelt sein: Die 18. und die bei Worms versammelte Hessische Division als kombinirtes IX. und das XII. Armeeforps, vorerst 60 000 Mann, denen Reserveartisserie und die Kavasserie unmittelbar folgen.

Bare bie Zweite Armee zum Rüdzug gezwungen worben, so würden wir bei Marnheim die Entscheidungsschlacht mit gegen 160 000 Mann (sechs volle Armeetorps) annehmen.

Es fönnen bagu jebenfalls außerbem rechtzeitig noch herangezogen werben von ber Dritten Armee, in nur brei Marichen, bas V. und XI. Armeeforps.

Ferner würden bie am 16. und 17. bei Wittlich versammelten Korps der Ersten Armee (soweit sie nicht bedeutende Streitkräfte vor sich haben, die dann auch auf Frangösischer Seite bei der Entscheidung sehlen) in der Richtung auf Lauterecken in des Feindes linke Flanke und Rücken zu birigiren sein.

Bei richtigem Eintreffen können sonach schon am 20. Tage 300 000 Mann (nenn volle Korps, selbst wenn das VII. nicht heranzukommen vermag) zusammen wirken, welche Streitmacht in den nächstsolgenden Tagen noch sehr erheblich verstärkt werden kann; wenn es zulässig, wird auch noch das I., II. und das VI. Armeekorps heranzuziehen sein.

hat sich die Zweite Armee in ihrer Stellung behauptet, so tann die Bierte (Reserve-) Armee bis zum Abend des 21. Tages unmittelbar hinter berselben eingeruckt fein.

Bollständig mit ihren Trains versehen sind alle Armeetorps erst etwa am 23. bis 24. Tage, doch könnte die Offensive am 22. beginnen.

Sollte sich herausstellen, daß die feindliche Hauptmacht sich durch Luxemburg event. durch Belgien gegen den unteren Rhein wendet, so würde für eine Bewegung gegen Norden die Erste Armee die Avantgarde hinter der Mosel bilden, die Zweite Armee den linken, die Bierte Armee den rechten Flügel und die Oritte Armee nach Umständen offensiv gegen Straßburg oder auch Wetz vorgehen.

Die vorgeschlagene Bersammlung ermöglicht sonach, am 20. Tage nach besohlener Mobilmachung, wahrscheinlich mit Ueberlegenseit, die Desensivsschlacht vorwärts des Rheins anzunehmen, am 22. Tage offensiv mit 300 000 Mann in westlicher Richtung über die Grenze vorzugehen. Ob sodann die drei noch rückwärts besindlichen Korps, I., II. und VI., ebensalls nach dem Rhein gezogen werden können, wird sich zu dieser Zeit übersehen lassen. Bielleicht wird es aber immer nöthig sein, davon eine Division zur Ablösung des XII. Korps nach Oresden zu diriairen.

#### Rüftenvertheibigung.

Behufs aktiver Vertheibigung unserer Kuften werben vier Candwehrs-Divisionen aufgestellt und zwar gleichzeitig mit ber vorbesprochenen Hauptkonzentration der Armee.

- 1. Rayon. Emben-Bremerhaven, außer 8000 Mann Lotalbesatungen, bie 3. Landwehr-Division 10 800 Mann bei Bremen.
- 2. Rayon. hamburg—Wismar, außer Lotalbesatungen (17 750 Mann), bie mobile 17. Infanterie-Division 15 000 Mann bei hamburg.

Als Reserve für beibe bie mobile Garbe-Landwehr-Division, 15 000 Mann, in Hannover.

Zur Vertheibigung ber Nordsee-Küsse können sonach etwa 40 000 Mann konzentrirt werden.

- 3. Rayon. Stralsund Colberg, außer Lofalbesahungen, die 2. Landswehr-Division, 10 400 Mann, um Stettin.
- 4. Rayon. Danzig Memel, außer Lokalbesatungen, die 1. Landwehrs Division, 10 400 Mann, bei Elbing.

Bufammen etwa 60 000 Mann.

Wenn eine Französsische Landungsexpedition beabsichtigt ist, so wird sie wahrscheinlich an der Nordsee-Küste und voraussichtlich schon im allerersten Stadium der Feindseligkeiten stattsinden. Sind die Französischen Streit-träfte im eigenen Lande angegriffen, so wird man sich auf eine solche Untersnehmung schwerlich noch einlassen.

Die Ruften-Divifionen, gundoft bie beiben mobilen, find bann gur Befatzung rudwärtiger Etappen verfügbar.

Sollte Dänemart sich an bem Krieg betheiligen, so tann es nöthig werben, bie 17. Infanterie-Division zur Unterstützung ber 18. nach ben Herzogthümern beranzuzieben.

Wollen\*) die Franzosen Belgien oktupiren, so mussen sie mindestens 120 000 Mann verwenden, um Brüssel zu besetzen und die sich in Antwerpen versammelnde Belgische Armee zu belagern, einzuschließen oder wenigstens zu beobachten.

<sup>\*)</sup> hier beginnt ber Bufat vom "10. 3. 69".

Da aber bied Borgessen weder von England noch von Preussen gedulert werben nann, so wird Spannerled genotsigt fein, seine gange Herredmacht sogleich mit auf ben Artiegssig zu sehen. Außer Bonn und Algier wirde es die Prennäen-Grenze und die Nordfüsse zu beobachten haben. Nach Abzug ber Schaumen in dem Zestungen, im Paris und Spon, verflieben ihm dann etwa 180 000 Mann gur Unterstätung einer Aggestigen.

Sicher tann es nicht bie Absicht fein, mit dieser Macht die Entwicklung der Ding in passibere Johtung abzuwarten; überfaupt tönnte das gange Unternehmen nur der Ansang eines Krieges gegen Deutschland fein, und freilich in der und am wenigken geschricken Michtung.

Burbe bie Frangöfische Sauptmacht in ber Gegend von Mey-Strasburg versammelt, so ftanden beibe heere auf zwei verschiedenen Rriegstheatern 40 bis 50 Meilen entsernt und ohne die Möglichfeit gegenseitiger Unterflügung.

Wenn auch die Hollander einem Frangöfischen Bundniß beiträten, so würde diese Berstärfung durch eine Englische Landung in Antwerpen ausgeglichen.

Die Frangöfiche Nord-Armee ware in Bessien seigen unterenstem und könnte egen untere Mehr-Jeftungsfinie nichts Ernstliches unternehmen. Gegen die Seid-Armee wirden wir in der Rheinfplas alle verfinsteren Krift berfommeln, mit einer Ueberlegenheit von 100 000 Mann die Offmilive ergreisen, einen Martis des Gegenes eines über Luzemburg noch Aochen zur Bereinigung ummöglich machen, ihn vielmehr unf Paris gurückrüngen und so zugleich die Kümmung Belgiens erzwingen.

Rücken die Franzosen überhaupt in Belgien ein, so tönnen sie es nur thun, indem sie ihre Hauptträste auf der Linie Lisse—Wezidres versammeln und durch Belgien über die Maas vordringen.

Dies bebingt zunächst, baß fie 10 bis 14 Tage spater unsere Grenze erreichen, als bies von ber Linie Det - Strafburg aus gescheben fann,

baß fie auf etwaigen Beiftand in Gubbeutschland verzichten,

und daß sie sich vor Antwerpen um mindestens 80000 Mann schwächen muffen. Mit wenig mehr als 200 000 Mann stoßen sie dann auf unsere Rhein-Front.

Diefem Borgefen werden wir meiner Ansicht nach wirtsamer begegnen, wenn wir ihm von der Mofel her entgegengeben, als wenn wir in der Front aus den Rhein-Jestungen hervortreten. Wir gwingen die Franzosen, Front gegen Suben zu machen, wobei fie alle ihre Berbindungen in der Flanke behalten.

Die Entjernung Manbeuge-Coln ift größer als Homburg-Coln. Die Geiedgeitigleit der Wilhungen vorausgefetz, würden wir felbst von der Psalz aus noch rechtzeitig eintressen, aber freilich sounen wir von Coblenz und Mainz auf fürzerem Bege dangen.

Wenn wir mit unferer Hauptmacht von der Pfalz aus, unbefümmert um des Cinrinden der Französischen Gedommtmach, gegen Baris vorzehen wollten, so erreichen wir, da wir feinen Widerstmad sinden, ungefähr um dieschie Zieht die Gegend henfeit des Argonner Waldes wie die Franzossen unsere Grenze bei Nacken.

Bir fteben 30, bie Frangofen 80 Meilen von ber hauptstabt bes Gegners entfernt,

Alleim das bloße Jorgefem auf das besselste Baris würten bie Sache icht unbedigt schar zur Entscheing beingen, und vor würten wielleicht besselse sie und wert zu den den den der Beileicht besselse der Lichte der Alleiner der A

Die Deration fteilt für beide Theile alle Berhalmiffe auf die Spige. Bit fübren fie im feindichen, ober auch vielleicht nigenieren Laube, faben kine Gilendon fairter uns um bichmögen und vor Johenhofen, Mey um Beredun. Der Berluft der Schlacht ist unberechenden, indes werden wir in berfelben bie Schirtern fein, da die Frangofen mit einem Theil ihrer Macht vor den Belgischen herre flehen bleiben muffen oder beim Abmarich diese nach sich gieben.

Mit minkrere Gefahr erreichen wir ungefähr biefelben Vortfelle, wenn wir von einer Linie Luzemburg-Trier-Coblenz lonvergirend gegen Lüttich vorgeben, woder wir allerdings ben Marich durch Cifel, Arbenuen und Dobe Benn zurüczulegen haben.

Um die Einis Cobeny.—Quemburg als erften Aufmarts zu erreichen, edarf es in den sich en gekongerichten Moordnungen sier die Versammlung in der Pfalz kimer voesentlichen Könderung, sondern nur der Unterbrechung der Aransporte dei Gobienz umd Fortsüsprung derfelben von Mainz auf Bingen umd Gobien.

| Das VII. und VIII. Armeeforps wurden als Avant<br>garbe am 15. Mobil machungstage bei Stadthyll    |         |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| versammelt sein                                                                                    | 60 000  | Mann |
| Die Zweite Armee fann, felbft wenn ber Trausport<br>nicht gegnbert wird, in brei Mariden, glio vom |         |      |
|                                                                                                    |         |      |
| 18. bis jum 21. Tage, bie Begend von Luxemburg                                                     |         |      |
| -Trier erreichen                                                                                   | 130 000 | *    |
| Das XI. und XII. Korps, fowie bie 18. Infanterie-                                                  |         |      |
| Divifion fonnen bis jum 18. Tage bei Cobleng                                                       |         |      |
| tongentrirt fein                                                                                   | 73 000  | *    |
| Das V. Rorps nebft ber Darmftabter Divifion über                                                   |         |      |
| Bingen bis jum 20. Tage bei Bell an ber Dofel                                                      | 45 000  | *    |
| In etwa vier bis funf Darichen, alfo bis gum 26.,                                                  |         |      |
|                                                                                                    | 900 000 | 000  |

wurde burch lonvergirenben Bormarich bie Armee 308 000 Mann in engster Bereinigung in ber Gegenb Masmeby—Montjoie zum Borruden gegen Lüttich bereit sein.

Bon Lille—Maubeuge bis Lüttich burchschnittlich gehn Märsche. Nehmen wir an, daß die Franzosen Mobilmachung und Ausmarsch bis zum 15. Tage beenden, so können sie diesen Vormarsch nicht stören.

## B. Erfte Verfammlung der Armee") bei einem Kriege gegen Frankreich und Gefterreich.

Falls Defterreich fic an einem Rriege Frantreichs gegen Prugen bethätigt, wurden wir burch Gleichtheilung unferer Rrafte nach feiner Seite eine Ueberlegenheit gur Geftung bringen.

Es entsteht also zunächt die Frage, gegen welchen Feind wir vorerst mit schwächeren Mitteln die Defensive sühren wollen, um möglichst start und offensiv gegen ben Anderen aufzutreten.

Unfreitig gewöfet uns der Mein mit feinen Zestungen eine ungleich auftarere Vertseidigungslinie gegen Frankrich, als wir sie gegen Oesterreich bestigen. Wir können mit Sicherheit darauf rechnen, do dies die Schapweitz, unterstügte durch 100 000 Mann, siech vie acht Wochen sollten wird, allein wir würden dann Siedbeutsschland wenn nicht gegen, so gewiß nicht mit uns haben. Die Frauspieln würden unfere Meinische Westen wie frei werden wie keine Auftragen wirden under Meinische werden wirden der Meinische unter Meinische Meinische Auflich werden der Meinische und kennt bei der Verlag und kannt, dog die Oesterreicher in Wöchnen voor Ver Plas aus kann sie deren vielleich au zeiten Schafel annehmen,

<sup>\*)</sup> Bergleiche Unmertung Geite 98.

sondern die Wirtung einer Frangosischen Juvosium im verschanzten Lager von Olmus oder hinter ber Donau abwarten, wo dann leicht unsere Offensive zum Steben kame.

Desterreich, jur Zeit mit Bataillonen von 100 Mann, wird, wenn wir bei einem boch unvermelblichen Krieg rechtzeitig mobil machen, schwertlich so dall tertig sein, umd leicht können wir jene sechs bis acht Wochen hindurch obne Beiteres freie Sand daben.

Frantrick ift nick allein ber gelöptickste, sombern auch ber bereitelte, deind. Nücken wir auf Französsischen Boben ein, so wird ber Französsische Hochmuth nicht auf Desterreich warten, sombern man wird ums sofort angreisen. With übertagenen Krästen bürsen wir hossen, wird was abserte Lagen einen Seig zu erstehten. Ein sosker wird berausslickstisch einen Dynastiewochsel in Frantreich serbeisihren. Dan vier nichts von Frantreich wolsen, so wird ich wird ber neuen Machthabern vielleicht ein balbiger Friede abställen lasten.

Abenn wirflich inzwischen Sesterreich Schlesten, bie Marten und bie Beupfliadt beseich bleich bleit, unser schwaches Desensionsheer aber, ohne ganglich geischlagen zu sein, ausgewichen ware, so ist noch nichts zu unserem Nachtheil bestüttb entschieben.

Dagu tommt, baß wir im Welfent feine fremde Unterfüßung au gewärtigen baben, folglig felsft hard sein milgen, möhrend im Delm bach voraussichtlich Hubland einen mehr oder weniger aftiven Beistund leisten dürste. Rücken wir gegen Wien vor. so hat wohl Ausfland kein dierten Stutersschied mus babet au hellen; anders aber, wenn die Opterreisse Verführe debrocken.

Aus biefen Gründen würde ich vorschlagen, gehn Armeckorps gur sovorligen Offensie in der Fisch zu tengentriren, deri Armeckorps gegen Ochterreich aufgustellen, weche durch die 1. und 2. Landweiter-Division verfärtt auf etwa 120 000 Mann gebracht werben würden. Die Bertsfeibigung der aus sie der die Schrieben der die Geschlagen geste der die ern auf sie wenig derbröken Offensiellen unst im diesem Balle aufgegeben werben.

Wollte Desterreich seine gange Macht gegen uns wenden, so würde Rufland völlig freie Dand behalten, etwaige Absichten im Orient durchzusühren; Desterreich kann die Wallachisch-Woldauische Grenze schwertlich von Truppen ganz entblößen.

Auch das Borbeingen in Schlessen ist ernstlich gelährbet, wenn ein missische Beschafungsbere, eine der Cypsischen) versimmelt, zur Altive libergeht. Ein solche wird aber schon aus Rücksich und die Berhältnisse Röntgreich Bosen vorzusächlich aufgestellt werben, und ihm gegenüber wird ein Schlerzeichigfebe bei Olimik nötigi.

<sup>\*)</sup> An ber Gifenbahn Barfchau-Ratiowis.

Rur ber hiernach verbleibende Ueberichus an Kraften fleht zur freien Berfügung, um von Prag aus bireft gegen Berlin vorzugeben. Dies wenigstensift bie für uns bedroftichfte Richtung.

Unsererfeits wurde junachft ju entscheiben fein, ob wir bas schwächere Bertheibigungsheer auf bie Ober ober auf bie Elbe baftren wollen.

Die erstere Richtung erleichtert bem Ausschuss ber Sereiträsste aus Schlesten am die, medage behaufs Arisbumg des AII. Korps auch Dreiben —Görlig birtight werden missigen. Der Rüchig hinter die Odern übert umder Mussighten Dülse und führt schlessisch in die große Meduitsestung an der Beckschu, and Daugli, welden, am der See gelegen, gestgneter als irgend ein wederer unserer Ariegspläße ist, eine gange Armee für längere Dauer ausgumeinen und zu scheen.

Diefen großen Bortheilen gegenüber bleibt jedoch ju erwägen, bag bie Ruflifche Sulfe nur eine eventuelle, und baß es miglich ift, fich einem fiarleren Berbundeten unmittelbar angulchließen.

Das Preufifche Defensionsheer buft babei feine Gelbständigkeit ein und muß feine Bewegungen ben Abfichten bes Berbundeten unterordnen.

Dagu tommt, bag bas mahricheinliche Borruden bes Gegners birett auf Berlin ungleich naber und wirtjamer von ber Elbe ber als von ber Ober ans flantier wird.

Beim Radgug auf Torgan bleiben wir in Berbindung mit ben Samptträften am Mein und finden schließlich Aufnahme in dem erweiterten Magdeburg, welches, durch eine noch nicht geschlagene Armee von 100 000 Mann altiv vertseibigt, febr schwer anzugreisen sehn würke.

Ich wurde baber bie lettere Richtung vorziehen, wenn fie erreicht werben tann.

Seiten bie für die Bertifeldigung der öftlichen Höllste der Monarchie bei simmten Erreitterdie an einem Vault verfammt twerben, so wärde beiger vermöge Lage und Eifenbahnverbindung Görliß fein, von wo aus wir dem Berbringen des Feindes in Schleften wie in der Laufig und in Sachfen zu kaggann vermögen.

Es bleibt aber babei zu erwägen,

baß wir unmöglich Schlesien von Haus aus gang von Truppen entblößen und vollständig preisgeben können,

baß es nicht angängig ware, bas XII. Armeetorps nach bem Mheine heranguziehen, wenn es nicht burch mindestens eine Jusanterie-Division in Oresben abgelöst wird, und endlich,

bafi felbst versammelt wir nur unter besonders gunftigen Umftanden eine Entideidung annehmen burfen, also voraussichtlich boch auf ben Rückung angewiefen bleiben.

hiernach icheint mir eine Theilung unabweislich geboten.

lleereles somten wir mit vereinigten Kristen boch nur in Gestlein ober in ber Marl auftreten, bie Oesterreiser verben in beiben Richtungen vorzesten; in der ersteren mit einem Redusper, dessen Ausstalia zu die Solmfig voranssigte — weckes augleich zur Beochstung gegen Aussland dien wind deburch einem weiten Serbringen leicht besirbert eine Niefte, so das siehe siehen den fahren den Ausstalia möglicherweise noch Bresslau schäugen lam; in letzerer Richtung dingsen werden sie mit ihrer Hauptmacht über Oresben dirttet auf Bertin vorachen.

3ch glaube, doß des VI. Armeclorus sich bei Reiße-Grandfiein verfommeln muß, fiber Glay bie feinbliche Daupteisendagn bei Wilbenlichwerbt betroßend. Ein Detachement im verlichangten Loger von Gofel, unterftührt event. burch Londfurm, dient zur Beobachtung mindeltens von Oberfchieften. Ben Ulereunacht gedräng, zieht des Korps sich auf Liegben gurück, dem seindem Anmarisch auf Bresslau in der Flante. Die Hermsgleinung siere Görlich ist durch des Rittlemgeforze gebedt und durch der Görlich in muterführt.

Das II. und das I. Armeelorps würden im Allgemeinen nach Dresden heranquisiem sin, mit Ausodame der I. Division, welche in Görlig zur Berbindung mit Schlessen aufzustelnen wäre. Der Berjammlung dei Dresden würden sich sobann nach die beibem Landwehr-Divisionen amschließen.

Der Ammarich ber Orftereicher auf Dreiben bietet Schwierigleiten für ife, mie mus bir Woßischiet in ene glütlichen Diffentie. Berbem wir zum Rüdzug gezwungen, so tann berfelbe auf bem einen wie auf bem onberen Ulter ber Elbe erfolgen, mit schwin in Niefa, jedenfalls in Zorgau, freesjen wir bie Berfolgung ab.

Es ift nicht wohrscheinlich, baß die Desterreicher am linten Glo -Ufer über Oresben hinaus vorgesen sollten; fie mußten dem Strom zwischen unteren Heftungen und angesichts unseres Bertheibigungsbeeres possiren, um Berlin zu erreichen.

Am rechten Ufer bieten sich nur zwei burchgebende Chaussen, bie über Derzberg und bie über Lübben, sur ihre Operation dar, welche burchschnittlich siechs Meilen voneinander entsernt singischen. Die ersture bietet den Bortheil, daß die Eistendam fie begeleitet, sie führt aber so nache der Elfe, daß wir fie iber Torgau und felbft über Wittenberg noch in einem Morisse erreichen schwerfich fann ber Gegner an bielen Debouchen vorüber rüden und eine Achverlich fann ber Gegner an bielen Debouchen vorüber rüden und eine Atmen undseachte lassen, werde bed immer noch 60 000 Mann fart sie. Dies binter ihrem Schub, ber Elbe, augugerisen, sie sowierig, Selfebt bie Gelführbig Gernitung bes Brüdentopsed von Torgau und ber Zestung Mittenberg genabst feine Scherbeit gegen ihr Borderecken. Mit biefer Barriere sinter sich, sentwecht gegen bie Operationalsinie bes Zeinbes vorzsehn, zegen eine (vann nothwende) sehr sich vor nehrerer (dann auf wei Marisse auffrent) Kolomenn bes Gegnere, würden wir selfte im entscheidenbes Gesch nicht zu sehren. haben, da im Unglüdsssall ber Strom mit seinen uns gescherten, dem Zeinbe werschlossen. Brüder des Bertosung ausschliebt, und bie Bertosung ausschliebt, und bes Bertosung ausschliebt, und bes Bertosung ausschliebt, und des Bertosung ausschliebt, und des Bertosung ausschliebt, und des Bertosung ausschliebt, und

Um indeh Bectin fo Lange wie möglich gegen Infulten, veniglems feinder Detachirungen, au schüßen mißte neben der meiner Anschie noch so außerordentlich verteilhaften Flantenvertseilung doch eine Kötefellung direct auf die Samptfladt guridgeben. Dazu ist die 1. Division dei Görtlich der himmt, gusselch im über das Vorringen des Gegners dellig erientlet zu bleiben. Nicht leich wird störzigens der Zeind mit sprachen Arziten in eine Etadt von einer halben Million Ginnoburer einräden, solange noch ein Kern bewoffinter Woch aum Knifflich iber Wirdenberde zur Ettelt in

Es bleibt nunmehr noch zu erwägen, welche Stellung bie Subbeutichen Staaten zu ber vorausgesehten Rriegslage einnehmen, was von ihnen geforbert werben fann.

Wie immer bei bloßen Koalitionen wird dies nicht das militärisch Wünfhenswertsfelt sein, sondern nur was beiden toalirten Tebelen vortheilhaft ist. Es wäre gang unpratisisch, etwas Anderes etwa vorher zu stipuliren, weil es eben nicht geschiedt.

Es ift ben Babern nicht zuzumuthen, baß fie ihre gefammte heeresmacht nach ber Rheinpfalz ichiden und München einer Defterreichischen Inturfion offen laffen.

Selbst das ist nicht zu verlangen, daß sie sich uns hinter dem Erzgebirge anschließen. Gine Armee in der Riefenplag schüte auf die Entstreung die Solei dem Rhein ungleich wirtsamer, als sie in der Versammlung um Dresden die Baperisch Olgarung bei der doppelten Antierung die Salburg schüben leintet, von Allein, weil wieb, felfst mit den Bapern vereint, kanm fart gemag zur Offenste erkoniten, wird weiche allein eine loche Flantenstellung ihren Wertse erfollt.

Die Bagern boden ein gang ummittelfores Interesse, bis vollseinplag, afcfügte zu sehen, sein werben teinen Einwurf daggen erheben, daß die dort stehende und zu sompleitende Brigade sich unserer Etreitmoch bei Jambau anschließt. Die Bagerische Dampb-Armee müßte meiner Aussicht nach sich am mattern Ihm versammeln.

Passau bietet eine sich flarte Desembließellung. Donau und Jüre sichern gegen überlegenn Kräfte den Midding auf Wegensburg und Imgesschet. Die Bupern werben aber vielleicht bebufs diretten Schubes Mindipens eine Bersammlung bei Allöftung—Littmanning<sup>13</sup>) vorzieben, obwohl sie gegen ein Anteres here immer boch sielnorste auf Imgessiben ausbeichen missen.

Beide Kongentrationen fönnen um genehm sein. Sie bedrohen ensplich Chetereich Hauselbert und feine Verfeindungen burch Möhren. Ein Beodsachungsforzs gegen die Booperu wird nicht um umgehen sein, im de um diesen Seind milden umschlich zu machen, muß es hart bemessen, aburch das here an anderer Sulfte geschwicht werben. Desterreich fanm nicht gleichzeitig die Kulffen beodachten, im Schlesten, im ber Laufih und im Jahren angrissweise vorgesen. Es wird in einer beier Richtungen schwach sein, umd der werte ber fleschiere etweise und so das bedrängte Rechmerer begagiren.

Bomit wir uns aber nicht einverstanden erklären würden, wäre eine Bersammlung der Bayern etwa im verschanzten Lager von Ingolstadt, behuse passiven Juvartens,

Baben nicht nur, sondern auch Württemberg sind nößer und unmittelbarer von Frankreich als von Desterreich bebroht. Ihre Kontingente würden in der schon verabredeten Weise nach der Mheimpfalz zu gestellen sein. Eintalliefilch einer Baverlichen Briaade würden dann bort verfächar sein:

|       | No   | rbbe | utsche |   |       |   |     |     |    |     |   | 310 000 | Mann, |
|-------|------|------|--------|---|-------|---|-----|-----|----|-----|---|---------|-------|
|       | Sü   | bbei | atsche |   |       |   |     | ,   |    |     |   | 40 000  | , ,   |
|       |      |      |        |   |       |   |     |     |    |     | • | 350 000 | Maun. |
|       | Fr   | nzö  | fifche | α | ttive | 2 | (rn | lee |    |     |   | 336 000 | ) ,   |
| Davor | ı ab | in   | Migi   | r |       |   |     |     | 35 | 000 | ) |         |       |
|       |      | in   | Rom    |   |       |   |     |     | 5  | 000 | ) | 40 000  | ) ,   |
|       |      |      |        |   |       | _ | _   |     | -  |     |   | 296 000 | Mann. |

Davon ab serner die außer Depots und Nationalgarde unbedingt nöthigen Linientruppen sür Festungen Straßburg, Meh, Diedenhosen, Lille u. s. w. für Paris und Lyon, wenigstens dann, wenn wir der Französischen Offenswe

<sup>\*)</sup> Attötting liegt öftlich Runden, in ber Rahe bes Inn; Tittmoning an ber Salzach, füboftlich Altötting; bemnach eine Berfammlung zwifden Inn und Salzach.

mworkommen. — Selbst wenn die Berhältnisse in Spanien nicht zur Ausstellung eines Observationstorps an den Pyrenäen nöthigen, werden wir kaum über 250 000 Mann in erster Linie vor uns haben.

Frangöfifche Referve-Armee, 93 000 Mann, ift erft gu formiren.

Bon unferen sofort bereiten Landwehr-Divisionen find wenigstens brei mit 35 000 Mann gegen Beften verwendbar.

Miso

350 000 Mann gegen 250 000 Mann, ober + 35 000 = + + 93 000 =

385 000 Mann gegen 343 000 Mann.

Gegen Defterreich ftanden bann ferner Preußen \_ . . 110 000 =

160 000 Mann,

jeboch in getrennten Gruppen ohne gegenseitige birette Unterftützung.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Oesterreicher gegen jede einzelne bieser Gruppen mit Ueberlegenheit vorgehen, ebenso gewiß aber, daß diese ausweichen und daß damit die Angriffsoperationen durch die librigen außersorbentlich behindert werden können.

Sobald es gelingt, einen Theil unjerer Streitfräste den Franzosen gegenüber versügbar zu bekommen, werden wir uns selbst wie den Bayern die größte Hilse gewähren, indem wir sie über Stuttgart und Bürzburg an die Donau beranziehen.

# Mr. 17.

## An den Oberften beith und den Oberftlientenant Grafen Wartensleben.\*)

Berlin, ben 1. Dezember 1868.

Es ist zu erwägen, ob es nicht rathsam sein würde, die Reserveartisserien vor ben Reservesavasserien zu transportiren.

Bei ber Zweiten Armee, welche gewissermaßen auf Borposten steht, würde für ben Fall nothwendigen Rückzuges eine sehr zahlreiche Artillerie nur ein Impediment, eine ftarte Kavallerie hingegen eine hülfe sein.

<sup>\*)</sup> Abtheilungschefs im großen Generalftabe.

In ber ftarten Stellung von Marnhein hingegen ift bie Artillerie mehr werth als bie Lavallerie.

llebrigens tönnen die großen Kavallerie-Relognoszirungen auch bis zum 28. ausgesett bleiben, da wir völlig operationsfähig erft am 30. bis 35. Tage werben.

3ch stelle anheim, ob in den Martis- und Fahrtablam; sonst noch Kenderungen vorgenommen verden lönnen, um, wenn auch auf Kosten der Reserve-Krmee, die Zweite Armee so fris wie möglich völlig operationsfähig zu machen.

Jedenfalls scheint mir rathsam, das V. Korps vor dem XII. mit Allem zu versehen. Ist gegen Süden Front zu machen, so muß lehteres Korps ohnebin erst abgelöft werden.

m Binter 1888 69 arteitete General B. Molife wiederum eine Denffgrift un, in welcher vor eine für Auffeldung der Armen in einem Kriege broodligeste Granfreich und Deffereich gleichgeitig, als auch gegen erfteren Glasst allein einer Granfreich und Deffereich gleichgeitig, als auch gegen erfteren Glasst allein einer Auffeldung der Schlieber und der Schlieber der

#### Tr. 18.

#### Erfte Aufftellung der Armee.

Wenn die politische Lage einen Arieg Frautreichs gegen Preufen herbeiführt, so wird die haltung Oesterreichs entweder eine entschieden feindliche ober mindestens eine zweifelhafte sein.

Wollten wir jeder biefer beiben Machte bie Salfte unferer Urmee gegenüberstellen, jo wurden wir feiner berfelben überlegen fein.

Es tritt baber zunächst in Ermägung, gegen welchen Zeind wir vorerft mit schwächeren Mitteln die Defensive führen wollen, um möglichst ftart und offensiv gegen ben anderen vorzugeben. Unstreitig gewöhrt uns ber Rhein mit seinen Festungen eine Bertheidigungslinie gegen Frankrieß, wie wir sie gegen Oesterreich nirgends hoben — eine Line, die 100 000 Monn wohl vier bis sechs Wochen gegen alse Uebermacht behanden Ginnen.

Allein bei defenster Soltung nach biefer Seite würken wir Sübbeutischland, wenn nicht gegen, so gewiß nicht mit uns haben. Die Franzesen werden dem aufere Mein-Front über Werens umzehen, um durch Franzen gegen Verlin zu operiren, während uniere Jauptmacht, selbst nach glächtichen Ersicht ummöglich wörte, bal ber Scherricher in Vohlenn gegen kiel ummöglich wörte, bal ber Scherricher in Vohlenn und Währen gar teine Eutscheidung annehmen, sendern sinter jenen Schutwochren erst die Erfolge des Verbindeten diwarten wollen. In sinanzieller Bedrängniß, mit sienen Visstungen, umd es ist sehr wahrlicheinlich, daß wir sech sie ach Wochen fried Jand gegen Frankreich allein haben werben, wenn wir die Juitsative ergertien.

Beber Desterreich uoch Frantreich find fart gemag, um mit Aussisch auf griegt en Arieg agem Rorderutschland ohne Bundedgenossen eine Bundedgenossen bei Missims in Desterreich, so ist der Augenblick für uns gelemmen, um Frantreich bem Krieg zu erklären. Der Schein der Aggursson der bonom nicht obsollen, dem wir dirfen steper sin, voh gie er Missimson nicht sattsführe, ohne baß ein gemeinjamed Borgesen beider Mächte schlichen ist, sier volches Frantreich nur noch die ersorbertliche Zeit dem Mittieren fällt.

hatten die Desterreicher, während wir eine rasche Entscheidung jenseits des Rheins suchen, ihre Rüstung wirklich beendet, einen Theil von Schlessen und selbst der Marten befegt, so wäre doch definitiv nech nichts sertoren, solange dort ungere Helmagen halten, mid das Bertsfeidigungshere ungeschlagen ausbericht. Es ift nochrischeinlich, daß in Frantreich nach der ersten vertorenen Schlacht ein Oppnehiereschief eintritt, und da wir nichts von Frantreich voollen, so wird ist die Vernatreich voollen, so wird ist die Vernatreich voollen, so wird ist die Vernatreich uns flesse dachte ein das dieser Abschlig verhanden lassen.

Aus allen diesen Gründen schage ist vor, zesst Armestopes zur Officiere gegen Frantreich, derei Armestopes zur Officiere gegen Ortherreich zu bestimmen. Zur Berführtung der Lesteren und zur altiben Berscheidigung der Köste werden mobile Landwehr-Divissonen sormitt, auch zur Berdachtung Odnemarts des 17. Divisson zurächtlichen und dieser Aussall beim IX. Armestores durch die Designe erzieht.

Es versteht sich, daß alle Kräfte gegen Frantreich herangezogen werden, wenn wir es mit diesem überhaupt oder voraussichtlich doch auf längere Zeit allein zu thun haben würden.

#### 1. Defenfibe gegen Defterreich.

Es ist schwer im Boraus anzugeben, mit welcher lleberlegenheit Desterreich gegen uns auftreten tann, gewiß aber, daß dies um so später ersolgen wird, je umsalfender seine Russungen sind.

Im Jahre 1866 hat Desterreich 340 000 Mann ins Gelb gestellt, wogu es vier Monate Zeit brauchte. Es ist burchaus tein Grund, um anzunehmen, bag es gegenwärtig farter ober schneller ruften tomte.

Die inneren Bechältmisse bes Kaiiestaates verben kaum gestaten, alle Provingen von Teuppen zu entblößen; die Nüssischen und bas Auslich namentlich Nussiand, event. auch Bupern, neithigen zu Ausstellungen auch an anderen Teitlen der Grenze als an der gegen Preußen. Schwertlich wird Desterreich ersterem Nachbar spriet Dand in dem Doman-Fürstenthimmern umd Galizien lassen der eine ganze Wacht gegen ums zu wenden. Wenn Aussiand, abgestehen vom der Kauslossischen Armee,

8 Infanterie-Divifionen bei Benber,\*)

12 = und 2 Kawallerie-Divisionen bei Boloczyst,\*\*)

2 gegen Broby \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Stabt in Beffgrabien, am Dnieftr.

<sup>\*\*)</sup> Grenzort an ber Gifenbabn Dbeffa-Lembera.

<sup>\*\*\*)</sup> Grengftabt in Galigien, an ber Gifenbahn Lemberg-Dubno.

aufftellt, so tann es noch 18 Insanteries und 2 Kavalleries Divisionen in vers hältnifmößig turger Frist um Czenstochau versammeln, welche jedes Borruden burd Schlesen im Ruden bedroben.

Bahricheinlich wird Desterreich genöthigt fein, außer vielen anderen Beietungen eine Defervations-Armee etwo bei Olmith und event, am unteren Jun zu verfammeln, und nur ber bann versteibende Reft seiner Streitträfte wird gegen und verwendbar fein.

Auch wenn Rufland ju Ansang des Feldguges nicht altiv einschreitet, find alle Oesterreichischen Operationen in Schlesien von jener Seite in dem Maße mehr gefährbet, wie sie weiter vordringen.

Alle Berhältnisse sprechen sonach basiur, daß die Oesterreicher von Böhmen aus direttt gegen Bertin marissiren werden, und zwar am rechten liser der Elde, da sie sonst die den Strom zwissen und zwaren Felungen und angesichts unserer Bertheblagung erst wieder zurüd Gerschreiten missen.

Gegen diese Operation vornehmlich also haben wir unsere Magregeln zu treffen.

Mit Ridfict auf be möglicht finntle und gleichzitige Berfammtung aler Nortbeutischen Armerlerys empfieht es sich, das 1. und II. gur Defensive gegen Orsterreich gu bestimmt und biefe durch die 1. und 3. mobile Landweit-Divission auf 83 600 Mann zu verfahrten. Gine alties Bertseitsigung er Spfeichte muß unter der beingenden Berchituffen dem sie für Listenvertsbeitsigung an der Nortbee aufgeschlichten Streitkrößten mit übertragen werben, auch darf beis unt horft geschehen, als in der That eine Expedition in der Office wenig nodrichseinlich ist.

Diefe an einem Puntt, g. B. um Görlit, ju versammeln, ift nicht ftattbalt.

Einestheils ware es nicht zu rechfretigen, wollte man gleich ansangs Schlesen von Truppen ganz entblößen, andererseits könnte man das XII. Armeetorps nicht aus Dresden sortzieben, devor es nicht, mindestens durch eine Obission Prenßischer Truppen, wieder erseht wird.

Das Schlesische Armeetorps wird am besten auf der Linie Neiße— Frankenftein versammelt werben, um die Grenze zu bewachen und über Glat die Haupteisenbasn des Gegners bei Wildenschwerdt zu bebroben. Müdt biefer überhaupt in Schlesien ein, so wird es mit dem Herenstheil gesichen, dessen Weigenmulung ich den Dimit vorausitete, nedert zugleich zur geschachtung der Kussen muß, und dessen Depretionen daher selbe durch eine sowie der Aberigen vorleiten fondadere Abtheilung wesenlich erschwert werden können. Das Aorps würde vorausssichtlich nicht sauf wert unt sich dem Sordringen des Feindes auf Beressau entgegenzuwersen, aber es wird demselben stantlieren, inden es sich iber Schweidnis unräcklich.

Geben die Desterreicher vielmehr mit gesammter Macht gegen die Lausit vor, so wird die Heranziehung des VI. Korps nach Görlig gegen Böhmen durch das Gebirge geschützt und durch zwei Eisenbahnen beschleumigt.

And die Hauptmadt unferes Definsinskeres wird voraussischtlich zu schwach sein, um sich dem Zeind direct entgegeuzuwersen. Am Vertlin zurüdweichend, würde sie dem Gegarer dortsin nach sich ziechen, wosien er eben will, oder man müsste die Entscheldung in der freien Gene diessieltes der Hauptsladt annehmen.

Befferen Erfolg verfpricht jedenfalls eine Flantenoperation, welche fowohl auf bie Ober wie auf bie Elbe bafirt werben fann. Bur bie erftere wurde man fich bei Gorlit aufstellen, woburch ber Anfcluft bes VI, Rorps erleichtert wird und man fich ber Ruffifden Gulfe nabert. Allein biefe Gulfe ift nur eine eventuelle, und es bleibt ftete bebenflich, fich bem ftarferen Bunbesgenoffen unmittelbar angufdließen, benn bas beißt, fich ihm unterzuordnen. Sauptfachlich aber fanfirt bie Elbe ben feindlichen Bormarich gegen Berlin ungleich naber und wirffamer, mabrent an biefem Strom unfer Defenfionsbeer in Berbindung mit ben Sauptfraften am Abein perbleibt und ichlieflich, bis es von bort ber verftartt werben fann, fichere Aufnahme in bem erweiterten Magbeburg findet. Die Elbe mit ihren Feftungen gewährt ber offenfiv geführten Flankenvertheibigung fo große Bortbeile, wie man fie einem überlegenen Feinde gegenüber nur haben fann. Jebes Borgeben aus einem ihrer Brudentopfe zwingt ben Gegner, Front zu machen und mit allen Berbinbungen in ber Flante gu ichlagen. 3m Ungliidsfalle finben wir volle Sicherheit hinter bem Strome, mahrend die Berfolgung ben Zeind von Berlin ableuft.

Man barf nicht duwer jurfücsfereden, daß er in biefer Richtung einen Berfprung gewinnt; die Borthelle der Situation werben erft dann bervertreten, wenn der Gegner wogt, en uns vorfedynistien. Allerbings muß dei biefem Berfahren Berfin gegen die Interfion Lober Streihparteien burch Cocksien, aus der Streihparteien burch Cocksien, aus der Streihparteien burch Detail und der Stadien der betriffen gefoligt werden. Aller auch der

Feind muß sich, je weiter er vorschreitet, durch Einschließung, wenigstens am rechten Ufer, von Dresden, Torgau und Wittenberg und durch die sorgsältigste Bewachung seiner Etappenlinie schwächen. Leicht kann dabei die numerische Ueberlegenheit verloren gehen, bevor er die Hauptstadt erreicht, wo es einer geschickten Führung gelingen wird, alle Kräste zu vereinen, um dann mit der Rückzugslinie Wagdeburg die Entscheidung wagen zu können.

Da nun die Flaukenoperation um so wirksamer wird, je weiter ftromauswärts sie beginnt, so ist Dresden der gegebene Punkt für die Bersammlung ber

- 1., 2., 3. und 4. Infanterie-Divifion,
- 1. und 3. Landwehr Divifion,
- 2. Ravallerie-Division.

Dagegen würde die 1. Kavallerie-Divifion nach Görlit ju führen sein, um ben Anschluß bes VI. Korps zu erleichtern.

Wenn turz vor Ausbruch der Feindseligkeiten unsere Hauptmacht von Oresden in die starte Stellung von Stolpen\*) rückt, wobei sie in ihrer rechten Flanke durch das völlig ungangbare Sandskeingebirge gesichert bleibt, und gleichzeitig das Görliger Detachement nach Bauten herangezogen wird, so bietet sich schon ansages die Möglichkeit, mit allen versügbaren Kräften über den aus dem Lausiger Gebirge debouchirenden Feind herzusallen. Zedenfalls wird man ihn auf sich und in der Richtung auf Oresden nach sich ziehen.

Das Beitere fallt in bas Gebiet ber Operationen, welche hier nur so weit berührt werben tonnen, als fie bie erfte Aufstellung ber Streitfrafte bestimmen.

Was nun die Sübdeutschen Staaten betrifft, so darf man bei dieser wie bei jeder anderen Koalition nichts erwarten, als was im unmittelbaren Interesse aller Theise liegt.

Bei einem Arieg gegen Frankreich allein gewährt ber unmittelbare Ansischlis bes Bayerischen Heeres an die Nordbentsche Streitmacht am mittleren Rhein den sichersten Schutz gegen eine Französische Invasion des Bayerischen Gebietes, und wenn richtige militärische Anschauungen in München entscheiden, so wird dieser Forderung entsprochen werden. Sie kann aber nicht gestellt werden, sobald Bayern die eigene Grenze gegen Desterreich zu vertkeidigen hat.

Es darf angenommen werden, daß in diesem Falle Bayern die äußerste Anstrengung machen und wohl gegen 60 000 Mann am unteren Inn konzentriren wird. Diese Ansstellung gewährt uns dann auch allen Rugen,

<sup>\*) 25</sup> km öftlich Dresben.

welchen wir von Bahern zu erwarten haben. Im Müden ber feinblichen Bersammlung in Böhmen und Mähren bedroht sie selbst Wien in dem Maße, daß Oesterreich nicht umhin kann, eine mindestens gleiche, wahrscheinlich aber größere Macht dagegen zu verwenden. Gegen eine solche wird das Baherische Herr wielleicht auf die Dauer München nicht zu schiehen, wohl aber dieselbe bis zur allgemeinen Entscheidung vor Ingolstadt sestzuhalten vermögen. Was wir aber nicht zugeben dürsen, ist, daß die Bahern von Hause aus eine zu-wartende Stellung bei Ingolstadt nehmen; wir müssen sorbern, daß sie gleich ansangs mit den Oesterreichern Schüsse wechseln.

Burttemberg und Baben find unmittelbarer burch Frankreich als burch Defterreich bebroht, und ihr Anichluß an unfere Offenfive fieht au gewärtigen.

Gelingt es, in Frankreich eine balbige Entscheidung herbeizuführen, so geht, selbst wenn die Oesterreicher inzwischen Fortschritte in Schlesien ober mart gemacht hatten, die Richtung unserer Operation gegen sie durch Bürttemberg und Bavern.

Alles kommt sonach barauf an, gegen Frankreich schnell und überlegen aufzutreten.

## 2. Offenfive gegen Frantreich.

Beniger tomplizirt als für bie Bertheibigung gegen Defterreich ift ber Operationsplan zur Offensive gegen Frantreich. Er besteht lebiglich barin bie Hauptmacht bes Gegners aufzusuchen und, wo man sie findet, anzugreifen.

Die Schwierigkeit liegt nur in ber Ausführung biefes einfachen Planes mit febr großen Maffen.

Die Französische aktive Armee gählt im mobilen Zustand 336 000 Mann, bavon ab für Algier 35 000,

und für jest in Rom 5 000

40 000 " 296 000 Mann.

bleiben verfügbar

Ein Theil biefer Linientruppen wird jedoch, sobald wir ber Frangösischen Offensive zuvorkommen, unbedingt nöthig zur Besetzung von Straftburg, Det, Diebenhofen, Lyon und Paris, gering veranschlagt zu 56 000 Manu.

Wenn bemnach auch bie Berhältnisse nicht bie Aufstellung von Observationstorps an ben Pyrenäen ober am Kanal erheischen, werben wir boch vorerft im Kelbe kaum mehr als im Gangen 250 000 Mann begegnen.

Die gehn Mordbeutichen Rorps gablen gufammen 330 000 Maun.

Run verbleiben in Frankreich allerbings noch 93 000 Referven. In einsfachfter Weife könnten biese verwendet werden zur Berstärkung der Bataillone von

500 auf 1000 Mann, mm es würke baburd bie Franglissis Armer im Felbe auf ungeläbe gleiche Stäfte mit ber Berdbettissen gebrach werben. Es seint bies seben nicht, sombern bie Listung einer besonden Westerne-Armer bewißsigt zu sein, was bann aber Renformationen voraussist und einen Grund mehr fie schiede Bergesten von unferer Seite absiebt.

Auch besiehen wir in ber zuvor schon organisirten Garbes und ber 3. Landwehr-Division eine Reserve von 26 000 Maun, welche voraussichtlich im Laufe bes Keldzuges wird nachrieden tonnen.

Wenn mit einiger Sickefeit auf bem Anfalus von 30000 Mann ber Debilden und Bütttendergischen Zivision gerechnet werben bez, so wir, so wirb bei Eröffnung ber Geindesigheiten bas Berchältnis ber biesseitigen zu ben gegnerischen Streitfrässen sich stellen wie 360000 zu 250000, später event. wir 386000 zu 343000 Mann.\*)

Es leuchtet ein, wie wichtig es ift, bie lleberlegenheit auszumuhen, welche wir gleich ansangs, allein icon in ben Norbbeutichen Rraften besiteu.

Sife wird am entischienten Puntte noch weientlich gesteigert werden, wam die Frangolen sisch auf Expeditionen gegen die Noedpestisse oder nach Süderusssische einstellen. Jur Abwehr der ersteren sind die Kielden anden, ohne die Felde-Armee gu schwäcken, und die Leptere Expedition sann uns gunächst nicht gesährlich werden.

Es tommt mun barauf an, bie jaftisch vorhandene Ueberlegenheit auch so zu tongentriene, daß sie im entschebenden Moment zur Gestung gebracht werben kann, und babei fragt es sich zuerst: Wo bürsen wir erwarten, ben Gegnet zu sinden?

Die Reutralität Belgiens, hollands und ber Schweiz befchrantt bas Kriegstheater auf ben Raum zwischen Lugemburg und Bafel.

Bolte Frankrich sich über biefe Ventralität himzeschen, um durch Selgien gegen den Brupfischen Roein vorzugeben, so müßte es, adseschen von den Berwickstungen mit England, sich in Brüssel und vor der in Anwerpen versammelten Belgischen Armee um 80000 bis 100000 Mann schwöchen. Dem weiteren Vordingen über die Waas wirden wir wirflamer von der Moch for beganne, als wenn wir nom Refen was benefieden wirte Angegentreten. Unsere Rhein-Front ist so fart, daß sie einer augenbildlichen Unterfuhung

<sup>\*)</sup> Jufag von 1870: "Wie die Berhältniffe fich jeht im Juli 1870 gestatten, durfte mit Bahricheinlichfeit auf den Anfehus der sammtlichen Güddenischen Gelacten, also von 70000 Mann zu rechnen sein. Dann treten wir den etwa 250000 Franzosen mit 400000 Mann entgegen und behalten außerdem der Anmestops in Referen."

nicht bedarf, ohneibu ift die Entjerung von Brüffel nach Edin größer als die om Moing. Trier oder Kaijerslautern derthin. Unfer Anmarich von Süden zwingt dem Esgater, Jeront zu machen und mit seinen durch Belgien chneiningeslähreiten Berbindungen in der Flaule zu schlagen. Eine ursprüngliche Verfammtung unterer Setreitsfrie sliedh der Mosfel würde und dehe voher volltemmen bestätigen, der Gefahr ihrer zu den alle genagelichen Mehret unter zu der Steinfalls aber durch Offenties auf Jeanzischichen Beden ihr zuwerzugtunmen. Auch abgelschen von den politischen Berwickstungen mit England bietet die Verfetung der Befahren Reutrotikut zu wenig Aussicht auf Erfela, um vohrheitenlich zu kernel.

In nicht mindere Schwierigfeiten wurde Frankreich fich einlassen, wollte es seine Operationen burch die Schweiz mit den Oesterreichischen in Berbindung seigen.

Die Eroberung und Rieberhoftung biefes Gebrirgslandes würde mehr als 
00000 Mann auf lange Zeit beschöftigen. Ohnehm liegt ein unmittelbares 
Zusammenwirten beiber gegen uns verbündeten here im Justersse kinne 
kerfelben, sie haben gang verschiebene Jwoede auf getrennten Kriegsscheitern 
gan versolgen, um erst schließlich das gemeinsame Ziel, die Niederwerfung der 
Preußischen Wach, zu erreichen.

Bir bürfen deher mit Wohrscheidelicktet annehmen, doß die Jerangesin ihre erfte Berfammlung auf der Einie Meh-Straßpurg benricht werben, um mit Umgehung unsferer starten Mein-Front regem ben Main vorzudeingen, Norde umd Sübbeutischaub zu trennen, mit Legkeren ein Mommen zu treffen umd, basfirt auf hössfles, gegem die Elde vorzusischerieten.

Auch hier ergiebt fich eine Berjammilung füblich ber Mofel, und zwar aller verfügbaren Nord- und Sudbeutschen Streitträfte in ber Baperischen Pfalz, als das geeignetste Mittel, solchen Planen entgegenzutreten.

Die Aussischt aus lecchte Ersolge tönnte moch die Franzeien bestimmen, mit einem Theil ihrer Streitmacht von Straßburg aus gegen Südventischand vorzugesen. Gine Operation refeinantwärts in der Flaufe diese Wartsches reite indes jedes weitere Sordeingen über den Schwarzusald hinaus berühnern und dem Gegner zwingen, sich erst gegen Norden buf zu machen. Dat das Solicific-Muttenbergische Sords sich unteren linnen Kingel angeschlossen, so in der Aussichte Burtenbergische Sords sich unteren beite für der der Aussichte Burtenbergische Sords den der Verläufe für der der die eine Regent von Nofalat, gefundt werden der, der deren der kenne fer der konnt der Kingeln d

muß. Bur Erreichung eines solchen Zwecks können wir unbebenklich von unserer Hauptmacht betachtren, da ja auch der Feind vor unserer Front um so viel schwächer geworden ist, wie er zu seiner Unternehmung am oberen Rhein bestimmt hatte.

Sollten die Süddentschen Regierungen eine direkte Bertheidigung ihres Gebiets durch Ansstellung hinter dem Schwarzwald oder bei Ulm vorziehen, so wären wir von jener unmittelbaren Hufscheiftung entbunden. Wir können sie ihrem Schidsal überlassen, da der Marsch einer Französischen Armee, welcher über Stuttgart und Minchen ausholt, in unserer strategischen Flanke erst wirksam wird, wenn die großen Entscheidungen gegen den dadurch erheblich geschwächten Feind in der Front bereits gesallen sein werden.

Wollen die Franzosen ihr Eisenbahnspitem behufs schneller Versammlung aller Streitfräste völlig ausnutzen, so sind sie genöthigt, in zwei Hauptgruppen zu debarkiren, bei Straßburg und Metz, getrennt durch das Bogesen-Gebirge. Bird der voraussichtlich kleinere Theil am ersteren Punkte nicht gegen Süddeutschland bestimmt, so kann die Heranziehung zur Hauptmacht an der oberen Mojel wesentlich nur durch Fußmärsche bewirkt werden.

In der Pfalz nun ftehen wir auf der inneren Operationslinie zwischen beiden seindlichen Gruppen. Wir können uns gegen die eine wie die andere, oder vorausgeseht, daß wir ftark genug sind, gegen beide gleichzeitig wenden.

Die Bersammlung aller Kräfte in ber Pfalz schütt ben unteren wie ben oberen Rhein und gestattet eine Offensive in Feindesland, welche, rechtzeitig ergriffen, wahricheinlich jedem Betreten Dentschen Bodens burch die Franzosen zuvorkommen wird.

Es fragt sich also nur noch, ob wir, ohne Gefahr in unserer ersten Bersammlung gestört zu werden, diese über den Nhein hinaus in die Psalz und bis hart an die Französische Grenze verlegen dürfen, und diese Frage ist nach meiner Ansicht mit Ra! zu beantworten.

Unsere Mobilmachung ist bis in das lette Detail vorbereitet. Sechs durchgehende Eisenbahnen sind für den Transport nach der Gegend zwischen Mosel und Rhein versigbar. Die Fahrtableaux, aus welchen jeder Truppentheil Tag und Stunde des Aufbruchs und des Gintressens ersieht, liegen sertig. Schon am

- 12. Tage fonnen bie erften Abtheilungen unweit ber Frangofifchen Grenge bebarfiren, und am
- 15. Tage find die tombattanten Truppen von zwei Armeeforps bort zu verfammeln Hm
- 20. Tage beläuft fich bie Biffer unferer Streitmacht auf 300 000 Mann, und am
- 24. Tage werden die Armeen mit ihren fammtlichen Trains verfeben fein.\*) Bir haben burchaus feinen Grund, anzunehmen, daß bie Berfammlung ber Frangofischen Armee in mobilem Ruftand, für welche bis jett bie Er-

fahrung fehlt, ichneller bewirft werden fonnte. Geit Rapoleon I, bat Frantreich nur partielle Mobilmachungen gefannt, bei welchen ber ausrudenbe

Theil bes Seeres aus bem gurudbleibenben ergangt murbe.

Allerbings fonnten bie Frangofen bei ber Anhäufung von Garnisonen und Lagern gerade im nordöftlichen Theil bes Landes, bei ber Zwedmäßigkeit ibres Spftems von Gifenbahnen und beren Reichthum an Betriebsmaterial. obne porber die Augmentation abzuwarten, eine Armee von 150 000 Mann in febr turger Reit an ber Grenge versammeln. Dies Berfahren einer raiden Anitiative wurde bem nationaldarafter gufagen und ift in mili= tärifden Rreifen befprochen worben.

Gesett, eine fo improvisirte Armee, bie immerbin mit Ravallerie und Artillerie reichlich ausgestattet sein wurde, befande fich bereits am 5. Tage um Met versammelt und überschritte am 8. Tage bie Grenze bei Saarlouis. jo wurden wir es boch in ber Sand haben, unseren Gifenbahntransport recht-

Diefen Menberungen lagen anscheinenb nachftebenbe Ranbbemertungen von ber Sanb bes Generals v. Moltte ju Grunbe:

"Nach ben Bearbeitungen pro 1870:

| 31 | weite | Armee. |  |
|----|-------|--------|--|
|----|-------|--------|--|

|    |        |       |                  | 28 | ataiAon | e Estadrons | Batterien |
|----|--------|-------|------------------|----|---------|-------------|-----------|
| am | 10. 99 | obilm | achungstag       |    | 8       | _           |           |
|    |        |       | Mobilmachungstag |    | 39      | 24          | 8         |
|    | : '    | 15.   | , ,              |    | 64      | 76          | 27        |
|    |        | 17.   |                  |    | 104     | 84          | 46        |
| £  |        | 19.   | \$               |    | 104     | 108         | 60        |
|    |        |       |                  |    |         |             |           |

einichl, ber 1. Staffel ber Trains und Rolonnen aller vier Armeeforps. Bon ber Dritten Armee ift in ber Gegenb von Lanbau

bas XI. Armeeforps bis einschl. 13. Dobilmachungstag,

" V. . =

einschl. ber 1. Staffeln ber Trains versammelt.

<sup>\*)</sup> Die Angaben über bie Bereitstellung ber Streitfrafte find in ber Dentichrift am Ranbe mit ber Bemerkung "Sur 1870" abgeandert. Es beift bort: fur ben 12. Tag ber "10.", für ben 15. ber "13.", für ben 20. ber "18." und für ben 24. ber "20." mit "faft allen" Trains.

zeitig zu inhibiren und unsere Hanptmacht schon am Rhein auszuschiffen. Dorthin hätte die Invasion noch sechs Märsche und würde am 14. Tage gleichen Kräften gegenüber zum Stehen kommen. Im Besit der Stromsübergänge würden wir wenige Tage später schon die Offensive mit mehr als doppelter Ueberlegenheit ergreisen.

Die Nachtheile und Gesahren eines solchen Bersahrens auf Französischer Seite in seinem weiteren Bersauf sind zu augenscheinlich, als daß man sich leicht dazu entschließen könnte, ohnehin wird es unaussührbar, falls wir selbst die Antitative ergriffen.

Wird auch ein Einwurf gegen die Bersammlung aller versägbaren Streitsträfte dort und an der Mosel aus der scheinbaren Entölösiung unserer Rheinskront nicht abzuleiten sein. Es wurde bereits angedeutet, daß sie geschützt wird die Neutralität Belgiens und, wenn diese verletzt würde, durch die Entsernungen, durch die eigene Stärte und durch die Operationen.

Gine Heeresmacht wie die, welche wir gegen Frankreich aufstellen, tann selbstwerständlich nur in mehrere Armeen gegliebert operiren.

Die Stärke jeder berselben ist nach ben besonderen Zweden zu bemessen, bie Zutheilung der einzelnen Armeetorps mit Rücksicht auf die möglichst ichnelle Bereitstellung aller zu bewirken.

Ohne diese wesentlich zu beeinträchtigen, tonnte die nachstehende Ginstheilung nicht abgeandert werden:

| Bon ber Bierten Armee erreicht                      |      |                   |
|-----------------------------------------------------|------|-------------------|
| bie 25. Divifion Gollheim am                        | 13.  | Mobilmachungstage |
| : 18 mit ben Truppen bie gleiche Sohe am            | 15.  | \$                |
| fo bag bas IX. Korps, burch bie Trains 2c. ber      |      |                   |
| 25. Divifion operationefabig, nach einem Rube:      |      |                   |
| tage am                                             | 19.  | 4                 |
| bis homburg gelangen tann.                          |      |                   |
| Das XII. Armeeforps bebartirt                       |      |                   |
| (mit ber 1. Staffel ber Trains 2c.) bis gum         | 16.  |                   |
| abende bei Maing und tann bis einfchl               | 19.  | 8                 |
| von homburg bis Raiferslautern echelonirt werben.   |      |                   |
| Bon ber Erften Armee fann                           |      |                   |
| bas VII. Armeeforps am                              | 18.  | :                 |
| Saarburg-Berf-Trier erreichen,                      |      |                   |
| bas VIII. Armeeforps von westlich Saarlouis bis     |      |                   |
| hermesteil echelonirt fein.                         |      |                   |
| Die erften Staffeln ber Trains find bei beiben Rorp | s at | imesend."         |

| Erfte Armee, VII. und VIII. Armeeforps als rechter Flüg | el um |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Bittlid 60 000                                          | Mann, |
| Zweite Armee, III., IV., X. und Garbeforps im           |       |
| Centrum bei Reunfirchen-homburg 131 000                 |       |
| Dritte Armee, V., XI., Babifc-Bürttembergifches         |       |
| Rorps und event. eine Baperifche Brigade als            |       |
| linker Flügel bei Landau und Raftatt 99 000             |       |
| ober, wenn die zwei Baperifchen Korps hinzu-            |       |
| treten, ebenfalls                                       |       |
| Biertens*) eine Referve, beftehend aus bem tom=         |       |
| binirten IX. und dem XII. Armeeforps vorwärts           |       |
| Mainz 63 000                                            | ,     |
| ausammen 353 000                                        | Mann, |
| ober unter obiger Boraussetzung 384 000                 | Mann. |

Es versteht sich, daß, wenn wir es nur mit Frankreich zu thun haben sollten, noch das I., II., event. auch das VI. Korps, mithin 100 000 Mann mehr, herangezogen werden würden. Dieselben könnten aber erst später einstreffen, da die Eisenbahnen bis zum 20. Tage besetzt sind. Dagegen könnten dann die zwei Baperischen Korps sogleich der Dritten Armee angeschlossen werden, wodurch diese auf die Stärke von 130 000 Mann und die nach Ablauf von drei Wochen versüghare Gesammtmacht auf 484 000 Mann gesteigert würde.

### Erfte Urmee.

Um die Versammlung des VII. und VIII. Korps an der oberen Mofel zu sichern, wird es richtig sein, die dort garnisonirenden Truppen nicht zurückzischen, sondern sie als Avantgarde bei Trier und Saarbrücken zu belassen und zu verstärken.

Die Postirung an letterem Ort wird allerdings verläufig nur von den bort und in Saarlouis stehenden zwei Batailsonen und vier Estadrons gebildet, was jedoch für bloße Beobachtung und Schut der Eisenbahn gegen kleinere Unternehmungen des Feindes genügt. Ueber nur successive Zerstörung der Bahn wird höhere Anweisung ersolgen und für diesen Zwed dem Detachement eine Eisenbahn-Abtheilung zuzugeben sein. Wenn irgend möglich, wird das Detachement nicht liber Neunkirchen zurückweichen und bereits am 12. Tage durch stärkere Abtheilungen des III. Armeesorps verstärkt bezw. abgelöst werden Es kehrt dann zu seinem Korps zurück.

<sup>\*)</sup> In ber erften Ausarbeitung "Bierte Armee".

Die Gernisse von Trier bingegen, vier Bontillone, vier Establischen und eine Batterie (versche leigtere sofert ann Cobleng abzusenden is), bildet einen Truppentörper, welcher vom Jeth'n nicht so unmittellor bekrobt und, vom Terroin auss Genntsigen unterflütgt, sich bei Trier, Schweich oder bech vor Brittss au behaupten bat. Bereits am 14. Tage treffen bert Stotslinungen zur nachholitzen Unterstützung, bis zum 16. das gesammte VIII. Rerps (aussichtleißtich Megiment Vr. 33), zum 17. das VII. Rerps aussichtleißtich Terniss ein, und find

50 Bataillone, 32 Estabrons, 30 Batterien

bereit gum Schlagen und vom 20. Tage\*) völlig mobil jum Abruden in jeber befohlenen Richtung.

### 3weite Armee.

Durch die Politium, dei Soorbrüden event. Reuntirchen wird mon unterrichtet fein, wie weit die Pfälzischen Bahnen mit Sicherheit zu befohren sind.
Auf descen Testen der 2. Zage\*\*) die ersten Abbeilungen des III. und
IV. Amerekreps ein. Roddenn beite die zum 15. an Teuppen tomplet gewerben sind, nohmen sie (enno der Püllssich und S. Angeber) in Gestlung,
nobe der Grenze, hinter welcher das X. und das Garbeforps bedartiren und sonach

104 Bataillone, 108 Estadrons, 60 Batterien am 19. Tage um Domburg versammelt find.

#### Dritte Armee.

Die Hoftinung einer Baverischen Brigade bei kandau weird bereits am Jo. und 16. Zogb nurch des Girtidien ber Jahartus-Obeljonen bev V. Sorps anterflüht. Bis jum 18. ist auch der größte Theit des meist per Justimarsch anlangenden XI. Rorps verspannelt, \*\*\* jum des steden in starter Stellung hinter bem Kling-Bod om Pensissischen Rombistanten aller.

50 Bataillone, 40 Estadrons, 30 Batterien,

welche bemnach in der Lage find, dem Babifch-Bürttembergischen Rorps zwischen

<sup>\*)</sup> hierzu in ber Denkichrift eine Bemerkung aus bem Jahre 1870: "Schon an ber Saar am 19."

<sup>\*\*) 1870: &</sup>quot;Am 10. vom III. Armeeforps, am 11. vom IV."

<sup>&</sup>quot;" Sierzu Bemertung von 1870: "Zas XI. Korps triffit vom 10. bis einicht. 13. gang bei Landbau ein. Am 13. besgl. eine Infanterie-Tviffion bes V. Armeeforps, welches mit seinen Tombattanten Theffien bis einfalt. 16. folat."

Rastatt und Karlsruse die etwa ersorderliche Hulfe zu leisten, wenn die Franzosen den oberen Mein überschritten hätten, oder, wenn dies nicht der Kall, das Korps an sich beranzuziehen.

hatte eine Frangofijche Armer ben Abein bereits überschritten und mare auf Snutgart marschirt, so tongentrirt fich die Oritte Armee in zwei Marschen auf ber Linie Pforzheim - Calw, die Reserve-Armee bilbet dann das linte Rügelechelon ber Offensto gegen Westen.

#### Die Referve.

Bon der Reserve werden das IX. Korps (gebildet aus der 18. Division und der bei Kirchheimbolanden zu sormirenden Hessischen Division) und das XII. Armeetorps.

52 Bataillone, 40 Esfabrons, 31 Batterien, bis aum 20. Tage vorwarts Maing\*) verjammelt fein.

Es ift nun nicht wahrscheinlich, daß die Franzosen icon zu einem früheren Beitpunkt unsere am weitesten vorgeschobene Armee, die Zweite, mit Ueberlegenheit anzugreisen vermögen.

Sätte sie gegen bies eine gesammter Macht tongentrict, und müßte bies, weite sich auf die Neiferen-Etnuse zurüchigisch, pin bei in der Soge, vom 20. Tage\*\*) ab in überaus günstiger Stellung bei Marnbeim bie Schlacht mit assen 200 000 Mann angumehmen. In diese Bod schner von Frangössischer Seite ein irgand größere Unternehmung gegen ben oberen Meein
ober die untere Mostel nicht eingeleitet jein, und es würde seint Vollfommen
anglagig sein, unierer Sauptund aus der Dritten Armen zu werfahren und
die Erste Armen über die Angleien gläcklicher Armen zu werfahren und
die Erste Armen über die Angleien gläcklicher Abstrung würden dann
300 000 Mann auf wichtschung außammenwierte.

Begaupet sie vielmedt, wie mit einiger Bohrscheinschelt anzunehmen, ib gweite Armee an der Grenge, so rüden die erentuesse Bedringen aus der Referer an dieselse beram, während die Erste und Dritte die Filiges sichern, und würde num sosort die Erstendend hinein ergriffen werben.

<sup>\*) 1870: &</sup>quot;Am 19. icon Somburg gu rechnen."

<sup>\*\*)</sup> Rach ben Berechnungen von 1870 bemnach vom 18. Tage ab; vergl. Anmertung & 124.

Sollte bis dasin eine genügende Kenntniß von der Berfammlung der gegnerischen Humpträfte nicht erlangt sein, so sim der Kovalterie-Divisionen mit 76 Eskadrons versigdar zur Bildung eines durch Insantzeie zu unterstügenden Kavallerietopps, welches biefe Kusstanzug zu verschaffen hat.

#### 3. Ruftenvertheibigung.

Für bie Bertheibigung unserer Ruften und zugleich zur Beobachtung Danemarts sind außer ben Befatungen ber beseichtigten Puntte, insbesondere auch Sonderburgs, vier Divisionen bestimmt, namlich

eine Garbe-Landwehr.

zwei Landwehr- und bie

17. Infanterie Divifion.

Auf ber Küftenstrede von Emben bis Bremerhaven sind an Lotalbejagungen vorgeteen 8000 Mann, und würde sir die aftive Unterstätigung be 2. Landwehr-Division in der Stärte von 10 800 Mann bei Bremen ausgustellen fein.

Bur Sicherung ber Elbe und ber Schleswig-Holfteinichen Küfte, sowie von hamburg und Lübed find an Localbefahung 17 750 Mann, ferner die mobile 17. Insanterie-Division, 15 000 Mann, bestimmt, welche Lehtere um hamburg zu kongentrien ist.

Als gemeinsame Reserve wurde die Garde-Landwebr-Division, 11000 Mann, mit Rudficht auf das jeht vorhandene Eisenbahnnet bei hannover aufguftellen sein.

Für Bertheibigung ber minber bebrohten Oftseefuste Bommerns und Breugens bleibt bie 1. Landwehr-Division verfügbar.

Es erscheint gulöffig, die 17. Infanterie-Division aus Schleswig fortgugieben, da sie auf der Stifenbach in kurzer Zeit gurückgeschaft werden kann, besonders aber, weil es nicht wahrscheinlich ist, das Dammart schon zu Ansaug des Jeddauges sich entschliefen wird, seinds ausgutreten.

Dahinggen wird eine Frangöfisch Landung, wenn sie überhaupt beabsichtigt ift, voraussichtlich im allererften Stadiumt bes Krieges bewirft werden. Sobald wir erst auf Frangösischem Boben eingerüdt find, verbieten sich solche weitgreisenben Unternehmungen von selbst.

Berner wird die Frangofische Plotte fic taum auf eine Expedition in die Office einassen. Die Jahrt um Stagen tonnte taum unbemertt blieben und vockve und volle Zeit gewöhren, mit unseren Streittöften auf ben Eisenbafnen zu folgen.

Molttes militarifde Berte. L 3.

Ungleich naher liegt eine Ausschiffung an ber Norbsetüste ober vielleicht in einem Jutlandischen Hafen, um für ein so unsicheres Unternehmen wenigstens eine Landbasis zu gewinnen, event, sich mit einer Danischen hulfe zu verbinden.

Einer folden Expedition würden wir, nach bem oben Angeführten, alsbald 40 000 Mann Feldtruppen entgegenstellen, beren eventuelle Berstärtung um so ruhiger vorbehalten bleiben tann, als zu einem frühen Zeitpunkt noch Truppen genug im Lande vorhanden sind, die bis dahin auf den Eisenbahnen nicht fortgeschafft werden konnten, und die bei der Schwächung des Französischen Sauptheeres an der Landgrenze nicht unbedingt nötbig sein werden.

Im weiteren Berlaufe bes Feldzuges werben voraussichtlich bie beiben genannten Landwehr-Divisionen abkömmlich und bei der Armee oder zur Besetzung der Etappenlinien verfügbar werben.

Ueber die voraussichtliche Stärte der Französischen Armee machte fic General v. Mollte folgende Aufgeichnung, die zwar über die Zeit ihrer Riederichrift teine Angaben enthalt, aber wahrlcheinlich aus dem Winter 1869/70 stammt.

# Mr. 19.

Wenn die fammtlichen Rabres ber Frangöfischen Armee jur Kriegsftarte tompletirt werben, fo geben

| eigent | liche | Roi | nbe | att | ante | en    | 323 000 | Mann.  | , |
|--------|-------|-----|-----|-----|------|-------|---------|--------|---|
| Genie  |       |     | • ; |     |      | . • . | 8 000   | . #    | j |
| 164 9  | Batt  | r.  |     |     | ٠.   |       | 25 000  | 19     |   |
| 62 \$  | łav.  | Reg | tr. |     |      |       | 31 000  | - F 41 |   |
|        |       |     |     |     |      |       | 259 000 |        |   |

1,53

To the Mark the section of the territory

Micht eingerechnet sind hier 12 000 Mann Artillerie- und Equipages Trains und 65 000 Referven, welche zur Ausfüllung bet im Frieden nur aus Kadres bestehenden Depots ersorberlich bleiben. Diese Bissern werden balancirt burch unsere eigenen Trains und Ersat- Bataillorie. 45 1000fablic. Rechnet man für Algier auch nur 10 000, für Paris, Lyon, Strasburg und Met nur 15 000 Mann Linientruppen ab, indem die Rationalgarden den Dienst in allen übrigen Plätzen übernehmen, so bleiben als Operations-Armee taum 300 000 Mann

Es ist tein Grund, anzunehmen, daß die Mobilmachung des gesammten Französischen Heeres schneller verlaufen sollte als die des Preußischen. Dagegen wird vielleicht die größere Bollständigkeit des Französischen Eisenbahnnetes bewirken, daß der größte Theil oder alle vorhandenen seindlichen Streitsträfte auf den beabsichtigten Sammelpunkten nahe unserer Grenze zu einem Beitpunkt konzentrirt stehen werden, wo wir erst mit einem Theil der unserigen den Rhein erreichen.

Bollen die Franzosen ihre Eisenbahnen vollständig ausnutzen, so sind sie genöthigt, mit einem Theil ihrer Streitmacht östlich, mit der Hauptstärke westlich der Bogesen zu bebartiren.

Soll die im Mein-Thal versammelte Armeeabtheilung einen politischen ober militärischen Zwad erreichen, so muß sie doch wenigstens 50 000 Mann start sein. Dann verbleiben der Linie Luxemburg—Weißendurg gegenüber höchstens 250 000 Mann.

Bir bürfen annehmen, bag biefe Konzentrationen nach Berlauf von brei Bochen bewirft fein werben.

Bur Kenntniß der Abtheilungschefs im großen Generalstabe versaßte General v. Molite im Frühjahr 1870 nachstehende Arbeit, in welcher er seine Ansichten über die Aussührung des Bormarsches der Armee gegen die Mosel-Linie niederlegte. Zu beachten ist, daß in der zugehörigen Marschafel nur über die Norddeutschen Streitkräste versügt wird.



Berlin, ben 6. Dai 1870.

Die Operation gegen Frantreich wird einsach barin besteben, baß wir möglichst geschlossen einige Märsche auf Frangösischem Boben vorgeben, bis wir ber Frangösischen Armee begegnen, um bann bie Schlacht zu liefern. Die Richtung biefes Borgebens ift im Allgemeinen Paris, weil wir in berfelben am sichersten ben Zielpunkt bes Borgehens, bas seinbliche heer, zu treffen erwarten burfen.

Aus dem geraden Weg von der Psalz nach der Französischen Hauptstadt liegt Met. Dieser Blat wird links umgangen und bleibt nur zu beobachten.

Der nächste strategische Ausmarsch, sofern es nicht schon früher zur Schlacht kommt, ift die Linie der Mosel Luneville- Pont à Mousson.

Bei biefem Borgeben ber Zweiten Armee in erster, ber Bierten in zweiter Linie sind beibe Flanken durch die Erste und Dritte Armee zu beden. Es schreibt umsere Anitiative ohnehin dem Gegner das Geset vor.

Auf ber Linie Lundville-Pont à Mouffon haben wir zwei Eisenbahnen im Rüden; bort, wenn nicht früher, muß es wahrscheinlich zu einer Ents scheidung tommen und tann darüber hinaus im Detail nicht vorgesehen werden.

Abgefesen von bem Biberstand, auf welchen wir icon früher stoßen fönnen, findet dieser Vormarich von etwa 15 Meilen seine Schwierigkeit wesentlich in den auf engem Naum zu bewegenden Massen, mit welchen er auszusschrei ift.

Ridden bie Frangofen uns in entsprechenber Stärte entgegen, so ftellt fich bies Berfalltnis auf beiben Seiten parallel. Anders, wenn fie versammelt ums erworten, ober auf hurze Entfernung in entwidelter Schlachtorbnung gegen und vorzochen.

Um unsere Bersammlung jur Schlacht zu bewirfen, brauchen wir einen Tag, den und die Avantgarde der Armer lichern muß. Durch sie fünnen wir überthaupt erft genauer erschören, wo wir den Jerich zu treffen haben. Sie muß daher fart und insbesondere fart an Kavallerie sein.

Die Abantgarde mirb formirt aus der 5. Jusanterie-Divisson und einem Ravalleristorys. Jür letzters sind verfügbar von der 3. 4., 10.\*) und Garde-Ravallerie-Divisson 76 Estadrons unter einem speziel dafür ernamten Kommandirenden. Die 6. Divisson solg zur Unterstützung.

Die Aufgabe ber Konollerie ift nicht — wie für Entifechung in ber Schaft — gefühlert aus bleicher, lonkern für wirb mit Divisionen in ben verschiebensten Richtungen vorzehen und von bleien betachten, bis die Hauptverfammtlung des Zeitnbes erfammt ist. Die Zeitanterie-Division sam bleie nichtungen in flehem Krieftungen zu Wagen unterführen, sie wirb dere im

<sup>\*) 3</sup>m Felbzuge 1870-71 ift eine 10. Ravallerie-Divifion nicht aufgestellt worben.

Entwurf für einen Bormarich ber Armee gegen bie Mofel-Linie vom 6. Mai 1870. 133

Befentlichen geschloffen bleiben, um in ftarten Stellungen ber Kavallerie Aufnabme au gewähren.

Die Ravallerie tann mehrere Mariche über bie Infanterie-Division hinaus vorgeben, ihre Starte sichert ihre Rüdfehr.

Hür die größeren Infanterieabtheilungen hingegen ist überhaupt alle und jede rückgängige Bewegung zu vermeiben. Es empfiehlt sich, die Bersammlung stets nach vorn zu bewirten. Durch die Kavallerie ist die 5. Divission gegen die Gesahr geschützt, auf die konzentrirte Macht des Feindes zu stoßen, in Berbindung mit ihr kann sie einem seindlichen Korps 24 stündigen Widerstand leisten. Sie muß der Armee um einen ganzen Marsch vorausgehen.

Die Zweite Armee steht zwar schon am 19. Tage an ber Grenze (Bilb-stock—St. Ingbert) versammelt, hat aber noch nicht ihre Trains. Außerbem muß noch die Bierte Armee herangezogen werben. Die zuerst eintreffenden Echelons dieser Letheren können zwar successive gleich in der Nichtung auf Zweibrücken in Marsch gesetht werden, die lethen brauchen aber zum Ausschließen immer noch vier Tage, und der vollständige Ausmarsch hinter der Zweiten Armee wird bis zum 24. dauern.

Es ericeint nicht rathsam, die Grenze früher zu überschreiten, als bis wir in ber Berfassung sind, an jedem Tage die Schlacht anzunehmen.

Unter ben besonderen Umftänden wird es nötfig, daß die Märsche aller Korps und Divisionen von oben her speziell geregelt werden.

Es wird angängig sein, den Marsch bis an die Wosel mit der Zweiten und Bierten Armee in drei Hauptkolonnen und in zwei Echelons in Breite und Tiese eines Marsches auszusühren, so daß die Bersammlung von 150000 Mann nach dem Centrum und selbst nach einem Flügel der ersten Linie in einem Marsch bewirft werden kann.

Sämmtliche Korps führen ihre vollen Trains unmittelbar mit sich, fie bleiben (seitwärts ber Straßen parkirenb) nur bann halten, wenn bie Avantgarben bie Nähe bes Feinbes melben.

Die Marschlängen sind auf  $2^{1/2}$  Meilen zu bemessen, der Aufbruch erfolgt früh morgens.

Das IV. und X. Korps formiren selbständige Avantgarben.

Da die Kavallerie-Divisionen der Zweiten Armee voraus sind, so wird die Marschtiefe der Insanterie-Divisionen derselben etwa sechs Stunden betragen. Die Bierte Armee trifft daher zum großen Theil mittags noch auf bie Trains ber Zweiten Armer, was sie jedoch nicht hindert, ihre Biwals zu beziehen, selbst, wenn ersorderlich, am Nachmittag noch den Marsch weiter sortzusehen.

Der politischen Lage nach ift es nicht wahricheinlich, baß bie Erfte Armee Biberftanb beim Borgeben jum Anschluß an ben rechten Flügel ber Zweiten finbet.

Sehr möglich ist bagegen, baß die Dritte Armee schon ansangs aus der Bierten verstärtt werben muß. Ist dies in ausreichender Weise geschesen, so folgt der Rest dem Bormarich der Ersten und Zweiten.

Daben hingegen die Frangofen ihre hauptmacht unferer Front gegenüber vermentet, so ichtiebt bie Oritte Armee fich bem allgemeinen Borrüden gegen die Wofel an, boch bietb abei flets bie Wöglichteit zu berückfichtigen, bof wir Front gegen Siben zu machen haben.

Für bie Bersammlung aller ober boch bes größten Theiles unserer Streitfrafte treten bie Transbersal-Kommunisationen an jedem Tage in Betracht. Marfchtafel.

|            | Mobilmağungstag            | 20.         | 23.         | 23          | 83          | 24.        | 32                         | 56.                                 |
|------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| i          |                            | 8           | Steht in    |             |             |            |                            |                                     |
|            | Ravallerietorps            |             | Bitbftod    |             | 1,000,000   | Refogn     | Relognoszirt nach vorwärts | rmärts                              |
|            | 5. Div.                    |             | Bilbftod    | Johnnanne   |             | Falfenberg | han a. b. Rieb             |                                     |
| ung a      | 111. Armeeforps<br>6. Div. |             | Reuntirden  |             | Forbach     | St. Noold  | Falfenberg                 | Устепр                              |
|            | Garbeforps                 |             | homburg     |             | St. Ingbert | Forbach    | St. Avolb                  | San a. b. Rieb                      |
| ~          | IV. Armeeforps             |             | St. Ingbert |             | Saargemünd  | Diefenbach | Mörchingen                 | Chateau.                            |
|            | X. Armeelorps              |             | 3meibrüd'en |             | Яофтваф     | Saarunion  | Rohrbach                   | Royenvic                            |
| 1 991      | IX. Armeelorps             |             | Cufel       |             | Hompurg     | St. Johann | Forbach                    | Faltenberg                          |
| Maja       | XII. Armeeforps            |             | Lanbftuhl   |             | 8weibrüden  | Rohrbach   | Saarunion                  | Rohrbach                            |
| 991        | VII. Armeeforps            | ě           | Db. Berf    | Merzig      |             | Saarlouis  | Bolchen                    | Pange                               |
| urk<br>mrk | VIII. Armeeforps           | um Trier    |             | Saarburg    |             | Merzig     | Busendorf                  | St. Barbe                           |
| Mrmee      | V. Armeelorps              | Sanbau      | Weißenburg  | Reichshofen | Ingweiler   | î          | Drulingen                  | Mittersheim<br>über<br>Wolfslirchen |
|            | XI. Urmeetorps             | Kling: Bach | Weißenburg  | Walburg     | Buchsweiler | *          | Lüßelstein                 | Finstingen                          |

\*) Der Ruhetag der Dritten Armee kann nach Umständen verlegt werden.

### Theil II.

## Mobilmadjung und Aufmarsch.

### Mr. 21.

Eigenhändige Bleiftiftbemerkung des Generals v. Moltke zu einem Berichte des Majors Grafen v. Walderfee ") vom 12. Juli 1870.

Dhne Datum (anscheinend zwischen 13. und 15. Juli 1870).

Die Transportisiffe werben jur Abholung von Truppen aus Algier und viellicicht aus Civitavechia bestimmt sein. Die aufgesübrten (sammtlich?) Bongerschiffe tönnen eine Landung nicht bezweden, wohl aber eine Beschießung unterer Hafmpliche.

Es ift baber bie Einberufung von Landwehr gur Ruftenvertheibigung nicht geboten, wohl aber Armirung ber Ruften-Batterien.

Rur Riel ift bereits gefichert.

Ar. 22.

### An den Oberften v. Witendorff, \*\*) Cobleng.

Berlin, ben 16. Juli 1870.

Mit Bezug auf bas Telegramm wegen eventueller Zerftörung ber Eisenbahnen, welches Guer Hochwohlgeboren heute Nacht zugegangen sein wird, bemerte ich erläuternd: bag es nach wie vor die Absicht ift, die Armee an der Fran-

<sup>&</sup>quot;) Rejor Graf D. Balberfee, Stügelabjutant Geiner Majeflat des Königs und tommanbirt bei der Preußtichen Botisaft in Paris, hatte über die rege Thätigfeit in den Framofischen Kriegsbase berichtet.

<sup>\*\*)</sup> Chef bes Generalftabes bes VIII. Armeeforps.

göfifden Grenge gu tongentriren und von bort bie Offenfive gu ergreifen, und bafür bedurfen wir ber Eifenbabnen felbft.

Nur wenn die Franzosen, ohne mobil zu machen, vorgehen, werben sie und zuvorkommen. Es wird behauptet, daß dies ihre Absicht sei, wenngleich ber Rückschlag dieser Mastregel kaum ausbleiben wird.

Im Halle eines losden strategischen überralis bommt es darauf an, das Serbringen des Zeindes om der Grenze aus gegen dem Khein zu verslangsamen, dis wir so viel Streitfrässe versonmet hoden, daß wir steht verschaft der Verschaft verschaft den der die Liebe verschaft der Verschaft versc

Der Commanditende General des X. Memedarus, General der Jafanteite D. Staglatiffiche, hatte das Erichtenitiertum um Gernächigung achten, Barberteitungen für die Auffäldung der Landitums an den debodeten Allen feines Degiste treffen ab duften. Dass derigsmittigleitum überfandeb beitert Autrag dem General d. Boltte jur Ausgerung mit dem Bennerfen, daß es sich gegen einer derentige Mosgereit unsöpreche mitiglie. General a. Moltte erwiderte sterauf:

Vir. 23.

### An das Allgemeine Kriegs-Departement.

Berlin, ben 18. Juli 1870.

Dem Königlichen Allgemeinen Kriegs Departement mit bem gang ergebenften Erwichen paried. Die noch meinem Döffrührlichte ber fommanbirenbe General auf das demmächt zu erwartenbe Eintreten der Ernennung eines Generalgauerenaus zu berweisen wöre, ber dann alle Anordnungen einheitlich retfen wird.

Sollte bis zur Aufstellung ber für bie Küften bestimmten bebeutenben Kräste ein Schutz berselben nötsig werden, so müßte bas Generaltommando bie nächsstehenden, wenn auch noch nicht mobilen Truppen verwenden. Die Einrichtung eines Lanbsturms zu diesem Zwede halte auch ich für nicht rathsam — er wurde eintretendensalls gar nichts nutzen und könnte nur zu Agitationen ben Borwand geben.

Das Kriegsministerium hatte an den Chef des Generalstades folgende Anfrage gerichtet: "Ald die Front gegen Orsterreich als debrodt zu detrachten, oder darz über einen Keit der auf bliefer Kront nach dem Beschungsbas zu verweisenden Beschungsstruppen stür Esperazuseck, über das Regiment Rr. 23 für die Feld-Aumen verstigt werdern?" General v. Bollet antwortett.

### Tr. 24.

#### An das Ariegsminifterinm.

Berlin, ben 18. Juli 1870.

Die Front gegen Desterreich ift bis jest nicht bebroht. Ich halte es vielmehr für bas Beste, alle bemonstrativen Anordnungen in der Grenzprovinz zu vermeiben.

Es wird beshalb auch beabsichtigt, das VI. Armeeforps nummehr in Riederschlesten an der Bahnlinie zu echeloniren.

Die theilweise anderweite Bertvendung der Besaungstruppen und die Bestimmung des Regiments Nr. 23 für die Feld-Armee sind deshalb vorläufig unbedentlich.

### Nr. 25.

### Aktenbemerkung des Generals v. Moltke.

Berlin, ben 18. Juli 1870.

Die Watttemberger beenden ihre Modilmachung bis zum 26. b. Matedie rücken succeptive ab sinter die Badmert, denen sie des Kastat mit zuse Ravallerie Beginnenten zu Schlie fommen. Sie bitten zum einem Preußischen General als Dirisionstommandeur und einen Preußischen Generalstabsofszier, zum einem Gouverneur für Ulm — General v. Prittreit — und um den Versandmit einer Preußischen Zwisston. Die Bayern werben mit einer Division schlagfähig, aber nicht mobil, bis 3um 25. b. Mts. bei Landau stehen, bagegen erst am 22. Mobilmachungstage (7. August) mit beiden Korps an der Haardt. Die Trains sind erst am 27. Tage (12. August) gestellt. Sie bitten um bestimmte Besehle Seiner Majestät, welche vorerst noch durch Major v. Freyderg an den Kriegsminister v. Pranckh, demnächst aber direkt an die beiden Korpstommandanten (v. d. Tann umd v. Hartmann) gehen.

# Mr. 26.

### An den Generallientenant v. Frankenberg,\*) Coln.

Berlin, ben 18. Juli 1870.

Euerer Excellenz beehre ich mich ganz ergebenst mitzutheilen, wie es zu meiner Kenntniß gekommen, daß seitens einzelner Truppenbesehlshaber die Frage wegen Zerstörung einzelner Sisenbahnstrecken in einer den obwaltenden Berhältnissen durchaus nicht entsprechenden Weise aufgesaßt wird.

Ich gestatte mir hiernach zu bemerken, daß die fortgesette Fahrbarkeit ber Eisenbahnen die unentbehrliche Grundlage für die sichere und schleunige Konzentrirung der Armee bilbet.

Gine ungerechtfertigte Zerftörung einzelner Streden ift baber unftatthaft und gefährlich.

Sollte die konftatirte Juvasion größerer seindlicher Streitkräfte eine partielle Zerstörung ersorbern, so ist dieselbe nur durch Aufreißen von Schienen u. s. w., überhaupt in einer Art vorzunehmen, welche die schleunigste Wiederherstellung zum Zweck der in sicherer Aussicht stehenden Preußischen Offensive ermöglicht.

Eine Sprengung von Bruden ober anderen Bauwerten auszuführen, ist tein Truppenbesehlshaber oder Festungstommandant ohne höhere Anweisung berechtigt.

Nur wenn ber Feind in bebeutender Stärke einer Festung bis auf die Entsernung eines Tagemarsches nahe gekommen ist, dürsten die zur Berstheibigung unabweislich nothwendigen Sprengungen innerhalb des Rapons motivirt sein.

<sup>\*)</sup> Rommanbant von Coln.

# Mr. 27.

## An den Major v. Grolman,\*) München.

Berlin, ben 18. Juli 1870.

Euer Hochwohlgeboren erwidere ich auf das Telegramm vom heutigen Tage, behufs Mittheilung an Generalmajor Freiherrn v. Branck, das Nachflebende:

- 1. Es wird angenommen, daß die Festhaltung von Landau und Germersheim sowie der Brücke von Maxau zunächst durch Königlich Bayerische Truppen
  erfolgt. Der Schutz der Psalz, wie des gesammten Deutschen Gebietes, ist
  eine gemeinsame Ausgabe der Deutschen Herre, deren frühzeitiges Eintressen
  daher erwünscht ist. Soweit es bis jetzt übersehen werden kann, werden
  leider die nächstetheiligten Truppen aus Bayern später dort anlangen als
  die Preußischen Truppen aus der Provinz Posen.
- 2. Die beiben Baperischen Armeetorps werden unter bireften Befehl Seiner Königlichen Hoheit bes Kronprinzen von Preußen gestellt werden.
- 3. Eine Bestimmung barüber, ob unsere Zußtruppen in Selm ober Müten ausruden werden, ist noch nicht ergangen. Ersteres ist wahrscheinlicher, verpflichtet indessen meines Erachtens die Königlich Bayerischen Fußtruppen nicht zu gleichem Berfahren.
- 4. Die mir befannt gewordenen Intentionen Seiner Majeftät des Königs geben bahin, daß in das große Hauptquartier Seiner Majeftät des Bundesfeldherrn Niemand zu entsenden sein wird, dessen Anwesenheit nicht aus dienstlichen Gründen nothwendig ist.

Generalmajor Graf Bothmer wurbe eher bem Armee-Hauptquartier Seiner Königlichen Sobeit bes Aronvrinzen von Breugen zu attachiren sein.

## Mr. 28.

## An den Gberftlieutenant v. Leszcznuski,\*\*) Karleruhe.

Berlin, ben 18. Juli 1870, abends.

Eine Anzahl flachgehender mit einem Geschütz versehener Fahrzeuge ist von Toulon nach Straffburg abgeschiekt. Dieselben würden geeignet sein, die permanenten Uebergänge über ben Rhein zu beschädigen ober zu zerstören.

<sup>\*)</sup> Preußischer Militarbevollmächtigter in Munchen und aggregirt bem Generalftabe ber Armee.

<sup>\*\*)</sup> Chef bes Generalftabes ber Babifden Felb:Divifion.

Euer hochwohlgeboren haben icon früher eine Stelle im Flußbett unweit Raftatt bezeichnet, an welcher burch Bersenfung eine Sperrung bewirft werben könnte, sofern bieselbe unter Artillerieseuer genommen werben kann. Wenn es nicht icon geschehen, würde ber Moment zur Ausführung gekommen sein.

Ich habe veranlaßt, daß ein Marineoffizier morgen früh nach Rastatt abgeht, um bei dieser Arbeit zu unterstützen; von da wird derselbe sich nach Germersheim\*) zu gleichem Zwed versügen. Ich bitte, den Kommandanten von Rastatt mit Anweisung zu versehen.

Soeben wird aus Speyer über München gemesdet, daß bort an der Grenze kein Franzose zu sehen sei, aber hinzugesügt: "Brücke bei Maxau im Absahren begriffen." Ich vermuthe, daß Letteres ein Frethum ist, da ein Badisches Batailson vorwärts bei Hagenbach steht und es kaum erforderlich sein bürfte, diese wichtige Kommunikation schon zeht zu unterbrechen.

Der Kaiser reist erst in einigen Tagen von Paris ab. 20 000 Mann ans Algier werben erst Freitag in Toulon erwartet. Graf Balbersee\*\*) ist ber Meinung, daß ernstliche Operationen kaum vor dem 24. zu gewärtigen steben.

Am 18. Juli 1870 empfing General v. Moltle folgende Allerhöchfte Rabinets-Orbre: Berlin, den 18. Juli 1870.

Ich übersende Ihnen anliegend Abschrift Meiner heute an den Kriegsminister erlassenen Ordre, wonach vom 5. Modilmachungstage ab Meine Beschle über die operatioen Bewegungen des Norddeutschen Ihndesbeeres und seiner einzelnen Theile durch den Chef des Generalstades der Armee den Kommandobehörden mitgetheilt werden sollen. Sie haben jedoch von allen getrossenen Anordnungen das Kriegsministerium gleichzeitig in Kenntnig zu sehen. gez. Wilhelm.

# Mr. 29.

## An den Oberften v. Wigendorff, Cobleng.

Berlin, ben 19. Juli 1870.

Bor bem 24. b. Mts. find nach einer Melbung bes Grafen Balbersee teine ernsten Feindseligkeiten Französischerseits zu erwarten.

In Ergänzung des dem Königlichen Generaltommando zugegangenen Fahr: und Marichtableaux VIII. Armeetorps bemerke ich, daß das VII. Armee-

<sup>\*)</sup> Das Königlich Bayerische Kriegsministerium und die Kommandantur Germersheim wurden entsprechend angewiesen.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Anmertung \* Geite 137.

korps vom 9. bis 11. Mobilmachungstage bis Call, Stolberg, Aachen per Bahn herangeführt wird und dann per Jufimarsch über die Gegend von Trier vorrückt, woselbst die Teten am 16., die Queue am 18. Mobilmachungstage eintreffen. Die in die Fahr- und Marschableaux beider Armeetorps mit Bleistist eingetragenen Marschetappen sind hier in Uebereinstimmung mitseinander entworfen.

Das III. und dann das X. Armeelorps werden auf der Linie Cöln— Coblenz—Bingen—Neuntirchen herangeführt und bebartiren bei letzteren Ort: am 10. Mobilmachungstage mit 8 Bataillonen — Estadrons — Batterien.

| = | 11. | =  | = 11       | \$ | 4         | = |   | =   |  |
|---|-----|----|------------|----|-----------|---|---|-----|--|
| = | 12. | =  | = 2        |    | $9^{1/2}$ | = | 4 | =   |  |
| = | 13. | s  | <b>2</b>   | =  | $5^{1/2}$ | = | 4 | =   |  |
| = | 14. | s  | = 2        | =  | 151/2     | = |   | =   |  |
| = | 15. | s  | = 6        | \$ | 8         | = | 3 | =   |  |
| = | 16. | \$ | = 9        | =  | $2^{1/2}$ | = | 4 | =   |  |
| = | 17. | s  | = 9        | =  | 11/2      | = | 5 | =   |  |
| = | 18. | \$ | . —        | =  | 41/2      | = | 5 | =   |  |
| = | 19. | *  | = 1        |    | -         | = | 3 | =   |  |
| = | 20. | *  | <b>=</b> 3 | *  |           | = | _ | . 4 |  |
| = | 21. | 3  | <b>= 1</b> | =  | -         | = | 2 | *   |  |

Sollte die Grenze durch erhebliche Frangösische Streitfräfte im Laufe ber Konzentrationsbewegungen früher überschritten werben, so wird die Debarkation an einem weiter rückwärts gelegenen Punkte bewirkt werben.

Euer Hochwohlgeboren wollen aus dem Borstehenden ersehen, wie es von der äußersten Bichtigkeit ist, daß der Posten in Saarbrüden sich in den Händen eines umsichtigen und rubigen Offiziers befindet.

Ferner bemerke ich, baß am 9. Mobilmachungstage vormittags zwei Festungs-Pionier-Kompagnien bes III. Armeetorps in Neuntirchen und zwei bes IV. Armeetorps in Homburg sür Ausladungszwecke und zur Disposition ber dorthin entsendeten Hauptleute Manten und v. Huene des Generalsstades eintressen werden. Das Detachement in Saarbrücken würde mit den genannten Offizieren in Berbindung zu bleiben und event. durch Kavalleriebeobachtungen sür Sicherung ihrer Abtheilung Sorge zu tragen haben.\*)

<sup>\*)</sup> Gleichzeitig mit biesem Schreiben wurde ber Chef bes Generalstabes bes VII Armeetorps, Dberft v. Derpberg, benachrichtigt, bag bas VIII. Armeetorps sich mittels Juhmariches in ber Eegend von Saarlouis versammele, und bort die letzten Aruppen am 19. Mobilmachungstage eintressen würden.

Bahrend der Mobilmachung brachte General v Moltte seine Sedanken über bie voraussichtlichen erften Kriegshandlungen der Deutschen Streitkräfte in folgenden Aufzeichnungen (Nr. 30—35), meist ohne Zeitangabe, zu Papier.



Berlin, ben 19. Juli 1870.

Wenn die Franzosen das Eintreffen ihrer Reserven abwarten wollten, bevor sie ihre Operationen beginnen, so würden sie nicht heute schon den Krieg. erklärt haben.

Es ift wahrscheinlich, daß sie morgen, an unserem 5. Mobilmachungstag, bie Grenze überschreiten.

Da sie, ohne Reserven, schwach sind, so werden sie vielleicht ein Einrüden in Sübdeutschland, über bessen Stimmung sie jeht ausgeklärt sind, gang. ausgeben und auf der Linie Saarbrüden—Bitsch in die Pfalz einbrechen.

Sie können bann eine Stellung bei Marnheim am 10. Mobilmachungsetag erreichen, am 11. Mobilmachungstag angreifen.

Dort vermögen wir bis zu biesem Tag nur etwa die Hälfte des III., IV. und XI. Korps und die 25. Division, etwa 60 000 Mann mit nicht ausreichender Artillerie, zu versammeln.

Bir können daher Marnheim für jetzt nicht als Berfammlungspunkt der Armee in sichere Aussicht nehmen, vielmehr können die Franzosen, ein soentschiedenes Borgehen vorausgesetzt, am 12. Mobilmachungstag vor-Mainz erscheinen.

Dort würben am folgenben Tage versammelt fein:

das III., IV. und IX. Armeekorps . . . . . 100 000 Mann bei Germersheim XI. Armeekorps, die Badische und

ein Theil ber Württembergischen Division etwa . 50 000 Mann. Gehen die Franzosen überhaupt nicht von Straßburg am rechten Rheins-User vor, so würde das XI. Korps auf Mainz dirigirt.

# Nr. 31.

Wenn wir in den nächsten Tagen die Nachricht erhalten, daß die Französsischen Truppen aus ihren Friedensgarnisonen abrilden, obwohl bis jetzt: zwar Ursauber, aber seine Reserven eingezogen sind, so liegt die Absicht des strategischen Uebersalls zu Tage. Die bloße Störung der Mobilmachung eines Theiles der 16. Division ist tein Ziel, welches eine solche Maßregel rechtsertigen könnte. Die Garnisionen in Trier und Saarbrüden würden ihre Bestände, die Bezirkskommandos die der Landwehrzeughäuser nach Coblenz zurückzusühren, ihre Mannschaft dorthin zu beordern haben. Auf die Mobilmachung der Armee und auf den Transport der Korps an den Rhein hat die seindliche Maßregel keinen Einsstuß, wohl aber auf ihren Ausmarsch.

Bir wurden eine anfängliche Invafion ber linkerheinischen Lande ebenso wenig verhindern tonnen, wie die Frangosen verhindern konnten, daß die Garnijon von Saarlouis am ersten Mobilmachungstag gegen Met marfcirt.

Im ersten Augenblist werden wir eine Armee aus schwachen, aber zahlsreichen Bataillonen, sehr vollständig mit Offizieren und Unteroffizieren besetzt und reichlich ausgerüftet mit Kavallerie und Artillerie, vor uns haben, in der Stürke von doch wohl 130 000 bis 150 000 Kombattanten.

Erfolgt unsere Mobilmachung sogleich, so würde vielleicht ber 8. Tag als bersenige zu betrachten sein, an welchem diese Armee, unter Benutzung aller Eisenbahnen, an der Grenze stehen kann; von da ab würden 7 bis 8 Märsche an den Rhein sübren.

Wenn die Franzosen im Staude sind, im Lause dieser 8 Tage ihre Reserven, die ohne Zweisel gleichzeitig mit dem Ausmarsch der Truppen einbeordert werden, einzukleiden, zu bewaffnen und nachzuschaffen, so würde ihr erster Ausmarsch statt auf der Linie Meh-Straßburg nahe dem linken Rhein-Ufer ersolgen.

Es leuchtet ein, wie wichtig in dem vorausgesetzten Fall für uns die Besetzung von Landau und vielfache Unterbrechung sowohl der Rabes als der Ludwigsbahn ist, serner die Bedeutung der letzten Tage vor Eintreffen der Frangösischen Verstärtung, um die erste Schlacht zu liesern.

Dazu brauchen wir fünf Armeetorps, welche bis spätestens ben 16. Tag verfügbar fein muffen.

## Mr. 32.

Beginn der Operationen am 25. Juli.

Rur ein Theil der Truppen in Belfort und Colmar tann nach Straßburg berangezogen sein.

Burttemberger über Durlach heran 20 000 = 65 000 Mann.

Ober lintes Rhein-Ufer:

Frangojen. XI. Korps. V. Korps. Babener und Burttemberger.

25. Hagenau, Bischweiler. 26. Sulz, Selz.

zo. Omg, Ong.

Mazau (Brücke abfahren). Landau. Germersheim. Germersheim.

27. Winden, Marau. Landau. Germersheim. Germe Stellung am Kling. Bach

85 000 Mann

28. Landau, Germerebeim.

Burbe bas 5. Korps Failly von Bitich berangezogen

hiren ber Babener aus bem Gebirge zu sichern . . . . 15 000 Mann

25. Bitsch.

26. Pirmafens.

28. Lanbau.

28. Landau. 85 000 Deutsche gegen 55 000 Franzosen.

Bird Alles ficherer, wenn bie Operationen erft am 26. beginnen.

### Mr. 33.

Um 13. Mobilmachungstage, 28. Juli: 111. Korps zwischen Bingen und Mainz, Avantgarde Kreuznach.

| VII. = im Anmarsch.                                | ohne Bo  | iyein. |
|----------------------------------------------------|----------|--------|
| Zusammen                                           |          |        |
| VIII. Korps an der Nahe                            | 30 000   | \$     |
| Zusammen                                           |          | Mann   |
| Badener und Bürttemberger bei Maxau                | 30 000   | 3      |
| V. und XI. Korps Landau, Germersheim               | 60 000   | =      |
| demnächst vorwärts Mainz                           | 180 000  | Mann   |
| IV. Korps Grünstadt                                |          |        |
| Referve. Garbeforps Mainz                          | •        |        |
| Armee u. X. und XII. Korps Mainz                   |          |        |
| Ameite IX. = Mlzen                                 |          |        |
| ( III. Korps Kreuznach                             |          |        |
| Am 18. Mobilmachungstage, 2. August, event.        | 00 000   |        |
| Raftatt, Speyer: Badener, Bürttemberger            | 30 000   |        |
| = Mannheim: XI. Korps                              | 30 000   | ,      |
| = Borms: IV. Korps                                 | 30 000   | =      |
| hinter Mainz: III. Korps und 18. Division          | 15 000   | =      |
| oder, wenn nöthig,                                 | 50 000   |        |
| IV. und XI. Korps                                  | 60 000   | =      |
| bei Neustadt oder Dürkheim:                        |          |        |
| III. und IX. Korps                                 | 65 000   | Mann   |
| bei Alzen:                                         |          |        |
| Am 14. Mobilmachungstag, 29. Juli, tonnen versamme | elt fein |        |
| XI. Korps bei Landau.                              |          |        |
| 25. = Worms.                                       |          |        |
| IX. Korps, 18. Division Mainz,                     |          |        |
| Avantgarde Dürkheim.                               |          |        |
| IV. Korps bei Mannheim,                            |          |        |
|                                                    |          |        |

# Mr. 34.

Ginem feinblichen Angriff mit genugenben Rraften gu begegnen, vermögen wir

im oberen Rhein-Thal vom 29. Aufi au

rechtes Ufer burch XI. Rorps, Babener und Burttemberger . . 55 000 Mann Infanterie

lintes Ufer burd

gegen . . . 45 000

XI. und V. Rorps, einen Theil ber Babener und Burttemberger . . . . . . 62 000 gegen . . . 45 000

in ber Bfala vorwärts Mains vom 1. August au burch III., IV., XI., Garbe, IX., XII. . . 140 000 und wenn bas VIII. und V. Korps abfommen 200 000 gegen . . . 136 000

an ber Dofel, etwa bei Bittlich, 1. Auguft 26 000 epent, mit bem VIII. Rorps . . . . . . 50 000

Daraus folgt, wenn bie Frangofen in ben allernachften Tagen über Saarbruden und am linten Oberrhein vorgeben, fo muß gur Erlangung einer munichenswerthen Ueberlegenheit bas VIII. Armeefords von Rirchberg aus auf Rreugnach birigirt werben, wo es am 2. August eintreffen tann. Beben fie vielmehr am rechten Rhein-Ufer por, fo werben VII. und VIII. Rorps ben Marich auf Saarlouis u. f. w. fortfegen tonnen.

Dit ber erften Staffel ber Trains verfeben, alfo operationefabig, finb fammtliche genannten Rorps bis jum Abend bes 3. Auguft.

Die icon fruber fo ausgerufteten Rorbs tonnen baber an biefem Tage als erfte Linie ben Bormarich icon beginnen.

### 2(r. 35.

Beginn ber Frangöfifchen Offenfive am 25. Juli.

1. Bfalg.

Es icheint, bag bas 3. Rorps Bagaine 26 000 Mann Infanterie icon etwa nach Bolden in gleicher Sobe

mit bem 2, Rorps Froffart . . 19 500 berangezogen ift.

| Das 4. Korps Ladmirault fann bann |
|-----------------------------------|
| nur entweder gegen Trier, ober    |
| in zweiter Linie nach ber Bfalg   |
| marichiren.                       |

5. Korps de Failly . . . . . . . . . 19 500 Mann Ansanterie
Erste Linie 65 000 Mann Ansanterie.

|             | 3. Korps.            | 2. Korps.            | 5. Rorps.               |
|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 25.         | füdlich Saarlouis    | Saarbrüden           | Saargemünd              |
| <b>2</b> 6. | Sulzbach?            | Bliestaftel          | 3weibrüden              |
| 27.         | St. Wenbel           | Landstuhl            | Pirmasens               |
| 28.         | Rufel                | Kaiferslautern       | Heltersberg             |
| <b>2</b> 9. | Wolfftein            | Winnweiler           | Frankenstein            |
| 30.         | weftlich Donnersberg | öftlich Donnersberg  | Grünftabt.              |
| 5edjs       | Märfche ohne Rubete  | ıg; auch muß bas Nac | hrücken ber zweiten Lie |
|             |                      |                      |                         |

Sechs Märsche ohne Ruhetag; auch muß das Nachrlicken der zweiten Linie abgewartet werden.

# 6. Korps Canrobert 19 500 Mann

Garbetorps Bourbati 13 000 = = 32 500 Manu Infanterie

97 500 Mann Infanterie.

(Ladmirault 20 000 Mann, wird durch das VII. Armeetorps festgehalten.) Der Angriff auf eine Stellung in der Gegend von Alzen oder Marnheim tann baher nicht vor dem 1. August erfolgen.

| Bu ber Bei | t disponiren | wir | über | die | 3weite |
|------------|--------------|-----|------|-----|--------|
|------------|--------------|-----|------|-----|--------|

| Arme  | ee .  |       |     |     |     |      |   |     |      |    | 130 000 | Mann |
|-------|-------|-------|-----|-----|-----|------|---|-----|------|----|---------|------|
| beibe | Refer | rveto | rps |     |     |      |   |     |      |    | 60 000  | =    |
|       |       |       |     |     |     |      |   |     |      |    | 190 000 | Mann |
| und   | wenn  | ber   | Fr  | anz | öfi | iche | B | orn | ıarı | ď) |         |      |

und wenn ber Französische Bormarsch am rechten Rhein-User erfolgt, kann auch noch das V. Armeekorps in brei

Märschen herangezogen werben . . 30 000 Mann 220 000 Mann

ab 1/s für Kavallerie und Artillerie . 44 000 = 176 000 Mann Anfanterie.

Beginn ber Frangösischen Operationen am 25. Juli.

#### 2. Rhein-Thal.

25. Juli Drufenheim 26. # Rhein-Uebergang

27. s Dos

28. - Gefecht mit Babenern.

5. - Gejecht mit Bacenern. In Germersbeim fiebt unfer

XI. Korps . . . . . . . . . 30 000 Mann

gefechtsfähig am 27. in Ger-

mersheim, 28. Karlsruhe,

29. Ettlingen, nebstWürttembergern 20 000 = um bas Debouchiren ber Babener 15 000 =

aus bem Gebirge zu sichern

ab für Kavallerie und Artillerie etwa . 13000 = 52000 Mann Anfanterie.

65 000 Mann

Lanbau. Germersheim. Germersheim.

#### Dber lintes Mbein-Ufer:

Franzofen XI. Korps V. Korps Sabener und Württemberger 26. Eulij Selj. Aller Schieren.

Stellung hinter bem Kling. Bach. 28. - Gefecht. 36 000 Mann gegen (95 000 Mann, ab Kavallerie und

Artisserie 20 000 Mann) 75 000 Mann Insanterie. Burbe das 5. Kords Kailly von Saargemünd berangegogen

25. Bitsch.

27. - Winben Marau.

26. Pirmafens.

27. Annweiler.

28. Landau. Dann 55 000 Frangofen gegen 75 000 Deutsche; nicht mahriceinlich, ba bie Armee in ber Pfalz icon zu ichwach ift.

151

Bur Beobachtung ber Grenze zwischen ber Abtheilung bei Saarbruden und einer bei Speyer stehenden Königlich Bayerischen Brigade, sowie zum Schutz der Bahnlinie Ludwigshafen-Somburg sollte das Abeimiche Dragoner-Regiment Re. 5 in die Gegend von Kaiserslautern vorgeschoben werden. Fierfür erging folgende Anordmung:

## Mr. 36.

## An das Rheinische Dragoner-Regiment Ur. 5, Maing.\*)

Berlin, ben 20. Juli 1870.

Das Regiment hat am 22. Alzey, am 23. Winnweiler und Gegend, am 24. b. Mts. Kaiserslautern zu erreichen und die Beobachtung der Bayerischs Französsischen Grenze, rechts im Anschluß an das Rheinische Ulanen-Regiment Nr. 7 (zur Zeit Saarbrücken), links im Anschluß an die unter Besehl des Generalmajors Maillinger stehende Königliche Bayerische Brigade (zur Zeit Speyer) zu übernehmen.

Rach beiben Flanken ist die Berbindung zu unterhalten und speziell die Eisenbahn Ludwigshasen—Homburg gegen überraschende Unterbrechungen durch schwäckere seindliche Detachements zu sichern.

Das Kommando auf gebachter Bahnlinie führt Hauptmann v. Huene bes Generalstabes.

Zwei Festungs-Pionier-Kompagnien treffen mit ihm über Ludwigshasen event. am 24. Juli vormittags in Homburg ein.

Bichtige Meldungen find stets bireft an mich und an das Gouvernement von Mainz zu telegraphiren.

Sollte bas Regiment von überlegenen Rraften gebrangt werben, fo hat es auf Maing gu weichen.

Bahnzerftörungen liegen bem Sauptmann v. Huene ob.

Nur wenn biefer nicht zur Stelle sein sollte, ist in bringenden Fällen eine leichte Zerftörung durch Aufnehmen von Schienen und Herausnehmen von Beichen möglichft unter Beibulfe eines Technikers gestattet.

Generalmajor Maillinger und das Kommando des Rheinijchen Ulanen-Regiments Nr. 7 haben Nachricht von dem Auftrag des Regiments erhalten.

<sup>\*)</sup> Dem Gouvernement Mainz zur Kennlnifinahme und Aushändigung, in Abschrift dem Generalkommando XI. Armeetorps in Cassel übersandt; 21. Division in Frankfurt a. M. entsprechend angewiesen.

# Mr. 37.

### An den Oberftlientenant v. Deftel,\*) Saarbrücken.

Telegramm.

Berlin, ben 20. Juli 1870, 830 a.

Versuchen Sie durch Kleines Detachement von Zweibrüden aus Bahn Saargemünd—Hagenau gründlich zu zerstören. Bahndirektion Saarbrüden um technische Hilse ersuchen.

# Mr. 38.

### An das 1. haufeatische Infanterie-Regiment Ur. 75, Bremen.

Telegramm.

Berlin, ben 20./21, Juli 1870, mitternachts.

Begen Rahe feinblicher Schiffe find zwei Kompagnien von Bremen nach Geeftemunde unverzüglich abzusenben, wenn angänglich mittelft Gisenbahn.\*\*)

# Mr. 39.

## An das Convernement Maing.

Berlin, ben 21. Juli 1870.

Dem Königlichen Gouvernement erwibere ich auf das Telegramm vom gestrigen Tage ergebenst, daß es bringend wünschenswerth ist, neben ober anstatt der sliegenden Brüde bei Petersau eine permanente Schiffbrüde schleunigst herzustelsen. Das Waterial der Wormser Brüde ist indessen hierzu nicht disponibel, da es in unserem Interesse liegt, auch diese Brüde möglichst lange intatt zu erhalten.

Bei ben bebeutenden Mitteln, welche ber Stromverkehr bietet, wird es bem Königlichen Gouvernement leicht sein, eine neue Schiffbrude event. unter Zuhülsenahme von Civilingenieuren und Handwerkern herzustellen.

Der Roftenpunkt ift unerheblich.

<sup>\*)</sup> Kommanbeur bes Rheinischen Manen-Regiments Ar. 7; befehligte zugleich bie Grenzschutz-Abifeilung in Saarbruden.

<sup>\*\*)</sup> Das Generalkommando bes IX. Armeekorps und das Kriegsministerium wurden hiervon benachrichtigt.

### Ar. 40.

### An das Gberkommando der Dritten Armee, Berlin.

Berlin, ben 21. Juli 1870.

Dem Königlichen Obertommando beehre ich mich zur Orientirung über Stellung u. s. w. ber Bohlbemjelben untergeordneten Truppen bas Rachstebende gang ergebenst mitgutheilen:

Das Königlich Breußische V. und XI. Armeetorys sind in ber Mobilmengng begriffen und werben bennacht in Gemößheit ber ben beglöglichen Generalkommandos zugegangenen Fabr- und Marichtableaux in Bewegung gefest werben.

Das V. Armeetorps wird über Leipzig-Dof-Mainz per Bahu auf Landau herangeführt und bebarfirt dort vom 12. bis zum 18. Mobil-machungstage einsch!

Dos XI. Armeetorys erreich per Bohn theils üter Franffurt a. M.—
Monnheim, theils über Guldd- Afchaffenburg- Main, theils per Jeyfmarsch
vom 10. bis 13. Mobilmodumgstage einsch. bie Linie Germersbeim—
Sandau. Der größte Theil der Truppen diese Rorps ist bereits am
O. Mobilmodumgstage abends verschammelt. Vur dos Mheinische TragomerNegiment Nr. de rereicht bereits heute Maing und rufd am 22. d. Mie.
nach Alen, am 23. in die Gegend von Minmweller, am 24. nach Kalierakaten, um gundhen die Geschaffung der seinklichen Gerege zwischen eines die Geschaffung der seinklichen Gerege zwischen ist die Gegent des VIII. Armeeforps und einer bei Sandriaden stechnische Geschaffung der Geschaffung der schaffunger stechnische Geschaffunger seinklichen Gereger unter Kommande des Generalmagen Willinger stehenden Königlich
Seprer unter Kommande des Generalmagen Moliflinger stehenden Königlich
Deverschaffun freighe zu übernehmen.

Lehtere hat, soviel hier befaunt, ein Bataillon, unterflügt burch eine Babische Estadron, in Winden (Bahnknoten zwischen Landau und Weißenburg), eine Bionier-Kompagnie bei Marau.

Die Aufstellung ber fast mobilen Babischen Division war am 18. b. Mts. abends folgende:

Stab Rarisrube.

II. Bataisson 2. Grenabier-Regiments und eine Estadron Dragoner-Regiments Rr. 1 in Hagenbach (Baverische Pfalz, füblich der Mazauer Brüde), Batrouissen auf Lauterbach. Eine Eskadron in Winden (vergl. oben), Patrouillen auf Beißenburg. Eine Kompagnie Maxau.

Dragoner-Regiment Nr. 3 beobachtet ben Rhein von Maxau bis Steinmauern (Mündung ber Murg).

Dragoner-Regiment Nr. 2 beobachtet den Rhein von Steinmauern bis Lichtenau.

In Rastatt steht außer dem Pommerschen Füsitier-Regiment Nr. 34 und einer Preußischen Wineur-Kompagnie die Badische 2. und 3. Insanterie-Brigade (12 Bataillone) nebst Festungsartillerie und Pionieren.

Kehl ift mit 11/2 Kompagnien Regiments Rr. 3, 40 Artilleristen, einigen Bionieren und 20 Pferden besetzt.

Richt genannte Truppen stehen in den nördlichen Garnisonen.

In Beidelberg ift ein Reserve-Lagareth von 300 Betten etablirt.

Borrichtungen, das Fahrwaffer des Mheins bei Steinmauern zu sperren, sind getroffen; 19 große Schiffe und 70 Dreiborde liegen zum Bersenken bereit.

Die Bürttembergische Division ist am 26. d. Mts. abends vollständig mobil und transportbereit. Ihr Ziel ist Karlsruhe. Zehn Estadrons sind bereits heute marschbereit und vorläufig der Badischen Division zur Berstügung gestellt.

Bon ben Königlich Bayerischen Armeeforps stehen bei Germersheim und Speper gefechtsbereit:

- Am 1. August bie 2., 3. und 4. Division.
- Am 2. Auguft die 1. Divifion.
- Am 3. August die Reserve-Ravallerie beider Korps.
- Am 7. August die Reserve-Artillerie des II. Korps.

Mit allen Trains ausgerüftet find die Bayerifchen Armeetorps erft am 8. August abends.

3 ----

## Mr. 41.

# An das Kommando der Königlich Württembergischen Seld-Division, Stuttgart.

Telegramm.

Berlin, ben 21. Juli 1870, 11 30 v.

Die bort marichbereite Kavallerie ift ber Babifchen Divifion vorläufig jur Berfügung zu stellen und schleunigst in Marich zu seben, wenn möglich mit ber Bahn.\*)

Generallieutenant v. Beyer, Kommandeur der Babischen Feld-Division, hatte telegraphisch angefragt, ob er Mannheim unbefett lassen könne. Rach seiner Meldung zeigten sich Französische Eruppenbewegungen bei Stollhofen, das Fahrwasser werbe vom Feinde untersucht. General v. Moltse erwöberte:

## Mr. 42.

### An den Generallientenant v. Bener, Karlsruhe.

Telegramm.

Berlin, den 21. Juli 1870, 930 a.

Da Hagenbach, Landau und Speyer besetzt sind, fönnen aus Mannheim unbedenklich die Batailsone herangezogen werden. Bereinigung der Badischen Division um Rastatt wünschenswerth.

Ueber bie Nothwendigkeit, die Ausschiffungen der Zweiten Armee an ben Rhein gurudguverlegen, fprach fich General v. Moltte folgendermaßen aus:

# Mr. 43.

## Vortrag bei Seiner Majeftat dem Könige.

Berlin, ben 22. Juli 1870.

Die Franzosen sind bis gestern noch nicht über die Grenze gerückt, sie können es aber seden Augenblick thun.

Ergreifen sie heute mit etwa 142 000 Manu, welche fie beisammen haben, also an unserem 7. Mobilmachungstag, die Offensive, so können sie am 13. Mobilmachungstag, bei entschlossenem Borgeben, die Gegend von Kirch-heimbolanden erreichen.

<sup>\*)</sup> Das Babifche Divifionstommando murbe hiervon telegraphifch benachrichtigt.

3m äußersten Sall erreichen bie Frangofen am 15. Mobilmachungstag ben Rhein und floßen bort auf

bas III., IV. und IX. Korps . . . 100 000 Mann, bei Mains.

\* XI. Rorps, die Babifche und einen

Theil der Bürttembergifden Divifion,

gufammen 170 000 Mann,

so daß die feinbliche Bewegung auch in bem für fie günftigsten Fall völlig zum Stehen kommt.

Shon bis zum 17. Mobilmahungstag treten bei uns hinzu: das Gardes und X. Kopps dei Maiuz, das V. und XII. bei Worms.

1. Auguft. Un biefem Tage fonnen gleichzeitig be-

|     | 3usammen  | of  | ne  | Ð   | aye | m |  |  |  |  | 250 000 | Mann. |
|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|---|--|--|--|--|---------|-------|
| aus | Worms     |     |     |     |     |   |  |  |  |  | 90 000  |       |
| aus | Mainz     |     |     |     |     |   |  |  |  |  | 130000  | *     |
| bou | hiren übe | r 8 | Are | uzn | ad) |   |  |  |  |  | 30 000  | Mann  |

Das VII. Korps bleibt dabei versügbar gegen die Berbindungen des Feindes. Run ift es möglich, daß die Franzosen ihren Einmarsch noch serner ver-

gögern; es sammeln sich hinter den völlig bereit siehenden Korps noch 50 000 Mann, 70 000 Mann Nesterven tressen in den Oepotplösen am 23, 3uli, der ben Aruppen am 28. ein. Aber es sis weder geneiß, noch wochrickeinlich, daß man dies Alles abworten wird.

Wir tönnten, selbst wenn die Franzosen erst am 9. Mobilimachungstag (24. Juli) den Bormarss beginnen, diesem bei Kirchheimbelanden oder weiter vorwärts nur mit dem III. und IV. Korps, 60 000 Mann, degegnen. Wir würden Rückzugsgeschte hoben.

3d fclage baber allerunterthänigft vor, icon jest ben Befcluß zu faffen, "bag bie Zweite Armee am Rhein bebarfirt".

Dies schließt nicht aus, baß schon am 12. Mobilmachungstag zwei Divissionen als Arantgarde jenseits Mainz vorgehen, umd daß wir, se nachbem daum die Sachlage sich erweisen wird, mit der Zweiten Armee per Fusimarsch vorgehen.

In ben Fahr- und Marichbispositionen aller übrigen Armeetheile tritt vorerst feine Aenderung ein.

### Nr. 44.

#### An die Direktion der feffifchen Ludwigsbahu, Main;. \*)

Telegramm.

Berlin, ben 22. Juli 1870, 9° v.

Auf Fortfetung bes Baues ber Bahnftrede Armsheim-Algen wirb militarifderfeits Berth gelegt. Es muß baber gewünscht werben, baf Sie bie Arbeiten fraftigft weitertreiben. Rothigenfalls murbe ber Biabuft vorläufig Bolguberbau ftatt bes Bewolbes gu erhalten haben, wornber ich mir bie Dittheilung vorbehalte. Bitte Antwort.

### Rt. 45.

#### An das Generalkommando des I. Armeekorps, Konigsberg i. Dr.

Berlin, ben 22. Juli 1870.

Das Ronigliche Generalfommando ersuche ich gang ergebenft, unter Gefthaltung ber für Bohlbaffelbe entworfenen Sahrtbispositionen, ben vorläufigen Beitermarich ber bei Sansborf und Gorlie bebarfirenden Theile bes Armeetorpe in ber allgemeinen Richtung auf Dresben anzuordnen. Die bei letterem Ort ju bebarfirenben Truppen murben in gleicher Beife ben Darich bis in bie Begend von Riefa fortgufeben haben.

Das Armeeforps mare biermit in ber Lage, fobalb bie weiter nach Weften führenden ginien frei werben, ben Babntransport fortgufeben.

Die bezüglichen Bestimmungen werben bem Generalfommanbo rechtzeitig zugeben, und ift es in Bezug hierauf wunschenswerth, bag ich balbigft genaue Renntnig von bem Marichtableau bes Armeeforps von Sausborf, Görlig und Dresten aus erhalte.

Eine porläufige vertrauliche Benachrichtigung über porftebenbe Anordnungen ift bem Roniglich Gachfifden Rriegeminifterium bereits bon bier aus ju Theil geworben. Die fpezielle feinerzeitige Kommunitation mit vorgebachter Beborbe bebufs Ginquartierung u. f. w. ber bas Roniglich Gachfifche Gebiet berührenben Truppen bleibt bem Generalfommanbo anbeimgeftellt. \*\*)

<sup>\*)</sup> Antwort auf eine Anfrage.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Befehl murbe am 23. Juli abgeanbert. Giebe Rr. 58.

### 27r. 46.

#### An das Generalkommando des VI. Armeekorps, Breslan.

Berlin, ben 22. Juli 1870.

Dem Königlichen Generalfommando überfende ich anliegend das Inftrultionstablicau\*) für die Besatzungstruppen des VI. Armeestorps zur geställigen weiteren Beranlassung in zwei Exemplaren.

Siefcigletig erinde ich gang ergebenst, anguordnen, dog bie 11. Anfantrein-Dieisson nache östlich Görlic, die 12. Instanterie-Dioisson, die Rorpsartisterie und die Arcins bet Bresson per Aussmarss in weistlussigen Kantonnements versammett werden. Die Kanallerie-Regimenter haben bis auf Weiteres ben Warss mit Divisionen angutreten, welchen sie nach der Friedenseintstellung angespren.

Der in Breslau zu formirende Stab der 2. Kavallerie-Divifion hat mit dem Hauptquartier des Armeetorps zunächst in Breslau zu verbleiben.

### Mr. 47.

#### Regelung der Ausschiffung, Unterbringung und Sicherung der Eruppen beim Aufmarsch der Armee.

Berlin, ben 22. Juli 1870, abenbs.

Die Entscheidung Seiner Majestät des Königs, daß der Aufmarsch der Armee gunächst am Abein zu erfolgen habe, durfte die nachstehenden speziellen Bestimmungen ersordern:

1. Auf Linie A (III. Armeelorps, dann X. Armeelorps) ift als Debartationspuntt der Lete Bingen festjusjehen. Das III. Armeelorps (spiede eine Abantgarde über Areugnach vor und tantomirt östlich der Linie Bingen— Areugnach. Sobald das X. Armeelorps eintrifft, shiebt sich das III. Armeelorps näher nach Waing heran.

2. Auf Linie C (IV. Armeetorps, dam Garbetorps) fin 1s Debartations, punt der Zete Mannheim zu bestimmen. Das IV. Armeetorps schiebt eine Noangarde über Dürtschen vor, welche durch das bei Kalferblautern stehende Oragoner-Regiment Mr. 5 mit der Noangarde des III. Armeetorps

<sup>4)</sup> Richt aufgenommen.

in Berbindung tritt. Das Gros des IV. Armeeforps tantonnirt um Mannheim. Das Armeeforps steht dann bereit, sowohl auf Marnheim, als auch auf dem rechten oder linken Mein-Ufer auf Mainz abzumarschiren, und ist à portée, um das XI. Armeeforps und die Bayern bei Landau—Germersheim oder die Badischen und Württembergischen Truppen bei Nastatt zu unterstützen.

Die Bestimmung dariiber, ob das Gardesorps ebenfalls bei Mannheim oder schon bei Darmstadt debartiren soll, ist bis zur weiteren Entwickelung der Berhältnisse vorzubehalten.

- 3. Die Großherzoglich Hefiside (25.) Division (zum mobilen IX. Armeetorps gehörig) ift nur bis Worms vorzuschieben.
- 4. Der Rest bes IX. Armectorps (18. Insanterie-Division, Korpsartisserie und Trains), sowie das XII. (Königlich Sächsische) Armectorps, welche bei Wosbach bezw. Castel debartiren, sind in Kantonnements nahe Mainz zu verlegen.
- 5. Das Kommando der Zweiten Armee wird beauftragt, die Quartiers und Etappenverhältnisse der beiden Reservesorps IX und XII bei Mainz zu regeln.

# Mr. 48.

## An die Oberkommandos der Erften, Bweiten und Dritten Armec, Berlin.

Berlin, den 23. Juli 1870.

Seine Majestät der König besehlen, daß alle durch die Eintheilung in Armeen bezw. durch die Ordre de Bataille sestgesetzten Kommandobehörden bemnächst in Funktion treten. Gine unmittelbare Verfügung über die einzelnen Truppentheile beginnt indessen erst mit dem Verlassen der Bahn seitens der Letzteren.

# Mr. 49.

### An fammtliche Oberkommandos.

Berlin, ben 23. Juli 1870.

Seine Majeftät ber König befehlen in telegraphischen Melbungen jede bie Deutlichkeit nicht beeinträchtigende Kürze. Namentlich sind in der Abresse, Form der Anrede, Unterschrift u. s. w. alse überstüffigen Worte sorgfältig forts zulassen.

Chiffrirte Deveiden fint thunlidft au vermeiben; fie erzeugen leicht Digverftandniffe, und eine allgu baufige Anwendung tann gur Berlegung bes Chiffregeheimniffes führen. Bebenfalls find bie Originale diffrirter Depefden nach erfolgter Deciffrirung vollftanbig ju vernichten.

## 2(r. 50. An das Oberkommando der Zweiten Armee, Berlin.

Berlin, ben 23. Juli 1870.

Seine Dajeftat ber Ronig haben befohlen, bag bem Roniglichen Oberfommanbo bas Rachftebenbe mitgetheilt werbe:

Die bier über Mobilmachung und Rongentrationsbewegung ber Raiferlich Frangofifden Armee eingegangenen nadrichten laffen es möglich ericheinen, baß icon in ben nachften Tagen erhebliche feindliche Streitfrafte bie Grenge gwifden Erier und bem Rhein überfcreiten.

Dit Rudficht bierauf haben Seine Dajeftat Sich babin entichieben, bag bie auf ber Linie Coln-Cobleng-Bingen beranguführenden Truppentbeile bes III, und X. Armeeforps junachit an letterem Buntte Die Debarfation beginnen und in ber Richtung auf Kreugnach und Maing, unter Borichiebung einer Avantgarbe über erfteren Buntt, in Rautonnements verlegt werben.

In gleicher Beife follen bas IV. und Garbeforps über Frantfurt a. Dt. nur bis Mannheim per Bahn transportirt und bie Avantgarbe bes IV. Armeeforps nad Durfheim porgeschoben werben; bas bei Raiferslautern ftebenbe Rheinische Dragoner-Regiment Rr. 5 wird vorläufig bie Berbindung gwischen ben Avantgarben bes III, und IV. Armeefords unterhalten, ift aber balbmöglichft burch ein anderes Ravallerie-Regiment ber Zweiten Armee abgulofen. Das Gros bes IV. Armeetorps ift um Mannheim in Kantonnements gu verlegen.

Ferner haben Seine Majeftat bent Oberfommanbo bie Sorge fur Regelung ber Unterfunft in ber Umgegend von Daing und ber Etappenangelegenheiten bes IX. und XII. (Roniglich Gadfifden) Armeeforpe ju übertragen gerubt.

Das Obertommanbo wird am 26. Juli abends (bie Stunde bier gu erfragen) von bier ber Babn nach Maing beforbert werben.

Eine etwa in nachfter Beit icon erforberlich werbenbe Berlegung ift gu melben. Das IX. und XII. Armeeforps find angewiefen, einen GeneralftabsAllgemeine Uebersicht über die ersten Bewegungen der Armee. 23. Juli 1870. 161

offigier und einen Intenbanturbeamten nach Wainz schleunigst vorauss zusenden.

Die ummittelbare Beobachtung der seindlichen Grenze ersolgt zur Zeit a) von Trier dis Saarbrücken burch Delachements des VIII. Ermeetorps, welches legtere zur Konzentration in der Richtung auf Saarlouis in Benegumg if;

b) von Saarbruden bis jum Rhein durch Königlich Baperifche Truppen (Stabsquartier Speger, Generalmajor Maillinger).

Am 24. b. Mes. trifft inbessen, wie bereits oben angedeatet, das Beinsse des Angeles Desponer-Veginnent Vr. 5 bei Kaiserslautern ein, um, an die Beodachungsdetassenents des VIII. Armeetorps anschließen, den Königlich Baperischen Truppen ein engeres Zusammenschließen nach dem linken Flügel zu ermöglichen.

Auf dem rechten Kein-Ufer endlich flest die Gerößerzgolich Badische Division, versärstt durch zehn Königlich Württembergische Goddorons, städisch Kartsenske vollstündig mobil. Das Königlich Prenssische XI. Armeteops ist ver Gisenbach und Jusimarich in Bewegung auf Landau—Germersheim.

Die ftreng zu setreitrende und nicht weiter zu vervielfältigende Anlage wird ein allgemeines Bild über die Bewegung ber Armee in den nächsten Tagen zu liesern geeignet sein.

#### Aulage.\*)

# Allgemeine Meberficht über bie erften Bewegungen ber gefammten Armee.

Erfte Urmee.

VII. Rorps. Es erreichen

bie 13. Divifion vom 24. bis 27. Juli per Bahn Call, am 31. Juli und 1. August per Fußmarich Trier,

bie 14. Division vom 24. bis 26. Juli per Bahn Nachen und Stolberg, am 1. und 2. August per Fusmarsch Trier.

VIII. Borps marichiet im Allgemeinen auf dem rechten Mosselulfer (die von Korben kommenden Truppen mit Uedergang bei Bernschfel) und kann event. am 2. August von Saarfonis dis hermedteil eckeloniet oder vom 29. bis 31. Juli in der Gegend von Krichberg verfammelt werden.

<sup>\*)</sup> Diefe Anlage wurde auch dem Rriegsministerium überfandt. Boiltes militörische Berte. 1. 3.

#### 3weite Armee.

III. Korps erreicht per Bahn vom 25. bis 28. Juli Bingen,

X. . . . . . 29. Juli bis 5. Muguft Bingen,

IV. . . . . . 26. bis 29. Juli Mannheim,

Garbekorps - - - 30. Juli bis 5. August Darmstadt ober Mannbeim.

#### Dritte Armee.

#### Es erreichen

XI. Rorps vom 25. bis 27. Juli Germersheim und Lanbau,

V. = 27. Juli bis 3. Auguft Landau.

Bayern. Bon ber Bayerifden Armee finb bas

1. Rorps bei Speper,

1. Rorps bei Spener

 sei Germersheim bis zum 3. Auguft gesechtsbereit und bis zum 9. August operationssähig.

Bürttemberger. Die Burttembergischen Truppen sind bis zum 27. und 28. Juli einschl. bei Karlstuße versammelt. 10 Estadrons sind schon gestern (ben 22. Juli) borthin gesahren.

Babener. Die Babifche Divifion fteht bereits nörblich Raftatt.

#### Referben.

IX. Korps. Som tombinirten IX. Korps rüctt bie 25. Divifion am 26. Juli nach Borms, 18. Divifion bebartirt vom 28. Juli bis 2. August bei Mainz.

XII. Korps bebarfirt vom 27. Juli bis 2. Auguft bei Mainz.

#### Rorps im Often ber Monarcie.

 Korps wird von 27. Juli bis 5. August nach Westen bis in die Gegend von Berlin befördert.

II. Korps erreicht vom 26. bis 31. Juli Berlin.

VI. Korps versammelt sich per Fußmarsch im Allgemeinen vom 25. und 26. Juli ab mit der

11. Divifion bei Görlig.

12. - Breslau.

#### 17. und Landwehr=Divifionen.

17. Division trifft vom 26. bis 28. Juli bei hamburg ein.

Garbe-Landwehr-Divifion trifft vom 29. Juli bis 3. August bei Sannover ein, 2. Landwehr-Division trifft vom 28. Juli bis 1. August in Bremen ein,

1. . . . . . . . . find bis zum 5. August an ben Gisenbahnen echesonirt.

Die Festungsbesatzungen werben vollzählig (Saarlouis ist bereits) in voller Kriegsstärke besetht

in Maing am 28. Juli,

- = Cobleng = 1. Auguft,
- = Coln = 30. Juli,
- = ben bedrohten Ruftenplagen am 29. und 30. Juli.

NB. Auf allen Transportlinien find bei Angabe ber Zeiten bie ersten Staffeln ber Rolonnen und Trains mit eingerechnet.

# Nr. 51.

### An das Oberkommando der Erften Armee.

Berlin, ben 23. Juli 1870.

Dem Königlichen Oberkommando übersende ich anliegend auf Allerhöchsten Befehl eine streng zu setretirende und nicht zu vervielfältigende Uebersicht\*) ber in nächster Zeit stattfindenden Bewegungen ber Armee gang ergebenst.

Gleichzeitig theile ich dem Oberkommando ebenmäßig mit, daß Bohlsdaffelbe am 26. Juli abends (die Stunde hier zu erfragen) von hier per Bahn nach Coblenz befördert werden wird.

Endlich ersuche ich ganz ergebenst, balbigst ein Marschtableau der weiteren Hauptquartiere des Königlichen Oberkommandos und der Generalkommandos des VII. und VIII. Armeeforps hierher einzusenden.

# Mr. 52.

### An das Oberkommando der Dritten Armee.

Berlin, ben 23. Juli 1870.

Dem Königlichen Oberkommando übersende ich anliegend auf Allerhöchsten Besehl eine streng zu sekretirende und nicht zu vervielfältigende Uebersicht\*) der in nächster Zeit stattsindenden Bewegungen der Armee ganz ergebenst, mit dem ebenmäßigen Bemerken, daß das Oberkommando der Zweiten Armee veranlaßt worden ist, die Ablösung des Rheinischen Oragoner-Regiments Ar. 5 in Kaiserslautern durch ein anderes Kavallerie-Regiment baldmöglichst zu veranlassen. Das vorgenannte Regiment ist demnächst zu seiner Division heranzubeordern.

<sup>\*)</sup> Siehe porftebenb.

Das Oberfommando wird am 28. d. Mts. abends von hier per Bahn nach Mannheim beförbert werben.

Eine etwa in nachster Beit erforberliche Berlegung bes hauptquartiers ift bierber au melben.

### 2(r. 53.

#### An das Generalkommando des I. Armeekorps, Konigsberg i. Dr.

Berlin, ben 23. Juli 1870.

Seine Majeftat ber König haben befohlen, baß bas I. Armeetorps in Abanberung ber bisherigen Bestimmungen per Bahn nach Berlin transportiet und, bis die Linien nach Welten frei werden, in hiesiger Gegend in Kantonnements vertegt werden foll.

Das Generaltommande erfuche ich hiermad ergebenft, gugleich in Ernoberung auf das Telegramm vom 22. b. Mits.<sup>30</sup> fich betuffe Unterbringung des Armeeforps an das Königliche Generalgauvernement für den Begirt des III. und IV. Armeeforps hierfelbst wenden zu wolfen.\*\*»)

### Mr. 54.

### An das Generalkommando des IX. Armeekorps, Schleswig.

Berlin, ben 23. Juli 1870.

Seinie Wajestüt ber König hoben befohien, doß dos IX. Armetorps febris Abgreugung seines Untertunistrapons in der Umgegend von Maing und Regelung der Ecopenmerblittiffe vorläufig an das Königliche Obertommande der Juseiten Arme gemiesen werde. Judem ich ergebenst bemerte, daß die Größerzaglich Spississe die Größerzaglich Spississe der S

<sup>\*)</sup> In bemselben hatte das Generalsommando angefragt, ob Befehle über Unterbringung der Truppen auf den Endpunkten der Fahrt zu erwarten seien.

<sup>\*\*)</sup> Das II. Armeeforph wurde in gleicher Weise nach Bertin herangezogen, an das Generasgouvernement gewiesen und dieses von der beabsichtigten Bersammlung des I. und II. Rorph dei Bertin benachrichtigt.

Generalftabsoffizier und einen Intendanturbeamten nach letterem Ort voraussenden zu wollen.\*)

# Nr. 55.

# An die Generalkommandos des Garde-, III., IV., V., VII., VIII., IX., X. und XI. Armeekorps.

Berlin, ben 23. Juli 1870.

In Betreff ber Instradirung ber Fuhrpark-Kolonnen wolle bas Königsliche Generaltommando Folgendes beachten:

- 1. Sofern die Juhrpart-Kolonnen vor dem 6. August per Jufimarich bis in die Höhe des für das Armeetorps bestimmten Hauptmagazin-Punktes ge- langen können, so sind dieselben sofort nach beendeter Formation per Fußmarsch dahin in Bewegung zu seben.
- 2. Wo die vorstehende Voraussetzung nicht zutrifft, werden die FuhrpartsKolonnen per Eisenbahn transportirt werden. Als Zeitpunkt für den Beginn
  des Sisenbahntransportes kann jedoch frühestens der 1. August in Aussicht genommen werden; wahrscheinlich wird der Sisenbahntransport sogar nicht vor dem 4. oder 5. August beginnen können.
- 3. Unter Berücksichtigung des Borstehenden wolle das Königliche Generalstommando gefälligst schleunigst hierher mittheilen, wann und auf welcher Route die dortigen Fuhrpart-Kolonnen marschiren, beziehungsweise wann und wo dieselben formirt werden und zum Eisenbahntransport bereit steben.
- 4. Alle Fuhrpart-Kolonnen muffen beladen geben, gleichviel ob sie per Fußmarich instradirt, oder per Eisenbahn transportirt werden.

## Mr. 56.

## An das Generalkommando des IV. Armeekorps, Magdeburg.

Telegramm.

Berlin, ben 24. Juli 1870, 10° v.

Borberste Echelons bes IV. Armeetorps werben in Mannheim ausgesaben und beziehen dort Kantonnements. Gisenbahnveranlassungen sind getroffen. Truppen avisiren.

<sup>\*)</sup> In gleicher Beise wurde auch das XII. (Röniglich Sächsische) Armeelorps besufs
Abgeragung seines Untertunfisdezirfs und Regelung der Etappenverhältnisse vorläufig der
"Zweiten Armee unterfelle.

# Mr. 57.

## Au die Großherzoglich flessische Kommandantur und das Preußische Pionierkommando zu Mannheim.

Telegramm.

Berlin, ben 24. Juli 1870, 10 ° v.

Eisenbahn-Rheinbrude unter allen Umftanden erhalten. Zerstörung burchaus unzulässig.

# Nr. 58.

## An den Oberftlientenant Wright, Raiferslantern.

Telegramm.

Berlin, ben 24. Juli 1870, 1 15 a.

Immer weiter, aber auch Berbindung nach links.

## Mr. 59.

## An den Oberftlientenant v. Deftel, Saarbrucken.

Telegramm.

Berlin, ben 24. Juli 1870, 40 a.

Im eigenen Lanbe sollen größere Bauwerte nicht zerstört werben. Burbe Ihr Rückzug nötsig, so find kleinere, aber wiederholte Unterbrechungen ber beiben Bahnen zu bewirfen.

Anweisungen an Ob. Lt. v. Pestel, Vizeadm. Jachmann u. Gen. Lt. v. Gerödorff. 167 25. u. 26. Juli 1870.

# Nr. 60.

### An den Oberftlientenant v. Deftel, Saarbrucken.

Telegramm.

Berlin, ben 25. Juli 1870, 1080 v.

Rummern der Regimenter von Gefangenen, Todten, Deserteurs sosort hierher telegraphiren.\*) Bericht über Bahnzerstörung am 24., auch Namen des dabei betheiligten Technikers einsenden.

# Mr. 61.

### An den Vizeadmiral Jachmann, Wilhelmshaven.

Telegramm.

Berlin, ben 25. Juli 1870, 945 a.

Die Botichaft in Condon telegraphirt:

Dover, ben 25. Juli 1870.

Die Frangösische Flotte, gebn eiserne Schiffe ftart, paffirte soeben ben Kanal oftwärts.

Der Kommandeur der 22. Infanterie-Division, Generallieutenant v. Gersborff, melbete am 26. Zuli morgens, er sei in Landau angekommen und beabsichtige, infolge einer soeben eingegangenen Auchricht von dem Bevorstehen eines seinblichen Bortlopes auf Firmgleins, alle eingekrossenne Kreußissen Truppen nordwestlich Landau zu versammeln. General v. Moltte erwiderte sofort:

## Mr. 62.

## An den Generallientenant v. Gersdorff, Landan.

Telegramm.

Berlin, ben 26. Juli 1870, morgens.

Telegramm von heute Morgen erhalten. Billige Ihre Absicht und empfehle Aufmerksamteit gegen Annweiler.

<sup>\*)</sup> Mbidrift bieses Telegramms ging bem Generalsommando bed VIII. Armeeforps zur Kenntnis mit bem Erlügen zu, allen an ber Grenge befindligen Truppen zu befehlen, daß sie die Rachmentsnummern ber Gefangenen u. f. w. melben sollten.

Babische und Burttembergische Division in Karlsruse von hier aus mit Anweisung versehen, sich, wenn seindlicher Bormarsch nur auf linkem Rhein-Ufer erfolgt, an die Oritte Armee berangugieben.

Bis zum Eintressen bes Generals Werber und bemnächst bes Oberlommandos der Dritten Arme sicher tangaltester anwesender General das Kommando. Neber Truppen des IV. Armestorps bei Mannheim wird dieseiste ebent, zu Jober Unterstützung versigt werden.

Mittheilung an General Bofe") und General Bothmer \*\*) burch Gie.

## Ar. 63.

An die Rommandos der Großherzoglich Badifchen und Königlich Württembergifchen Divifion, Karloruhe.

Telegramm. \*\*\*) Berlin, ben 26. Juli 1870, morgens.

Es ift nicht unwahrscheinlich, bag aus Bitich, Strafburg, Colmar, Belfort 60 000 Mann über Beigenburg vorgeben.

Mariciren größere Abtheilungen gegen die Lauter, ohne daß gleichzeitig oder früßer ein Rhein-kletergang bewirft wurde, so wird die Audische Obrisson neht den Bürttembergern sich sofort über Mazau oder Germersheim der Dritten Armee anschließen.

Maxauer Brude bann in Sicherheit zu bringen.

Das XI. Korps bebarfirt am 25. in Germersheim, bas V. Korps am 27. in Landau, Bayern sollen am 3. August bei Speyer und Germersheim fteben.

Gingen bie Franzosen vielmehr am rechten Ufer vor, so wurden bie Babische und Burttembergische Division bei Ettlingen rechtzeitig unterstützt werben.

Empfang zu telegraphiren.

<sup>\*)</sup> Kommanbirender General des XI. Armeetorps,
\*\*) Kommandeur der Königlich Baverlichen 4. Division.

<sup>\*\*\*)</sup> Abidrift hiervon ging an bas Dberfommanbo ber Dritten Armee gu Berlin.

Dberflieutenant v. Neftel melbete am 24. Juli 1 & a., daß er den Niadult zwischen Saargemünd und Bliesbrücken unfahrbar gemacht habe, die Zerstörungen würden forigesett. (Bergl. Nr. 37.) General v. Motte antwortete

## Mr. 64.

### An den Oberftlientenant v. Deftel, Saarbrücken.

Telegramm.

Berlin, ben 26. Juli 1870, 730 a.

Der von hier aus ertheilte Auftrag wird als erfüllt angesehen.

Oberstlieutenant Bright erhielt auf eine Anfrage über Berhaltungsmaßregeln folgende Anweisung:

## Ar. 65.

### An den Oberftlientenant Wright, Somburg i. d. Pfalz.

Telegramm.

Berlin, ben 26. Juli 1870, 730 a.

Bis zur Ablöfung burch andere Truppen weiter beobachten und nach beiden Seiten Berbindung halten.

Mm 27. Juli 31º a. fragte Oberfilieutenant v. Leszczynski aus Karlsruhe an, ob eine bei Altripp, füblich Mannheim, vorbereitete Stromsperre jest ausgeführt werden sollte. General v. Moltfe erwörerte:

# Mr. 66.

## An den Oberftlientenant v. Leszeznuski, Karlsruhe.

Telegramm.

Berlin, ben 27. Juli 1870, 730 a.

Daß Strombarriere bei Altripp vorbereitet, billige ich. Bollständige Aussiührung vorbehalten, da Berbindung Mainz—Germersheim zu Wasser für uns wichtig. Sorgen Sie dafür, daß Stromsperre bei letzterem Ort, welche auf meine Anordnung vorbereitet worden,\*) das etwa ersorderliche Zurücksführen der Maxauer Brücke nicht hindert.

<sup>\*)</sup> Bergl. Rr. 28.

# Mr. 67.

### An fammtliche Oberkommandos.

Berlin, ben 27. Juli 1870.

Seine Majestät ber König haben befohlen, bag bem großen Hauptquartier, vom 1. Angust an gerechnet, Standesausweise ber mobilen Truppen von gehn au gehn Tagen gugeben sollen.

Diese Ausweise haben ben jedesmaligen Stand vom ersten, elsten, einunds zwanzigsten jedes Monats und zwar armeekorpss bezw. kavalleriebivisionss weise zu ergeben.

Nach jedem Gesecht sind innerhalb vierundzwanzig Stunden Berlustlisten einzureichen; besgleichen sind die Regiments- u. s. w. Nummern der in Gesangenschaft gesallenen Soldaten unverzüglich hierher zu melden.

hierbei find ebenso Generale und Stabsoffiziere namentlich anzuzeigen.

# Mr. 68.

## An fammtliche Oberkommandos und Generalkommandos.

Telegramm.

Berlin, ben 28. Ruli 1870.

Militärbehörben, Intendanturen und Lieferanten können auf Transporte während der großen Truppentransporte nicht rechnen. Sie sind auf das Bestimmteste anzuweisen, dieserhalb nicht die Bahnverwaltungen zu drängen.

Fahrtbispositionen und barin angenommene Achsenzahl ber Züge müssen unbedingt sestgehalten werben.

Alle bringenben Requisitionen an Generalintendantur mit Angabe von Quantum, Aufgabe- und Abrefistation anmelben, bis zum 31. einschl. hier.

# Mr. 69.

## An das Generalkommando des VIII. Armeekorps, Coblens,

Telegramm.

Berlin, ben 28. Juli 1870, 1230 a.

Truppen sind anzuweisen, alle Melbungen über den Feind, speziell Rencontres, telegraphisch mir zu melden; womöglich die Annumern der seindslichen Regimenter mitzutheisen.



#### An den Generallientenant v. Stofch,\*) Maing.

Telegramm.

Berlin, ben 28. Juli 1870, abenbe.

Borwartsschiebung von Berpstegung winsigensverts, zumächt bis in die Linie Kruynach—Algen-Borms. Secht großes Magagin Migen, sonit Magagine Gandiedsjeein und Monsheim. Sinrichtung der Badosen in Reunstitichen, homburg und Saartouis. Jur Hills sür der Badosen im Reunstitichen, Dauptmann Mantey in Bingerbrid und hauptmann huene in Mannheim, zu requiriten. Über teine Störmg der großen Truppentransporte. I. Korps wird auf Knie A und C, VI. Korps auf E und D vom 3. Mugust ab andommen. II. Korps noch vorbefalten. Näseres drieflich.\*\*)

### Nr. 71.

### Denkfchrift.

Berlin, ben 28. Juli 1870.

Am 30. b. Mts. fruh find gesechts- und operationsbereit:

Erfte Armee.

VII. Korps im Bormarich gegen Trier, mit den haupttraften ein bis zwei Mariche von biefem Buntt entfernt.

VIII. Korps im Bormarich gegen Saarfouis, mit ben Dauptfraften in ber Hofe von Morbach (zwei Meilen fublich Berntaftel).

3. Ravallerie-Divifion theils gur Beobachtung ber Grenze vorgeschoben, theils im Anmarich im Korpsverbande.

3meite Armee und Referven.

III. Korps (ausschl. Korpsartillerie) öftlich ber Linie Bingen— Kreuznach.

IV. Korps à cheval ber Strafe Mannheim-Durtheim.

IX. Korps (ausichl. Korpsartillerie) zwischen Maing und Borms.

 und 6. Ravallerie-Division (einschl. ber Regimenter bes X. Armeeforps) in ben Rapons bes III. und IV. Armeeforps.

<sup>\*)</sup> Generalintenbant ber Armee.

<sup>\*\*)</sup> Giebe Rr. 77.

Das Garbetorps, X. und XII. Armeetorps find auf vier Bahnlimien in der heranführung auf Linie Bingen-Maing-Mannheim begriffen.

Soon um für die letgtgbachten Herrebfreper ausreichenden Raum jur lunterbringung zu gewinnen, sowie behufs Erteichterung ber Berpflegungsanordnungen ist es wönschenderts, daß des III. und IV. Armetorys bis in die Unie Alleng-Geklichim-Grünftabt mit ihren Wassen vorzeichenden werden umb sie durch Abuntgarben in der finie Lauterecken-Allessellautern sichen. Die im Bormarsch als solche zu' sormienaden Ravollerie-Dirissonen wören noch weitert gegen die Grenze vorzuschieben. Sauptquartier der Zweiten Armer Alzen.

Dagogen erscheint es andererseits bei bem gurücksingen der Zweiten Armee geboten, die Erste Armee in der Linie Trier-Wadern sestglichten und sie nicht isslicht is an die Grenze vorzuschieden, welche nur wie bieber durch Bortruppen und die 3. Kavallersie-Bielsson zu besochsten wäre.

In ben bisherigen Dispositionen über bie Dritte Armee burften Menberungen gur Beit nicht geboten fein.

Es ift endlich erforderlich, die Situation flarzuftellen, wie folde fich ergeben würde, wenn die Frangöfische Armee icon heute mit bedeutenden Kräften die Grenze überschritte.

Maßgebend wird die Lage bei der im Gentrum besindlichen Zweiten Armee und den Rissern. Berbleiben dies Hoererstschele dezw. sammeln sich dieselben in der Linie Allega-Bossiesim-Grünflade, einer Linie, welche selchs bei außergewöhlichen Warschilmigen nicht der dem Jesugust angegriffen werden tann, so besinden sich an diesem Tage

| bas | Gari  | ceforps    |  | 29 000  | Mann | Infanterie |
|-----|-------|------------|--|---------|------|------------|
| *   | III.  | Armectorps |  | 25 000  | *    |            |
| \$  | IV.   |            |  | 25 000  | *    |            |
| s   | X.    |            |  | 25 000  |      |            |
| *   | IX.   |            |  | 23 000  | *    | *          |
| 5   | XII.  | *          |  | 29 000  | *    | *          |
| *   | I.    | *          |  | 25 000  |      |            |
| *   | 1/2 V | I. *       |  | 13 000  |      | *          |
|     | zusan | men:       |  | 194 000 | Mann | Infanterie |

in gunftiger Position versammelt, um auf bie aus bem Bergland bebouchirenben Teten bes Beinbes zu fallen. Letterer tonnte an biefer Stelle nur ftart fein:

|    | misammen.  |           |  | 133 000 | Mann | Omfanterie |
|----|------------|-----------|--|---------|------|------------|
| R  | eferbe     | Canrobert |  | 25 000  | ø    | s          |
| S  | rbeforps   | Bourbafi  |  | 18 000  | r    |            |
| 5. |            | Failly .  |  | 27 000  | *    |            |
| 2. | ,          | Froffard  |  | 27 000  |      |            |
| 3. | Armeeforps | Bazaine   |  | 36 000  | Mann | Infanterie |
|    |            |           |  |         |      |            |

Auf ben Flügeln tonnte ber Zeind bann noch verwenden:

Rechter Flügel:

1. Armeeforps Dac Dahon . 44 000 Mann Infanterie,

welchem bie Dritte Urmee icon heute mit

| XI. Armeeforps .      |     | 25000  | Mann  | Infanterie |
|-----------------------|-----|--------|-------|------------|
| 1/2 V. = .            |     | 13 000 | =     |            |
| Babifche Divifion .   |     | 12 000 | #     |            |
| Burttembergifche Divi | ion | 15 000 |       |            |
| eine Bayerifche -     |     | 12 000 |       |            |
| anfommen:             |     | 77 000 | 9Dann | Infanteria |

gegenüberftebt. Diefen Truppen treten bis 5. August noch bingu:

| 1/2 V. Armeeforps          | 12 000 Mann Infanterie  |
|----------------------------|-------------------------|
| brei Baperifche Divifionen | 36 000 = =              |
| zusammen:                  | 48 000 Mann Infanterie. |
|                            |                         |

Auf feinem linken Flügel hatte bann ber Feinb mur noch verfügbar: 4. Armeeforps Ladmirault . 27 000 Mann Infanterie,

benen bie Erfte Armee mit 50 000 Mann Infanterie gegenüberfteht.

#### Am 5. August also:

| Erfte Armee.     | 3weite Armee u. Referven. | Dritte Armee.     |
|------------------|---------------------------|-------------------|
| 50 000 Mann Inf. | 194 000 Mann Inf.         | 125 000 Mann Jnf. |
| gegen            | gegen                     | gegen             |
| 27 000 Mann Juf. | 133 000 Mann Inf.         | 44 000 Mann Inf.  |

### Mr. 72.

#### An den General der Infanterie v. Steinmek,\*) Coblens.

Telegramm.

Berlin, ben 29. Juli 1870, 3° a.

Seine Majestat befehlen, daß die Erste Armee zumächt mit ihren Hauptfrästen die Linie Saarburg-Wadern nicht überschreite. Trier gegen seindlichen Angriss zu halten.

## %r. 73.

#### An den Pringen Friedrich Karl, Königliche Sobeit,\*\*) Maing.

Telegramm.

Berlin, ben 29. Juli 1870, 3° a.

Seine Majeftali befosen, daß die Zweite Armee die Kantonnements des III. und IV. Armeeforps bis in die Linie Alfenz.—Göllseim.—Grünftadt vorschiebe. Avantgarden weiter vor. 5. und 6. Kavallerie Divission sind zu formiren.

### Tr. 74.

### An das Gberkommando der Erften Armee, Cobleng.

Berlin, ben 29. Juli 1870.

Seine Majeftat ber König werben am 31. b. Dies. abends 6 Uhr Berlin verlaffen und Allerhöchstich über:

 Magbebrug
 31, Quff 830 a.

 Braunifajweig
 1, Xug, 3° v.

 Dannover
 1, 6° v.

 Samm
 1, " 3° a.

 Göfn
 1, " 1030 a.

 Gobfens
 2, " 3° p.

Coblenz . . . . . . . . . . . . . . . . 2. s 3° v. nach Mainz begeben, woselbst das große Hauptquartier am 2. August 7° v. eintriffe.

<sup>\*)</sup> Dberbefehlshaber ber Erften Armee.

<sup>\*\*)</sup> Dberbefehlshaber ber 3meiten Armee.

Telegraphifce Melbungen find bis babin nach ben vorgenannten Stationen au richten.\*)

Aus der ergebenft beigefügten Anlage ist dassenige ersichtlich, was inzwischen liber Stärte, Formation und Aufstellung der seindlichen Armee in Ersahrung gebracht worden ist.

Skickhgeitig, benachrichtige ich das Sebertommande im Ergönzung des chiffrieten Zelegromms\*\*) vom beutigen Tage, doß die Jweite Armee Beleck erkollen hat, ihre Kantommennts die im die Linie Alleng-Götlichim— Gefünfacht vorzufsieben, und daß das 1. und VI. Armeeloerys demnächt über Bungen, Mainy und Wannfeim die zum D. Angust in das Tecrain füblich Mainz per Bahn herangeführt vereden.

Das Ronigliche Obertommando ber Zweiten Armee verlegt fein hauptquartier morgen nach Alzen.

### Anlage.\*\*\*)

#### Bufammenftellung

ber vom 27. bis 29. Juli eingegangenen glaubwürdigeren Radrichten über Formation und Aufstellung ber Frangofifden Armee.

1. Rorps Dac Dabon, Chef bes Generalftabes General Colion.

2 Divifionen in Strafburg

2 - bei - langs ber Bahn nach Brumath in Biwats.

Das 1. Korps soll 19 Batterien haben und zwar, außer den 12 Divisions-Batterien und 1 reitenden Batterie der Kavallerie-Division, vier 12pfündige und zwei 4pfündige Batterien als Korpsartillerie.

Strafburg ift völlig armirt; auch Mitrailleufen auf Feldlaffeten follen gur Armirung verwendet fein.

2. Rorps Froffard, Chef bes Generalftabes General Saget.

hauptquartier St. Avolb.

Die Divifion Bataille unferen Borpoften gegenüber bei Forbach.

Bei Morsbach wird ober ift nach mehrfachen Angaben geschangt,

<sup>\*)</sup> Die Fahrtübersicht bes großen Haupstquartiers wurde außerbem sämmtlichen Generalgausernements sewie den Generalsommandos des I., II. und XII. (Adnigitich Sächslichen) Armestorps mitgeheilt.
\*\*) Beral Rr. 72.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefe Anlage trägt die Unterfcrift bes Oberftlieutenants v. Berby, Abtheilungs. Gefs im großen Generalftabe.

3. Rorps Bagaine, Chef bes Generalftabes General Manique.

Das Borruden bes Korps am 22. b. Mts. von Met nach Bolden ift beltätigt.

Die 3. Divifion (frufer Lebrun) foll General Lorences tommanbiren.

4. Korps Labmirault, Chef bes Generalftabes General Defaint be Marthille.

Das Rorps foll jest bei Diebenhofen vereinigt fein.

Die Avantgarde bei Sieret scheint aus bem 20. Jäger-Bataillon, ben Ansanterie-Regimentern Nr. 13 und 33 und bem 11. Regiment Chasseurs acheval zu besteben.

Zwei ber Divisionen bes Korps sollen von ben Generalen be Ciffen und Pajol tommanbirt werben.

5. Korps be Failly, Chef bes Generalftabes General Beffon. hauptquartier Bitid.

Das Korps wird mehrsach ju vier Divisionen angegeben. Bestimmtes barüber ift nicht befannt.

6. Rorps Canrobert, Chef bes Beneralftabes General Denry.

Naheres über die Zusammensehung ift noch nicht befannt geworben.

7. Korps Donay, Chef bes Generalftabes General Renfon. hauptquartier Belfort.

Wird noch immer als in ber Formation begriffen bezeichnet.

Auch die Nachricht, baß es aus brei Ravallerie- und einer Infanterie-Division bestehen solle, wiederholt sich. Als Kommandeure ber drei Kadallerie-Divisionen werden die Generale Barail, de Bonnemains, de Forton genannt.

Garbe Bourbafi, Chef bes Generalftabes General b'Aubergne. Stebt bei Ranco.

Der Raiser Rapoleon ift gestern zur Armee abgegangen. Sein Hamptquartier ift Nanco.

Die Armee im Elsaß und Lothringen führt ben Namen: "Armee du Rhin!"

Es ist aber baneben von anderen Korps die Rebe, worunter bas angeblich vom General Grasen Palitao zu besehligende Expeditionstorps zur See und bas im Lager von Châlons sich bilbende Reserveborps verstanden sein werden. Die Berührungen ber beiberfeitigen Bortruppen find feit bem 27. Juli etwas lebhafter geworben. Bon bestimmten Offensivabsichten ber Franzosen sind noch leine Anzeichen hervorgetreten.

Ein heute (29. Juli) von Fiorenz einzegangenes Telegramm fündigt noch die bevorstehende Einschissung der Französischen Truppen and Civitaverchia nach Frankreich an. Es sind dies:

Die Infanterie-Brigabe Builhem:

6. Jäger-Bataillon,

25 )

35. 42. } Insanterie-Megiment. 2 Eskadrons vom 7. Regiment Chasseurs à heval,

2 Batterien 14. Artillerie-Regiments,

1 Sappeur-Rompagnie.

Das Gange unter Befehl bes Divifionsgenerale Dumont.

### Mr. 75.

#### An das Oberkommando der Sweiten Armee, Alzen.

Berlin, ben 29. Juli 1870.

(Die erften brei Abfate find gleichlautend mit Dr. 74.)

Gleichzeitig benachrichtige ich das Oberkommande in Ergänzung bes diffirtien Telegramms\*) vom hautigen Tage, daß die Erste Armee angewiesen worben ist, punächt mit ben Hauptkräften die Linie Saarburg.-Wadern nicht zu überschreiten.

Das I. umb VI. Armeelorps nerben benmäßft über Lingan, Walna, um Bannspfein bis jum 5. Knagult in bos Terchon fiblish Wolning per Lohn beramgeführt merben, und ift es beferhalb münichenswerth, daß bie jeht dem IX. umb XII. Armeelorps überwiesenen Obssolationsvaquons balbigst gerüumt werben.

In ben bem Obertommanbo befannten Berfügungen begüglich ber Dritten Armee ift gur Zeit nichts geanbert worben.

<sup>\*)</sup> Bergl. Rr. 73. Mobiles militärifche Werfe. L 3.

# 2(r. 76.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Spener.

Berlin, ben 29. Juli 1870.

(Die erften brei Abfate find gleichlautend mit Rr. 74.)

Gleichzeitig benachrichtige ich bas Oberkommando ergebenst, daß die Zweite Armee angewiesen worden ist, ihre Kantonnements dis in die Linie Alsenz—Göllheim—Grünstadt vorzuschieben, und daß das I. und VI. Armeekorps demnächst über Bingen, Mainz und Mannheim dis zum 5. August in das Terrain südlich Mainz per Bahn herangeführt werden. Das Königliche Oberstommando der Zweiten Armee verlegt sein Hauptquartier morgen nach Alzey.

# År. 77.

## An den Generallientenant v. Stofd, Maing.

Berlin, ben 29. Juli 1870.

(Die erften brei Abfate find gleichlautend mit Dr. 74.)

Euere Excellenz benachrichtige ich ferner ergebenst, daß Seine Majestät besohlen haben, daß zunächst die Erste Armee mit ihren hauptkräften die Linie Saarburg—Wadern nicht überschreite, daß das III. und IV. Armeestorps ihre Kantonnements dis in die Linie Alsenz.—Göllheim—Grünstadt vorschieben, und daß demnächst auch das I. und VI. Armeestorps dis zum 5. August auf vier Linien (A C D E) in das Terrain südlich Mainz transportirt werden. Am 19. Mobilmachungstage (3. August) werden von ganz früh an bei Mosbach und Castel eine erhebliche Zahl von Verpstegungszügen eintressen, welche mit aller Kraft zu entladen sind, damit die Bahnhöse baldigst frei werden und das Bahnmaterial schnell zurückgehen fann.

Am 30. Juli 1870, 1 . a., traf ein Telegramm des Generals v. Goeben, tommandirenden Generals des VIII. Armeeforps, an den Chef des Generalsades der Armee in Berlin ein: die Abtheilung in Saarbrüden habe heute einen Angriff bedeutender feindlicher Kräfte zwar abgewiesen, indes fei die kleine Truppe infose

ber Uebermacht bes Gegners fehr gefährbet. Gleichzeitig fragte General v. Goeben an, ob Aussicht auf Unterstützung durch die Inveite Armee worhanden wäre. General v. Rollte erwiderte fofort:

#### Mr. 78.

#### An den General der Infanterie v. Goeben, Cobleng.

Telegramm.

Telegramm.

Berlin, ben 30, Juli 1870, 2º a.

Afeine Shaar in Saarbrüden darf nicht geopfert werben. Unterfützung von Zweiter Armee für jeht unmöglich; durch Detachement von Wadern aus, behufs eventueller Aufnahme bei Gulzdach ober Neuntirchen, unbedentlich. Gifenbabnzerförung nicht mehr geboten.

Am Abend wurde biefer Befehl noch burch nachstehendes Telegramm vervollständigt:

### Mr. 79.

#### An den Gberftlientenaut v. Deftel, Saarbrücken.")

Berlin, ben 30. Juli 1870, 750 a.

Angesichts ber großen Ueberlegenheit bes Feindes hat die Insanterie baldmöglichst etwa auf Sulsbach-Bildflod abzumarschiren. Ravallerie behalt Bublung am Feinde. Eingang bieses Bejehls zurudmelten.

Un bemfelben Tage erging folgender Befehl für ben Aufmarfch ber 3weiten Armee:

### Mr. 80.

#### An den Pringen Friedrich Rarl, Konigliche fobeit, Algen.

Telegramm.

Berlin, ben 30. Juli 1870, 215 a.

Seine Majestät haben besohlen, baß bie 5. und 6. Ravallerie-Division unverzüglich gegen bie Grenze Saarbruden-Bitich gur Relognoszirung vorgeschoben werden sollen.

<sup>\*)</sup> General v. Goeben in Coblens wurde hiervon benachrichtigt.

IX. und XII. Korps werben bis auf Beiteres vollständig unter Euerer Königlichen Hoheit Befehl gestellt und sind hiervon benachrichtigt.

IX. Korps soll sogleich bis in die Höche des III. und IV. vorrüden, die anderen Korps bemnächst heranschließen.

Schon vorher war auf eine Melbung bes Obersten v. Gottberg, Oberquartiermeisters der Dritten Armee, es fanden Frangösische Aruppenbewegungen in der Richtung von Bitsch über Weißenburg nach dem Bienwalde statt, telegraphirt worden:

## Kr. 81.

### An den Generallieutenant v. Blumenthal,\*) Spener.

Telegramm.

Berlin, ben 30. Juli 1870, morgens.

Zweite Armee sammelt sich vorwärts Alzen, IV. Korps bei Grünftabt. Telegramm bes Obersten Gottberg von gestern Abend erhalten.

Danach anscheinend Bereinigung bes Französischen 5. und 1. Korps an ber unteren Lauter beabsichtigt.

Nach Melbung aus Zweibruden von gestern Abend stehen jedoch noch starte Abtheilungen bei Breibenbach-Bitich.

Es erscheint mir wünschenswerth, Württemberger und Babener schon jett auf das linke Rhein-User heranzuziehen, solange die Maxauer Brücke noch benutzt werden kann.

Gefahr für rechtes Ufer nicht vorhanden, jobald Dritte Armee offenfib in ber Richtung hagenau-Bijchweiler vorgeht.

Ermächtigung bagu werbe bei Seiner Majestät beantragen, Entscheibung unverzüglich mittheilen.

Borftehendes nicht Befehl, sondern vorläufig Seiner Königlichen hoheit bem Kronpringen jur Erwägung vorzutragen.

Antwort balbigft.

<sup>\*)</sup> Chef bes Generalftabes ber Dritten Armee.

General v. Blumenthal bestätigte ben Empfang biefer Depesche um 5 Uhr abends und meldete gleichzeitig, daß sublich Lauterburg gastreiches Brückenmaterial vom Feinde zusammengebracht sein solle. General v. Rottle erließ barauf am Abend folgende Amverliung:

#### Mr. 82.

#### An das Oberkommande der Dritten Armee, Spener.

Telegramm.

Berlin, ben 30. Juli 1870, 730 a.

Seine Majestal erachten für zweckmäßig, daß die Dritte Armee, sobald die Babilde und Wirttembergische Division herangegogen sind, sofort am linten Rhein-Ufer in südlicher Nichtung vorgeht, den Zeind aussicht und anareift.

Brudenschlag fublich Lauterburg wird baburch verhindert, gang Gubbeutschland am wirksamften geschützt.

Seine Königlich Soheit der Aronpring von Breuhen, Detrofeschlahaber der Dritten Armee, erwöherte am 31. Juli morgens, der befohlene Kormaris lönne einstweiten noch nicht flatischund, da noch nicht alle Sheit der Dritten Armee marschereit seine. Der Chef des Generalstades der Armee fragte daraussin telegraphisch an:

### At. 83.

#### An das Oberkommande der Dritten Armee, Spener.

Telegramm.

Berlin, ben 31. Juli 1870, 1220 a.

Wann wird Dritte Armee operationsbereit erachtet?

General v. Blumenthal antwortete sofort, die Armee tonne am 3. August ben Bormarich antreten.

## Mr. 84.

#### An die Gberkommandos der Erften und Dritten Armee, Coblenz bezw. Spener.

Telegram m.

Berlin, ben 31. Juli 1870, 1080 v.

III., IV. und IX. Korps fteben am 3. August vorwärts Algen; Garbe, X. und XII. aufgeschloffen babinter; 5. und 6. Kavallerie-Division, gefolgt von einer Divifion III., einer IV. Korps, ruden heute vor und konnen am 3. August die Grenze erreichen.

(Zusatz nur an die Dritte Armee:) Bosten in Saarbruden bis jett behauptet.

# Ar. 85.

## An das Oberkommando der Erften Armee, Cobleng.

Telegramm.

Berlin, ben 31. Juli 1870.

Seine Majestät befehlen, Erfte Armee auf Linie Babern-Losheim zu bersammeln. Beobachtung gegen bie Saar fortseten.

# Ar. 86.

## An den Generallientenant v. Stoft, Maing.

Telegramm.

Berlin, ben 31. Juli 1870, 2º a.

Magagine in Birtenfeld, Kufel und Kaiserslautern wünschenswerth. Bormarich in naher Aussicht.

# Mr. 87.

## An das Oberkommando der Bweiten Armee, Algen.

Telegramm.

Bhf. Magbeburg,\*) ben 31. Juli 1870, 930 a.

Bom 2. August früh an wird in Kaiferslautern und Birkenfelb ausgeladen. Linienkommissionen sind angewiesen. III., X. und Garbekorps wolle das Oberkommando benachrichtigen.

<sup>\*)</sup> Auf ber Reife bes großen hauptquartiers von Berlin nach Mainz.

Entwurf einer Marichtafel.

Entwurf einer Marfchtafel.

Ohne Datum, anscheinend von Enbe Juli 1870.

| infer                          | Linker Flügel                                           | Dritte Armee.                                                     | mee.           |                              |                | Bweite     | 3mette Armee und Referbe. | und Refe                | rbe.                |                           | Erfte                            | Erfte Armee.            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                                |                                                         |                                                                   | 18 a i         | ayern                        |                |            |                           |                         |                     |                           | Hec                              | Rechter Flügel          |
|                                | XI. Korps<br>und Babilde<br>Divition.<br>Bole<br>42 000 | V. Korps<br>und Kürttem-<br>bergische Div.<br>Kirchbach<br>42 000 | II. Rorps      | I. Kotps                     | IV. Rorps      | IX. Kotps  | III. Korps                | X. Rotps                | I. Korps            | VI. Rorps                 | VI. Korps VIII. Rorps VII. Rorps | VII. Rotps              |
|                                | 84                                                      | 84 000                                                            | 22 (           | 57 000 ?                     |                | 130 000    | 0                         |                         |                     |                           |                                  |                         |
| Auguft 1                       | Bermersheim<br>und Rarisruhe                            | Landau<br>Germeröheim                                             | Germersheim    | Speher.                      | Mannheim       | Göllheim   | Mizen                     | Rreuznach               |                     |                           |                                  |                         |
| Ab-<br>marich<br>am<br>3. Aug. | Langenfandel<br>und Mazau                               | Beißenburg                                                        | Сандан         | Reuftabt                     | Dürtheim       | Winnweiler | Alfens                    | Cobernheim              |                     |                           | fon<br>Caarlouis                 | fonnen<br>uis Rehlingen |
| 4. Mug.                        | @el3                                                    | @ul3                                                              | Annweiler      | Elmftein                     | Frantenftein   | Botfflein. | Bautereden                | D berftein              |                     |                           |                                  |                         |
| 5. Mug.                        | Sagenau                                                 | Reichshofen                                                       | Pirmasens      | Waldfischach                 | Raiferslautern | Rujel      | Baumholder                | Baumholber Eürfismilble | Raifers.<br>lautern | Landau<br>ober<br>Mußbach |                                  |                         |
| 6. Mug.                        | Pfaffenhofen                                            | Ingweiter                                                         | Reu-Hornbach   | 3weibrüden                   | Bruchmühlbach  | Ottweiler  | St. Wenbel                | Tholey                  |                     |                           |                                  |                         |
| 7. Kug.                        | Lüßelftein                                              | Puberg                                                            | Rohrbady       | Reinheim öftl.<br>Saargemind | Bliestaftel    | Eulzbach   | Landsweifer               | Lebach                  |                     |                           |                                  |                         |
| B. Mug.                        | Fin ftingen                                             | Caarunion                                                         | Rach Umftanben | ffanben                      | Saar gemund    | Caarbrüden | Bdfffingen.               | Caarfouis               |                     |                           | Saarlouis                        | Rehlingen               |

Garbe- und XII. Rorps folgen eine Ctappe fpater.

### Ar. 89.

#### An das Oberkommando der Bweiten Armee, Algen.

5. Q. Maing, ben 2. Muguft 1870.

Auf Allerschöffen Beifist wird das I. Armeeforps dem Oberdommands der nächfte Unterknistis und Etappengwoek überwiesen. Bon dem I. Armeeforps fommen bereits am 3. August sind Statistione dei Birtenselt an, woraust der Rest der 1. Infanterie-Gwission und die zur 1. Ausallerie-Gwission defitummen dere Ausgelierie-Regimenter des I. Armeeforps, serner einige Kolonnen in den nächsten Tagen solgen.

Die übrige Salfte bes I. Armeeforps bebarfirt mit 18 Zugen täglich vom 4. Auguft fruh an bei Raiferslautern.

### Mr. 90.

#### An das Oberkommando der Dritten Armee, Speger.

D. Q. Mains, ben 2. Muguft 1870.

Auf Allerhöchsten Befehl wird bas VI. Armeeforps für nächste Untertunfits- und Etappenzwede bem Obertommando überwiesen.

Das VI. Armeesorps debartirt mit Ausnahme der Kavallerie-Megimenter, welche nach der Ordre de Bataille der 2. Kavallerie-Division zugetheilt sind, vom 4. August früh an mit 12 Zügen täglich bei Landau.

Die Ueberweisung ift bem betreffenben Generaltommanbo gugegangen.

### Mr. 91.

#### An das Oberkommando der Bweiten Armee, Alzen.

S. Q. Maing, ben 2. Auguft 1870, 11° v.

Infolge Telegramms bes Königlichen Obertommandos vom gestrigen Tage") ift Seiner Majeftät bem Könige Bortrag gehalten worben, und haben Allerhöchstbeielben bas Nachstehenbe besohlen:

<sup>&</sup>quot;) Inhalt aus bem Folgenben erfichtlich.

Sofern die feindliche Armee heute noch nicht mit ftarten Abtheilungen ben Bormarsch beginnt, ist das IV. Armeeforps mit seinem Gros demnächst bis Landstuhl vor-, aber vorläufig nicht über diesen Punkt hinauszuschieben.

Sollte bagegen heute bereits ein entschiedenes Vorrücken der seindlichen Truppen aus der Gegend von Saarbrücken und Saargemünd ersolgen, so hat das III. Urmeetorps morgen den Bormarsch auf Baumholder nicht sortzusetzen und auch das IV. Armeetorps mit seinem Gros dei Kaiserslautern zu verbleiben. Die weitere Debarkation bei Birkenseld und Kaiserslautern erscheint auch dann außreichend gesichert. In Bezug auf Virtensell tritt noch die Anwesenheit der Ersten Armee bei Badern als sicherndes Moment hinzu. Gine sernere Borwärtsbewegung der genannten beiden Korps wird erst dam unbedenklich ersolgen können, wenn die anderen, zur Zweiten Armee gehörigen Korps bis auf die Entsfernung eines halben Tagemarsches etwa ausgeschlossen sein werden.

Um für die bemnächstige weitere Vorwärtsbewegung der Armee die Allerhöchste Entscheidung vermitteln zu können, bedarf es der Kenntniß von dem seitens des Königlichen Oberkommandos angeordneten Vorrücken des IX., Gardes, XII. und X. Armeekorps.

Die anderweitig zur Sprache gebrachten, die Berpslegung betreffenden Schwierigkeiten werden vollständig gehoben werden, und beziehe ich mich in dieser Richtung gang ergebenft auf ein gleichzeitig abgehendes Schreiben bes Generallieutenants v. Stofch.

Die nunmehr durch Heransührung von drei vollständigen Verpflegungszügen bis Birtenfeld nothwendig werdende Debarkation der drei Munitionskolonnen (1. Staffel) des III. Armeeforps schon bei Bingen kann einen Munitionsmangel bei letzterem Korps nicht zur Folge haben, da das IX.
und XII. Armeeforps sich im Besits ihrer Munitionskolonnen besinden.

Nachbem, wie dem Königlichen Oberkommando durch besonderes Schreiben mitgetheilt. Seine Majestät der König das von morgen Nachmittag auf Linie A und von übermorgen auf Linie C eintreffende I. Armeeforps für Unterkunft und Regelung der Etappenzwecke vorläufig der Zweiten Urmee attachirt haben, so werden die bezüglichen Anordnungen berart zu treffen sein, daß eine Bereinigung des genannten Korps nach dem rechten Flügel hin ersolgen kann. Die 1. Kavallerie-Division ist durch Allerhöchste Verfügung vom beutigen Tage der Ersten Armee zugetheilt worden.

### Mr. 92.

#### An das Oberkommando der Zweiten Armee, Algen.

Telegramm.

amm. S. D. Maing, ben 2. Auguft 1870, 9° a.

Dritte Armee tongentriert sich heute nördlich des Aling. Baches in Biwals. Heind hat nach Meldung aus Inveitriden heute Nachmittag die Erruge von Saargemind aus überschritten. Zelegraphennachrichten lassen lassen, das gleichzeitig unser Posten in Saarbrücken verdrügt worden. \*)

Balbiges Aufichließen ber Zweiten Armee erforberlich.

### 2(r. 93.

#### An das Königlich Bayerifche Ariegeminifterinm, \*\*) München.

B. Q. Maing, ben 2. Auguft 1870.

Bei der voramssicklich balt flatifindenden Vormüttsbewagung der Beitigen, dere wird, um die mobile Jell-Armee nicht durch Juridscliftung vor Truppen an dem Erappentinten zu schwäden, die Aussischung des der Truppentische zu geprenzierle Zuppentische Zugepratischen espektichen lönnten vorerst aus den Befahungen der bei weiterem Bormarisch der Armee nicht bebrohten Zestungen entnommen werben.

Auch wird es fich empfehlen, ber General-Etappeninfpetiton ber Dritten Armee einige mit ben heimathlichen Berhaltniffen bertraute Personen gu attachiren.

Andern ich hiermach der genrigten Ernögung des Königlichen Kriegsmirifereiums das Weitere gang ergebenst anheimstelle, bemerte ich ebenmüßig, daß das Königliche Obertommande der Oritten Armee von hier aus erlucht worden ist, im Bedarfsoll sich mit dem Königlichen Kriegsmiristerium in viertle Berbindung zu sehen, und daß der Oritten Armee Praußischerleits acht Bacilione und vier Gestderons für Etappenzweck übervollein worden sind.

<sup>\*)</sup> Bon biefen Rachrichten wurde auch die Dritte Armee in Kenntniß geset.
\*\*) Gleichstautend an das Königlich Mütrembergische und Gescherzulch Zabliche Kriegsministerium; Abschiff an das Obersommando der Dritten Armee im Speper.

# Theil III.

# Die Kriegshandlung.

1. Bom 3. August bis 2. Ceptember 1870.

# Mr. 94.

An den General der Infanterie v. Steinmet, Losheim.

Telegramm.

B. Q. Maing, ben 3. Auguft 1870, 110 v.

Bögerndes Borgehen der Franzosen läßt erwarten, daß Zweite Armee am 6. d. Mts. vorwärts der Waldzone von Kaiserslautern versammelt werden kann.

Wenn schnelles Borruden bes Feinbes nicht zu verhindern, event. Kongentration der Zweiten Armee hinter der Lauter.

Zusammenwirfen beider Armeen in ber Schlacht beabsichtigt, Erste Armee von St. Wendel event. Baumholber aus.

Seine Majestät besehlen, daß Erste Armee sich am 4. gegen Tholey tons zentrirt. Dritte Armee überschreitet morgen Grenze bei Weißenburg. Alls gemeine Offensive beabsichtigt.

# Mr. 95.

An den Pringen Friedrich Karl, Königliche foheit, Alzen.

Telegramm.

5. Q. Maing, ben 3. Auguft 1870, 110 v.

Bögernbes Borgehen ber Franzofen läßt erwarten, daß Zweite Armee am 6. b. Mts. porwärts ber Balbaone von Kaiferslautern versammelt werben tann.

Erste Armee wird morgen nach Tholey herangezogen. Zusammenwirken beider Armeen in Schlacht.

Wenn schnelles Borruden bes Feindes nicht zu verhindern, event. Konsgentration der Zweiten Armee hinter ber Lauter, Erste Armee nach Baumsholder.

Dritte Armee überschreitet morgen Grenze bei Beißenburg. Allgemeine Offensive ist beabsichtigt.

# Nr. 96.

### An das Oberkommando der Erften Armee, Losheim.

Telegramm.

S. C. Maing, ben 3. Auguft 1870, mittags.

1. Kavallerie-Division wird, auf Allerhöchsten Befehl, ber Ersten Armee zugetheilt. Trifft ein in Birkenselb vom 5. August mittags ab bis einschl. 8. August, Stab voraussichtlich 7. August.

# År. 97.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Speger.

Telegramm.

S. Q. Maing, ben 3. Auguft 1870, mittags.

2. Kavallerie-Division wird, auf Allerhöchsten Befehl, der Dritten Armee zugetheilt. Stab trifft am 4. August in Castel am Mein ein, die Regismenter bes VI. Korps ebenda vom 3. bis 6. August, die Regimenter des I. und II. Korps in Bingen am 5. bezw. 7. oder 8. August.

## Nr. 98.

## An die Kommandantur Saarlouis.\*)

Telegramm. S. Q.

S. D. Maing, ben 3. Auguft 1870, 120 mittags.

Bas ift geftern bei Saarbruden vorgefallen? bier nur Geruchte, aber feine dienstliche Melbung.

Am 3. August mittags waren von dem Gesechte bei Saarbrüden am Lage vorher nur unbestimmte Nachrichten im großen Hauptquartier eingetrossen. Dies veranlaßte den Chef des Generalstabes der Armee zu nachstehender Anfrage:

<sup>\*)</sup> Die gleiche Anfrage ging auch an bas Generaltommando bes VIII. Armeetorps.

Erft um 515 a. traf in Mainz ein um 11 20 v. von Lebach, 200 a. von Saarlouis abegangenes Lelegramm bes Generals v. Goeben mit naberen Rachrichten über bas Gefecht bei Saarbruden ein und gab zu solgendem Befehl bes Generals v. Molte Anlag:

2(r. 99.

# An das Generalkommando des VIII. Armeekorps, Lebach (über Saarlouis).

Telegramm.

B. Q. Maing, ben 3. Auguft 1870, 746 a.

Besit von Saarbrüden hat zur Zeit für uns leine Bichtigleit. Erste Armee hat Besehl, sich bei Tholev zu versammeln. Demgemäß VIII. Korps zu bewegen.

### Mr. 100.

#### An das Oberkommando der 3meiten Armee, Winnweiler.

S. Q. Maing, ben 4. Auguft 1870, 120 mittags.

Dem Königlichen Obertommando beehre ich mich mitzutheilen, daß die aus dem durch dem Generallieutenant v. Gloss hierber überbrachten Armeekefcht\*) pro 4. d. Mis. erschaftlichen Anordnungen durchaus dem Allerhöchsten Intentionen entsprechen.

Bur Orientirung über bie Situation in ben nächsten Tagen bemerte ich bas Nachstehende:

Die Erfte Arme longentriet sich seute in dem Dreied Thelen-Lebah-Ditweifer (Spunphavartier Abolen, Bertindung über St. Bembel) und wied dert ymachst flehen bleiben. Ob dos I. Armeetorps dieser Armee oder dem Königlichen Derfommande dumernd überwiesen werden wird, ist noch vertechalten. Dementsprechen dieser dem gehichen, die Amppen des genammten Berps etwa in dos Tercain Türtsimmüsse-Apolen-Et Bennet zu birigiren und auch dos Obertommande der Ersten Armee von der Dissolation des Hauptquartiers I. Armeetorps in Kenntnis zu erhalten.

Die Dritte Arme ergreift heute schon bie Offensive, amöcht in sidilder Ming. Trifft sie, nachem sie bis Dagenau vorgerüdt, nicht auf ftarte siehbliche Kröfte, so wende fie sich miter angemessener Declung ihres linten Blügels gegen die Saar oberhalb Saargemünd.

<sup>\*)</sup> Derfelbe orbnete bas weitere Aufschließen ber Zweiten Armee an.

Für das bei Landau bebarkirende VI. Armeekorps ist in diesem Fall ein Bormarsch auf Pirmasens behufs Berbindung zwischen der Zweiten und Dritten Armee in Aussicht genommen.

Die obere Saar wird indessen von der Dritten Armee kaum vor dem 9. August erreicht werden, und ist es daher auch nicht ersorderlich, daß die Zweite Armee vor diesem Tage mit ihren Hauptfräften an der Saar eintrisse.

Die beiliegende Stizze ergiebt basjenige, was über Stellung und Stärke der seinblichen Armee zur Zeit hier befannt ist. Ueber das Berbleiben der Korps Mac Mahon und Failty wird der Bormarsch der Dritten Armee sichere Nachricht bringen. Die Intentionen des Feindes scheinen zunächst auf eine strikte Desensive an der Saar gerichtet. Unter diesem Gesichtspunkte, und sosen nicht heute etwa bedeutende seindliche Streitkräfte die Saar in der Richtung auf Kaiserslautern überschreiten, wird der Erwägung Seiner Königlichen Hoheit anheimgestellt, ob die Teten des III. und IV. Armeestorps baldigft bis in die Linie Otweiser-Meunkirchen-Homburg vorrücken, dort aber halten und das Heranrücken der schelons abwarten, um so baldigft über das der Entwickelung größerer Streitkräfte hinderssche Terrain hinsort zu gesangen.

Endlich bemerke ich noch, daß Seine Majestät heute die Heranziehung auch des II. Armeekorps besohlen haben, und daß letzteres voraussichtlich am 9. und 10. August in Neunkirchen und Homburg mit den beiden Jusanterie-Divisionen debarkiren wird.

Die der Zweiten Armee für Etappenzwecke zur Berfügung gestellte 3. Landwehr-Division, welche von hier aus vorläufig dis Homburg (Eintreffen am 7. und 8. August) instradirt ist, kann nach (behufs Berfügung an die Linienkommission auch hierher mitzutheilender) Bestimmung des Königlichen Oberkommandos ganz oder theilweise an rückwärts gelegenen Puntten bebarkirt werden, und würden hierbei gleichzeitig je zwei von dem Königlichen Gouvernement hierselsst hente per Dampsschiff nach Bingen und Worms entssender Kompagnien abzulösen sein.

Bei Rosengarten—Worms ist vom 6. b. Mts. eine Trajektanstalt so weit sertig, daß beladene, von Darmstadt kommende Baggons dort über und auf Alzey geführt werden können.

Behufs bauernber Sicherftellung ber Berpflegung werben von heute an täglich einige Buge auf Linie A und C für bie Berwaltung verfügbar fein.

Die vollfandige Disposition über gedachte Emien wird der General-Edappentinspletion erz gewieten Arme, aber erft nach Abfolds des Transportets des II. Armeetorps, also etwa mit dem 11. d. Mes. (Antunft am Emdpunts), zufallen. Die Berssigung über Einie B beginnt in gleicher Wesse mit dem 10. d. Mes.

### (Aulage.)

Skizze der Stellung der Frangösischen Armee am 3. August 1870 nach den vorliegenden Nachrichten.



### Bemerfung:

Ueber das 6. Korps feine neueren Nachrichten, als daß Regiment Nr. 47 am 29. Juli noch in Chalons gewesen sein soll.

Bon ber Einschiffung eines Expeditionstorps foll vorläufig (nach neueren Nachrichten) Abstand genommen sein.

Ferner ist fraglich, ob das 1. Korps nicht über Zabern abmarschirt sei. Bon bem am Oberrhein in ber Bersammlung gemeldeten 7. Korps versautet in letzter Zeit nichts.

# Mr. 101.

# An den Generallieutenant v. Blumenthal, Laudau.

5. Q. Maing, ben 4. Auguft 1870, 120 mittags.

Euerer Speellenz erwidere ich auf die gefällige Zuschrift von gestern Abend 5 Uhr ergebenst, daß die in derselben entwickelten Absichten den diesseitigen Anschaunngen und Antentionen vollständig entsprechen.

Der Oritten Armee ist die volle Freiheit in Aussührung ihres Auftrages gelassen. Sin unmittelbares Zusammenwirken mit der Zweiten Armee ist zur Zeit, schon durch die Beschaffenheit des Haardt-Gebirges, nicht möglich. Der Ginklang der beiberseitigen Operationen kann nur unter Berücksichtigung der Maßnahmen des Keindes von bier aus erstrebt werden.

Sehr erwünscht wäre, wenn Seine Königliche Hoheit möglichst früh auf das Korps Mac Mahon, event. Failly, stießen. In Hagenau spätestens muß es sich zeigen, ob auch diese Französischen Herrestheile nach der Linie St. Avold—Saargemünd herangezogen sind. Ein weiteres Bordringen gegen Süden würde dann ein Luftstoß, und der Nechtsabmarsch nach der oberen Saar geboten sein.

Die 3weite Urmee erreicht heute folgende Buntte:

- III. Korps Baumholber-Rufel, Avantgarbe gegen St. Wenbel,
- IV. Korps Landftuhl, Avantgarbe gegen Homburg,
- 5. und 6. Kavallerie-Division nabe an die Grenze vorgeschoben.

Beide genannten Korps muffen vorläufig halten bleiben, bis die übrigen aufschließen können. Diese erreichen heute:

X. Korps Meisenheim,

IX. Korps Wimmweiler (Hauptquartier bes Prinzen Friedrich Karl), Garbeforps Otterberg—Kaijerslautern,

XII. Rorps Göllheim.

Die Erste Armee steht heute in dem Dreied Tholey—Lebach,—Ottweiler. Bis 7. August werden wahrscheinlich Zweite und Erste Armee auf der Linie Ottweiler.—Zweibrucken in direkte Berbindung treten.

Die feinbliche Armee, beren betaillirte Aufstellung, soweit solche hier befannt, aus der Anlage\*) ersichtlich ift, verhielt sich bis jetzt fehr passiv.

Borgestern wurde zwar durch brei Divistionen Frossard unser Posten in Saarbrücken belogirt, Bahnhof St. Johann aber noch heute vom Feinde

<sup>\*)</sup> Siehe Cfigge auf Seite 191.

nicht besetzt. Es scheint banach, nach Unterbrechungen von Gisenbahnen, Anlagen von Berichanzungen u. f. w., die Defensive in fester Stellung mit allen verfügbaren Kräften hinter ber Saar beabsichtigt zu sein.

Der frontale Angriff ber Zweiten Armee wird bann wesentlich burch bas Borgechen ber Dritten Armee unterstückt werben, welches, um möglichst viel Straßen zu benutzen, in solcher Breite zu erfolgen hatte, wie die Nähe des Keindes es gestattet.

Die Zutheilung des VI. Armeetorps an die eine oder die andere Armee bleibt vorbehalten, jedoch wird dasselbe vorerst zur Bersügung der Oritten Armee gestellt. Dasselbe würde auf der Straße nach Pirmasens beim Borgehen gegen Besten die wünschenswerthe Berbindung der Oritten mit der Zweiten Armee erwirken, ein eventuelles Eindringen des Feindes von Litsch ber zwischen beide verhindern.

Das gleichzeitige Eingreifen aller brei Armeen in die Entscheidungsschlacht ift bas erstrebte Ziel, und werden bafür von hier aus die Bewegungen zu regeln gesucht werden.

Sowohl die Badische wie die Württembergische Division haben früher ben Bunich ausgesprochen, mit einer Preußischen in Berband zu treten, dagegen nicht einen gemeinsamen Korpsverband unter sich herzustellen. Seine Königliche Hoheit haben indessen volle Freiheit, ben zeitigen Berbältmissen entsprechend zu versügen.

Nach Abschliss der großen Truppentransporte des VI. Armeetorps tressen am 9. August die der Dritten Armee zur Berfügung gestellten Stappentruppen (acht Bataillone, vier Eskadrons) in Landau ein, deren weitere Instradirung event. auch per Bahn auheimgestellt wird, mit dem Bemerken, daß überhaupt vom 9. d. Mts. an sowohl die Linie D als auch die Linie E in ihrer gaugen Ausdehnung zur Berfügung der General-Stappeninspetion der Oritten Armee steht.

# Pir. 102.

# An den General der Infanterie v. Steinmet, Cholen.

Telegramm. H. D. Mains, ben 4. August 1870, 12° mittags. Mit der genommenen Aufstellung\*) einverstanden, dort bis auf Weiteres verbleiben.

<sup>\*)</sup> Im Dreied Tholey—Lebach—Dttweiler. Molttes militärifche Berte. I. 3.

# Mr. 103.

# An das Oberkommando der Erften Armee, Tholen.

S. Q. Maing, ben 4. Augnft 1870, 12° mittags.

Dem Königlichen Oberkommando theile ich in Erganzung bes Telegramms vom heutigen Tage\*) das Nachstehende mit:

Die Dritte Armee ergreift heute die Offensive in der Richtung auf Hagenau, event. demnächst gegen die obere Saar, die Zweite Armee bleibt im Bormarsch gegen die Linie Reuntirchen—Homburg, die Erste Armee wird zur Unterstützung der letzteren bezw. zum Bormarsch gegen die linke Flanke der seinblichen Armee weiteren Besehl erhalten. Das lleberschreiten der Saar, hinter welcher der Jeind sich desensible verhalten zu wollen scheint, steht vor dem 9. d. Mts. nicht in Aussicht.

Das I. Armeeforps, welches jetzt noch bei Birkenfelb und Kaiserslautern bebartirt, wird von der Zweiten Armee so dissozirt werden, daß es sowohl der Ersten als auch der Zweiten Armee für die weiteren Operationen unterstellt werden kann. Bestimmung hierüber bleibt vorbehalten.

Die anliegende Stigge \*\*) zeigt bie gur Zeit bier befannten Details ber feinblichen Aufstellung.

Die Linie F fteht von jett an vollständig gur Berfügung ber Generals-Etappeninspettion ber Ersten Armee.

Um 4. August 8° a. langte nachstehendes Telegramm bes Generals v. Steinmet an ben Chef bes Generalftabes ber Armee im großen Saupt-quartier an:

"S. D. St. Benbel, ben 4. Auguft 1870, 33n a.

Auf des Königs Befehl bin ich heute mit der Ersten Armee in die Gegend von Kholen marschirt, ware aber lieber in der Setellung an der Saar geblieden, weil diese eine Offensivssaarte gegen den Anmarsch der Zweiten Armee bildete, wobei die Erste Armee wirtsamer werden könnte als in Stellung St. Mendel

<sup>\*)</sup> Siehe porhergebenbe Rummer.

<sup>\*\*)</sup> Giebe Geite 191.

ober gar Baumholber, mo bie Crife Armen uur mod eine Troutnerfungerum der Anstein Armen il. Berfiede doche ben intrastigliefen Schwalfe, Selfulung an der Cast aufgageben, mogst in der Kriegelinge lein Grunds, nicht, Muffletung Blum Rougerijn Den 6. Naughi der Mildjenburg, der mirrie beit und der Siegelein der Innere der Siegeliefen Mildjenburg, der mirrie beit und der Siegelein der Innere der Siegeliefen der Siegelief

Beneral v. Moltte antwortete noch an bemfelben Abend:

### 27r. 104.

### An den General der Infanterie p. Steinmek, Cholen.

Telegramm. S. C. Maing, ben 4. Muguft 1870, 846 a.

Gewünschte Motive über Allerhöchst befohlene Maßregel burch Schreiben unterwegs. Kronpring übrigens nicht am 6., soubern schon am 4. in Beißenburg.

General v. Moltle bezieht sich in vorstehendem Telegramm auf den in Nr. 103 wiedergegebenen Erlaß vom 4. August 1870, 12° mittags. Außerdem aber gad die Anfrage des Generals v. Seinmes zu weiteren schristlichen Ausstaungen Anlaß, deren Absendung am Mittage des 5. erfolgte:

### 27r. 105.

### An den General der Infanterie v. Steinmet, Tholen.

S. C. Maing, ben 5. August 1870, 6° v.

Mit Guerre Excelleng bin ich vollfommen einverfnahren, wie es wichigis, ich sie karnerdommandes auch ie Wobies überfehen und richtig auffossen, nelche ben an sie ergehenden Allerhöchsten Beschlen zu Grunde liegen.
Ich beshre mich daber, in Vachfolgendenn bie geställige Aufrage vom 4. d. Miss.
ich ristlich ausstlichtiger zu beanmorten, als bies eingezusphis gescheen tonnten.

Bit die fon in Berlin, ich meine mit Eurer Erzellung schlie, sebenjalle der mit Jhrem Ghet bet Generalstabes umd Dervaquartiemmiter besprochen wurde, ist die Aufgabe der Ersten Armee, außer der ersten Destang der Alseinproving, als ein höchft entscheidendes Eingreisen in der Schlacht gegen linte Kant des Keinbes gedocht.

Dies Eingreifen tann felbstverftanblich nicht ifolirt, sondern nur im Bufammenbang mit ber Zweiten Urmee ftattfinden.

Der Ort, wo es platgreifen fann, hangt nicht blog von diefer, fondern auch von den Bewegungen bes Teindes ab.

Un bem Tage, wo ber Befehl zur Konzentration bei Wabern gegeben wurde, war die Zweite Urmee noch fo weit gurud, daß ein Zusammenftoß vorwärts Raiferstautern moglich, felbft mahricheinlich ericbien. Es mußte baber bie Möglichkeit gewahrt bleiben, die Erfte Armee nach Baumholder für bie Schlacht berangugieben.

Roch beute ift es möglich, daß ber Busammenftog auf ber Linie Ottweiler - homburg ftattfindet. Die Erfte Armee fteht bann bei Tholen am richtigen Ort.

Erft wenn bie Ameite Urmee fich ber Saar genahert bat, wird es an ber Beit fein, die Erfte Urmee über diefen Gluß binaus vorzuschieben.

Ein vereinzeltes Borgeben berfelben gegen ben, wie es icheint, mit allen Rraften eng tougentrirten Reind fonnte nur zu einer Nieberlage führen.

Das Rusammenwirfen aller brei Urmeen tann nur von Seiner Majeftat geleitet werben, in ber Ausführung ber besfalls ertheilten Befehle wird bie volle Freiheit ber Urmeekommandos, nach Umftanden zu handeln, nicht beidrantt werben.

Inzwischen hatte fich Beneral v. Steinmet in ber nämlichen Angelegenheit auch an Geine Dajeftat ben Ronig in folgenbem Telegramm gewandt:

"S. D. St. Wendel, ben 5. Auguft 1870, 130 v.

Beneral Moltte hat mich in Renntniß gefest, daß eine allgemeine Offensive beabsichtigt werbe, und hat in bemfelben Telegramm zugleich die Konzentrirung ber Ersten Armee bei Tholen auf Allerhöchsten Befehl angeordnet. Seute theilt er mit, daß die Erfte Armee in der eingenommenen Stellung Tholen-Ottweiler-Lebach bis auf Beiteres verbleiben foll. Die Zweite Urmee bagegen theilt mit, bag fie ben 6. in Die Linie Reuntirchen-3meibruden einrudt. Daburch schiebt sich die Zweite Armee vor die Erfte, und ba mir feine Direktiven über ben weiteren Bormarich zugegangen find, fehlt mir ber Anhalt, richtig eingreifen au fonnen."\*)

Beneral v. Moltte fah fich barauf veranlaßt, ben Obertommanbos ber Ersten und Zweiten Armee noch weitere Aufflärungen über bie seinen Anordnungen gu Grunde liegenden Absichten zu geben.

<sup>\*)</sup> Eigenhandige Randbemertung Seiner Majeftat bes Ronigs biergu: "Stantenstellung mar beablichtigt?"

# Mr. 106.

# An das Oberkommando der Erften Armee, Tholen.

Telegramm.

S. C. Maing, ben 5. Auguft 1870, 1230 a.

Strafe St. Benbel-Ottweiler-Reunfirchen ift von ber Erften Urmee morgen gu raumen.

I. Armeetorps ist der Ersten Armee definitiv unterstellt und debarfirt fortan über Somburg in Neunfirchen. Schreiben unterwegs. Generals-Etappeninspektion und Feldeisenbahn-Abtheilung debarkiren von morgen früh ab in Birkenfeld.

# Mr. 107.

# An das Oberkommando der Erften Armee, Tholen.

B. Q. Maing, ben 5. Auguft 1870, 120 mittags.

Das Königliche Oberkommando wird zugleich in Erlebigung der an Seine Majestät den König gerichteten chisserten Depelde hiermit benacherichtigt, daß, wenn auch die Tetenkorps der Zweiten Armee schon am 6. d. Mts. die Linie Reunsträchen—Zweibrücken erreichen, der Ausmarsch dieser Armee doch erst am 7. d. Mts. vollendet wird, und die Truppen, wenn irgend möglich, am 8. d. Mts. einen nach den anstrengenden Märschen wünschenswerthen Rusetag erhalten müssen.

Unter biesen Umständen ift es zwedmäßig, wenn die Erste Armee heute und morgen der Hauptsache nach in ihrer bermaligen Aufstellung verbleibt und nur die Straße St. Wendel—Ottweiler—Neuntirchen, welche für die Bewegung der Zweiten Armee unentbehrlich ist, vollständig räumt.

Am 7. d. Mis. dagegen würde sich die Erste Armee, welcher auf Allershöchsten Befehl das I. Armeetorps (Hauptquartier Birkenfeld) vollständig unterstellt ist, auf den Straßen Lebach—Saarlouis und Jllingen—Bölltlingen, ohne unnöthiges Aufsehen zu erregen, der Saar so weit zu uähern zu haben, daß sie bereit ist, vom 9. d. Mis. ab auf der Strecke Saarlouis—Bölltlingen, die Saar überschreitend, zur Offensive event, gegen die seinbliche linke

Flanke geführt zu werben, mahrend bie Zweite Armee gleichzeitig in ber Front vorrudt.

Seine Mojeftät behalten Allerböchstich ben Befehl zur Ausstührung einer berartigen Operation ausbrucklich vor, do für den Beginn sowie Richtung bereielben die Berhältnisse, wie folde sich um biese Zeit bei der Oritten Armee aeshalten werden, von Ginflus sind.

### 2tr. 108.

### An das Oberkommando der 3meiten Armee, Raiferstautern.

Telegramm. S. Q. Maing, ben 5. Huguft 1870, 12 30 a.

Strafe St. Wenbel-Ottweiler-Reunfirchen wird von ber Ersten Urmee geraumt.

General-Ctoppeninisektion und Zeideifendom Abhöelung debortiren von morgen früh ab in Birlenfeld, gurüdgebliebene Proviantkolonne des III. Armeeforps in der darauf folgenden Nacht. Borfloß florter Ravallerie über die Bahn Saargemünd-Bitich erwünsch.

Prenfifde Bahnen intatt gu erhalten.

# 2(r. 109.

### An das Gberkommando der Zweiten Armee, Kaiferslautern.

S. Q. Maing, ben 5. August 1870, 12° mittags.

Seine Wajsfidt ber König hoben befohen, doß das I. Armeetorps der Erften Armee, das VI. Armeetorps ber Tritten Armee und das II. Armeetorps ber Gewieten Armee übervollein werden. Setteres wird in dem Tagen vom 8. bis 11. d. Miss. etwa in Neunfürden und Homburg debarfirt werden. Auch ih, um die Verfammtlung des I. Armeetorps zu erfeichtern, angeordnet, daß von heute Nachmittag an die in Kaifersbautern eintreffenden Jüge diefes Kerps über Homburg bis Kunntirden durchfohren und dert bebarfiren.

Das Oberfommande ber Ersten Armee ist angewiesen worten, bie Etrosse Et. Nenbel - Otweiser-Bemiltichen segleich zu väumen und die Armee am 7. auf dem Etrossen-Sedod-Soardeuis und Jülingen-Bestlüngen zu gekloniren. Die Erste Armee ist dann bereit, in dem bereits früher deabsichtigten Sinne die Operationen der Jweiten Armee, annemtlich durch Etwiedrung agean die schieblich einer Hante, un unterstüben. Wenn die weitere Entwicklung der Berhälmisse der Dritten Armeidt ein Anderes erfordern sollte, wird der weiter Bornarsig gegen die Saar aus der von dem Oberfommande deudschäftigten Ausstellung nicht vor dem 9.6. Wiel, erfolgen, und hiermit der größe Theil der Jweiten Armee am 8. d. Wie, einem Publicka deben, dessen die Verlieden der Ver

Seine Majeftat werben voraussichtlich am 7. Allerhöchftihr großes hauptquartier von bier nach homburg verlegen,

General v. Steinmet beruhigte sich bei ben feitens bes großen Dauptquartiers ibm gegebenen Auftlarungen nicht, sondern sendte am 6. August von Reuem eine Begründung feiner Auffalfung über die Aufgabe der Ersten Armee bem General v. Moltte ein. Diefelbe lautete:

"6. D. Bellenhaufen, ben 6. Muguft 1870.

Euerer Excellenz mir zugefandtes Schreiben vom 5. August ist mir heute am 6. August 230 v. überreicht worden.

Der Zeind hat dewon teinen anderen Gebrauch gemacht, als fich in feiner Siellung Caarbruden Sorbach zu werschangen, und icheint fich hier angerifen lassen wollen. D und bie wir feinen Bullen thun mussen, ich bie Rrage.

au molien. Die und wie wir feinen Millen fann miljen, fil tjet die Freige.

Lie Auspen der Triften und Joneten Amme fehren jeht – gang wortlich genommen – Arm an Arm, sie musten die weiterer Samedallung der bieberigen Marifathfauge abs Tometen Amme der bereifenanden fommen, jehenfall für die Frieden Amme in fierer Departionsfleichtit beragt. Zestall, und de anspirchem der Auspenfallung der Stemet Stemeter Stemeter Stemeter der Ammerich der VIII. und VIII. Ammerich sie der Stegelung bedurft, dahe ich mich auch die Minumung der Errafse En. Bereide-Littmeiler-Reumlichen um jower der Stemeter der Stemeter Stemeter der Stemete

<sup>\*)</sup> Randbemerfung des Generals v. Moliffe hierzu: "Satte die Erfte Armee einer Rieberlage ausgesetzt."

<sup>\*\*)</sup> Bu biefem Zwischensque befinden fich zwei Fragezeichen von der hand bes Generals v. Moltte am Rande. "Beftlich" ift zweimal unterftrichen.

und für die ebenfo überwiesene 1. Ravallerie-Division Quartierraum bei Tholen

gewonnen merben mußte.

Die Erste Armee, welche bisher von Tholey bis zur Saar etwa zwei Märsche zu machen hatte, ist jeht durch die bereits telegraphisch gemeldete Ausstellung bis auf einen Marsch an die Saar herangerüdt und hat — wenn es zum Gemeinsangriss der Ersten und Iweiten Armee auf den Feind hinter der Saar sommt — die nothwendigen Gewegungsfreiheit und den ebenso nothwendigen Enwickelungsraum für ihre Aruppen wieder gewonnen.\*)

Hur hie ermern Operationen, nachdem der Feind von der Saar zurückgeworfen sein wird, ist es mir nothwendig, zu wissen, welche Operationsrichtung der Iweiten Armee gegeben werden wird. Ach ebe voraus, daß dies auf Nancy sein wird, \*\*) damit die Erste Armee nicht auf die Mosel-settungen gekrängt wird. Db dies oder was Anderes sonst Seine Majestät besehlen werden, war der

hauptfächlichfte Brund meines Antrages, mich mit ben Direktiven für bie Operationen verschen zu wollen, und ich erneuere denselben hier wieder, da von dem rechtzeitigen Kennen der Allerhöchsten Intentionen auch die rechtzeitige Anordnung meiner Magnahmen abhanat."

# 2(r. 110.

# An das Königliche Kriegsminifterium. \*\*\*) Alging.

5. Q. Maing, ben 6. Anguit 1870.

Dem Roniglichen Rriegsminifterium theile ich ergebenft mit, baß Seine Majeftat der König die Formirung eines zu befonderen Zweden bestimmten tombinirten Truppenforps in und bei Raiferslautern befohlen haben, welches aus folgenden Truppentheilen gufammengefest wird:

- 1. Die bisber ber General-Stappeninspettion ber Rweiten Armee gur Berfügung gestellte 3. Landwehr=Division, welche bemaufolge in Raiferslautern debarfirt werben wird.
- 2. Die in und um Maing dislogirten Infanterie-Regimenter Dr. 19 und Nr. 81, sowie bas 7. Referve-Ulanen-Regiment, welche am 8. August von hier aus per Fußmarich instradirt werden.

<sup>\*)</sup> Randbemertung bes Generals v. Moltte biergu: "Anftatt ben Teind gu überflügeln, wird fie beim Borgeben von Caarbruden-Bolflingen aus von Bolden aus felbft überflügelt."

<sup>\*\*)</sup> Randbemertung bes Generals v. Moltfe hierzu: "Operationen fonuen, wenn man bicht por bem Reinde fteht, nicht auf lange Reit hinaus gegeben werben."

<sup>\*\*\*)</sup> Das Gouvernement Maing, bas Obertommanbo ber Zweiten Armee fowie bas Generalgouvernement in Cobleng murben gleichzeitig von bem Inhalte biefes Schreibens benadrichtiat.

3. Die aus Cassel nach Mainz im Justuarsch begriffenen drei Reserve-Fuß-Batterien, welche ohne Ausenthalt hierselbst per Zusmarsch weiter instradirt werden.

An Stelle der aus ihrem bisherigen Berhältniß, wie oben erwähnt, ausscheibenden 3. Landwehr-Division werden der General-Etappeninspeltion der Zweiten Armee solgende Truppentheile überwiesen und nach Mosbach per Bahn dirigirt, wo sie vom 10. August ab eintressen:

Die Landwehr-Regimenter Nr. 53 und 56, jur Zeit in Wefel, bie Landwehr-Regimenter Nr. 16 und 55, jur Zeit in Minden, das 5. Referve-Husaren-Regiment, jur Zeit in Baberborn.

Der Mangel an genauen Nachrichten über ben Sieg bei Beißenburg am 4. August gab Anlaß zu folgenber Anfrage:

# Nr. 111.

# An den Generallientenant v. Blumenthal, Weißenburg, event. nachgufenden.

Telegramm,

S. D. Maing, ben 6. August 1870, 910 v.

Bis jetzt ist Seiner Majestät dem Könige nicht das geringste Detail über das Gesecht bei Weißenburg zugegangen, nicht eine annähernde Angabe des diesseitigen Berlustes, während bereits Französische Zeitungsnotizen über das Gesecht bier bekannt sind. Ist sofort nachzuholen.

Noch bevor man im großen Hauptquartier von der Schlacht bei Spicheren am 6. August Kenntniß hatte, wurde für den weiteren Vormarsch — auf Grund ber Melbungen des Generals v. Rheinbaben, Führers der 5. und 6. Kavallerie-Division — Folgenbes besohlen:

# Mr. 112.

# An den General der Infanterie v. Steinmek, Sulsbach.

Telegramm. H. D. Mainz, ben 6. August 1870, 545 a.

Feind scheint von der Saar zu weichen. Seine Majestät stellen Uebersschreitung der Grenze frei. Saar muß unterhalb Saarbrücken passirt werden,

da Straße Saarbruden—St. Avold der Zweiten Armee gefört. Worgen Weldungen bis 10° v. hierher, 1° a. Ludwigshafen, 4° a. Kaiserslautern, von 6° a. an Homburg.

### Mr. 113.

### An das Oberkommando der Zweiten Armee, fomburg.

Telegramm.

S. D. Maing, ben 6. August 1870, 545 a.

Erfie Armee geht morgen unterhalb Saarbriden über, um Zeind gu folgen. Bunfenswerth, daß außer Avadlerie auch Infanterie ber Zweiten Armee sich an ben Zeind bangt. Straße Saarbriden—St. Avold gebört Zweiter Armee. Morgen Meldungen (u. f. w. wie Ar. 112).

# Mr. 114.

### An das Oberkommando der Dritten Armee.

Telegramm.

S. Q. Maing, ben 6. Auguft 1870, 548 a.

Beind scheint von der Saar zu weichen. Erste und Zweite Armee folgen. Morgen Melbungen (u. f. w. wie Rr. 112).

Ein Lelegramm bes Generals v. Goeben aus Saarbruden 6 to a. brachte bie erfte Nachricht von bem Siege bei Spicheren in bas große hauptquartier. General v. Moltte fragte fofort telegraphifch an:

# 2(r. 115.

# An den General der Infanterie v. Goeben, Saarbrucken.

Telegramm.

5. Q. Maing, ben 6. Auguft 1870, 746 a.

Bitte um Angabe ber ungefahren Starte bes Zeindes, Rummern ber feinblichen Regimenter. Gind Gefangene gemacht?

Rachrichten über Die Siege bei Spicheren und Borth. 6. und 7. Muguft 1870. 203

Ueber ben Gieg bei Borth am 6. August erging folgenbe Benachrichtigung:

### Nr. 116.

# An das Gberkommando der Erften Armee, durch General v. Goeben in Saarbriicken.

Telegramm. S. Q. Maing, ben 7. Auguft 1870, 300 v.

Dritte Armee hat am 6. neuen großen Sieg über Was Wahon und Heile von Camrobert und Jailft erfocken. Standhalten des Frindes dort sowie weltlich Saufvürden macht es nicht umschrischnich, duß ftarfe seindliche Arife noch nahe der Saar bereit flehen. Auflärung durch Kavallerie erforderlich.

Dem Obertommando ber Zweiten Armee in homburg ging eine gleichlautenbe Rachricht zu, ebenfo einige Stunden fpater folgende Aufforderung:

# Ar. 117.

### An das Oberkommando der Zweiten Armee, homburg.

Telegramm. D. D. Maing, ben 7. Auguft 1870, 8 to v.

Erft jeht erfahren, doß nach Sieg des Kronpringen gestern bei Wörth Mac Mahom auf Bitsch gurud, dürste diesen Drt heute erreichen, ist morgen viellicisch bei Robrbach von Kavallerie und linkem Flügel Zweiter Armes zu erreichen.

### Mr. 118.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Sulz.

Telegramm. S. Q. Maing, ben 7. Muguft 1870, 330 v.

Bis jest nur ein Telegramm von  $10^{18}$  a. aus Sulz hier eingegangen. Bichtigste Angaben sehlen. Wo die Schlacht? In welcher Richtung Feind abgezogen?

### Tr. 119.

### An den Generallientenant v. Blumenthal, Bulg.

S. Q. Maing, ben 7. Auguft 1870, 930 v.

Berglichen Gludwunich gu Ihrem glangenben Erfolge.

35r erkes Telegramm von gestern Kend bier nicht angesommen, vober it beute früh erlahren, daß bei Wörth geschlagen und Beind auf Bitch gurtfageht. Es ist segleich an Zweite Armee telegraphirt, daß Mac Mahon viellleicht morgen in der Gegend von Boberbach durch Kanollerie und linten Blügel der Zweiten Armee zu lassen ist, slaße er die Richtung auf daß noch von dem Frangspen besetze Sausgremind einstell.

Ebenfalls gestern bitgles Geschet vor Forbach gegen vier Tübissone Frosson, au welchem nach und nach (vie Zeten wenigstens) bei 14., 16., 5. und Theile der 6. Divisson berangesommen sind. Das Gros der Zweiten Armer wollte heute auf Linie Saarbrücken—Reu-Horndach ausmarschiere, Erste Armer dei Forbach—Böllsingen mit dem Gros halten bleiben, nur mit Ravollerie bem Keind folgen.

Ueber Abfichten ber feinblichen hauptmacht bis jest nur Bermuthungen.

Die richtigste Moßregel wäre vielleicht allgemeine Offenste gegen Zweite Armee, die, im steten Sormaris ihrer Teten Segriffen, noch nicht mit allen Korps hat aufschließen fömnen. Dennoch würden Franzosen auf Uebermacht stoßen, anch setzt ein solcher trästiger Entschluß wenig im Ginlang mit ihrem bisherigen Verhalten.

Gest die Französische Haupt-Armee aus Met zurud, so entsernt fie sich von Mac Mahon und überläßt ihn Ihrer Bersolgung und event. einem Flantenaugriss der Zweiten Armee.

Soll Mac Mahon aufgenommen, die Bereinigung der beiben Franzöfischen heereshälften bewirtt werden, so sann dies taum anders als in der Gegend von Saarburg geschehen, wo man noch zur Noth gleichzeitig anlangt.

Es ift uns wichtig, zu ersahren, ob Mac Mahon westlich ober sübwestlich ausweicht.

Soweit die Verfaltnisse ich überschen lassen, erheint mir das Richies, abs Erste und Zweite Armee jest nicht eggen die Wosel oberfalb Wes, sondern vorerst süblich vorgesen, um Verbindung mit Ihnen bergulesten, doch müssen die nächten Wastregeln der Franglissen Jamptuncht noch erst Auftlärung genöhren.

Was vom Beinde bei Hagenau fteht, burfte vielleicht gur Besehung von Strafburg bestimmt sein, wo fast nur garde mobile. Gie werben bagegen

vie nöchsigen Streitfräfte daben stehen lassen. Es wäre sehr erweinsicht, Hagenau in ber ersten Panit durch Jandistrich zu nehmen. Bedagerungspart wird heute mobil Bedagerung von Straßburg dann schon sehr erstlick in Wertacht teren; Borgehen bis Bendenseim wirde uns Bennzung der Gisenbach Straßburg— Nanch sichern. Eine durch zwei Elnien-Jusanterie-Negimenter und ein Ausollerie-Negiment verflärfte Landsucher-Division würde event. ablösen, was Sie zurücklassische und der Auflich wirfen.

3m Begriff, nach Somburg abgufahren.

# 2(r. 120.

### An das Oberkommando der Erften Armee. Dolklingen.

Telegramm. S. Q. Somburg, ben 7. August 1870, 10 15 a.

Seine Majchat befehlen, daß die Erfte Armee mit dem VII. und VIII. Armeeforps in der heutigen Serflung zwischen Saarbrüden und Sölflingen morgen stehen bliebt, die Sohen von Spickren besteht und gegen voentwelken Angriss behauptet. Direktione sie neichteren Vormarich Wimme erst erfolgen, wenn Avaallerie über Verefeib des Zeindes sichere Nachricht geschaft hat. Zweite Armee macht ebenfalls halt.

### Mr. 121.

# An das Oberkommando der Zweiten Armee, Blieskaftel.

S. Q. Somburg, ben 7. Auguft 1870, 11° a.

Seine Majeftat ber König haben Allerhöchstich mit ben von bem Generals major v. Stiehle hierher mitgetheilten, für ben 8. d. Mts. beabsichtigten Maßregeln bes Königlichen Oberfommandos volltommen einverstanden ertlärt.

Die Nachrichten von ber Dritten Armee befagen, daß die steinbliche Armee nach der Schlacht von Werth in größter Auflöfung zurüchging. Artiflierle versluche, sich dei Niederbrom zu feben, wurde von Bapren genommen. Jeind auf Errößt nach Wilderbrom zu feben, werde zu nechten. Jeind auf Errößt nach Wilderbrom der Nespkühren die Midzugsfänie. Dritte Armee ist heute nach Niederbrom berungerückt. Vom Rorps de Hall in nicht bei der Golacht zugsgen gewesen. Da burch ist Ausalletie-Dissifionen bisber nech nicht tonhairti ist, de der Jeind von Jerokad mit Saargemind auf Meh ober in sibilidier Nichtung abgegegen

ift, so hat Erste Armee Befehl erhalten, morgen in ihrer Aufstellung zu verbleiben und höhen von Spicheren besetzt zu halten. hierburch ist rechte Flanke ber Zweiten Armee vollsommen gebeckt.

Das übersandte Telegramm des Generals v. Steinmetz\*) ist Seiner Majestät dem Könige vorgetragen worden. In Betreff einer Proklamation bezw. eines zur Kenntniß der Französischen Nation zu bringenden Armeebesehls wollen Seine Majestät Sich das Weitere Allerhöchstielost vorbehalten.

# 2(t. 122.

# An die Oberkommandos der Erften Armee, Völklingen, der Dweiten Armee, Blieskaftel, der Dritten Armee, Sulz, nachzusenden.

Telegramm. S. D. Homburg, ben 8. August 1870.

Seine Majestät haben besohlen, daß alle an Allerhöchstbieselben zu richtenben militärischen Meldungen, Anfragen, Berichte der Armeesommandos unter meiner Adresse zu expediren sind.

# Lr. 123.

# An den General der Infanterie v. Steinmet, Völklingen, event. uachzusenden.

Telegramm.

S. D. Somburg, ben 8. August 1870.

Da bis zur Stunde keine Nachricht darüber eingegangen, ob ber Feind Bolchen und Busenborf verlassen, hat Erste Armee auch morgen in der für heute besohlenen Aufstellung zu verbleiben. Zweite Armee rückt morgen mit ben setzen Korps an die Saar. Empfang dieser Depesche telegraphisch zu melben.

# Mr. 124.

# An das Oberkommando der Bweiten Armee, St. Johann, event. nachzusenden.

Telegramm. S. Q. Homburg, ben 8. Auguft 1870, 11 º a.

Hit das hauptquartier morgen in St. Johann? Welche Bewegungen sind für morgen angeordnet? II. Korps tann nicht in Saarbrücken bebartiren.\*\*)

<sup>\*)</sup> Bergi. Rr. 128

<sup>\*\*)</sup> Antwort auf eine Anfrage, ob bas II. Korps anstatt in Reuntirchen in Saarbruden ausgeschifft werben tonnte.

# ımage not available

# Mr. 125.

Bleiftiftentwurf von der gand des Generals v. Moltke 3n einem Schreiben Beiner Majeftat des Königs an den General der Infanterie v. Steinmet.

Dhne Datum (anscheinend ben 8. August 1870).

In Betreff bes Mit vorgelegten Telegramme, welfels Sie unter ben 2. blits, an ose Dertemmende der Geneta Krune griefelt obern, mode Is brauf aufmertigen, des der Erfen Atmee untpringlich die Teleften auf Santauf aufmertigen, des der Erfen Atmee untpringlich der Ortekten der Geschen auf der Scheiden der Geschen der der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der der Geschen der Erreitsfalle der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Erreitsfalle der Geschen der Geschen der Geschen der Erreitsfalle der Geschen der Geschen der Geschen der Erreitsfalle der Geschen der Geschen der Erreitsfalle der Geschen Geschen der Geschen der Erreitsfalle der Geschen Geschen der Geschen der Geschen der Erreitsfalle der Geschen Geschen der Geschen

Sid muß dober die von Jonen ber Zweiten Armee in Ihrem Zelegramm genachten Ausstellungen als unbegrindet guridweisen, ertenne vielmehr auss drifflic an, daß die Zweite Armee durchans Meinen Junentionen entsprechen vorgesicht worden ist, und habe dies dem General der Kavallerie Pringen Ariedrich Karl ausskerbocken.

# Mr. 126.

An das Generalgonvernement der Ruftenlande,") hannover.

Telegramm. S. Q. Somburg, ben 9. Auguft 1870, 910 v.

Großes Sauptquartier ift von beute Nachmittag 4° an in Gaarbruden.

# Mr. 127.

An die Oberkommandos der Erften, Zweiten und Dritten Armee.

S. Q. Caarbruden, ben 9. Auguft 1870, 8° a.

Die eingegangenen Rachrichten laffen vermuthen, bag ber Feind hinter bie Mofel, event. Die Seille gurudgegangen ift.\*\*)

<sup>\*)</sup> Die Benachrichtigung über Berlegung des großen Sauptquartiers ging stete an sammtliche Oberkommandos und Generalgoudernements.

<sup>\*\*)</sup> General v. Motte hatte in den Tagen vom 7. bis 9. August eigenhandig die nebenstehenden Stizzen der Stellungen der seinblichen Korps an den genannten Tagen entworfen.

Alle brei Armeen werben biefer Bewegung folgen.

Die Dritte Armee erhalt bafur die Strafe Saarunion-Dieuze und die Berbindung fublic.

Die Zweite Urmee: Strafe St. Avolb-Romenn und füblich.

Die Erfte Armee: Strafe Saarlouis-Bolden-Tenniden und fublich.

Bur Sicherung bes Marsches ist bie Kavallerie auf größere Entsernung vorzuschieben und durch weit vorgeschobene Avantgarden zu unterstützen, damit nöthigenfalls die Urmeen Zeit haben, sich in sich zu versammeln.

Abweichungen von obiger Marichrichtung werben Seine Majestät ansordnen, soweit die Stellung bes Feindes ober fein Borgefen es erheischt.

Der 10. August fann von ber Erften und Zweiten Armee benutzt werben, um bie Truppen ruben zu lassen ober sie auf die für sie bestimmten Stragen zu setzen.

Da ber linke Flügel erst am 12. die Saar erreichen tann, so haben die Korps bes rechten Flügels verhältnißmäßig turze Märsche zu machen.

# Mr. 128.

# An das Oberkommando der Dritten Armee, Merzweiler, nachzusenden.

Telegramm. S. Q. Saarbruden, den 9. Anguft 1870, 930 a.

Erste und Zweite Armee treten am 10. den Vormarsch gegen Mosel an; Richtung der Dritten Armee mit rechtem Flügel Saarunion—Dieuze. Kavallerie vor.

# Vir. 129.

# An das Kommando der Badifchen Division,\*) Brumath.

Telegramm. S. Q. Saarbruden, den 10. August 1870, 1045 v.

Dem Kommandeur ber gegen Strafburg stehenden Truppen ist mitzutheilen, daß Seine Majestät besehlen, alle Zuzinge von feindlichen Truppen

<sup>\*)</sup> Das Oberkommando ber Dritten Armee erhielt eine gleichlautende Anweisung.

und Material nach Straßburg namentlich von Süden her möglichst zu vershindern. Am besten volle Einschließung, wozu Berstärkungen unterwegs.\*)

# Mr. 130.

# An den Großherzog von Mecklenburg-Schwerin, Königliche foheit, hamburg.

Telegramm. D. Q. Saarbruden, ben 10. Auguft 1870, 120 mittags.

Die 1. Landwehr-Division soll in ben nächsten Tagen nach dem oberen Rhein transportirt werben. Der Exefutivkommission zu Berlin ist der Standort der Truppen schleunigst mitzutheilen, und sind Letztere anzuweisen, den Requisitionen der Linientommissionen zur Fahrt Folge zu geben.

Ueber Aufstellung ber Divifionen ift bas Oberkommando fortlaufend in Kenntniß gu erhalten.

# Mr. 131.

# An den Generalmajor Baron Schuler v. Senden,\*\*) Kaiferslautern.

Telegramm. H. Q. Saarbrüden, ben 10. Auguft 1870, 3 30 a.
3. Landwehr-Division ist sofort auf Saarlouis in Marsch zu setzen.\*\*\*)
Weitere Befehle bort abwarten.

# Pir. 132.

# An die Oberkommandos der Erften, Zweiten und Dritten Armee.

S. D. Saarbruden, ben 10. Auguft 1870.

Bur Erhaltung der Ordnung in den Transporten ist es nothwendig, daß die General-Ctappeninspektion sich auf die Benuthung derjenigen Etappenlinien beschränke, welche der Armee zugewiesen sind, und soweit als irgend thunlich

<sup>\*)</sup> Bei Sagenau follten gu biefem 3med verfammelt werben:

<sup>1.</sup> Landwehr-Divifion (fiebe Dr. 136) (12 Batl., 4 Estbr., 3 Battr.),

Füf. Regt. 34,

<sup>3</sup>nf. Regt. 30,

<sup>2.</sup> Ref. Drag. Regt.,

gwei Ref. Batterien Felbart, Regts. 3.

<sup>18</sup> Batl., 8 Estor., 5 Battr.

<sup>\*\*)</sup> Kommandeur ber 3. Landwehr=Divifion.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Nr. 110.

auch nur auf biefen Linien Bermundeten- und andere Transporte gurudführen laffe. Diefe muffen der betreffenden Linientommission möglichst frühzeitig, jedensalls beim Abgange angemeldet werden.

Die General eftappeninspettion muß fortlaufend den Generalintenbei betreffenden Einienlommissionen und das Ariegsminisperium in Berlin von der Sage des Etappensauptorts in Annahmis balten und ferner die Etappen- und anderen Rommankanten anmeisten, sied der Einmissionen in bis Berliedsverblämisie der Sahnen mödlicht zu enthalten.

Rach der Organisation des Etappenwesens, deren Festisquagen genau beachtet werden müssen, ist der bei der General-Ctappeninspettion bestindtische Eisenbashviertor das Organ zur Regelung der Eisenbashwerhältnisse.

Für das Obertommando der Zweiten Armee wurde noch hinzugefügt:

daß es nöthig sein werde, für die Bahnen von Reuntirchen ab westwarts eine besondere Linientommission einzusehen, und daß zur Sicherung der Berpstagung unter Umfänden dem Generalintendanten der Zweiten Armee Lieferungen für die Erste und Dritte Armee übertragen werben müßten.

# Nr. 133.

### An das Generalgonvernement der Ruftenlande, gaunover.

Bon morgen Nachmittag 5° an ist das große Hamptquartier Seiner Majestät des Königs in St. Avold.

# Mr. 134.

An den General der Infanterie v. Steinmet, in Völklingen gu erfragen.

Telegramm. S. Q. Saarbruden, ben 10. Auguft 1870, 730 a.

Es verlautet äußerlich, daß Guere Ercellenz heute Ihr hauptquartier von Bölllingen nach Lauterbach verlegt haben.

Da bis jur Stunde hierüber sovie über Bewegungen ber Ersten Armee am heutigen Zoge, oder über die etwo sit morgen beabsicksigten Beränderungen in der Aufstellung der Ersten Armee, teinerlei amtliche Nachricht eingegangen ist, so wird eine solche noch erwartet.

# Mr. 135.

### An das Oberkommando der Erften Armee, Canterbad.\*)

S. C. Caarbruden, ben 10. Muguft 1870, 880 a.

Bon bem Oberfommando ber Zweiten Armee find bereits bie nachfolgenben Mittheilungen eingegangen:

Das III. Armeeforps (rechter Flügel) erreicht morgen Fallenberg und schiebt zur Unterstützung ber vorgeschiedten Kavallerie eine Avantgarbe noch weiter vor.

Das IX. Armeeforps rudt mit seiner Tete bis Geningen—Mersenbach, das X. Armeeforps mit dem Gros bis Hellimer unter Borschiebung einer Avantgarde aus Gr. Tänchen—Landorf.

Das Garbeforps gest bis Insmingen, Avantgarbe gegen Altborf-Wirmingen-Wörchingen.

Das IV. Armeetorps schiebt seine Tete bis harslirchen, Avantgarbe in ber Linie Altweiser-Münfter-Marimont.

Das XII. Armeeforps erreicht mit ben Teten Metingen-Dieblingen und Bustweiler.

Das hauptquartier ber Zweiten Armee tommt nach Buttlingen.

# Mr. 136.

# An die Oberkommandos der Erften und 3weiten Armee.

S. Q. Saarbruden, ben 10. August 1870.

Bur Borbengung von Misperflähmissien wird hierburch bestimmt, baß die Zweite Arme außer den an der großen Erraße St. Avold-Arittelingen—Baltenberg-Hertingen—Dan a. d. Nied-Romenv gelegenen Orticatien mur noch die Ist Mittle nördlich dieser Stroße gelegenen Orte für Requisitionen zugewiesen erhält.

<sup>\*)</sup> Inzwischen war die Weldung eingegangen, daß das hauptquartier ber Ersten Armee am 10. August nach Lauterbach verlegt worden fei.

### Mr. 137.

# An den General der Infanterie v. Steinmet, von Lauterbach aus aufanfnechen.

S. D. Saarbruden, ben 11. Auguft 1870, 6° v. Euerer Excelleng geehrtes Schreiben von gestern\*) habe ich abends 10 Uhr erbalten.

Die Belegung von Buichborn burch bas Regiment Ar. 35 entspricht ben Allerhöchst ertheilten Besehlen für ben Bormarich ber Armeen nicht, und wird unverzügliche Remedur eintreten.

Guerce Excelleng Lunds binfichtlich ber Arains werbe ich nicht ermangelin, Seiner Wahzstät vom König vorzutragen, muß aber schon jetz meine llebergengung dohin aussprechen, daß es gang ummöglich ist, die Arains anders marschieren zu lassen auf den Servößen, auf welchen die betressenden Arainkelft vergeben. Die unstatzhof es ist, biervom abzumeichen. Deneist die Berwirrung, welche gestern auf der Setraße nach Forbach geherricht bat, wo außer den Arains des III. Armestorps deren des VIII., VII. umb 1. Setrossfin wordern füch, mur wo deuten vook das IX. Korps solgen sold.

Schließich errubere ich noch gang ergebenst, daß die den beit der Menschließich genüglichen der des Jampfrichen nur so lange maßgedend bleiben, die durch die Kavallerie Kenntniß von der Stellung der seindlichen Jamptnacht erlangt sein nich. Ges wird dann nicht nur eine Kongentration der Armeen in sich, sowert auch die Kundlerung bereiften enniennder nötigt, um lößt sich zur zeit noch nicht überseisen, od die Erste Krune das sebenfalls nur zu perdadstende Weg ind in der nichtlich umgesen wird. Für den Zweck debter Weg dachung wird bereits eine mobile Sandweck-Vollssien Gerangsgegen.

# Mr. 138.

# An das Oberkommando der Erften Armee, von Lauterbach ans aufinsuchen.

H. C. Saarbrüden, den 11. August 1870, 10° v. Baieliät der König sind während des ganten gestrigen Tages bi

Seine Majestät ber König sind mahrend bes ganzen gestrigen Tages bis abends 10° ofine Kenntniß von bem Stand bes Hauptquartiers und ber Korps

<sup>\*)</sup> General v. Steinmet hatte fich in diesem Schreiben darüber bestägt, daß Truppentheile ber Zweisen Armee auf ber feiner Armes gugewiesem Ernage betroffen worden feien. Er bat ferner, beim weiteren Sormarich gegen Web de Trains der Geften Armee bei St. Woold vereinigen umd demmächf auf der Etrafe über Jaffendern josgen lässen jeden ich feine und ihmen.

der Ersten Armee geblieben; auch heute ist bis zur Stunde noch nicht befannt, welche Bewegungen beabsichtigt sind. Seine Majestät verweisen deshalb das Königliche Oberkommando auf die Besehle, wonach täglich so zu melden ift, daß Allerhöchstbieselben in jedem Augenblick über die Korps versügen können, was in dem Masse nöthiger wird, wie die Armeen sich dem Keinde näbern.

Beiliegenb\*) erhält das Königliche Oberkommando eine Zusammenstellung der durch die Zweite Armee hier eingegangenen Nachrichten, welche in Berbindung mit der bereits gestern mitgetheisten Uebersicht\*\*) der heutigen Bewegungen der Zweiten Armee dem Königlichen Oberkommando eine Grundslage für das weitere Vorgehen der Ersten Armee gewähren.

Es ist ferner angezeigt worden, daß sich Trains der Ersten Armee auf der Straße über Forbach befinden. Seine Majestät befehlen, daß dieselben ohne jeglichen Berzug von dieser der Zweiten Armee vom ersten Ansang an zugewiesenen Straße entsernt werden.

Was enblich den unter dem 8. d. Mts. an Seine Majestät gerichteten Antrag wegen ständiger lleberweisung von Eisenbahnzügen auf der Rhein—Nahe-Bahn zu Zwecken des Nachschubes für die Erste Armee anbetrisst, so haben Allerhöchsitdeselben dahin entschieden, daß die Erste Armee vorerst den Landstransport auf den ihr überwiesenen Linien auszunutzen haben wird, und daß eine Aushülse durch Bahntransport nur im äußersten Fall eintreten kann. Die bezüglichen Requisitionen würden dann unter Angabe des zu befördernden Materials an den Generalintendanten der Armee oder, soweit es sich um Munition handelt, bierber zu richten sein.

### Mnlage.

Melbungen ber Zweiten Armee bis 10. Auguft abends 50.

- 1. Bei Berny Bahnbruden gefprengt.
- 2. Rleine Infanterieabtheilungen bes Mac Mahon-Rorps im Marich auf Mes.
- 3. Morgens ftarte Rolonnen aus Met im Marich auf Bolden und Bange.
- Militärzüge aus Châlons in der Nacht vom 9. zum 10. in Wetgangefommen.
- 5. Lager zweier feindlicher Brigaben bei Bange gefeben.
- 6. Starte Infanteries und Artilleriefolonnen im Marid von Det gegen Courcelles, Mont und Bange.

<sup>\*)</sup> Die Anlage ift von Molifes Sanb und anscheinenb am Abend bes 10. August geschrieben worben.

<sup>\*\*)</sup> Nr. 135.

Melbungen von der Ersten Armee sind nicht eingegangen. Es ift mit Sicherheit anzunehmen, daß ein Theil der seindlichen Armee Lager an der Kranzöslichen Ried bezieht.

### Tr. 139.

### Au den Generalmajor v. Stiehle.")

D. Q. Saarbruden, ben 11. Auguft 1870, 1045 v.

Dantbor für alle Radprichten, um so mehr, als wir von ber Ersten Armee nichts erfahren. Ich bin nicht einmal im Stante, Ihnen anzugeben, wohin heute I, VIII. und VII. Korps marichiren. Genügende Schritte sind getban, um soldem Justand abzubessen.

Stellung hinter Nied boch wohl nur Beobachtungsstellung, haupt-Armee vielleicht boch hinter Mosel. Stelle bennoch zur Erwögung, ob nicht mit 111. Korps halt zu machen, um die übrigen herantommen zu lassen.

# Mr. 140.

# An die Oberkommandos der Erften, Zweiten und Dritten Armee.

S. Q. Caarbruden, ben 11. Auguft 1870, 110 v.

Gs sind immer wieder Fille von durchaus unnöchigen Zerfdörungen om Eisendehnen durch unser Arupen vorgedommen, und ist es daher nothewendig, wiederhoft siede Zerfdörung von Sissendohnen und Telegraphen gwößen ben vorrüdenden Armen und dem Feinde auf das Bestimmteste zu versieten und bein Feindelung diese Bestimmteste zu versieten und für Einhaltung diese Besticht die Aruppentheile und Ossigiere speziell verantvoertlich zu machen.

Aud, ift es in unierem Interenf enoftwendig, die Zelgrapfens und besonders die Elfendonsstationen in den von den Truppen erreichten Orten spfort zu beigen, um sie vor Zersfärungen berch die Bevölkrung oder einzelne Leute zu schieden und die vorgliefen Materialien zu sichern.

<sup>\*)</sup> General à la suite Seiner Majestat bes Ronigs und Chef bes Generalstabes ber Jweiten Armee.

# Mr. 141.

# An die Oberkommandos der Erften und 3weiten Armec.

S. C. St. Avold, ben 11. August 1870, 7º a.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß ein erheblicher Theil des Feindes vorwärts Met auf dem linken Ufer der Französischen Nied steht. Sin engeres Zusammenschließen der Ersten und Zweiten Armee wird daher nöthig.

Seine Majeftat ber Ronig haben bas Nachftebenbe befohlen:

Das III. Armeetorps in Faltenberg wird ben Stütpunft für biese Bereinigung bilben.

Die Erste Armee maricirt morgen zeitig mit zwei Korps in bie Linie Bolden-Möhringen, mit einem Korps nach Buschborn.

Die Zweite Armee schiebt bas IX. Korps nach Lubeln westlich St. Avold, gegen welchen letteren Ort bas II. Armeeforps, soweit es versügbar ist, aufschließt. Das X. Armeeforps rückt (etwa über Lestingen) hinter bas III. Armeeforps. Garbes, IV. und XII. Armeeforps sind gegen ben linken Flügel ber vorbezeichneten Aufstellung so heranzuziehen, daß sie sich demnächst nach Bedürsniß demselben auschließen, oder den Marsch in der Richtung auf Rancy fortseten können.

Die Borposten ber Ersten Armee find im Allgemeinen an die Deutsche Ried vorzuschieben.

Sammtliche Armeeforps laffen bie zweite Staffel ber Trains in ben heutigen Rayons, wobei bie Straffen vollständig frei zu machen find.

Die hauptquartiere ber beiben Armeefommandos für morgen find jogleich bierber auguzeigen.

Bufat für bas Oberkommanbo ber 3meiten Armee:

Dem Generalfommando III. Armeeforps ift Abidrift vorstehenden Besiehls, bem Generalfommando IX. Armeeforps vorläufige telegraphische Benachsrichtigung \*) über seine Bestimmung zugegangen.

# 2(r. 142.

# An das Generalkommando des IX. Armeckorps, Forbady.

Telegramm. B. D. St. Avold, ben 11. Anguft 1870, 80 a.

Seine Majestät befehlen, daß das Korps morgen früh über St. Avold auf Lubeln maridirt.

Zweite Staffel der Trains im heutigen Navon unter Freihaltung der Straßen zurücklassen.

<sup>\*)</sup> Giebe folgenbe Mr.

Am Morgen bes 11. August batte Geine Ronigliche Sobeit ber Bring Friedrich Rarl, Oberbefehlshaber ber 3meiten Urmee, in nachftebenbem Schreiben an ben General v. Moltte feiner Auffaffung über die augenblidliche Lage Ausbrud gegeben:

### 5. Q. Buttlingen, ben 11. August 1870, 945 p. Guere Ercelleng!

3ch habe Ihnen noch aus Saargemund die Melbung geschiett, bag ber Feind fich in großen Maffen hinter ber Französischen Ried, diesseits Det gefammelt zu baben icheint. Gben bier einrudent, eile ich, Ibnen meine Unfichten mitzutbeilen.

Es bat ben Anicein, ale ob biefe Bereinigung feinblicher Maffen gur Schlacht führen murbe. Babrideinlich ift es mir nicht, baf ber Reinb aus feiner iconen Stellung vorbricht und uns angreift, wiewohl bies Berfahren beffer bem Frangofifchen Charafter gufagen wurde als bie bisberige ftritte Defenfive. Diefe ift bem Zeinbe überbies miglungen; es ift bentbar, bag er es nun mit ber Offenfive versucht. Muf biefen mir nicht mabriceinlichen Fall werbe ich mich in ber Art porbereiten, bag er momöglich nicht über bie einzelnen Rorps berfallen tann, ebe bie 3weite Armee fo weit vereinigt ift (b. b. bis auf Theile bes IV. und II, Korps),

Mein heutiger Marich ift Ihnen befannt. Rach bemfelben halte ich meine Teten an, erwarte aber zur Rechtsichwenfung meiner Armee (III. Rorps

baß fie gemeinfam ichlagen fann. pivot) bie Befehle bes Ronigs.

36 ftelle anheim, Die Erfte Armee namentlich von bem vorletten Alinea ju verftanbigen und fie berartig in Marich ju feten, bag fie - Sublung an mein III. Korps - jum Theil, wenn nothig, Die Front gegen ben Reind perlangert, besonders aber beffen linte Blante weit und mit ftarten Rraften umfaßt. Wegen bie feinbliche Front murbe ich nicht mehr verwenben, als mas nothig icheint, ibn bort feftguhalten - abnlich bem Berfahren meiner Armee bei Cabowa - und ein Durchbrechen unferes Centrums von Seiten bes Beinbes zu verbinbern. Den Sauptnachbrud werbe ich auf die rechte Flante des Feindes legen, dort offenfiv und ftart fein und minbeftens ein Rorps als Echelon meiner Umfaffung als Referve folgen laffen.

Bier bis fünf Tage an leben baben wir größtentheils noch bei uns, dank den in Saargemund und Forbach genommenen bedeutenden Borräthen. Euere Excelleng werben aber gewiß wohlthun, bafur gu forgen, bag in Falfenberg von morgen ab per Gifenbahn Borratbe berbeitommen, und daß die Truppen bes II. Armeeforps, jum Theil wenigstens, um bei ber Bataille fo ftart als möglich zu fein, per Bahn borthin, fclimmftenfalls nur bis St. Avolb, beforbert werben. 3ch bitte ergebenft um biefe Dinge.

Alle Korps find gut und werben vollauf ibre Schuldigfeit thun. Alle brennen barauf, an ben Zeind gu tommen. In Diefer Sinficht barf ber Ronig bas allervollfte Bertrauen baben. - Bir muffen auf gang enorme Berlufte und vielleicht auf eine zweitägige Schlacht gefaßt fein, wiewohl ich Letteres nicht für mabriceinlich balte, mich aber barauf einrichte. In ber Aront bes Reindes fonnen wir bei Tage aufmaricbiren; bie vorbereitenben Bewegungen in die Manten muffen wir auf refognoggirten Begen momöglich in ber Racht ausfuhren, fein Feuer angunden und recht fruh am Tage, nicht nach 5 Uhr, ben Rampf beginnen. Gott wird uns beifteben! Abende ermiberte ber Chef bes Beneralftabes ber Armee:

# Mr. 143.

# An den Pringen Friedrich Rarl, Konigliche Sobeit.

5. Q. St. Avold, ben 11. Auguft 1870, 80 a.

Euerer Königlichen Hoheit gnädiges Schreiben von hente Vormittag ift mir hier um 6° a. zugegangen; es fehlte mir die Zeit, diese Antwort mit der Ordonnanz gleich mitzuschien, welche die augenblicklich nöthig gewordenen Anordnungen überbringt. Sie basiren auf der von Euerer Königelichen Hordnungen überbringt, daß ein nener Führer der Armee sich zu dem träftigen und allein richtigen Entschluß einer plöglichen Offensive aufrafft, wo unsere Korps von Saarlouis dis Zabern vertheilt stehen; sassen, debe nur die unmittelbar vorliegende Möglichteit eines Angriffs auf das III. Armeeforps zunächst ins Ange.

Die völlige Schwentung bis Verny würde nicht nöthig werden und selbst bedentlich sein, wenn, was doch auch möglich, die Abtheilung des Feindes hinter die Ried gurückwiche und seine Hauptmacht süblich Met hinter der Seille oder Mojel stünde. Ich hoffe, daß die angenblicklich gefaßten Entschlüsse Euerer Königlichen Hoheit Absieht anden werden. Wir werden is morgen Nachmittag 6 Korps, davon 2 in Reservestellung, werdiammelt haben und können übermorgen 10 Korps start sein.\*). Sollte dies nicht nöthig werden, so würden das IV., XII. und Gardekorps nicht heranzuziehen sein, um in größerer Breite den Vormarsch gegen die Wosel sortzuselen.\*\*)

Da trot allen Treibens die Ordonnang erft jett abgeht, so übergebe ich ihm bas Schreiben, beffen Gile Enere Königliche Hoheit gnäbigst entsichulbigen wollen.

<sup>\*)</sup> Bermerk bes Prinzen Friedrich Karl: "b. h. die Korps inkl., die einen Marsch gemacht haben, also nicht frisch sind."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Diefe Ansicht wird sich andern, sobald Moltte heutige Melbung hat, bah Rancy frei, und bah Massen aus Det gegen die Ried marschirend wieder gesehen find."

Der Zweiten Armee ging in ber Fruhe bes 12. noch eine Ergangung bes Bormarichbefehls vom 11. abenbe (Rr. 141) ju:

# Mr. 144.

### An das Oberkommande der 3weiten Armee, Buttlingen.

S. Q. Ct. Avolb, ben 12. Auguft 1870, 7º v.

Rachem bis jur Stunde feine Meldungen eingegangen sind, welche bie ummittstare Peranzischung des X. Armectorps nördlich an das III. deringend erscheinen lassen, wird anheimgestellt, wenn solches noch angängig, dasselbe westlicher zu biriairen.

In Boraussicht ber balbigen Ginschließung Strafburge und in Ergangung bes Befehls vom 10. August (Nr. 129) ergingen bie beiben folgenben Anfragen:

# 2Cr. 145.

# An das firiegeminifterium, Berlin.

Telegramm.

b. Q. St. Avolb, ben 12. Auguft 1870.

Bann und wo ift ber Belagerungstrain mobil und gur Abfahrt bereit?

# Mr. 146.

# An das Kommando der Badifchen Divifion, Sagenau.

Telegramm. S. D. St. Avolb, ben 12. Auguft 1870, 715 v.

Welche Magregeln haben Gie auf Grund meines chiffrirten Telegramms vom 10. d. Mts. getroffen? Drahtantwort.\*)

<sup>9)</sup> Das Kommando erwiderte, es seien zwei Infanterie-Brigaden auf der Rord- und Bestietie, Kavallerie auf der Gübseite zur Einschließung von Etrasburg aufgestellt; bei Rehs stebe ein Bataillon.

# Mr. 147.

# An den Generallientenant v. Franfecky,\*) Saarbrucken.

Telegramm. S. D. St. Avolb, ben 12. Auguft 1870, 11 50 v.

Bann ift das II. Armeeforps mit seinen Truppen bei Saarbruden versammelt? Bann treffen die letzten Trains ein?\*\*)

# Mr. 148.

# An das Oberkommando der Erften Armee, Bolden.

S. D. St. Avold, ben 12. Auguft 1870.

Die Erste Armec kann ihre Berpstegung, soweit dieselbe nicht durch Requisitionen und eigenen Nachschub gebedt wird, von nun an bis auf Beiteres von den Bahnhösen Forbach, St. Avold und Fallenberg abholen. Die nach genannten Punkten entsandten Wagen haben jedoch die große Straße Kalkenberg-Forbach nach Möglichkeit zu vermeiben.

# 27r. 149.

# An die Oberkommandos der Erften, Bweiten und Dritten Armee.

5. Q. St. Avolb, ben 12. Auguft 1870, 430 a.

Soweit die eingegangenen Nachrichten es übersehen laffen, ist die Haupts macht bes Feindes im Rudzug burch Wet über die Mosel begriffen.

Seine Majeftat ber Ronig befehlen:

Die Erste Armee rückt morgen ben 13. b. Mts. gegen bie Französischen, Bros auf Linie Tennschen—Bange, und sichert ben Bahnhof von Courcelles. Kavallerie rekognoszirt gegen Wetz und überschreitet die Mosel unterhalb. Die Erste Armee beckt somit die rechte Flanke ber Zweiten Armee.

<sup>\*)</sup> Rommanbirenber General bes II. Armeeforps.

<sup>\*\*)</sup> General von Fransedy erwiderte, das Armeeforps stehe jur Stunde im Dreied Reunfirdgen—homburg—Saarbrüden, mit Ausnahme des größten Theis ver Arains und Rolonnen; diese sein noch auf der Jahrt von Berlin nach Saarbrüden begriffen und würden erst am 14. Angust in homburg und Neunstreden versammet sein.

Lehtere marichirt auf die Linie Bucho-Château Galins und schied Groposten an die Seille; sie judy ischen möglich, der Ulebergänge von Bont à Mousson, Oleulonard, Mardacke u. s. w. zu versichern. Ravallerie rekognosistit über die Woelf binaus.

Die Dritte Armee seht ben Bormarsch gegen die Linie Rancy-Lundville fort. Ueber ihre weitere Berwendung wird in ben nächsten Tagen bestimmt werben.

Die Trains tonnen bis jur Mofel und Meurthe überall ben Armeetorps folgen.

Das große Hauptquartier Seiner Majestät des Königs ist von morgen 5° a. ab zu Herlingen. Bis 2° a. Weldungen hierher.

### Mr. 150.

### An das Generalgouvernement der Ruftenlande, fannover.

Telegramm. D.O. St. Avold, den 12. August 1870, 5<sup>30</sup> a. Das große Hauptquartier Seiner Majestät ist von morgen 5° a. ab

# V(r. 151.

### An den Generallientenant v. Aummer,\*) Maing.

Telegramm.

in Berlingen weftlich Faltenberg.

S. C. St. Avold, ben 12. August 1870, 530 a.

Die Ihnen unterstellten Truppen sind sämmtlich nach Saarlouis und Gegend instradirt, woselbst sie am 15. und 16. eintressen. Schriftliche Instruttion von mir dorthin unterwegs.\*\*)

# Mr. 152.

### An den Generallientenant v. Aummer, Saarlouis.

S. Q. St. Avolb, ben 13. August 1870, 11° v.

Seine Majestät ber König haben über Berwendung bes Euerer Excelleng unterstellten Truppendetachements, zu welchem demnächst noch die in ben nächsten Tagen bei Saarlouis eintreffenden:

<sup>\*)</sup> Generalliestenant v. Rummer war jum Kommandeur des bei Saarlouis zu verlammelinden "Truppentorps zu velsonderen Jwoden" ernannt worden (siehe Rr. 110 und 131), dassiebe erhielt die Bezeichnung "R. Neftere-Livissison".

<sup>\*\*</sup> Giebe folgenbe Dr.

3. Referve-Hujaren-Regiment ber Brigade des Generalmajors
5. " Ulanen-Regiment vv. Strant zuzutheilen

Si ift Aufgade der 3. Keferwo-Division. Web zu bereumen umd die Begerung dieser Feltung durch vorsäufige Einschließung vorzubereiten. Diedenschofen ist zu besbachten. In ledem Falle sit zu versichndern, daß vom Meg aus Unternahmungen gagen die Berfeindungen der den Bormarssch fortstegender Armen statischen. Bis zum eintresse des "Keserwo-Division wird ein Detagkement der Ersten Armene") vor Web verbleiben und Euere Erzellenz über die Berklästigs in und vor biefer Festung orientiren. Zur Art ist in nach der bie Berklästigs in und vor biefer Festung orientiren. Zur Art ist in das die bestamt, im vesklere Weise die seinschieße Garnision zustammengesten Sein wird.

### Mr. 153.

### An den Generallientenant v. Fraufeckn, Baarbrücken.

Telegramm. S. C. St. Avolb, ben 18. August 1870. Eisenbahntransport von Truppen und Trains des II. Korps über Neun-

firchen bezw. Somburg binaus ift nicht gulaffig.

transport auf Karlsruhe zu genügen.

### Wir. 154.

### An das Generalgonvernement der Ruftenlande, Sanuover.

Telegramm. S. Q. St. Avolb, ben 13. August 1870, 1120 v. Garbe-Landwebr-Division bat Anweisung, ber Linientommission gum Babn-

Dort weiteren Befehl von Generallieutenant v. Werber\*\*) abwarten. In Dannover treffen Schlefiiche Landwehr-Bataillone als Erjat ein.

Die Erste Armee wurde angewiesen, eine Division vor Meh zu belassen.
 Denerallieutenant v. Merder war zum Kommandeur des Belagerungsforps vor Straßburg ernannt, welchen die Gerbe-Landwehr-Livision zugetellt worden war.

# Tr. 155.

# An die Oberkommandos der Erften und Bweiten Armee.

S. D. Berlingen, ben 13. Auguft 1870, 90 a.

Nach den bisher eingegangenen Nachrichten haben heute Bormittag noch größere Abtheilungen des Feindes bei Servigny und Borny diesseits Metz gehalten.

Seine Majestät befehlen, baß die Erste Armee morgen, 14. August, in ihrer Stellung an der Frangösischen Nied verbleibt und burch vorgeschobene Avantgarden beobachtet, ob der Feind sich zurudzieht oder event. zum Angriff vorgebt.

In Berikcfichtigung des letzteren Falles wird von der Zweiten Armee morgen das III. Korps vorerst nur bis in die Höhe von Pagny, das IX. nach Buchy in der Nichtung auf die Mosel (Pont à Mousson) vorzücken, wo sie bei zeitigem Aufbruch in der Entsernung einer Meile bereit stehen, in ein ernsteres Gesecht vor Metz einzugreisen. Die Straße von Herlingen über Buchy auf Pagny ist von allen Trains frei zu halten.

Andererseits ift die Erste Armee in ber Lage, jedes Borgeben bes Feinbes gegen Suben burch einen Rantenangriff ju verhindern.

Die übrigen Korps der Zweiten Armee setzen den Vormarsch gegen die Mosels-Strecke Pont à Mousson—Marbache sort. Das X. Korps nimmt Stellung vorwärts Pont à Mousson.

Die Kavallerie beiber Armeen ift möglichst weit vorzuschieben und hat den eventuellen Rudgug bes Feindes auf der Strafe Met-Berdun zu beunruhigen.

# Pir. 156.

# An den Generallientenant v. Werder, Sagenau.

S. Q. Berlingen, ben 14. Auguft 1870.

Euerer Excellenz theile ich auf Allerhöchsten Besehl ergebenft mit, daß die Wohlbemselben unterstellten Truppentheile zunächst in folgender Art instradirt worden sind und zur weiteren Berfügung bereit stehen ober eintreffen:

Bufilier-Regiment Ar. 34 in hagenan, woselbst baffelbe vorläufig an die Befehle des Generallientenants v. Beper gewiesen worden ift, Regiment Nr. 30 in hagenan,

- 2. Reserve-Dragoner-Regiment in Hagenan, Garbe-Landwehr-Division in Karlsruhe,
- 1. Landwehr-Divifion in Rarlerube,

eine Reserve=Batterie Feldartillerie=Regiments Nr. 1 in Karlsruhe, zwei Reserve=Batterien = Nr. 3 = =

Die Großherzoglich Babifche Divifion fteht bereits vor Stragburg.

Die Mobilunahung bes Belagerungstraints, sowie ber ersorberlichen Festungsartisserie und Festungs-Pionier-Kompagnien ist ersolgt, und wird bemnächst die Heranschaffung per Bahn so weit als möglich gegen Strasburg stattsinden.

Es ift Aufgabe Euerer Excellenz, fich möglichft balb biefes Plates zu bemächtigen.

# Mr. 157.

# An die Oberkommandos der Erften, Bweiten und Dritten Armee.

S. D. Berlingen, ben 14. Auguft 1870.

Die an sich zufriedenstellende Marschordnung der Artisserie und Traintolonnen wird durch die Nachlässigkeit der ermietheten oder requirirten Berpstegungssahrzenge erheblich beeinträchtigt.

Seine Majeftat ber Ronig befehlen baber, bag mit aller Streuge auf nachftebenbe Buntte gehalten werbe:

1. Alles Juhrwerf hat während bes Marsches ftets die rechte Seite ber Strafe einzuhalten und die linke Seite vollfommen frei zu laffen.

In schnellerer Gangart von hinten vorbeisahrende Fahrzenge oder Kolonnen haben ihrerseits wieder so nahe als möglich an die langsamer marschirenden Kolonnen rechts heranzubleiben.

- 2. Der Marich zu zwei Fahrzeugen ist den Batterien und Munitionstolonnen gestattet und namentlich dann anzunehmen, wenn die bezügliche Truppentolonne in Gesechtsbereitschaft marschirt, oder wenn durch die sommandirenden Offiziere übersehen werden kann, daß nicht noch andere Kolonnen von seitwärts auf dieselbe Straße übergehen oder auf der letzteren entgegenrücken. Boraussetzung ist hierbei eine das Passiren eines dritten Fahrzeuges ermöglichende Breite der Straße.
- 3. Jebe aus eigener Beranlaffung jum Ruben ober Futtern haltenbe Kolonne hat nuter allen Umftänden die Straffen zu rannen und seinvärts

berselben zu partiren. Dasselbe gilt besonders von einzelnen Martetendersahrzeugen, welche bei Ermattung der Pserde u. s. w. ohne Weiteres von der Straße zu entiernen find.

4. Sämmtliche Truppenfommandeure und die gefammte Feldgendarmerie sind nochmals anzuweisen, über Aussischung vorstehender Bestimmungen mit aller Gnergie zu wachen und Zuwieberhandelnde streng zu bestrafen, bezw. geränden Dris zur Anzeig zu bringen.

### 27r. 158.

#### An den Kriegsminifter General der Infanterie v. Roon.

S. D. Berlingen, ben 14. Auguft 1870.

Mit Beggnochne auf dos gerbrte Schreiben vom 12. b. Webt, theile ich Guttere Greeflen ergebenft mit, dog dos 8. Kunnerdorps and die 1. Assoulierie-Division der Green Armee, das II., IX. und XII. Armeetorps der Zweiten Armee, dos VI. Armeetorps und die 2. Assoulierie-Division der Oritten Armee auf Allerhöckfur Befehst Jagetheit worden führ.

Sbenfo hat die Garde-Laudvechr-Division Befehl erhalten, jur Verftärtung der vor Straßburg zurückgelassenen Truppen dahin abzugehen, und ist dieselbe umächst noch Kartstrube ver Babn instradirt worden.

Die Division wird in hannover burch

bie Landwehr-Negimenter Nr. 23, 63, 22 und 62 ersett und diese Truppen hierzu aus Cosel bezw. Glaß herausgezogen und per Bahn von Frankenstein aus besörbert werden.

#### Wr. 159.

#### Entwurf zu einem Operationsbefehl für den 15. Auguft.\*)

S. D. Berlingen, ben 14. Auguft 1870.

Die Erste Armee marschirt morgen ben 15. August links ab und setzt sich auf bie Linie Pommerieux-Arry, zwischen Seisse und Mofel, sublich Met.

3) Diefer Berfehl fin mids abgegangen. Er war antheinende vom General v. Welte fitte ben flut innsverten norden, volk bei jum Mören bei 1. Kigher Angehigfun über ben Abmarld bed gröhren Thimarld ber Franzöfischen Armee hinter die Wolfel eintreffen würden. Da aber 816 67 a. die Loge beim Seinde und nicht aufgeflützt, auch vom der mitwiden. Da aber niedlichen Schadel im großen Sensplaumter nichte bedammt wer, der mitwischen Gegelacht im großen Sensplaumter nichte bedammt wer, der

Sine Divisson verbleibt bei Courcelles. Sie ist bestimmt, die Beobachtung von Mes zu übernehmen, so dalb in und bei diesem Plat nur die eigene Kriegsbesaung vorausgeset werden dars, und wird si schlaung wie möglich burd die mobile 3. Candwerbe-Division abgelöst werden,

Bur eventuellen Unterstützung ber Ersten Armee wird ber auf Pont a Moussion marschirende rechte Flügel der Zweiten Armee (IX. und XII. Armeelorps) in der Entfernung von einer Weile bereit fein.

Die noch gegen Det ftehenben Theile ber 6. Ravallerie-Divifion tonnen im Laufe bes Bormittags gur Zweiten Armee gurudgenommen werben.

Lettere fest den Marich an die Mofel fort. Es empfieht fich, den Truppen nach bewirften Uebergang successive einen Rufebag zu gewöhren; eidoch wird das Oberfommando der Jweiten Armee Bedacht darun nehmen, eine möglichst starte Avanslerie, soweit angängig durch Indiantenischteilungen unterstützt, unwerweilt gegen die Straße Med-Bertum vorzussischen

Bon ben von der Erften Armee eingefenden Meldungen wird es abbängen, ob dieselbe ebensalis und auf lärgestem Wege gegen diese Straße vorrücken tonn. Uebergänge über die Wosst unterhalb Pont a Mousson sind sogleich zu relognodziren und dorzubereiten.

## Tr. 160.

#### Operationsentwurf.

Ohne Datum, anscheinend den 14. August 1870. Benn die Retognoszirungen ergeben, daß doch größere Truppenmassen vor und binter Metz steben:

Erfte Armee. Linie Courcelles-Orno-Bournon.

X. Korps hat heute Ruhe. 15. August Gorze nebst 3. Kavallerie-Division.

16. August fünf Korps hinter ber Madine, also am linten Mosel-Ufer gegen Mes ebenfalls 150 000 Mann.

Dritte Armee im Marfc auf Paris.

wurde ber in Rr. 161 wiedergegebene Beschi für ben 15. nothwendig. Die Grundgedanfen bes odigen Entwurfes sinden sich indes in dem Beschis für den 16. August (Rr. 168) wieder, natürlich unter Berüdsichstigung der Errignisse des 14. Reites mitikelies Brech. 1. 3.

#### Mr. 161.

An die Oberkommandos der Ersten, Aweiten und Dritten Armee, sowie an die Generalkommandos des III., IX. und XII. Armeekorps.

5. Q. Berlingen, ben 14. Muguft 1870, 60 a.

Die Beebachtungen ber Ersten Armee gegen Mey haben heute leine sich eine bei Leine Plat gegeben. Möglich bleibt es baher immer, dof ber größere Theil ber seindlichen Armee sich noch bieseieits Meh befindet.

In Berücksichtigung nun, daß nach anstrengenden Märschen ben Armeen ein Rucketag nötzig ist, und weil ein socker sir einen Theit der Armeetorps verbunden werden tann mit größerer Sicherung gegen etwaige Offenspunternehmungen von Mes aus. befolden Seine Waleickit der Kofina:

Die Teten des III., IX. und XII. Armeetorps bleiben morgen stehen; es schließen biefe Korps in sich auf und tochen zeitig ab.

Die Erste Armee verkleibt ebenfalls mit dem I. und VII. Armeetorps ibe mit deutigen Aufstellung; das VIII. Armeetorps ist mit Ausnahme des über Bolden detachieten Theites nach Bazoncourt—Alben dehufs nöherer Berbindung mit dem rechten Flügel der Zweiten Armee herangusjehen, wodurch gleichgeitig die höter nothwendig werdende Lindshiedung der Ersten Armee eingeleitet wird. Die weitere Bornoärtsbewagung der Aavallerie, namentlich der 3. Aavallerie-Divission, ist nich beschändt.

Um indessen sichere Aufstärung in die Situation zu bringen, ist es unbebingt erforderlich, am linten Ufer der Mosel gegen die Berbindungsstraßen bes Zeindes Meh-Berdun mit größeren Krästen vorzugesen.

Herzu wird die Zweite Armee alle am linten Ufer der Mofel verfügdare Kavallerie bestimmen und diese in der Richtung auf Gorze und Thiaucourt durch diesenigen Korps unterstützen, welche zuerst die Mosel überfdreiten.

Das III. Armeetorps hat baber auch icon morgen einen Uebergang unterhalb Pont & Mouffon vorzubereiten.

Das II. Armeetorps fett ben Marich in ber bisherigen Richtung fort.

Die Schlacht am 14. August machte in ber Frühe bes 15. besondere Anordnungen nothwendig.

# Mr. 162.

## An das Oberkommando der Zweiten Armee, Pout a Mouffon.

Telegramm. S. Q. Berlingen, ben 15. Auguft 1870 frub.

I. und VII. Korps haben gestern Abend unter ernstem Gesecht starte seindliche Kräfte nach Wet hineingeworsen. Theile der 18. Division haben mit eingegriffen. IX. Korps wird heute nahe an das Schlachtseld heranrücken. Disposition über III. Korps bleibt einstweilen vorbehalten.

Berfolgung auf Strafe Dety-Berbun wichtig.

# Mr. 163.

## An das Oberkommando der Erften Armee, Varige.

Telegramm. H. Herlingen, den 15. Auguft 1870, früh.
Seine Majestät besehlen, daß die Erste Armee das in der gestrigen
Schlacht gewonnene Terrain, soweit es nicht im wirksamen Bereich des
Festungsgeschützes liegt, heute behauptet. Das VIII. Korps ist zur Unterstützung des I. und VII. sofort vorzuziehen. Das IX. Korps, welches bereits
gestern eingegriffen, wird nahe an das Schlachtseld herangezogen. Das
II. Korps erreicht heute mit der Tete Han a. d. Ried. Seine Majestät der
König begeben sich nach Pange.

## Mr. 164.

## An das Generalkommando des IX. Armeekorps.

S. Q. Berlingen, ben 15. Anguft 1870.\*)

Das IX. Armeeforps rückt josort mit allen Kräften auf Peltre-Jury vor, um für den Fall eines seindlichen Borgebens bereit zu stehen. Seine Majestät versügen sich nach Pange.

<sup>\*)</sup> Der Befehl traf 50 v. beim Generalkommando ein.

# Mr. 165.

## An den General der Infanterie v. Steinmet,

Bei Flanville, ben 15. Auguft 1870, 1045 v.

Nachdem Seine Majestät der König Sich Allerhöchstjelbst überzeugt haben, daß heute vom Feinde vorwärts Wet nichts mehr steht, ist der Bormarsch der Ersten Armee nicht mehr ersorderlich. Das I. und VII. Korps sind direkt benachrichtigt, Halt zu machen und nur Kavallerie zur Beobachtung der Festung und zum Schutz der Berwundeten vorzuschieben. Das VIII. Korps, insofern es bereits in Marsch gesetzt ist, hat denselben auf Orny zu richten, wohin es ebenfalls direkten Beschl erhalten.

## Mr. 166.

### An das Generalkommando des VIII. Armeekorps,

Bei Flanville, ben 15. Auguft 1870, 1045 v.

Nachbem Seine Majestät Sich überzeugt haben, daß vorwärts Met zur Stunde keine seineblichen Truppen mehr stehen, ist das weitere Borrücken des VIII. Korps nicht mehr erforderlich. Sosern das Korps sich indeß im Marsch besinden sollte, ist derselbe nunmehr an Pange vorüber nach Orny zu richten.

# Mr. 167.

## An das Oberkommando der Zweiten Armee.

Telegramm. Bei Flanville, den 15. August 1870, 11° v.

Franzosen vollständig nach Met hineingeworsen und wahrscheinlich setzt schon im vollen Rückzug auf Berdun. Alle drei Korps des rechten Flügels (III., XII. und IX.) stehen nunmehr zur freien Berfügung des Oberkommandos, XII. ist bereits im Marsch auf Nomeny.

# Mr. 168.

## An die Oberkommandos der Erften, Zweiten und Dritten Armee.

B. Q. Berlingen, ben 15. Auguft 1870, 630 a.

Solange nicht festgestellt ist, ob in Wet mehr als die kriegsmäßige Besatung zurückgeblieben ist, wird es nothwendig, ein Armeekorps der Ersten Armee in der Gegend von Concectles jurischjaloffen, voelsjes in litegeler Zeifil burch das von Saarfouis nachrückende Truppentorps des Generallieutenants v. Rummer abgelöft wirde. Die belden lörigen Rorps der gedochten Armee nehmen morgen am 16. d. Mits. Etellung zwissen Seite und Wossel, etwa omd der Ethiel Artro-Pommerteur. Gin lebergang läber festensöhnen Zeigli ist sofort zu redognosziern und berzustellen, softem dies nicht ichen durch das III. Armedorps in dortliger Gegend erfolgt fein sollte, im welchem Zeille der eite zur Bemegnung für die Erfie Krimee feben beisch.

Der Zweiten Armee ist durch Telegramm vom heutigen Tage 11° v. die treie Berfügung über ihre sammtlichen Korps gurückgegeben. Gs wird über die Bewegung derfelben einer unverzüglichen Rachricht entgegengesehen, im Allgemeinen aber Rosprides bemerkt:

Die Berhälmisse, unter weichen das I. umd VII. Armerlorps sowie Zwiele der 18. Division gedern Newt dem Einen Sieg ersochten, schossen ist Berfolgung aus. Die Frühre des Einges sind mur durch eine kristige Ossenschen Frühren der Frühr

#### 2tr. 169.

#### Offene Ordre für die betheiligten Abtheilungen beider Armeen.

S. Q. Berlingen, ben 16. Auguft 1870, 715 v.

Das IX. Sorps foll beute neum möglich ben vom III. Krimedrips vortereiteten Mole-Ulebergang in der Gegind von Arry überichreiten ober jebenfalls hart an den Ziuß heranriden. Gs ist daßer geboten, daß die Grife Arme jenes Sorps vorausläßt, umd find dementiprechend die Bimafs bes VIII. Sorps au mehitigiere. Die Rachricht von ber bei Bionville-Bars la Tour entbrannten Schlacht vergnlante noch am Abend bes 16. August folgende Befehle:

### Mr. 170.

#### An das Oberkommando der Erften Armee, Dommerieur.

S. Q. Pont à Mouffon, ben 16. August 1870, 5° a.

Der vom Mes jurischreichende Feind ist beute burch das III. Armertorps von Gorze her bei Alezonville angegriffen worden. Dos X. Sorps wird von Wessen der herzugagen. Um dem Jeind in nöröliger Richtung von Chalons und Varis obzuderingen, und weil berleibe in debutender Sicht anfritt, besieht Seine Wolchfalt der König, das die keinen versigderen Korps der Ersten Armee ummittelbar hinter den Truppen des IX. Korps die Wossel überschreiten. Die Trains aller deri Korps milffen, bis das Desitiren der Turpen bendet, am rechten Ulter verbielden.

Die weitere Direktion bes VIII. und VII. Armeelorps wird das Obertommando lediglich nach der Rücksicht regeln, sie möglichst schnell an den Jeind zu bringen.

Die herstellung bes Aufmariches beiber Armeen für ben Beitermarich nach Beften bleibt vorbehalten.

## Mr. 171.

### An das Gberkommando der Zweiten Armee, Chiancourt.

D. D. Bont à Mouffon, ben 16. August 1870, 8° a.

Das Obertommande ber Erften Armee ift angewiesen, morgen früß mit ben Truppen bes Will. und VII. Armeeforps unmittelbar hinter ben Truppen bes IX. bie Wolfel zu überichreiten und selbige in ber nächsten Direttion gegen ben geind zu flübren.

Die Ordnung der Ersten und Zweiten Armer im Sinne eines volleteen Bormarthes gegen Besten fann später erstigen; vorerst ift das Bichtigste, einem möglichst großen Theil der seindlichen hauptmacht von Chalons und Baris in nörblicher Richtung abzudrängen und bis an, event. auch auf Luzemburgisches Gebiet zu verfolgen.

Der Reft ber Zweiten Armee tann icon jest halt maden und ruben, und genugt es, die Uebergange über die Maas mit vorgeschobenen Spigen ju beseben. Bevor das Oberkommando der Zweiten Armee von dem Ernste der Schlacht bei Bionville—Mars la Tour genügende Kenntniß hatte, jährieb Generalmajor v. Stiesse an den Chef des Generalstades der Armee nachfolgenden Brief, welcher er vor dem Abreiten des Oberkommandos nach dem Schlachtselbe in Pout à Mousson zur Abgade an das dort im Laufe des Nachmittags einrüdende große Hauptquartier zurtädließ.

Der in bem Briefe bes Benerals v. Stiehle erwähnte Armeebefehl ift im

Generalftabswert über ben Rrieg 1870/71, Theil I Anlage 20, abgedruckt.

"S. D. Pont à Mouffon, ben 16. August 1870, 20 a.

Guerer Ercelleng laffe ich hierbei ben foeben ausgegebenen Armeebefehl für

norgen zurück.

Die Melbung des III. Korps von Vionville, 10° v., läßt schließen, daß eine starte seindliche Abtseilung abgedrängt ist und sich auf Diedenhosen zurückzieht; das III. Korps sit angewiesen, direct unter Vornahme des linken Kügels zu solgen, um den Feind entweder in die Festung Diedenhosen oder gegen die Belgische Grenze zu drängen. Da solche Eventualitäten vorauszussehen waren, ig giebt der heutige Armeederschl dem rechten Kigsel der Zweiten Armee (X., III., IX. Korps) eine gewisse Selbständigkeit und dem General v. Boigts-Rhetz event. die Osposition darüber, insofern Seine Königliche Hoheit nicht selbst zur Stelle sein sollten.

Ich glaube, es ist richtig, die vier anderen Korps der Zweiten Armee ruhig im Bormarich gegen die Maas von Bannoncourt die Commercy zu lassen, um morgen in Besitz der Uebergänge zu gelangen. Dann werden wir aber wohl für mehrere Tage Hat machen müssen, um nicht mit einzelnen Teten aus den Argonnen

in die Ebene ber Champagne hinaus zu treten.

Da die Meldungen der Kavallerie des linken Flügels Toul als schwach besetzt und wenig vorbereitet schlibern, so ist General v. Alvensleben ») darauf hingewiesen, wie wichtig für unsere Sisenbahnverbindungen ein gelungener Sandstreich gegen diesen Plas wäre, — wir müssen und begnügen, biesen Gedanken anzuregen, befehlen lätzt sich das ohne genauere Kenntnis der Sachlage nicht.

Bir tommen heute und morgen auch der Dritten Armee weit vor, um fo

mehr Grund, an ber Daas Salt zu machen.

Chen eingegangen, 2º a.

Seneral v. Kraah meldet aus Thiaucourt von 11<sup>20</sup> v., daß das III. Korps bei Rezonville im Gefecht gegen starfe seindliche Kräfte. General v. Rheinbaben ist von 15 Megimentern Kavallerie und 4 Batterien zur Stelle. 20. Division im Marfch nach dem Gesecht, 19. Division wird ebenso benachrichtigt. Wir reiten ebendahin über Gorze vor."

Beneral v. Moltfe erwiderte:

## Mr. 172.

## Au den Generalmajor v. Stiehle.

S. D. Bont à Mouffon, den 16. August 1870, 8° a.

Rach biesseitiger Ansicht beruht die Entscheidung des Feldzuges darin, die von Met weichende Hauptmacht des Feindes nördlich zuruckzuwerfen.

<sup>\*)</sup> Rommandirender General bes IV. Armeetorps.

Je mehr bas III. Armeeforps Jeinde vor sich hat, um so größer wird ber Ersolg morgen sein, wo bas X., III., 1X., VIII., VII. Korps, event. auch bas XII. gegen benselben versügbar sind.

Erft wenn biefer hauptzwed erreicht, wurden bie Erfte und 3weite Armee mit Bildficht auf ben Weltermarich gegen Westen auseinander gegogen werben. Die nicht betheiligten Korps ber Zweiten Armee tonnen schon jest Solt maden.

Die beschlennigte Erreichung ber Maas erscheint von untergeordneten, die Wegnahme von Toul aber von hohem Werth. Für die Abzweigung der drei Korps von der Zweiten Armee liegt zur Zeit leine Rothwendigkeit vor.

An bem Tage vor ber Schlacht von Gravelotte- St. Privat wurden nachstebenbe Anordnungen getroffen:

#### 2ir. 173.

#### An das Oberkommando der Erften Armee, Coin a. d. Beille.

D. Q. Bont à Mouffon, ben 17. Auguft, 20 v.

Das III. und X. Korps haben gestern ihre Stellung behauptet. Die möglichst frühe Unterstützung bei Tagesanbruch ist aber bringend wünschenswerth.

Die von der Zweiten Armen nadrüdenden Korps baben größere Entsernungen gurlägulegen als die Erste Armee. Der sofortige Ausserabe ber Lepteren über alle vorhandennen Uedergänge (wie berfelbe vorausssichtlich schon angeordnet sein wird) ist daher gedoden.

Seine Majestät verfügen sich alsbald nach Gorze, wo Allerhöchstbiefelben Meldungen entgegensehen.

## Vr. 174.

#### An die Oberkommandos der Erften nud Zweiten Armee.")

Sobe fublich Flavigny, ben 17. Auguft 1870, 145 a.

Die Zweite Armee wird morgen den 18. um 5 Uhr früh antreten und mit Eckelons\*\*) zwischen dem Pron- und Gorze-Bach (im Allgemeinen zwischen Bille sur Yron und Rezonville) vorzechen. Das VIII. Armeetorps hat sich

<sup>&</sup>quot;) Uebergeben burch einen Generafftabsoffizier bes großen Sauptquartiers.

<sup>\*\*) 3%</sup> ber Aussetziumg biefel Beteiß en die Erfte Armen ficht: mit Chaftons vom linten Flügel. Se ist anzunemmen, dob der zulah bei dem Berich für die Zweite Armen elektedischen worden ihr, well mit ihrem Dertommando die Bewegungen fire den tommenden Zog während des Zulammensfeins auf der Höhe von Jidospan mindlich deltprochen worden waren.

vieier Bemegung auf bem rechten Jäligel ber Jweiten Arme angulchließen. Das VII. Armeedorps wirb anfangs bie Aufgade haben, die Benegung ber Jweiten Armee gegen etwaige Unternehmungen von der Seite von Weş her ju sichern. Abeitere Bestimmungen Seiner Wolfstät bes Königs werben von dem Maßnahmen des Jeindes abhöngen. Weldungen an Seine Wolfstät jeden zumählt nach der Höhe fühltä Jiadigm.

#### Mr. 175.

## An den General der Kavallerie Freiherrn v. Manteuffel,\*) Courcelles.

S. Q. Bont à Mouffon, ben 17. Muguft 1870, 10° a.

Får den burdans unwahrscheinlichen Sall, dag bie Franzblisse Armen, andbem bie Korps Fressen. Trekem (früher Bazaine), Sadmirantl und Garde Jmpetriale gestern nach langem und blutigem Gelecks von dem III., X. und Theslen des VIII. und IX. Armestorps dei Sienville geschlichen des VIII. und IX. Armestorps dei Sienville geschlichen Krästen under finz, die den des Angen einen Sorsten ille die Sienville geschlichen Krästen auf das I. Armestorps ansführen sollten, würde es den Intentionen Seiner Massisch ein geschlichen der Sienville der Sienville der Sienville der Geschlichen Schlieben der Siedung unserer Bereinbungen in der Rischung unt der Westerbungen in der Rischung unt der Michausen in der Rischung unt der Michausen der Rischung unt der Westerbungen in der Rischung unt der Michausen der Rischung unt der Michausen der Rischung unt der Rischung u

Rurg vor dem Aufbruch des großen Hauptquartiers aus Pont à Moufson wurde in der Frühe des 18. August 1870 besohlen:

#### Ar. 176.

#### An das Oberkommando der Erften Armee, Ars a. d. Mofel.

5. Q. Bont à Mouffon, ben 18. Auguft 1870, 4° v.

Ju ben Kommandoverhältniffen der Ersten Armee ist nichts geandert. Dirette Besehle Seiner Majestät sind auch heute auf dem Schlachtselbe zu gewärtigen.

Das VII. Armeeforps wird junächst eine besenste Haltung zu beobachten haben. Die Berbindung mit dem VIII. Armeeforps kann nur nach vorne gesucht werden.

<sup>\*)</sup> Rommanbirenber General bes I. Armeeforps.

Sollte fich herausstellen, daß das feindliche Heer fich nach Met hineinwirft, so wird bieffeits eine Rechtsichwentung ausgeführt werben.

Gine birefte Unterstützung ber Erften Armee wird, wenn nothig, aus bem zweiten Treffen ber Zweiten Armee erfolgen.

Während der Schlacht von Gravelotte-St. Privat ergingen seitens des großen Hauptquartiers solgende schriftliche Benachrichtigungen und Anweisungen an die Oberkommandos:

# Mr. 177.

#### An das Oberkommando der Zweiten Armee.

Huj dem rechten Flügel des VII. Korps unbedeutendes Tirailleurgesecht. Die auf der Höhe gegen Wet sichtbaren Truppen scheinen sich nördlich, also wohl gegen Bried zu bewegen. Es hat nicht den Anschein, als ob die Erste

Die auf der Höhe gegen Met sichtbaren Truppen scheinen sich nördlich, also wohl gegen Brien zu bewegen. Es hat nicht den Anschein, als ob die Erste Armee größere Unterstützung bedarf als durch das III. Korps von Bionville oder St. Marcel aus.

# Ar. 178.

### An das Oberkommando der Zweiten Armee.

Had ben eingehenben Weldungen barf angenommen werden, daß der Feind sich auf dem Plateau zwischen Le Point du Jour und Montigny la Grange behaupten will.

Bier Bataissone des Feindes sind in das Bois des Genivaux vorgerückt. Seine Majestät sind der Ansicht, daß es zwedmäßig sein wird, das XII. und Garbesorps in der Richtung auf Batilly in Marsch zu setzen, um, falls der Feind auf Briev abmarschirt, ihn dei Ste. Warie aux Chenes zu erreichen, — falls er auf der her höbes shehen bleich, ihn von Amanweiler her anzugreisen. Der Angriss wirde gleichzeitig zu ersolgen haben durch die Erste Armee von Bois de Baux und Gravesotte aus, durch das IX. Korps zegen Bois des Genivaux und Berneville, durch den linken Flügel der Zweiten Armee von Korden ber.

### Mr. 179.

#### An den General der Infanterie v. Steinmet,

Sohe füblich Flavigny, ben 18. August 1870, 12° mittags. Das jeht börbare Gesecht ist nur ein partielles Engagement vor Berneville

Das jett hördere Gefecht ift mur ein partielles Engagement vor Berneville und bedingt nicht den allgemeinen Angriff der Ersten Armee. Stark Truppenmaffen sollen von derselben nicht gezeigt werden, event, nur die Artillerie behufs Einleitung des späteren Angriffs.

#### 2(r. 180.

#### An das Oberkommando der Zweiten Armee.

Dofe füblich Flavigun, ben 18. August 1870, 146 a. Bor Bois Dojenitions sicht bereits bas IX derps im Gefchütgkampi. Der ernstlich allgemeine Angriff auf der ganzen Linie wird nicht eher erfolgen, als bis bebeutende Etreiträsste von Amanweiler ber vorgeben sönnen.

Um Tage nach ber Schlacht murben nachstehende zwei Befehle ausgegeben:

## Mr. 181.

#### An die Oberkommandos der Erften und 3weiten Armee.

S. Q. Rezonville, ben 19. August 1870, 846 v.

- 1. Das Begraben ber Tobten und ber gefallenen Pferde erfolgt durch bie Truppen in ihren Napons, und zwar bibet die füblige Straße von Mes nach Berdum die Napongraug, zwischen der Ersten und zweiten Arme. Die am biefer Erraße liegenden Driffacten sollen der Ersten Armee, einschließlich II. Armeelorps, zu. Dieselbe Naponeintheilung gilt auch für die Nequisitionen.
- 2.\*) Die Zweite Armee wird angewiesen, eine Estadron nach Sont à Mousson an die General-Stappeninspettion zur Bersugung des Generalintendanten zu senden.

## Mr. 182.

#### An die Oberkommandos der Ersten, Zweiten und Dritten Armee und an den Aronprinzen von Sachsen, Königliche floheit.

Auf ber hohe vor Fort St. Quentin, ben 19. August 1870, 11° v. Rach ben siegreichen Ereignissen ber letzten Tage ist es nötstig und zulässig geworben, ben Truppen ausreichenbe Ruhe zu gewähren und ben Ersat

<sup>\*)</sup> Rur an bie 3meite Armee.

für die gehabten Berluste heranzuziehen. Ferner ist ersorberlich, daß die Armeen den Beitermarsch gegen Paris in gleicher Höhe fortsetzen, um den event. in Châlons sich versammelnden Neusormationen in genügender Stärfe entgegentreten zu können. In Betracht serner, daß die aus Metz zurückgeworsene Französische Armee den Bersuch wagen könnte, sich westlich durchz zuschlagen, wird es angemessen sein, sechs Armeekorps am linken Mosel-User stehen zu lassen, welche sich diesem Borgehen auf dem gestern eroberten Höhenzücken wider wieden können. Am rechten User verbleiben ein Armeekorps und die Reserve-Division, welche einem überlegenen seindlichen Angriff, wenn nöthig, auszuweichen haben.

Seine Majestät bestimmen für biese Sinfchließung außer ber Ersten Armee und ber 3. Reserve-Division\*) bas II., III., IX. und X. Armeetorps.

Seine Majestät der König wossen Seine Königliche Hoheit den Prinzen Friedrich Karl mit dem Kommando über sämmtliche zur Einschließung der Französischen Haupt-Armee bestimmten Truppen betrauen und besehlen serner, daß das Gardes, IV. und XII. Korps nebst der 5. und 6. Kavasserie-Division so lange unter Besehl Seiner Königlichen Hoheit des Kronprinzen von Sachsen treten, bis die ursprüngliche Armeeeintheilung wieder hergestellt werden kann. Der Stab Seiner Königlichen Hoheit des Kronprinzen von Sachsen wird demnächst organisiert werden.

Der zur Bertheibigung bestimmte Söhenruden ist fortifitatorisch herzurichten, und können übrigens Kantonnements rudwärts bis zur Orne bezogen werben.

Die drei vorläusig von der Zweiten Armee abgetrennten Korps beziehen Quartiere jenseits des genannten Flusses und des Pron. Die Dritte Armee macht vorläusig Halt an der Maas.

Das hauptquartier Seiner Majestät verbleibt einstweilen in Pont à Mousson, woselbst ein Bataillon bes II. Korps zu belassen ift.

# Kr. 183.

#### An den Generallientenant v. Aummer.

S. Q. Bont à Mouffon, ben 20. Auguft 1870.

Euerer Excellenz wird ergebenft mitgetheilt, daß, nachdem durch die Gefechte vom 16. und 18. August die Französische Haupt-Armee gezwungen

<sup>\*)</sup> Der Kommanbeur biefer Division, Generallieutenant v. Rummer, wurbe uns mittelbar benachrichtigt. (Siefe folgende Rr.)

worden, fich in die Feftung Mes jurudgugieben, es nothwendig wurde, gur Einschließung biefes Plages eine größere Truppenftarte ju bestimmen.

Das Oberkommando über diese Cernirungs-Armee hat Seine Königliche Hoheit der Prinz Friedrich Karl übernommen, und treten demnach auch Enere Excellenz nehst den unterhabenden Truppen nunmehr\*) unter direkten Besehl Seiner Königlichen Hoheit, welcher in Doncourt sein Hauptquartier genommen hat.

## Vr. 184.

## Veränderungen in der Eruppenvertheilung am 20. Auguft 1870.

S. Q. Bont à Mouffon, ben 20. Auguft 1870.

1. Das Generaltommando ber mobilen Truppen in ben Ruftenländern, bie 17. Division ausschließlich Bontontolonne und die 2. Landwehr-Division werben per Bahn nach Reunfirchen und Homburg transportirt.

Als Erjatz gehen die Landwehr-Regimenter Nr. 10 und Nr. 50 von Neiße nach der Provinz Hannover, und ist dem Generalgouvernement der Küstenlande anheimgestellt, auch die Landwehr-Regimenter Nr. 3 und Nr. 43 von Königsberg i. Pr. sowie das Landwehr-Regiment Nr. 45 von Grandenz und Thorn nach den Nordsetüssen heranzuziehen.

2. Bur Cernirung von Diedenhofen wird ein Detachement gebildet, bestebend aus:

Infanterie=Regiment Rr. 65 (zwei Bataillone der General = Etappeninspektion der Ersten Armee, ein Bataillon von Coln).

Landwehr-Regimenter Nr. 28 und Nr. 68 Eine schwere Reserve-Batterie Regiments Nr. 7

4. Referve-Sufaren-Regiment (von Neiße, Glat und Cofel).

Die General-Stappeninspettion der Ersten Armee erhält als Ersat bas Landwehr-Regiment Nr. 17 aus Befel.\*\*)

3. Das Zietensche Husaren-Regiment Nr. 3 scheibet aus bem Berband ber 6. Kavallerie-Division vorläufig aus und ist Seiner Königlichen Hoheit bem Prinzen Friedrich Karl zur Berfügung gestellt.

<sup>\*)</sup> Bergleiche Rr. 152.

<sup>\*\*)</sup> Die Generalgouvernements, ju beren Bereich bie genannten Truppentheile ge-

# Mr. 185.

## An den Generallieutenant v. Werder, Mundolsheim (vor Strafburg).

Telegramm.\*) S. D. Pont à Moufson, ben 20. August 1870, 7° a. Beschießung von Straßburg auch von Kehl aus völlig gerechtsertigt, wenn burch bieses Mittel Kapitulation erreicht werden kann, was aber von bier aus nicht zu überseben ist.

# Mr. 186.

### An den Generalmajor v. Stiehle.

S. D. Bont à Mouffon, ben 21. Auguft 1870.

Die Absendung von 50 schweren Zwölfpfindern ist telegraphisch ans geerdnet. Das Eintressen vor Wetz in Ars a. d. Wosel wird direkt telegraphisch angezeigt werden.

Ich möchte nur noch barauf aufmerkfam machen, daß ein eventuelles Durchschlagen der eingeschlossenu Armee in nordöstlicher Richtung uns bei Weitem als das minder Gefährliche erscheint, dagegen wäre ihr Borgehen gegen Süden sehr unbequem. Es würde dadurch die Linie Frouard — Straßburg unterbrochen werden, die bei dem Borrücken auf Chalons einen ganz bessonderen Werth erhält. Nachdem die Stärke der Ginschließungskurme nachsträglich auf  $7^{1/2}$  Armeekorps gebracht ist, dürste auch am rechten User, in dieser Richtung wenigstens, ein hartnäckiger Widerstand zu leisten sein.

# Mr. 187.

## An das Oberkommando der Armee vor Alek.

S. Q. Bont à Mouffon, ben 21. Auguft 1870.

Die Regesung der Etappenverhältnisse für alle um Meh stehenden Truppen würde dortseits unter möglichster Festhaltung der bisherigen rückwärtigen Berbindungen zu ersolgen haben.

Hierbei kann im Allgemeinen nur auf die Bahn nach Courcelles gerechnet werben, während die über Nauch der Dritten Armee und der Armee-Abtheilung Seiner Königlichen Soheit des Krouprinzen von Sachsen verbleibt.

<sup>\*)</sup> Antwort auf eine Anfrage bes Generals v. Werber.

Für diese Armee-Abtheilung ift es nothwendig, eine provisorische Generals-Etappeninspettion in Berbindung mit dem Generalintendanten der Armee zu organisiren, wozu unter ben jetigen Berhältnissen der Oberst v. Blücher mit seinem Stabe um so mehr abtömmlich sein dürste, als bei der oben beregten Regelung der Etappenverhältnisse die General-Stappeninspettion der Zweiten Armee allerdings wohl am geeignetsten ihren Sit in Remilly haben wurde.

Der neu installirten General-Stappeninspektion muffen alsbann von den Stappentruppen der Zweiten Armee, welche bald durch vier Sächslische Bataillone verstärkt werden, vier Bataillone und zwei Eskadrons, und zwar möglichst von den vordersten Truppen, baldigst überwiesen werden.

# Mr. 188.

An die Oberkommandos der Armee vor Meh, der Ersten und Dritten Armee sowie an die Armee-Abtheilung des Kronprinzen von Sachsen Königliche fioheit, und an den Generallientenant v. Werder.

S. D. Pont à Mouffon, ben 21. August 1870.

Seitens bes Frauzösischen Gouvernements ist die Bilbung ber mobilen Garben (mit Ginichluß ber Klasse 1869) angeordnet worden.

Dieselben sollen in ben hauptstädten ber Arrondissements gesammelt werben, ihre Uniform in einer blauen Blouse mit Lebergürtel und einem rothen Krenz auf bem Aermel, leinenen hosen und Käppi bestehen.

Wo berartige Mannschaften vorgefunden werden, find dieselben als Kriegsgefangene zu behandeln.

Die unterstehenden Truppenfommandos und General-Ctappeninspektionen find bemgemäß zu instruiren.

# Mr. 189.

An die Gberkommandos der Armee vor Meh, der Ersten und Dritten Armee sowie an den Kronprinzen von Sachsen, königliche fioheit.

S. Q. Bont à Mouffon, ben 21. Auguft 1870, 11° v.

Nachdem ein großer Theil ber Frangofischen Armee geschlagen und burch 71/2 Armeetorps in Met eingeschloffen ift, werden die Armee-Abtheilung des

Rempringen von Sadssen, Königliche Hobeit, und die Deitte Armee den Vormarisch gegen Westen in der Art sortseten, das Leitere lim Allgemeinen um eine Erappe vorandlicktet, umd den Jerier, wo er Stand Salt, in Front und rechter Flante angugreisen und nördlich son Paris oduberkanen.

Bufolge ber hier eingegangenen Vlachrichten sollen zunählt in Berbam sichtlich Kelteilungen stehen, vorhischeinlich nur im Micharactia auf Schanbebegriffen, bort ihig dere Teelei ber Korps Was Wahn wir Jefillen bei Bestimmten und einzelne Regimenter aus Paris und dem Westen und Sibten Frankrichs versammten. Gegen biefen Huntt werben zum 26. August die Armer-Abstellung des Krompringen von Sachsen und bei Dritter Krence auf der Edike Ste. Wenchould-Bitro le Fronzocis sich Inagartrien.

Die Erstere bricht am 23. d. Mes. auf und dirigirt sich auf die Linie Ste. Menehould – Quaccurt – Givry en Argome, woselhst bie Avantgarben am 26. eintressen mussen. Berdum ist durch Handstein ju nechmen oder unter Berdochtung südlich zu umgeben.

Die Dritte Armee bricht so auf, baß sie am 26. mit ihren Avantgarden die Linie St. Mard sur le Mont-Bitry le François erreicht.

Das große hamptquartier Seiner Majestät des Königs geht am 23. nach Commercy, woselbst das IV. Armeekorps ein Batailson als Besahung zurückzulassen hat.

## Tr. 190.

#### An das Generalgonvernement der Ruftenlande, Sannover.

h. C. Bont à Mouffon, ben 22. Auguft 1870.

Seine Majestat ber Ronig haben bie Formation zweier Reserve-Armeetorps befohlen, beren eines bei Berlin, bas andere bei Glogan zu versammeln ift.

Zur Aufftesung des ersteren wolle das Königliche Gouvernement den Bahntransport der Landwehr-Negimenter Nr. 1, 3, 4, 5, 43 und 45 sowie des 1. Reserve-Ulanen-Regiments baldmöglicht anordnen.

# Mr. 191.

## An das Generalgouvernement Dofen.

S. Q. Bont à Mouffon, ben 22. Auguft 1870.

Seine Majestät der König haben die Formation zweier neuer Reserve-Armeefords bei Berlin und Glogan besoblen.

Bur Aufstellung bes letteren werden junächst die Landwehr = Regimenter Nr. 7, 47, 10, 50, 84, und Nr. 85, sowie bas bem Königlichen Gouvernement bereits früher zur Berfügung gestellte 1. Reserve - Ulanen = Regiment, endlich bie brei Reserve-Batterien bes VI. Armeesorps bestimmt.

Der Transport der Landwehr - Regimenter Nr. 84 und 85 wird durch das Königliche stellvertretende Generalkommando IV. Armeekorps veraulaßt werden.

Jubem dem Königlichen Generalgouvernement hiernach das Weitere anheimigestellt ist, wird uoch bemerkt, daß bis zur vollen Formation des Korps die betressenden Truppentheile vorläusig den immobilen Kommandobehörden des stellvertretenden Generalsommandos V. Armeesorps zu unterstellen sind.

# Vtr. 192.

An die Gberkommandos der Armee vor Met, der Ersten und Dritten Armee, sowie an den Kronpringen von Sachsen, Königliche Sobeit.

S. C. Bout à Mouffon, ben 22. Auguft 1870.

Seine Majestät der König wollen gestatten, daß, abweichend von den soust in Geltung besindlichen Grundsägen, die Truppenbesehlshaber ermächtigt sind, beim Marsch mit Aussicht auf ein Gesecht auch die Medizinkarren den Truppentheisen unmittelbar folgen zu lassen.

# Pir. 193.

An die Oberkommandos der Armee vor Mels, der Ersten und Dritten Armee sowie an den Kronprinzen von Sachsen, Königliche Hoheit, und an den Generallientenant v. Werder.

S. Q. Bont à Mouffon, ben 22. Auguft 1870.

In fämmtlichen Departements ist die Bildung von Freiforps in Angriff genommen worden. Sie führen den Namen franctireurs.

Uniformirung: Rappi blau mit rethen bunnen Streifeu; leichter Civilrod (Bloufe); rother wollener (Burtel (ceinture); leinene Dosen in weißen Gamaschen, Brotiad,

Bewaffnung: Rarabiner (à la tabatière), Bajonett.

Diefe Leute follen, eingezogenen Nadrichten gufolge, bie Aufgabe haben, alle vereinzelt marichirenben Golbaten gu überfallen und gu erichießen.

Da die Franktireurs aber selbst teine Soldaten find, so verfallen fie laut Protlamation, Artifel 2, dem Kriegsgesetz und dem Tode.

#### Rr. 194.

An den Pringen Friedrich Karl von Prenken, Königliche Gobeit, Donconrt.")

S. C. Bont à Mouffon, ben 22. Muguft 1870.

Einere Königlichen Dobeit erwidere ich gang unterfänight, doß es bieber nicht möglich genefen ist, von den noch in der het meinem zurückgedaltenen Generalladesoffigieren eine Augahl für die Feld-Armee versigsbar zu stellen und ebenfo wenig die durch Kügade des Dauptmanns D. Millow bereits geschwisches Arbeitsforft des Eachse Seiner Wolficht des Königs noch einert zu vermindern. Um den Winsche Guerer Königlichen Dobeit, soweit möglich, zu enthereden, soll intest der Wasje Feto. D. holieben zum Stade des Kronprings wen Cochen tommender werben.

Die Schwierigkeiten und Unannehmickeiten der bespiechtigen Aufgabe, welche Eurer Spinissione Deseit gugefalten ist, find nießt zu vereinnen, sie diriterader von durzer Dauer sein. Gelingt dem Zeind der Durchbruch, welcher wohrtschrichtig in der Richtung auf Nancy versight werben wird, so verwanderlicht wieder in dem Zeildrich. Da wir auf die lehhaftette Bertolgung rechnen dürsen, würde nach meiner Ausstell auch in solchem Jall das Borgeben der beiten übrigen Armeen umgestörten Fertagang baben.

<sup>&</sup>quot;) Antwort auf einen Privatbrief bes Bringen, beffen Inhalt fich aus ber Beant-wortung ergiebt.

Bermag das Französische Heer in Wet nicht sich durchzuschlagen, so tann es bei der Unmöglichkeit des Entsates dort sicher nicht lange existiren, und Euere Königliche Hoheit ernten mit seiner Kapitulation einen der größten Erfolge, den die Kriegsgeschichte aufzuweisen hat.

# Mr. 195.

### An das Generalgonvernement der Ruftenlande, fannover.

Telegramm. S. Q. Bont à Mouffon, ben 22. Auguft 1870, 1130 v.

Melbungen an Seine Majestät bis morgen früh 10° hierher, bann nach Commercy.

## 27r. 196.

### An den Generallientenant v. Blumenthal, Ligun.

S. Q. Commercy, ben 23. August 1870, 30 a.

Euerer Excellenz erwidere ich auf das gefällige Schreiben vom 22. d. Mts., welchem das Marschtablean der Dritten Armee für die nächsten Tage beisgesügt war, ergebenst, daß es den Allerhöchsten Intentionen entsprechen würde, wenn überhaupt und auch am 26. August die Kavallerie-Divisionen vor der Front der Armee verblieben. Rach den hier vorliegenden Nachrichten ist es nicht unwahrscheinlich, daß die dei Châlons versammelte seindliche Armee im Abmarsch begriffen ist. In diesem Fall ist es erwünsicht, durch die weiter und auch siddlich Châlons vorgeschobene Kavallerie die Marschrichtung des Feindes näher sestzussellen, wie denn auch event. eine anderweitige Bestimmung über die am 26. d. Mts. auszussührenden Märsche, und nm mehr Straßen sir den weiteren Bormarsch zu gewinnen, wird anheimsgestellt, wenn dies noch angängig, ichon morgen das VI. Korps gegen Joinville vorzudirigiren, da dasselbe, wenn nöthig, übermorgen noch nach St. Dizier herangezogen werden könnte.

#### 27r. 197.

#### An das Oberkommando der Armee-Abtheilung Seiner Königlichen fioheit des Kronprinzen von Sachsen, Jeandelize.

\$. Q. Commercy, ben 23. Auguft 1870.

Dos Königlides Derfommande wird benodrichigt, doß dos Hamplaureiter Seiner Wossisch morgen in Vost o Ome ist. Weldungen bis 10 Ukp hierber. Gleichzeitig wird dos Königlide Deerfommande erfuch, dos Wartschaften ber Königliden Armee-Atchellun, womöglich auf einige Tage worans, dobligt sieferbe gedangen zu sleich.

## Mr. 198.

#### An das Oberkommando der Erften Armee, Ars a. d. Mofel.

\$. Q. Commercy, ben 24. August 1870, 7° v.

Seine Majestat gestatten, doß bei der jehigen weiten Entsperunng Allerböchsibred großen Hampstaartierd von dem Hampstaartier der Ersten Arme bie angeordnete zweimalige tägliche Berichterstattung der Regel nach zu meterbleiben bat. Zedoch erwarten Allerböchsbeischlen auch fernerfin, sofern telegraphische Bertvindung existiet, soliennige Berichterstattung über wichtige Bortülle.

### Mr. 199.

### An den Aronpringen von Sadyfen, fionigliche fobeit.

S. C. Commercy, ben 24. August 1870, 7° v.

Nach einer bier eingegangenen Bodricht foll ber Kaifer Rapoteon fich mit einem Theil seiner Serieltbatte bei Reine befinden. Andererieits giebt ein aus Web hinausgeschiebtert, von ber Zweiten Armee aufgelangener Briefeines bieberen seinblichen Dissiption bie Andeutung, doß man im Meg auf einem entlich steines ber die Schloss vorerfammellen Turppen mit Sicherbeit erchnet. Dieckruch gewinnt bie Bahnfinie Bleims-Lengungen-Diebenhofen eine gewisse Bestatung. Gründliche Untertrechung berfahren mechreren Phantlen ist wünfdensbererts, etenfo Bedochmag ber Anvallerie gegen Reims.

# 2Tr. 200.

## An das Oberkommando der Armee vor Met, Doncourt.

S. D. Commercy, ben 24. Huguft 1870, 70 v.

Nach einer hier eingegangenen Nachricht soll ber Kaiser Napoleon sich mit einem Theil seiner Streitkräste bei Neims besinden, während man in Met auf Entsat durch die bei Châlons versammelten Truppen rechnet. Hiermit gewinnt die Bahn Neims—Longunon—Diedenhosen eine erhöhte Bedeutung. Der Kronprinz von Sachsen ist anigesordert worden, innerhalb seines Napons gründliche Zerkörungen derselben vornehmen zu lassen, und stelle ich ergebenst anheim, anch dortseits Bezügliches zu veranlassen.

Gleichzeitig theile ich mit, daß in den nächsten Tagen unter Befehl des Generalmajors v. Bothmer (bisher Truppenkommandant in Cöln) ein Detachement, bestehend aus:

> bem Infanterie-Regiment Nr. 65, ben Landwehr-Regimentern Nr. 28 und 68, einer Reserve-Batterie aus Coln und bem 4. Reserve-Hufaren-Regiment,\*)

zu Saarburg \*\*) versammelt wird.

General v. Bothmer ist angewiesen, die weiteren Besesse Söniglichen Oberkommandos in Saarburg zu erwarten. Sosern dortseits eine bloße Beobachtung von Diedenhosen für ansreichend erachtet wird, könnten die vorstehend gedachten Truppen vor Metz verwendet werden, wobei nach diessseitiger Ansicht eine Berstärfung der Ansstellung auf dem rechten Mosel-User oberhalb Metz wünschenswerth erscheint.

## Ar. 201.

An fammtliche Armeen und an die Armee-Abtheilung des Kronprinzen von Sachsen, Königliche foheit.

S. D. Commercy, ben 24. Auguft 1870.

Es ift der Fall vorgetommen, daß aus den Lazarethen wieder entlaffene Frangöfifche Aerzte per Marfcronte von rudwärts her durch eine andere

<sup>\*)</sup> Generalmajor v. Bothmer und das 4. Referve-Hufaren-Regiment in Reiße erhielten unmittelbare Anweisung.

<sup>\*\*)</sup> In ber Rheinproving, bei Trier.

Armee hindurch in gerader Richtung auf den Feind instradirt worden sind. Es wird hierzu bemerkt, daß es nicht angängig ist, die den Aerzten u. s. w. auf Grund der Genfer Konvention zustehende Rücksten zu ihrer Armee so eintreten zu lassen, daß dadurch das Geheimnis unserer Bewegungen gefährdet werden kann. Die Aerzte u. s. w. sind demnach entweder auf einem Umwege, z. B. über neutrales Land, oder nur beim Eintritt eines Abschuitts in den Operationen zurückzusenden. Auch dürsen die Marschvouten von einer Armee event. nur bis in den Rayon der anderen und nicht durch dieselbe hindurch ausgestellt werden.

## Mr. 202.

## An das Oberkommando der Dritten Armee, Ligny.

S. D. Bar le Duc, ben 24. Auguft 1870.

In Erwiderung auf das gefällige Schreiben vom heutigen Tage wird das Königliche Oberkommando ersucht, Losung und Feldgeschrei, welche dort ausgegeben, der Armee-Abtheilung des Krouprinzen von Sachsen, Königliche Hobeit, und hierber mitzutheilen.

Borgenannte Armee-Abtheilung ift angewiesen worden, daß Losung und Felbgeschrei ber Dritten Armee auch bort gelten.\*)

Die bis zum Abend bes 24. August im großen Sauptguartier vorliegenden Rachrichten über die Armee Was Mahons melbeten ben Abmarfc berfelben von Châlons nach Veims, ließen jedoch Zweisse barüber, zu welchen Iwee biese Bewengung unternoumen sei. General v. Moltke entschlöß sich daher, dem weiteren Bormarsch der Deutschen Armeen eine solche Richtung zu geben, daß sowohl gegen Reims abgeschwent, als auch die bisherige Richtung auf Paris ohne erseblichen Zeitverlust beibehalten werden konnte. Dierzu entwarf er nachstehenden Befehl, welcher indeß insolge der in der Nacht zum 25. August eingehenden Rachrichten nicht zur Ausfertigung gelangte:

## 2(r. 203.

An die Oberkommandos der Armee-Abtheilung des Kronprinzen von Sachsen, Königliche Hoheit, Monthairon, und der Dritten Armee, Ligun.

S. D. Bar le Duc, ben 24. Auguft 1870, 7º a.

Nachdem sich ergeben hat, daß auch Châlons von den Franzosen geränunt ist, wollen Seine Wasestät der König, daß den Truppen am

<sup>\*)</sup> Vor Paris gab das große hauptquartier gemeinsam für die Dritte und Maasschme Losing und Felhgeschrei aus, vom 24. November an sogar infolge der nachen Berührung, in welcher sich die verschiedenen Armeen miteinander besanden, für alle (also auch sir die Erste und Aweite Armee) gleichlautend.

26. ober 27. an ben für fie gunftigften Buntten ein Ruhetag gewährt werbe.

Die Kolonnen find heranzuziehen, und ift möglichst auskömmlich Proviaut zu saffen, um bemnächst ohne Aufenthalt ben öben Theil ber Champagne zu burchschreiten.

Am 28. August muffen bie Avantgarben auf ber Linie Suippes-Chalons- Coole, event. fublich, fteben.

Bu biesem Borrücken wird der Armee-Abtheilung Seiner Königlichen Hoheit bes Kronprinzen von Sachsen für die linke Flügelkolonne die Straße Laheycourt—Outrivière Fine.—Poix—Châlons, der Oritten Armee für die rechte Flügelkolonne die Straße Nettancourt—Possesse—Togny aux Boenss angewiesen.

Die Armee-Abtheilung bislogirt und requirirt rechts, bie Dritte Armee lints ber bezeichneten beiben Straffen und in beren Rabe (2 km).

Demnächst werben die Berhaltniffe entscheiben, ob und mit welchem Theil unserer Streitmacht eine Rechtsschwentung gegen Reims auszusufuhren, ober ber Bormarsch mit allen Kräften gegen Paris sortzusetzen sein wird.

Die Kavasserie hat möglichst weit vorzustreisen, die des rechten Flügels insbesondere schon morgen das Terrain gegen die Belgische Grenze, unter baldigster Beobachtung von Montmeby und Sedan, und bennnächst gegen Reims, Rethel und Mezières aufzuklären, wobei wenn möglich die Eisenbahn Reims—Laon zu unterbrechen ist.

# Mr. 204.

## An das Oberkommando der Armee vor Aleg.

Telegramm. S. D. Bar le Duc, ben 24. Auguft 1870, 8° a.

Chalons vom Feinde geräumt. Wir feben unter Sicherung des rechten Flügels ben Bormarich fort.

Die in ber Racht vom 24. jum 23. Mugult im großen Sauptquartiere eingefenden Rachtigen bestäufigten bestäufigten vom Reume mar Minnerfig der Tranglijften Meinne nach Reums und wiesen auf eine bisher für unmohrstenlich getaltene Alfricht bestämbe bitt. Annah der Bestäglichen Gerupe am Grinde bitt. Annah der Bestäufigten ich gestämber nicht worlag, 10 wurde im gegien Sauptquartiere fleichliffen, ihr dorreit nur erwas meite nordweifigt, ju werden und verfägirfen Rachtig das in eine und verfägirfen Bachtig das ihr der Bestäufigten das bei Bestäufigten gestämber ihr der rechten Flanke zu legen. Gerenzal u. Rotlicht erfigi feiren mochtechen Weicht.

#### Mr. 205.

An die Oberkommandos der Dritten Armee, Alliancelles, und der Armee-Ablheilung des Kronprinzen von Sachsen, Königliche floheit, Fleurn.

S. Q. Bar le Duc, ben 25. August 1870, 11° v.

Alle hier eingegaugenen Nadrichten ftimmen barin überein, baf ber Feind Chalons geräumt hat und auf Neims abmarfchirt ift.

Seine Majeftat der König deschlen, daß die Armer-Abtheitung Seiner Königlichen Hobelt des Armpringen von Sachsen und die Oritte Armer dieser Bewegung durch Fortletung des Vormarsches in nordwestlicher Richtung solgen.

Gefter richt morgen mit dem All Armestorps nach Sieme (Konnigarten Autry und Servon), mit dem Garbeforps nach Sie. Weinehonlie (Avantgarten Bieme la Bille und gegen Berzieux), mit dem IV. Armestorps nach Billers en Argonne (Konngarte gegen Dommartin). Die Kavallerie itz ur Kniftlärung der Front und rechten Flante weit vorzusschieden und hat speziell Bougiers und Buggeno gu erreichen.

Die Dritte Armee schiebt sich morgen mit ihren Teten bis in die Linie Givry en Argonne.— Changy nordöftlich Bitry vor. Letzterer Plat bleibt zu beobachten.

Wenn nicht gang besondere Rachtichten eingeben, wird bem Armeen am 27. ein Rusedag gewährt werben. Gevent, ist bereite jum Derangieben der Rolomen und Ordnen ber Berpflegung zu bemuten, damit im weiteren Bormarich ber die Theil der Ghampagne ohne Schwierigfeit burchschritten werben fann.

Das große Hauptquartier Seiner Majestät bes Königs geht morgen nach Ste. Menehould. Melbungen bis 10° v. hierher.

Da der linke Flügel des IV. Armeelorps bei seinem Vormariche in enge Berührung mit dem II. Bagerischen Korps gerieth, was zu Erreitigleiten bei der Belegung der Trifchaften sührte, so hatte sich General v. Albensleben, kommanistiender General des IV. Armeelorps, wegen zu großer Entsernung des Hampteguartiers des Kronpringen vom Sachsen unmittelbar an den Ches des Generalstades der Armee mit der Bitte um Ensschung gewandt.

Beneral v. Moltte überfandte biefe Befchwerbe mit einem Anschreiben bem

Banerifchen Rorps.

## Vr. 206.

## An das Königlich Banerifche II. Armeekorps, Charmont.

S. D. Bar le Duc, ben 25. Auguft 1870.

Dem Königlichen Generaltommando mit bem Ersuchen, die Marschlinie bes Königlich Preußischen IV. Armeetorps freizulassen.

Genanntes Armeeforps marichirt morgen auf Billers en Argonne, und würde, um weitere Kollisionen zu vermeiben, das Königlich Bayerische II. Armeeforps, welches voraussichtlich morgen den Marsch dis Givry en Argonne sortietzt, sich rechts nicht weiter als dis zu der Linie Noyers—Sommeille—Le Châtelier auszudehnen baben.

## Mr. 207.

## An das Oberkommando der Armee vor Met, Doncourt.

Telegramm. S. Q. Bar le Duc, ben 25. Auguft 1870, 710 a.

Seit vorgestern ohne Nachricht von bort. Bitte um telegraphische Mitstellung, ob etwas Neues. Schriftlicher Bericht über betaillirte Anfstellung bort erwünscht.

General v. Stiehle antwortete, telegraphifche Melbungen seien täglich abgegangen, ein Feldjäger mit aussuhrlichem Berichte unterwegs.

Den Eingang sicherer Nachrichten über die von der Armee von Châlons eingeschlagene Marschrichtung erwartend, benutzte General v. Molite die Zeit, um nachtsehnen Warschriefe sür die Vereinigung der Maasschriek der beiben Bagerischen Vargbere Dritten Armee und zweier Korps von der Metzer Einschleitungs-Armee in der Gegend von Damvillers auf dem rechten Maasschfer zu entwerfen, durch welche ein Vormarsch Mac Nahons auf Met verkindert werden fonnte:

## Mr. 208.

### Entwurf.

5. Q. Bar le Duc, ben 25. Muguft 1870.

Benn heute am 25. abends die Nachricht eingeft, daß die Umgehung am 23. begonnen und zur Zeit bis Bougiers vorgeschritten ist:

| Korps. | 26.      | 27.             | 28.                           | 29.      |
|--------|----------|-----------------|-------------------------------|----------|
| хп.    | Barennes | Dun             | event.Rudzugauf<br>Damvillers |          |
| Garbe  | Dombasle | Montfaucon      | Damvillers                    |          |
| IV.    | Fleury   | weftlich Berbun | Damvillers                    | Marville |
| III.   | _        | Ctain           | Damvillers                    | Longuyon |
| IX.    | _        | Landres         | Mangiennes                    |          |
| Bayern | Chaumont | Nixéville       | Azannes                       |          |
|        |          | Domhaste        |                               |          |

Sieben Armeetorps = 150 000 Mann Infanterie.

#### Mr. 209.

#### An das Gberkommando der Armee-Abtheilung des Krouprinzen von Sachsen, Königliche floheit, Fleurn.\*)

\$. C. Bar le Duc, ben 25. Auguft 1870, 110 a.

Eine soeben eingegangene Rachricht stellt es als nicht unwahrscheinlich hin, dog der Martichall Was Massen dem Entschuß gesols hat, den Bersuch jum Entsig der in Mes eingeschlichene seindlichen Haublichen Haube und machen. Er würde in diesen Fall seit dem 28. d. Mels. im Marsch von Keims sein; sein; seine Teten könnten dann heute Louziers erreicht haben.

In biefem Fall wird es nöthig, die Armee-Abtheilung Seiner Röniglichen Socheit bes Kronprinzen von Sachsen nach dem rechten Flügel hin zu vereinigen, derart etwa, daß das XII. Korps auf Barennes rudt, während

<sup>\*)</sup> Das Oberfommande der Zeitten Armee ertjeit von diesen Schreiben Remannis mit Bemerten, das dem I und II. Bagerischen Rerps der Beschie gum Sollten unmittelbur ungegangen werter, V. V. Lm XI. [client in der bicher beschiefen Reri Warssche beiten, es bliebe vorschaften, dies Rorps event, später in der Richtung auf Et. Menkould berannunken.

das Garbes und IV. Korps an die Strafe Barennes—Berdun heranziehen. Ebenso werden event, das Lund II. Baherische Armeelorps dieser Bewegung solgen.

Das Antreten berfelben inbessen ift abhängig von ben Melbungen, welche Seine Königliche Hobeit ber Kronprinz von Sachsen bereits haben werden und die sier nicht abgewartet werden tönnen.\*)

Das Garbe und IV. Korps haben von hier Beschl erhalten, zunächst morgen früh ben ihnen heute besohlenen Marich nicht anzutreten, sondern abzulochen und Besehl zum Marich abzuwarten.

#### 27r. 210.

An die Generalkommandos des Gardekorps, Triancourt, des IV. Armeekorps, Lahencourt, und des I.\*\*) und II. Königlich Kaperischen Armeekorps, Charmant.

5. C. Bar le Duc, ben 25. Muguft 1870, 11° a.

Das Korps tritt ben bis jest für morgen befohlenen Marich nicht an, sondern tocht zeitig ab und erwartet

Garbetorps | erneuten Befehl Seiner Koniglichen Sobeit

IV. Rorpe ∫ bes Kronpringen von Cachfen,

I. Baverifches Rorps weiteren Befehl jum Maric.

#### 27r. 211.

# An die Generalkommandos des IV., Garde-, I. und II. Sagerischen Armeekorps.

H. D. Bar le Duc, den 26. August 1870, 12° mittags. Die eingegangenen Nachrichten machen die Konzentration der Armee des Warschalls Was Madon dei Bouziers wahrscheinsich.

<sup>\*)</sup> Zur Erkalterung ber im großen Hamplquartier herrichenden Auffassung und ber baran gefnüpften Abschieden wurde der Oberfilseutenant v. Berby vom Generasstabe noch in der Nacht nach Fleury entsendet.

<sup>\*\*)</sup> Das Generaltommando I. Baperifchen Armeetorps lag ebenfalls in Bar le Duc und erhielt baber biefen Befehl munblich.

Seine Majestät befehlen, daß die Armee-Abtheisung Seiner Königlichen Hoheit des Aronprinzen von Sachsen und das I. und II. Königlich Baperische Armeetorps sogleich nach jener Richtung bin in Marsch gesetzt werben.

Das XII. Armeeforps und die 5. und 6. Kavallerie-Division sind bereits in Bewegung. Das Garbesorps marschirt nach Dombasse; ein Batailson des XII. Armeeforps bleibt zur Deckung des großen Hauptquartiers in Elermont. Das IV. Armeeforps rückt nach Flenry. Das I. Königlich Bayerische Armeeforps marschirt nach Erize la Petite, das II. Königlich Bayerische Armeeforps nach Triaucourt.

Alle Truppen brechen sofort nach bem Abkochen auf, versehen sich mit Proviant auf brei Tage und lassen heute die nicht unmittelbar erforderlichen Trains unter angemessener Bededung zurück.

Das große Hauptquartier Seiner Majestät bes Königs geht heute Nachmittag nach Clermont.

Borstehender Befehl ging dem Oberkommando der Armee-Ubtheilung des Kronprinzen von Sachsen sowie der Dritten Armee zur Kenntniß zu, dem Oberkommando der Armee vor Meh mit solgenden besonderen Erläuferungen:

# Mr. 212.

## An das Oberkommando der Armee vor Meh.

S. D. Bar le Duc, ben 26. Auguft 120 mittags.

Es ist die Absicht, das XII. Korps schon morgen, den 27., von Barennes über Dun hinter die Maas zu dirigiren; am 28. tressen das Gardes und IV. Armeesorps, gesolgt von zwei Bayerischen Armeesorps, in der Gegend von Damvillers ein. Seine Majestät beschlen, daß von der Einschließungs-Armee zwei Armeesorps detachirt und so dirigirt werden, daß sie unsehsbar am 28. ebenfalls die Gegend von Damvillers—Mangiennes erreichen, wozu sie vorsaussichtlich erst am 27. abzurücken brauchen.

Dem Königlichen Oberkommando wird anseimgestellt, die Anordnungen so zu treffen, daß, wenn auch die Einschließung am rechten User der Mofel vornibergehend aufgegeben werden mußte, jedenfalls ein Durchbruch des Feindes nach Westen verhindert wird.

Die hente ichon gegen Bouziers vorgeschobene 5., 6. und 12. Kavallerie-Division werben sichere Nachricht über bie bortigen Berhältnisse bringen.

Telegraphische Berbindung mit dem großen hauptquartier wird heute bis Erize la Petite (Straßengabelung Clermont—Bar le Duc und Clermont— St. Mibiel) hergestellt.

Bon bort ift eine Relaislinie etablirt.

Für bas am 26. Auguft mit ben Spiten bei Homburg - Reunfirchen eintreffenbe Korps bes Großherzogs von Medlenburg erging folgenber Befehl:

### Mr. 213.

An den Großherzog von Mecklenburg-Schwerin, Königliche Sobeit,

Telegramm. D. D. Bar ie Duc, den 26. August 1870, 10° v. Das Sorps sie soglich in actischen Gestens auf Mes in Warlig zu ispen und wird an die Beschie des Generals Steinmeh, Damptquartier Jewy aus Arches dei Area a. d. Wossel gewiesen. Eingang diese Beschlöchierber per Traft zu mecken.

Bur Sicherstellung ber rudwartigen Gifenbahmverbindungen wurde ber Chef bes Felbeifenbahnwefens mit nachstehenben Anweifungen verseben:

## Or. 214.

Au den Ministerialdirektor Weishaupt, \*\*) Pont à Monfon oder Naucy Bahnhof.

Telegramm. D. D. Bar ie Duc, ben 26. Angust 1870, 1130 v. Aussichten sin Zonl wachsen. Bitro ift mister. Perstellung diesseitest Zoul immer wichtiger, ist möglicht zu betreiben. Gehen beut nach Clermont. Babnhof Bar is Duc gerünmig und gang erbalten. General Stofch giebt volle Bollmacht für Febung rückröriger Berstepfungen.

<sup>4)</sup> Pring Friedrich Rarl und General v. Steinmen wurden hiervon entfprechend verftanbigt.

<sup>\*\*)</sup> Minifterialbireftor im Sanbelominifterium,

Am Nadymittage des 26. Mauft ging das große Pauptquartier nach Clemont. Da inzwischen die tegenahische Beröndung von dem Pauptquartier des Brinzen Friedrich Ant (Ouncourt) mit dem großen Hauptquartier (vergl. Nr. 212) die Erigt a Neitle betriebsjähig geworken war, so sonnte General v. Wolte noch am Abend durch Aelais und Etganpten schapenden Briefel abenden:

#### Mr. 215.

#### An das Oberkommando der Armee vor Meg, Doncourt.

Telegramm. S. Q. Clermont, ben 26. Anguft 1870, 70 a.

Großes Hamptquartier in Clermont. Befehl burch Zelbjäger unterwegs.\*) Borgeffriedene Temppenbewegung ift nicht vor Sonnabent.\*\*) Mittag angutreten. Die dahin wird voraussichtlich Albseres bekannt sein. Empfang per Draht gurückneben.

Im Quate bed Benud gingen endig Medvungen von der Annalerie der Krimer-Albeitung ein, nach denne indbilde Lruppen aufer Buffen der Gradprei angetroffen worden seine "die Waas-Leine dere noch nicht erreicht hätten. Der Bermarich Mac Mahans auf Mes nurbe somit führt zur Gemigkeit. General v. Mottle ertheilte daher im Auftrage Seiner Wacjeftät des Konigs um 11-a. Deren Dertommande betraftlich in Ciernont lag, mündlich der Archiellung, deren Dertommande bekenfalls in Ciernont lag, mündlich dem Befelt, am nählich deren Dertommande demidlich oftstuffen, der Waas-fleberginge der Eun und Seinung im Erfty zu nehmen und mit der Ansalterie dem fleinde in die Eunter ju gehre. Gehftlich wurder Follegende angerobent:

#### Mr. 216.

#### An das Königlich Banerifche I. Armeekorps.

D. C. Clermont, ben 26. August 1870, 11º a.

Seine Majestät der Rönig befehlen, daß das I. Königlich Baperifche Armeelorps morgen (Sonnabend) nach Nixeville marfchirt, aber erst um 11°v. nach dem Ablochen abrückt. Das Korps hat sich gegen Berdun zu sichern.

#### Mr. 217.

#### An das Königlich Banerifche II. Armeekorps.

S. C. Clermont, ben 26. August 1870, 11 º a.

Seine Majestat ber König befehlen, bağ bas II. Königlich Baperische Armeelorps morgen (Sonnabenb) nach Dombaste marfchirt.

<sup>\*)</sup> Giebe Rr. 212.

<sup>\*\*</sup> Den 27. Muguft.

#### 2tr. 218.

#### An das Oberkommando der Dritten Armee.

S. C. Clermont, ben 26. Auguft 1870, 11 a.

Die in nörblicher Nichtung vorgeschobene Kavallerie hat die Amoesenheit seinblicher Truppen aller Wassen bei Grandpre konstatirt.

Seine Majestät haben besohlen, daß das XII., IV. und Garbesorps den Marich in der Richtung auf Damvillers fortseten. Das I. Baperische Armeesorps rück morgen (Sonnabend) nach Rixeville, das II. nach Dombosse.

Die Prengischen Rorps ber Dritten Armee (einschlichtig Murttembergischer Division) sollen ben Marich in ber Richtung auf Ste. Wenehoule fortsehen. Die bei Somme Bu und Autro flechende 6. und 5. Kavallerie-Division haben Befeld, auf Grandpres und Bongiers bem Feinde ju solgen.

## P(r. 219.

#### An das Oberkommando der Armee vor Met, Doncourt.

Telegramm.\*) S. C. Clermont, ben 26. August 1870, 11° a. Feinbliche Ernppen aller Baffen bei Grandpre.

Dem schristischen Besehl gemäß\*\*) haben zwei Korps ber Armee bereits morgen (Sonnabend) auf Damvillers abzurücken und bort am Sonntag ben 28. einzutressen.

Das auffallend langlame Bereitden ber Frantspfiften Ummer, medge am 6. Muguft dereiden mit iten Saintarteichtjen über Grantber-Bayanca, der Großen voch nicht simuskarfommen mar, machte es möglich, die frinklichen Erteitlichte noch auf dem Intent Macha-Uler eingehofen und zum Erbert zu bringen. Die Verfammlung bei Zunwillers tonate beiter aufgegeben werben, und wurse der Womarich der Zunstigen Ternetforpen zummert im Mögling auf Wousferst, der Verfammlung der Zunstigen Armerforpen zummert im Mögling auf Wousferst, der Verfammlung der Ver

#### Mr. 220.

#### An das Oberkommando der Armee vor Met, Donconrt.

Telegramm. S. C. Clermont, ben 27. August 1870, 80 v.

Großer Theil ber feinblichen Streitfrafte ftant nach foeben eingegangener Melbung geftern Abent noch bei Bongiers. Die Guerer Röniglichen hobeit

\*\*) Nr. 212.

<sup>\*)</sup> Durch Relais nach Erige ta Beite, von da durch ben Telegraphen weiter. Abschrift am 27. August morgens durch Feldjäger.

ausgegebene Truppenbewegung braucht baber bis auf weiteren Befehl nicht angetreten zu werben. Bis Etain ist eine Relaislinie zu stellen; von ba ab wird hier Anschluß beforgt. Umgebend Drahtantwort.

#### Mr. 221.

#### An den Kronpringen von Sachfen, fonigliche fobeit.

D. C. Clermont, ben 27. Auguft 1870, 8° v.

Pring Friedrich Karl etablirt eine Relaislinie von Doncourt bis Etain. Euere Königliche hobeit wollen die Fortsehung berselben von Etain hierher anordnen.

## Mr. 222.

#### An das Königlich Banerifche II. Armeckorps.

S. C. Clermont, ben 27. Auguft 1870, 8° v.

Seitens bes Königlich II. Baverischen Korps ist eine Insanterie-Brigabe beute auf Clermont zu birigiren, welche bafelbit zu verbleiben bat.

### Mr. 223.

# An das Oberkommando der Armee vor Meh, Doncourt. Durch Relais nach Erize la Petite.

Telegramm. S. Q. Clermont, ben 27. Auguft 1870, 730 a.

Nachdem fier munmehr ausreichende Streittrafte vereinigt, fat jebe Abfendung von dort zu unterbleiben. Empfang per Draft zurudmelben.

## Rr. 224.

#### An das Oberkommando der Dritten Armee, Revigun aur Vaches.

Telegramm. S. C. Clermont, ben 27. Auguft 1870, 730 a.

Dritte Armee soll am 28. möglichst mit ben Teten ber Prenfischen Korps Malmy und Laval erreichen. Schriftlicher Beschl unterwegs.")

<sup>\*)</sup> Giebe folgenbe Dr.

#### 27r. 225.

#### An die Oberkommandos der Armee-Abtheilung des Kronpringen von Sachsen, Königliche fioheit, und der Dritten Armee.")

S. Q. Clermont, ben 27. August 1870, 730 a.

Den eingegangenen Melbungen zusolge siehen die Hauptkräste ber Armee bes Marschalls Mac Mahon noch bei Bougiers; stärkere Kavallerie war bis Beaumont und Buganch vorgeschoben.

Seine Majestät ber König besehlen, baß die Armee-Abtheilung Seiner Königlichen hobeit bes Kronpringen von Sachsen und bie Dritte Armee ben Bormarich nunmehr in bieser Richtung fortsehen.

Derfeste hat für die guerst genannte Krunee-Albestung und die Beknigsten Armesforps nach dem anleignenden Armesfordenungskenigsten Armesforps nach dem anleignenden Marchisolenungsnetsees unter den obwaltenden Umftänden bier im Detail sestgestellt werden mußte, gu erfolgen, und sit dementsprechten an die beiden Königlich Bauerrissen Armesforden bierst berügt werden.

Die Dritte Armee (V., VI., XI. Korps und Bürttembergische Division) hat thunlichst am 28. mit ben Teten bie Linie Masmy-Laval, am 29. Sechault-Somme Pp zu erreichen und in sich aufzuschließen.

Die 5. und 6. Ravallerie-Division (Autry und Monthois) erhalten für bie nächsten Tage ihre Beisungen seitens bes Oberkommandos der Dritten Armee, haben indessen auch direkt hierher zu melden.

## Ar. 226.

### Marfchtafel für den 28. und 29. August 1870.

|       |             |       | 28.                        | 29. |
|-------|-------------|-------|----------------------------|-----|
| II. 9 | Bayerifches | Rorps | Bienne ***)                |     |
| I.    | ,           |       | und rūđwärts  <br>Barennes |     |
|       |             |       | und rüdmärts               |     |

<sup>\*)</sup> Un erstere durch Orbonnangoffigier, an die Dritte Armee offen bem V. Armee forpo jur Beiterbefoberung; außerben ging eine Absolutio Beselbis burch Orbonnang bern beiben Bagerischen Rorpe ju, bem II. mit bem Bemerten: "Ein Batailson bleibt in Clermont."

<sup>\*\*)</sup> Giebe folgenbe Rr.

<sup>\*\*\*)</sup> Randbemertung: "Das Rorps hat von Dombosie nach Clermont die Straße aber Bradant en Argonne und Braincourt zu benuben."
Weites niftlirife Berfe, L. 3.

|                   | 28.         | 29.         |
|-------------------|-------------|-------------|
| Gardeforps        | Banthéville | Buzancy.    |
| XII. Rorps bleibt | Dun         | Nouart.     |
| IV. Korps         | Montfaucon  | Banthéville |

# Nr. 227.

## Entwurf einer Marfchtafel für den 29. und 30. Auguft.

Ohne Datum, anscheinend vom 28. Muguft.

|                                           | 29.                            | 30.               |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| XII. Korps                                | Buzancy=Nouart                 | Ballay.           |
| Gardekorps über Rémonville<br>und Landres | Thenorgues, Cham= } pigneulles | Longwé.           |
| IV. Korps                                 | St. Juvin                      | Falaise.          |
| I. Bayerisches Korps<br>II. = =           | Autry<br>Servon—Sechault       | Savigny f. Nisne. |

## 2(r. 228.

## Entwurf gu einem Angriff auf Vonziers.

S. Q. Clermont, ben 28. Auguft 1870.

Ein bis zwei Armeekorps bes Feinbes standen gestern Abend noch bei Bouziers. Es ist wahrscheinlich, daß der Rest seiner Streitkräfte sich bei Le Chesne befindet.

Gegen biefe muß beim Angriff auf Bonziers unfere rechte Flanke geschütt fein. Dafür verfügbar

| XII. Rorps   |  |  |  |  | Buzancy,    |
|--------------|--|--|--|--|-------------|
| Garbeforps . |  |  |  |  | Thenorgues, |
| IV. Korps .  |  |  |  |  | Grandpré,   |

von wo dies letztere, wenn erforderlich, nach Briquenan (3/4 Meile Chausses) beranrudt. Gestatten es hingegen die Rücksichten auf Flankensicherung, so unterstützen diese drei Korps den Angriff auf Bouziers mit je einer Division auf Ballay, Longwe und Falaise.

Bur ben biretten Angriff auf Bougiers find bestimmt

Baperifches II. Korps: Termes gegen Falaife,

Bayerifdes I. Korps über Chatel—Autry } auf Chambre aux Loups.

Mus bem Bang bes Befechts wird fich ergeben, ob es wünschenswerth wird, auch noch bas XI. Korps zum birekten Angriff beranzuziehen, ober mit unferem VI. ben Rudzug bes Reindes auf Reims abzuschneiben,

Die am 28. August bis 7° a. im großen Sauptquartier zu Clermont ein-gehenden Rachrichten mußten zu der Annahme berechtigen, daß der Feind im Abmarsche nach Norden begriffen sei, und veranlaßten zunächst folgende Anordnungen:

# Mr. 229.

## An die Oberkommandos der Dritten Armee und der Armee-Abtheilung des Kronpringen von Sachsen, Konigliche Sobeit.

5. Q. Clermont, ben 28. August 1870, 7º a.

Der Jeind hat beute früh Bougiers geräumt und ift in nördlicher Richtung abmarschirt. Ungewiß bleibt es indeg, ob er fich mehr gegen Le Chesne ober gegen Rethel fongentriren will.

Seine Majeftat befehlen bie Fortsetung bes Bormariches in nachftebenber Urt:

Das XII. Korps maricirt morgen gegen Nouart; eine Brigade verbleibt bei Stenan.

Das Garbeforps rudt gegen Bugancy.

Das IV. Armeeforps folgt bis Remonville.

Seine Rönigliche Sobeit ber Kronpring von Gachsen wollen auch bie Möglichkeit eines feindlichen Angriffs von Le Chesne ber ins Auge faffen und in Bezug bierauf bie Terrainverhältniffe füblich Nouart und Bugancy refoanosziren laffen.

Das I. Königlich Baverische Armeetorps rudt nach Champigneulles. bas II. Korps nach Grandpre; beibe Korps fteben bort event. weiteren Unterstützung Seiner Königlichen Sobeit bes Kronpringen von Sachfen bereit.

Die drei Preußischen Korps ber Dritten Armee (intl. Burttembergischer Divission) ruden in der Richtung auf Bougiers und westlich weiter vor. Eine Kavallerie-Division der Dritten Armee ist auf Reims zu entsenden.

Das große Hauptquartier Seiner Majeftat bes Königs geht morgen nach Grandvre.

Melbungen bis 80 v. noch bierber.

Bufat an bie Dritte Armee:

Das I. Röniglich Baperische Armeelorps hat von hier aus bireften Befehl erhalten.

#### Mr. 230.

# An das Gberkommando der Armee-Abtheilung des Kronpringen von Sachsen, Rönigliche floheit, Malancourt.

S. Q. Clermont, ben 28. August 1870, 7° a.

Das Königliche Oberfommande wird in Erwiderung auf das Schreiben vom haufigen Tage") benachtschift, daß das Oberfommande der Armet vor Wes sich gedern Nacht angewiesen worden ist, das III. und das III. Armet-forps wiederum nach Wes herangusieben. Se sie daher auf eine Unterstützung eines dieser Korps sirt morgen nicht zu rechnen.

Wie aus bem heutigen Armeebefehl erfichtlich, ift es noch nicht thunlich gewesen, einen Austausch in ber Stellung bes IV. und bes Garbelorps eintreten zu laffen, boch wird bies im Auge behalten werben.

Um 9°a. liefen jedoch im großen Hauptquartiere neue Meldungen ein, benen gufolge der Gegner nicht in nördlicher Richtung ausgewichen war, sondern zweifellos leinen Bommafch nach Dien fortighte. Die hierdurch bedingten abundernden Befehle des Generals v. Moltfe lauten:

#### Mr. 231.

# An die Oberkommandos der Dritten Armee und der Armee-Abtheilung des Kronpringen von Sachsen, Königliche ficheit.

S. Q. Clermont, ben 28. August 1870, 11° a.

Das Ericheinen ftarter feindlicher Infanterie bei Bar nahe Bugancy beutet barauf fin, bag ber Feind ben Bersuch machen will, Met zu beblodiren.

a) Des Oberfommando hatte um Beithi gebeien, ob bas aus der Einisstiesungs-linen on Reig auf Zamsüllers im Nachg geheit III. Armerberys sur Bettigung Seiner Rönissischen hohert des Armerbergen vom Sadien gestellt nütber, um hat geleigseite hem Buntis aussgirvodern, das an Etale des Gurbeforps bas am Jahl erthölis führtrer IV. Armertopse in der eine Einische Ausschaften aber anzeiten aber im weiter indie fodere föhner.

Es ist anzunehmen, daß ein ober zwei Korps für biesen Zweck die Strafe Bouziers-Bugancy-Stenap einschlagen, während der Rest der Armee nörblich über Beaumont marichirt.

Um ben Feind nicht zu einem Angriff herauszusorbern, bevor die genügenden Streitkräfte versammelt sind, wird Seiner Königlichen Hoheit dem Kronprinzen von Sachsen anheimgestellt, das XII., Gardes und IV. Korps vorerst in einer desensiven Stellung in der ungefähren Linie Landres— Aincreville frühzeitig zu versammeln.

Die Linie Dun - Stenay bleibt von ber betachirten Brigabe gu beobachten.

Beide Bayerijche Armeetorps haben um 5° v. aufzubrechen. Das I. Korps, welches von hier direkten Besehl erhält, marschirt über Fleville auf Sommerance, woselbst es um 10° v. einzutressen hat. Das II. Korps rückt über Binarville, Châtel, Cornay nach St. Juvin.

Das V. Armeeforps marschirt über Bouconville, Montcheutin, Senuc nach Grandpre.

Die weitere Offensive gegen die Straße Bougiers-Bugancy-Stenan bleibt vorbebalten.

Die übrig bleibenden zwei Korps ber Dritten Armee find so zu birigiren, bag fie nöthigenfalls am 30. zur Enticheibung herangezogen werben können.

Seine Majestät der König begeben Sich um 9° v. zunächst nach Barennes.

Gigenhandiger Zusat bes Generals v. Moltte für bie Armee-Abtheilung ber Maas:

Ein Vorrüden gleich anfangs zur Bestignahme der Strase Buzancy gegen schwächere seinbliche Kräfte wird burch Vorstebendes nicht ausgeschloffen.

# Mr. 232.

An das Königlich Bayerische I. Armeekorps, Varennes.

S. Q. Clermont, ben 28. Auguft 1870, 110 a.

Das Korps hat um 5° v. aufzubrechen und sich über Fleville auf Sommerance zu dirigiren, woselbst es zunächst hinter bem bei Landres ftebenben linten Hlngel ber Armee-Abtheilung Geiner Konigliden hobeit bes Kronpringen von Sachsen aufmarfdirt.

Das II. Bayerifche Korps wird über Cornan nach St. Juvin herangezogen werben, mubrend bas V. Breufifche Korps über Grandpre bebouchtet.

Seine Majestät der König begaben sich um 9° v. zunächst nach Barennes. Das Korps etablirt eine Relaislinie von Barennes nach Clermont und von Barennes nach Grandpre.

Auf bem Wege von Clermont über Larennes nach Grandpre ließ General v. Molite im Laufe bes 29. August ben vorberen Armeeforgs ber Dritten Armee folgende theilweite abandernde Anweitungen unmittelbar \* jugefen:

#### V(r. 233.

#### An das Königlich Banerifche I. Armeekorps.

Bei Fleville,\*\*) ben 29. Auguft 1870, 11 30 v.

Die 1. Divifion bes Röniglich Saverischen I. Kores fann, do mohrscheinlich morgen in westlicher Richtung weiter operirt wird, ihr Biwol bei Et. Juvin nehmen und hat ein Batailien nach Grandpre in das haupts quartier Seiner Mojeftal bes Königs zu senden.

#### Mr. 234.

#### An das Königlich Banerifche II. Armeckorps.

Bei Gleville, ben 29. Auguft 1870, 1130 v.

Das Königlich Bayerische II. Korps hat seine Biwal's am linken Ufer ber Aire bei Cornan und Chevidres zu nehmen.

#### Mr. 235.

#### An das V. Armeekorps.

Б. О. Grandpre, ben 29. Auguft 1870, 12 30 а.

Das V. Armeeforps hat bei Grandpre Halt zu machen und Biwat zu beziehen. Die 9. Division ist hiervon dirett benachrichtigt.

<sup>\*)</sup> Das VI. Armeetorps, welches von Ste. Menchould auf Sarennes in Narich gefete worden war, erstellt unterwegs durch den Hauptmann Jmgler vom Generalflade des großen Hauptwartiers den Bejehl Seiner Wajeftät, auf Vienne le Château adzubiegen, und bezog dort Bimats.

<sup>\*\*) 3</sup>mifden Barennes und Granbpte.

Die bis zum Abend bes 29. August in Grandpre eingegangenen Meldungen der Avoallerie im Berein mit den Wahrnehmungen der zur Erkundung vorgessigischen Serflieutenants v. Brandenstein und v. Verolgart vom Generalftade des großen Hauptquartiers ließen mit Bestimmtheit darauf schließen, daß der Feind lich in nordöstlicher Richtung gegen die Maas vorbewege und mit seinen Haupträften zwischen Seine und Beaumont, mit starten Seitenabsseilungen weiter süblich anzunehmen sei. Die Schristlitück eines bei Buzancy am Morgen gefangenen Französischen Generalstabsoffiziers mit Beschlen für den 29. August trugen dazu dei, obige Anschauung zu beschießen. Seine Maziestät der König beschloß daßer, am solgenden Tage mit beiben Armeen den Gegner anzugerisch, bevor dersche der Andersche

# 2(r. 236.

An die Oberkommandos der Dritten Armee, Seunc, und der Armee-Abtheilung des Kronprinzen von Sachsen, Königliche floheit, Bayonville.

5. Q. Grandpre, ben 29, August 1870, 110 a.

Alle heute eingegangenen Rachrichten stimmen darin überein, daß die seindliche Armee sich morgen Bormittag mit ihren Hauptkräften zwischen Beaumont und Le Chesne, event. süblich dieser Linie besinden wird.

Seine Majeftat befehlen ben Angriff auf ben Feind.

Rechts rückt die Armee-Abtheilung Seiner Königlichen Hoheit des Kronsprinzen von Sachsen um 10° v. über die Linie Beauclair—Fosse in der Richtung auf Beaumont vor. Ihr stehen die Wege östlich der großen Straße Buzancy—Beaumont zur Versügung. Das Garbetorps, welches zunächst in Reserve zu nehmen ist. muß iene Straße um 8° v. geräumt haben.

Die Dritte Armee dirigirt sich, frühzeitig aufbrechend, mit ihrem rechten Flügel über Buzancy auf Beaumont und ist bereit, den Angriff Seiner Königlichen Hoheit des Kronprinzen von Sachsen mit zwei Armeesorps zu unterstützen, während für die übrigen Korps zunächst mehr die Richtung auf Le Chesne einzuhalten ist.

Ein Bataillon der Dritten Armee behält Grandpre besetzt. Seine Majestät der König begeben Sich um 10° v. von hier nach Buzancy.

Um Abend nach ber Schlacht von Beaumont ergingen nachstehenbe Befehle:

# Mr. 237.

An den Kronprinzen von Sachsen, Königliche Hoheit, Beanmout, und an den Kronprinzen von Prenßen, Königliche Hoheit, bei St. Pierremont.

Sobe von Sommauthe, 30. Auguft 1870, 60 a.

Das Hauptquartier Seiner Majestät kommt nach Buzancy. Es wird gebeten, die Stellung der Korps anzugeben, sobald sich dies übersehen läßt.

# Mr. 238.

# An das Oberkommando der Dritten Armee, St. Pierremont, und an den Kronprinzen von Sachsen, Königliche Hoheit, Beaumont.

S. D. Bugancy, ben 30. Auguft 1870, 110 a.

Benngleich bis zur Stunde eine Melbung barüber, an welchen Stellen bie Gesechte ber einzelnen Korps geendet haben, noch nicht eingegangen, so steht boch sest, daß der Feind überall gewichen ober geschlagen worben ift.

Die Vorwärtsbewegung ist daher auch morgen in aller Frühe sortzuseten, und der Feind überall, wo er sich diesseits der Maas stellt, energisch anzugreisen und auf den möglichst engen Raum zwischen diesem Fluß und der Belgischen Grenze zusammenzubrängen.

Der Armee-Abtheilung Seiner Königlichen Hoheit bes Kronprinzen von Sachsen fällt speziell die Aufgabe zu, den seindlichen linken Flügel am Ausweichen in östlicher Nichtung zu hindern. Hierzu wird es sich empsehlen, daß möglichst zwei Korps auf dem rechten Maas-User vordringen und eine etwaige Aufstellung gegenüber Mouzon in Flanke und Rücken angreisen.

In gleicher Weise hat sich die Dritte Armee gegen Front und rechte Flanke des Feindes zu wenden. Möglichst starke Artiscrieskellungen sind auf dem diesseitigen User so zu nehmen, daß sie den Marsch und die Lagerung seindlicher Kolonnen in der Thalebene des rechten Users von Mouzon abwärts beunruhigen.

Sollte ber Zeind auf Besgifches Gebiet übertreten, ohne sogleich entwaffnet zu werben, so ist er ohne Weiteres babin zu verfolgen.

Seine Majestät der König begeben Sich um 830 v. von hier nach Sommauthe.

Die seitens ber Armeekommandos erlassenen Dispositionen sind bis babin hierher einzusenben.

### Nachfdrift.

Der Dritten Armee:

Das IV. Korps steht, nachdem es im Verein mit dem XII. Korps den Feind aus Mouzon geworsen, mit den Borposten am Nordrande des Bois Givodeau,\*) das Groß nördlich Beaumont. Garbetorps süblich Beaumont, XII. Korps bei Letanne, Pouiss (an der Maas) besetz. IV. Korps hat 11 Geschütze und 2000 Gesangene genommen, ebenso zwei große Munitionsparks und das Lager einer Division.

<sup>\*)</sup> Auf ber neuesten Frangofischen Generalftabstarte "Bois Givebeau".

Mittheilung an die Armee por Men über die Lage am 31. August 1870 morgens. 265

Dem Rronpringen von Cachfen:

Eben eingegangener Melbung zufolge fteben:

VI. Armeeforps Bougiers,

XI. - und Bürttemberger Stonne,

V. - La Beface,

I. Baverifdes Rorps mabrideinlich Raucourt,

II. . Tete bei Sommauthe.

#### Ar. 239.

#### An das Oberkommando der Dritten Armee, St. Dierremont.

S. Q. Buganen, ben 30. Auguft 1870, 1130 a.

Seine Wajstaf hoben mißfälig bemerkt, daß das II, Königlich Baperliche Armeetorps, neichges laut Armeetorps, lerchges aus Armeetorps, neichges laut Armeetorps in Sommanuthe antmarchier gewein ist, sondern im Warzschloftonne nach 99° a. mit der Lueue bei Bugance betroffen worden ist. Das Korps würde demnach völlig außer Stande gewecht sein, eine Unterstüßung zu leisten, wenn jelche gefordert worden wäre.

Ueberdies hat das Korps durch die von bemselben getroffene Kenderung die heransührung der Kosonnen der übrigen Korps erschwert und ist ohne Noth mittelst eines Nachtmariches in sein Bivak gesangt.

Das Oberlommando ber Armee vor Met wurde von den Ereigniffen der lesten Lage sowie den besiehen Absichten in Kenntnis gesetzt und mit entsprechenden Unwesquagen verschen:

#### Mr. 240.

#### An das Oberkommando der Armee vor Met, Malaucourt.

5. D. Bugancy, ben 31. Auguft 1870, 80 v.

Dem Königlichen Obertommando beehre ich mich, bas Nachstehende ergebenft mitgutheilen:

Nachem in den festen Zogen fonstaftet worden, das die Krenee des Marsfealis Mac Wahon sich in dem Arrain zwissen Wass und Aisne benege, wurden die Armee-Akthesiung Seiner Könglichen Doheit des Aronpringen von Sachsen und die Freitte Armee in der Nichtung auf die Setrosse Beaumont—Ge Geben verwärder aessieden. Man fand gestern starke seindliche Truppen bei Beaumont umd Stonne. Das bei ersterem Punkt stehende Korps Failly wurde von dem IV. und XII. Armeesorps angegriffen und mit großem Berlust (11 Geschütze und 2000 Gesangene, zwei große Artillerieparks bereits gestern Abend konstatit) über Monzon zurückgeworsen. Letzterer Punkt wurde abends noch vom IV. Armeesorps genommen.

Das bei Stonne stehende seindliche Armeetorps entzog sich durch einen rechtzeitigen Abmarsch über Raucourt auf Sedan einer Niederlage. Nur seine Arrieregarde wurde nachmittags von Truppen des I. Baperischen Armeetorps angegriffen und geworsen.

Beute wird ber Bormarich fortgefett.

Das XII. und Garbeforps, welche in der Nähe von Beaumont biwafirten, gehen früh 6° bei Letanne und Ponilly auf das rechte Ufer der Maas und auf Dongy bezw. Carignan—Sachy. Das IV. Korps folgt über Mouzon.

Die Dritte Armee rudt gleichfalls auf ber Strede Megieres-Remilly bis an event, über bie Maas.

Es ift die Absicht, die feindliche Armee auf einen möglichst engen Raum zwischen Maas und Belgischer Grenze zu beschränken, event. nach Belgien zu wersen, wohin, wenn nicht sosortige Entwassnung erfolgt, die diesseitigen Armeen folgen werden.

Es ift nicht unmöglich, daß einzelne Theile ber seinblichen Armee nach bem gestrigen Gesecht von Monzon aus sich oftwarts gewendet haben; das Königliche Oberkommando wolle sein Angenmert hierauf richten und die engste Einschließung von Metz jetzt um so entschiedener sestschaften.

# Mr. 241.

#### An das Oberkommando der Armee vor Met, Malaucourt.

Telegramm. Sommauthe,\*) ben 31. Anguft 1870, 11 ° v.

Feind gestern von Beaumont über Mouzon zurückgeworfen. Möglich, daß einzelne Abtheilungen über Carignan nach Often sich gewendet haben, welche zu beobachten. Event. Sicherung bes Magazins in Etain zu berückssichtigen. Allgemeiner Angriff beute fortgesetzt.

<sup>\*)</sup> Seine Majeftät ber König hatte sich in Begleitung bes Generasstabes 8<sup>30</sup> D. von Bugancy nach ber Sobe von Sommauthe, am Nachmittage über Beaumont, Roncourt und Chömery nach Bentresse begeben.

#### Mr. 242.

#### An das Oberkommande der Armee por Met, Malancourt.

S. Q. Benbreffe, ben 31. Auguft 1870, 100 a.

Das Königliche Deerlommande benachrichtige ich in Verfolg meines Schreichens vom heutigen Tage\*) ergebenft, daß die Armee-Abcheilung Seiner Königlichen Societ des Kronpreinen von Sachien und die Oritte Armee heute den Vermarch mit gutem Erfolg fortgefetet baben.

Wie sich jest berausgestellt bat, ist das Nefallat des gestrigen Aampiss im demattend größeres, als disher angenommen wurde. Die Korps Failly und Damay und ein Teil des Korps Lebum scheine in vollstadiger Auflösung. Iteber 20 Geschäuße und mehrere Tansend Gesangene sind genommen. Daute hoden unsere Teten an mehreren Funkten die Maad erreicht, theilweist logar überschritten. Die seinbliche Armen versucht, auf dem rechten Uter von Sedan auf Weisdress adgumarsschieren. Ein Berstloß über Domckern, welches sich versuch wie der Bestloßen und Ungelowen den der Brück beginnen. Köglessigen Qusjaren und Ulanen der 4. Kavallerie-Divission haben die Börser Fewinds und Wadelinsourt von ständlicher Infanterie gestübert.

Unter biefen Umständen ericheint eine ernsthafte Beunruhigung ber vor Det flebenden Armee durch Theile der Armee des Marichalls Mac Mahon nicht wahricheinlich.

Den Jukeressen bei vereinigten Krimeen würde est dagegen in hohen krade entsprechen, wenn durch dem Königlichen Debertommande unterstellte Truppen die Jestumg Berdum vollständig eingessellen würde. Die Krässe werden stersier dert um so eker verfägder sein, als ingwischen die Techn des miter Kommande Seiner Königlichen Hohest des Größberzogs von Westlenburg-Swerin stehenden Korpts vor Web eingestroffen sein werden.

Dem Königlichen Oberkommando wird hiernach bas Beitere ergebenft anheimgestellt.

Gin Kruneckefch für ben 1. September wurde vom größen Sauptqueutrie nicht außegechen, do bie am 30. Mungt abstraße traßenen Amschungen (except. Rr. 239) bee allgemeinen Gefichtspuntte für das Berhalten ber beiben Krunen enlightlern und inskelpunter kniehtlich ber nächten Beregungen ber Dritten Krune alles Ratige michen ben Generalen in. Modife, D. Wobbiefdi und De Munemthal am 31. Magult in men Ausptquartier ber Dritten Krune, Gebenery,

<sup>\*) %</sup>r. 240.

auf dem Wege des großen Hauptquartiers von Sommauthe nach Bendresse (vergl. Ann. zu Nr. 241) veradredet worden war. Indessen veranlaßten die in der Gegend von Nemilly gemachten Wahrnehmungen des Oberstlieutenants v. Brandenstein, Abtheilungscheft im Generalstade des großen Hauptquartiers, noch am Abend des 31. August ein Schreiben des Generals v. Woltke an den Chef des Stades der Dritten Armee:

### Mr. 243.

#### An den Generallientenant v. Blumenthal, Chemern.

S. Q. Benbreffe, ben 31. Auguft 1870, 745 a.

Oberstlieutenant v. Brandenstein, welcher, eben von Remilly zurückgelehrt, bestätigt, daß die Franzosen mit Zurücklassiung alles Gepäcks westlich abmarschirt und diesen Warsch vielleicht die Nacht hindurch sortsetzen. Die Erreichung eines großen Resultates könnte dadurch möglicherweise vereitelt werden. Euere Excellenz werden erwägen, ob es nicht thunlich sein sollte, mit dem XI. Korps und der Württembergischen Division noch in der Nacht die Waas zu siberschreiten, damit morgen früh mit Tagesanbruch der Angriss in der Richtung auf die Straße Sedan—Wesidres in entwicklter Front erssolgen kann.

Mahrend der Schlacht von Sedan waren schriftliche Anordnungen nicht nöthig gewesen, erst die Einleitung von Berhandlungen gaben Anlaß zu folgendem Armeebefehl:

# Mr. 244.

# An das Oberkommando der Dritten Armee und an den Kronprinzen von Sachsen, Königliche Soheit.

Auf der Sohe von Seban, den 1. September 1870, 715 a.

Es sind Verhandlungen eingeseitet; Angriffsbewegungen bürfen baher von unserer Seite während ber Nacht nicht erfolgen. Dagegen ist jeder Bersuch des Feindes, unsere Linie zu durchbrechen, mit bewaffneter Hand zurückzuweisen. Sollten die Verhandlungen nicht zum Abschluß gelangen, so werden, jedoch erst nach diesfalls ersolgter Mittheilung, die Feindseligkeiten wieder aufgenommen. Als solche ist die Eröffnung des Artillerieseuers von den Höhen östlich Frenois anzunehmen.

# Nr. 245.

#### An den Pringen Friedrich Karl, Konigliche fioheit, Malancourt.

Telegramm. B. Q. Frenois, ben 1. September 1870, 715 a.

Französische Armee heute vor Seban umfassend angegriffen und total geschlagen. Etwa 20 000 Gefangene, viele Kanonen und Abler genommen. Napoleon in Seban hat dem König seinen Degen angeboten. Kapitulations-verhandlungen im Gange.

Marichall Bagaine auf Grund beffen aufzuforbern, wird anheimgeftellt.

# Mr. 246.

#### Derhandlung.

Bwijchen ben Unterzeichneten, dem Chef bes Generalstades Seiner Majestät des Königs von Preußen, Oberfeldherrn der Deutschen Armee, und dem Oberscheschlächer der Französischen Armee, Beibe mit Vollmacht des Königs Wilhelm und des Kaisers Napoleon versehen, ist der nachstehende Vertrag abgeschlossen worden:

#### Artifel 1.

Die Frangösische Armee unter bem Befehl bes Generals v. Bimpffen, welche angenblidlich von überlegenen Streitfraften bei Seban eingeschlossen, ift triegsgefangen.

#### Urtifel 2.

Mit Rüdficht auf die tapfere Gegenwehr diefer Armee find hiervon ausgenommen alle Generale und Offiziere, sowie auch die höheren Beamten mit Offiziersrang, welche sich schriftlich mit ihrem Chrenworte verpstichten, bis zur Beendigung des gegenwärtigen Krieges die Wassen gegen Deutschland nicht zu ergreisen und in teiner Weise gegen die Interessen Deutschlands zu handeln. Die Offiziere und Beamten, welche diese Bedingungen annehmen, behalten ihre Wassen und ihr Brivateigenthum.

#### Artifel 3.

Alle übrigen Waffen, sowie sammtliches Armeematerial, als Fahnen, Abler, Standarten, Beschütze, Pferbe, Kriegskaffen, Armeefuhrwerte, Munition u. s. w., werden in Sedan an eine von dem Frangöfischen Oberbeschlähaber eingesetzte Militarbehörde abgeliefert, um von biefer unverzüglich den Deutschen Bevollmächtigten übergeben zu werden.

#### Artifel 4.

Die Festung Seban wird dann in ihrem gegenwärtigen Zustande, und zwar spätestens am Abend bes 2. September Seiner Majestät bem Könige von Preusen überliefert.

#### Artifel 5.

Diejenigen Offiziere, welche die im Artikel 2 erwähnte Berpflichtung nicht eingehen, sowie die entwaffneten Mannschaften werden regimenterweise und militärisch geordnet abgeführt. Diese Maßregel beginnt am 2. September und muß am 3. beendet sein. Die Abtheilungen werden auf das von der Maas umpflossen Terrain bei Jges gebracht, um den Deutschen Bevollmächtigten durch ihre Offiziere überliefert zu werden, welche Lettere alsbaum den Besehl an die Unteroffiziere abaeben.

#### Artifel 6.

Die Militärärzte bleiben ohne Ausnahme gurud, um die Pflege ber Bermundeten gu übernehmen.

So gefchehen zu Frenois am 2. September 1870.

gez. v. Moltke.

gez. v. Wimpffen.

# Mr. 247.

# An das Oberkommando der Dritten Armee und an den Kronprinzen von Sachsen, Königliche Hoheit.

h. Q. Frenvis, ben 2. September 1870, 12° mittags.

Die heute noch in und bei Seban befindliche Französische Armee hat kapitulirt. Offiziere werben auf Chrenwort entlassen. Unterossiziere und Gemeine sind kriegsgefangen. Wassen und Armeematerial werden ausgeliefert. Der Wortlaut der Konvention liegt bei.

Die friegsgefangene Mannschaft, beren Stärke noch nicht zu übersehen ist, wird in dem Bogen der Maas bei Billette und Zges versammelt und demnächst in Echelons abgesührt. Zur ersten Bewachung werden das XI. und I. Königlich Baperische Armeetorps unter gemeinsamem Oberbefehl des Generals v. d. Tanu bestimmt.

Die Verpssegung ber Gefangenen, für welche nach bem Bersprechen bes tommandirenden Französischen Generals Vorräthe aus Mézières bis nahe Donchern per Bahn herangesührt werden sollen, ist gleichsalls durch General v. d. Tann zu regeln. Daß dem Heranführen jenes Bahnzuges keine Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden, ist sorgiam zu überwachen.

Vom XI. Armeeforps ist ein Infanterie-Regiment im Laufe des morgenden Tages, nachdem Sedan von den Französischen Truppen geräumt worden, in die Kestung als Garnison zu verlegen.

Im Uebrigen haben die Dritte Armee und die Armee-Abtheilung Seiner Königlichen Hoheit des Kronprinzen von Sachsen sich morgen in westlicher und süblicher Richtung von Sedan zu entsernen, wobei die Strasse Remisspelace—Le Chesne der Armee-Abtheilung Seiner Königlichen Hoheit des Kronprinzen von Sachsen als westliche Grenze überwiesen wird. Trains der Königlich Bayerischen Armeekorps haben dieselbe rechtzeitig zu ränmen.

Die Abführung der Gefangenen in zwei Linien über Stenay—Etain— Gorze auf Remiss, bezw. über Buzancy—Clermont—St. Mihiel auf Pont à Mousson ist durch die Armee-Abtheilung Seiner Königlichen Hoheit des Kronprinzen von Sachsen, bezw. das Königliche Oberkommando der Oritten Armee einzuseiten.

Um jedem Zweifel zu begegnen, wird bemerkt, daß die gestern im Gesecht und heute vor Abschluß der Kapitusation bis 11° v. gefangenen Französischen Offiziere nach den bisher austiegen Grundfägen zu behandeln sind.

Die Dritte Armee hat sogleich einen Kommandanten von Seban sowie einen General zu bestimmen, welcher bie innerhalb Seban niederzulegenden Baffen u. s. w. zu übernehmen hat. Die ausreichende Zuweisung von Offizieren und Beanuten wird anheimgestellt. Beide Offiziere haben sich balbigst beim Generalquartiermeister ber Armee zu melben.

Die seitens ber Französischen Armee auszuliefernden Pferde sollen nach Bestimmung Seiner Majestät des Königs den gesammten Deutschen mobilen Streitfrästen zu Gute kommen, und werden die Armeekommandos über die ihnen zuzuweisende Quote noch informirt werden.

Die Aufräumung bes Schlachtfelbes ist Sache ber General-Stappeninspettion ber Armee-Abtheilung Seiner Königlichen Hoheit bes Kronprinzen von Sachjen. Die Begrabung ber Leichen ist vermittelst Requisition ber Civilbehörden zu beschlennigen.

# Mr. 248.

#### An das Oberkommando der Armee vor Met, Malancourt.

Telegramm. H. Q. Frénois, den 2. September 1870, 12° mittags. Kapitulation der Armee Mac Mahons ist unterzeichnet. Armee triegssgefangen. Heut beginnen Gefangenentransporte und zwar auf zwei Linien mit den Etappen Stenay—Ctain—Gorze—Remilly bezw. Buzancy—Clermont—St. Mibiel—Bont & Mousson.

Tagesechelons von je 10 000 Mann auf jeder Linie; erste Echelons treffen am 5. an den Bahnpunkten zur Absahrt ein. Die Armee vor Met hat die Transporte in Etain vom 3., in Pont à Mousson vom 5. September ab zu übernehmen, verpslegen und weitersühren zu lassen. Falls für Eisenbahntransport Berzögerungen entstehen, setzen die Echelons den Fußmarschlänas der Bahn fort.

## Mr. 249.

#### An das Oberkommando der Armee vor Met, Malancourt.

S. D. Dondern, ben 2. September 1870, 60 a.

Das Königliche Oberkommando wird hiermit in Ergänzung des Telesgramms vom heutigen Tage\*) davon benachrichtigt, daß die unter dem Besehl des Marschalls Mac Mahon vereinigt gewesene Armee, nachdem sie gestern in blutigem Geseht bis unter die Manern von Sedan zurückgeworsen worden, heute kapituliert hat.

Ein Cremplar des betreffenden Protofolls, welches durch den nach der Berwundung des Marschalls Mac Mahon mit dem Oberkommando beauftragten General v. Wimpffen unterzeichnet worden, ist beigefügt. Der Kaiser Napoleon ist kriegsgesangen und begiebt sich morgen, nachdem er heute mit Seiner Majestät dem Könige eine Unterredung gehabt, über Belgisches Gebiet nach Cassel.

Bon Bebeutung für bas Königliche Oberfommando wird bemnächst die Beitersührung des Transports der zahlreichen Gesangenen. Lettere werden in täglichen Transporten von je 10000, in Echelons à 2000 Manu, nach Remilly und Pont à Mousson dirigirt werden. Die Geleitung erfolgt bis Ctain und Pont à Mousson durch Detachements der hier versammelten

<sup>\*)</sup> Borige Rr.

Unmeif. an b. Oberfmbo. b. Armee vor Reg betr. Transp. b. Gefallen. u. f. w. 2. Sept. 1870. 273

Armeelorps. An den bezeichneten Puntten wurde die Uebernahme durch dortfeitige Truppenkommandos zu erfolgen haben, und zwar zuerst in Stain am 3. b. Mts. nachmittags, in Bont & Wousson am 5. d. Mts. nachmittags.

Unter ben zeitigen Berhältniffen ericheint auf feindlichem Gebiet bie Geftellung einer verhältnifmäßig ftarfen Estorte geboten.

Ebenso wolle das Königliche Oberkommando veranlassen, daß ein zunächst zur Besatzung von Sedan bestimmtes Infanterie - Regiment des XI. Armee-torps baldigst durch ein kombinirtes kandwehr-Regiment (vier Bataillone) der 2. Landwehr - Division abgelöst werde, und daß ferner, solange die Zurücksichtung des in Sedan erbeuteten Armeematerials fortdauert, die Etappensstraße bis Sedan start besetzt und bleibt.

Ob nicht bemnächst ber Bersuch zu machen wäre, unter Berufung auf bie Ereignisse bei Seban die in Metz eingeschlossene Armee sowie die Jestung Berdun zur Uebergabe aufzufordern, wird dem Ermessen des Königlichen Oberkommandos ergebenst anheimgestellt.

# Nr. 250.

# An das Oberkommando der Dritten Armee, Donchern,

S. Q. Dondery, ben 2. September 1870.

Das Königliche Oberkommando wird ersucht, sehr gefälligst hierher mittheilen zu wollen, wie weit die Situation vor Toul sich entwickelt hat und ob auf eine Uebergabe bieser Festung bald zu rechnen ist.

### Mr. 251.

#### An den Generalmajor v. Bernhardi,\*) Sedan.

S. Q. Bendreffe, ben 4. September 1870, 40 v.

Da nach Mittheilung bes Königlichen Oberkommandos ber Dritten Armee in Bezug auf die Durchführung der Kapitulation einige Zweifel entstanden sind, werden Guer Hochwohlgeboren folgende Erläuterungen gegeben:

<sup>\*)</sup> Rommanbant von Geban.

1. Diejenigen Frangofischen Offiziere, welche schriftlich ihr Ehrenwort verpfänden, in diesem Kriege nicht mehr der Regierung Frankreichs in militärischer Beziehung zu dienen, noch gegen die Interessen Deutschlands übershaupt zu wirken, können sich (auch über Bessen) nach benjenigen Orten in Frankreich begeben, welche sie wählen; sie behalten ihre Degen, ihr Gepäck, Equipagen und biejenigen Pserde, welche ihnen eigenthumlich gehören.

Die Mitnahme ber für ihre Berfon und bie Pferbe erforberlichen nothwendigften Bebienung ift gu gestatten.

- 2. Diejenigen Offiziere, welche sich nicht zur Ausstellung obigen Reverses versteben, sind als Kriegsgesangene nach Deutschland zu transportiren (selbsteverständlich nicht durch Belgien); Waffen und Pferde sind ihnen zu nehmen, ihr Gepäck jeboch ist ihnen zu belassen.
- 3. Ausnahme hiervon macht der tommandirende General v. Wimpsfen; bemselben ist bereits, nebst vier Offizieren seiner Begleitung, gestattet, über Belgien unter Mitnahme der Equipagen und eigenen Pserde sich nach Stuttgart zu begeben. Das betreffende Schreiben muß bereits zur Kenntniß von Guer Hochwohlgeboren gesangt sein. In dem Reverse, welcher von diesen Offizieren sür ihr richtiges Eintressen auszussellen ist, muß ausdrücklich bemerkt werden, daß sie sich nach Stuttgart zu begeben und baselhst beim Königlich Württembergischen Kriegsminister zu melden haben, welcher von hier aus benachrichtigt werden wird.
  - 4. Weitere Musnahmen find nicht gu machen.

Sammtlichen Offigieren ift es geftattet, bie zu ihrer Bebienung erforderslichen Leute bei fich zu behalten.

## Mr. 252.

An den Generallieutenant v. Werder, Mundolsheim bei Strafburg. Telegramm. H. D. Rethel, ben 4. September 1870, 6° a.

Mac Mahons Armee hat nach blutiger Schlacht bei Seban fapitulirt. Kaiser Napoleon geht kriegsgefangen nach Cassel. Durchbruchsversuche Bazaines bei Met zurückgeschlagen.

Forbern Sie auf Grund bessen Strafburg auf. Großes Hauptquartier von morgen ab Reims.

#### Mr. 253.

#### An den Generalmajor v. Stiehle.

S. Q. Rethel, ben 5. Geptember 1870.

Ber legtes Schreiten, lieber Stieffe, vom 3. b. Mits. an ben Rönig hat mas bie augenblieflichen Berhältniffe vor Meh largelegt; es ift aber offens bar abgegangen, bevor Sie die bieffeitige tetfegraphische und ichriftliche Mittheilung über ben großen Erfolg in Seban erhalten haben. Durch biefen bürfte auch die Situation ber von Ihnen eingeschloftenen Armee wesentlich tein.

Es ift von großer Büchigleit, daß Seneral Mantenifel ben feindlichen Angriff so sandhaft zurückgeschlagen hat, und baß auch fernere Berfuche, sich wurchzuschlagen, abgewiesen werben, welche leicht, wie Sie bermuthen, gegen Süben gerichtet fein möchten. Dwar würde Bazaine weit überlegene Kräfte unmittelbar auf ber Zerfe haben, aber es böten sich boch neue Chancen, und der neue Zeldzug würde eine andere Gestalt gewinnen und verlängert werben.

Sie haben nunmehr ben Wortlaut ber Rapitulation ber Mac Mahonichen Armee, und ich darf singuichen, daß Seine Maichtat ähnliche Bedingungen iftr Bagaine volltommen gutheisen wird. Rur muß Met, die Jestung, mit ber Armee fallen, domit wir nicht noch eine lange und schwierige Belagerung zu sühren haben.

Die Größe des zu errichenten Reftultate rechtfertigt bie Berwendung von iest wohl gewiß 250 000 Mann, und wie wenig auch die Aufgabe bes Schließerantes bem militarischen Sin Jebes Prinzen und der Truppen felbst zusagem mag, so muß diese Selöstverleuguung boch gesorbert werben.

In ber Schlacht am 1. September seicht find zwissen 20 000 und 30 000 selangene gemacht; wie groß die Igdl berer ist, welche in Sedan faptuliert haben, wissen wie nech uicht. Tertem noch bie in Meh singu, is sind 200000 Gesongene allerdings eine Bertegansteit. Marfal würde als Anarantaine teinesballs anskrichen, und es würde nur übrig bleiben, die Kranzentaine einsten unf Französsischen Wochen zurückzuselchten.

Ich wurde ferner vorichlagen, Alles, mas Deutsch spricht, nach Lothringen und Elfaß in die heimath ju entlaffen. Dies wurde zugleich ben festen Entichluß behunden, daß wir beibe Lander nie wieder berandgeben.

Nachdem der Armee in Met sede Aussischt auf Entsatz genommen, tommt es barauf an, ihr den Aufenthalt dort noch weiter zu verleiben, und dafür

bietet jich dos Mittel ber alfindsflichen Benuruhigung. 3ch glaube, doß bies ebenjo gut burch Arthystich eine burch 12 Mindreg geschefen tann und aus siefer großen Enstemungen möglich ist, dostern man die sindsichen Voger nur irgendwo sehn, oder doch ihre Distanz genau ermitteln tann. Auch gegen die Stade, ein nicht zu versichlendes Biel, dient der GPflunder mit dersieben.

Bielleicht tonnen Sie auch ferner noch mit hade und Spaten bie Schwierigteit feindlichen Durchbruchs in bem von Ihnen hervorgehobenen Bortheile ber Desensive erhöhen.

Geftatten Sie boch einem Offizier aus ber Jestung, fich bei Seban umgufeben, um fich von ber hulflofigfeit ber Lage ju überzeugen.

Sollte noch ein Durchbruch verfucht und vereitelt werben, fo bleibt in ber Belt nichts übrig als Rapitulation auf jegliche Bedingung.

Glauben Sie nach dem Eintressen des Gerößberaged von Wedstenburgeine Brigade entdespren zu fommen, so nürde ich meines Theils lieder sehen, daß sie mit 24 Spollsspilmdern ansgerüstet vor Zoul als vor Berdum zöge. Lepterer Plah ist zwar augenblicklich undequem, vertiert aber bei unserem weiteren Berspireiten eigentlich allem Werts, wührend der der bei unseren medre zum deres fleigt.

Wegen Toul find zwar Befehle genug erlaffen, aber bie Gache hat bis jest teinen Fortgang und muß ernstlich angefast werben.

Die Bahnlinie Fronard-Chalons hat auch für Gie einen speziellen Werth, ba fie voraussichtlich Ihre bemnächstige Operationslinie bilben wirb.

Wir gehen heute nach Reims, wo wir bas Herautommen der Korps abwarten muffen.

Die halbstrechende Derentien Was Wadenes zum Emtigt von Welt der einigt ein plögliches Nechtsum der ganzen Armee, das Kefletteriem dei Sedon eine völligs Nechtschwendum. So fam der Kreuprinz vom Sachsen deine völligs Nechtschwendum, der linken, unser Kreuprinz auf den rechten Alügel. Da eine Kreupring der Etappenliniem große Berwirtung versurfachen wörte, so besüden wir uns angenblichtig in einem Kontremarsch — Kreuprinz vom Sachsen nach der Einie Lauen-Groomse-Cormien, Kreuprinz der Preußen Neims-Gepernad-Vermis —, welcher erst gegen Witte des Wonats beendet sein fam. Das XI. und I. Banerisse Korps sind um Sedon stehen geblieben, um die Gedanston zu übernechnen; ich hosse aben, das in wenten gestellt der kachtschaften. Ben Paris haben wir noch seine Rachfischen Weden

verlaffen hat. Bagaine ift eine feiner Areaturen und hat vielleicht ipeziellere Rudfichten gu nehmen als bas Intereffe Frantreichs.

Schon am frufen Morgen bes 1. Geptember war bem Feind jeber Musweg, außer nach Belgien, verlegt. Dit jebem Schritt unferer Truppen vorwärts verengte fich bie fenrige Umarmung, und nachmittags war bie Berbinbung bes linten mit bem rechten Blugel, bes XI. mit bem Garbeforps, bewirft, bas lette Entfommen verhindert; nach hartnädigem Wiberftand wurden bie Frangofen von ber letten Sobe nach ber Stadt berunter geworfen. Unfere Artillerie bat bie Schlacht beinahe allein gefchlagen. Begen Abent wurde eine furge Beidieffung von etwa 80 Beiduten gegen Ceban gerichtet, balb barauf ericbien, mit bem in bie Feftung geschidten Oberftlieutenant v. Bronfart, ber Trager eines Raiferlichen Banbichreibens: "N'ayant pas ete assez heureux de tomber à la tête de mes troupes, je remets mou epee à Votre Majeste." Der Ronig empfing ben mit entblößtem Daupt baftebenben Beneral Reille por feinem gangen Stab febr gemeffen und erwiberte, bag er ben Degen feines Begners annehme, und genehmigte bie nachgefucte Entrevue. Es icheint, bag ber Raifer in Geban feines lebens nicht ficher gewesen ift, benn icon am 2. Geptember fruh bat er fich, por Abichluß einer Kapitulation, in ein Bauernhaus vor Donchern innerhalb ber Burttembergifden Borpoften begeben. 3ch fant ihn in einer elenben Stube in grande tenue. Schon mabrent ber Racht war ben bevollmächtigten Unterbanblern eröffnet worben, bag feine andere Bebingung bewilligt werbe, als baß bie gange Armee bie Waffen ftrede und baß, wenn bis 10 Uhr fein Abtommen getroffen, Die Reinbfeligfeiten aufs Reue ihren Anfang nehmen wurben. Daffelbe wieberholte ich bem Raifer auf feine anberweitigen Borfdlage. Gin noch wahrend ber Racht angefertigter und überfetter Entwurf wurde, nachbem ich benfelben Geiner Dajeftat noch erft vorgetragen, ohne weitere Ginrebe unterzeichnet, worauf ber Ronig bem ingwifden nach Schloß Frenois geführten Monarchen feinen Befuch machte. Um 3. frub, bei ftromenbem Regen, fubr bann Rapoleon mit gablreichem Befolge und vielem Bepad bis gur Brenge, estortirt burch bie prachtvoll aussehenbe Leib-Schwabron bes 1. Sufaren-Regiments, nach Bouillon. Sollte er 80 000 Mann geopfert haben, um biefen Rudgug gu fichern?

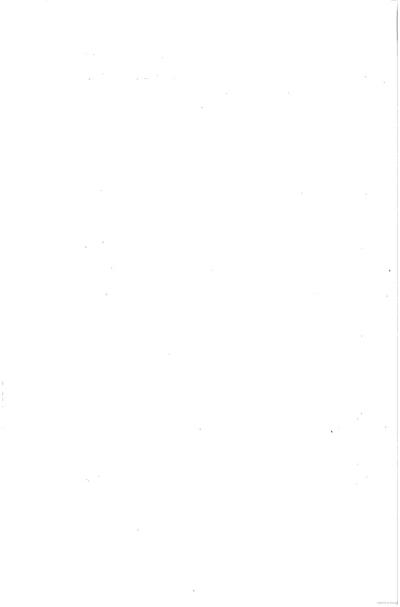

# Moltkes Militärische Werke.

I.

Alilitärische Korrespondenz.

Dritter Cheil.



# Moltkes

# Alilitärische Korrespondenz.

Aus den Dienpsfdriften des Krieges
— 1870/71. —

Herausgegeben vom

Großen Generalstabe, Abtheilung für Kriegsgeschichte.

AM

Bweite Albtheilung. Vom 3. September 1870 bis jum 27. Januar 1871.

Berlin 1896. Ernst Siegfried Mittler und Sohn Koniglicher Gofwichen 1884-71. MIle Rechte aus bem Gefete vom 11. Juni 1870 fowie bas Ueberfegungorecht find vorbehalten.

Gebrudt in ber Roniglichen Sofbuchbruderei von if. C. Mittler & Cobu, Berlin SW., Rochftrage 66-71.

# Inhalts-Verzeichniß.

# Theil III.

Fortsetzung.

# Die Kriegshandlung.

| 9  | Rom  | 2  | September | 1870 | his. | 2 11 722 | 97  | Yannar  | 1871 |  |
|----|------|----|-----------|------|------|----------|-----|---------|------|--|
| €. | 20 m | o. | Ceptember | 1010 | 400  | Aum      | 41. | -cannac | 1041 |  |

|     |      |                                                                                                                                          | Seite |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nr. | 254. | Befehl zum Bormarich auf Paris. 3. September 1870, 12º mittags. —<br>An bas Obersommando der Dritten Armee und an den Kronprinzen        |       |
|     |      | von Sachsen                                                                                                                              | 279   |
| Nr. | 255. | Offene Orbre. Auftrag für ben Oberstlieutenant v. Brandenstein. 6. Sepstember 1870, 70 a                                                 | 280   |
| Nr. | 256. | Ueber Berstärfung ber vorgeschobenen Kavallerie burch reitenbe Artillerie<br>und Infanterie auf Wagen. 6. September 1870, 7º a. — An bas |       |
|     |      | Oberkommando ber Dritten Armee                                                                                                           | 281   |
| Nr. | 257. | Weifungen für ben Bormarich. 6. September 1870, 80 a Un bas                                                                              | 204   |
|     |      | Oberkommando ber Armee-Abtheilung ber Maas                                                                                               | 281   |
| nr. | 258. | Weitere Mittheilungen über ben Bormarich. 7. September 1870, 7º a.                                                                       |       |
|     |      | - An das Oberkommando ber Armee-Abtheilung ber Maas                                                                                      | 281   |
| Nr. | 259. | Telegramm. Bitte um Nachricht. 6. September 1870, 990 v. — An                                                                            |       |
|     |      | das Oberkommando der Armee vor Meg                                                                                                       | 282   |
| Nr. | 260. | Telegramm. Bitte um Nachricht. 7. Geptember 1870, 890 a Un ben                                                                           |       |
|     |      | Generalmajor v. Stiehle                                                                                                                  | 283   |
| Nr. | 261. | Telegramm. Heber Rapitulationsbebingungen für Strafburg. 6. Gep:                                                                         |       |
|     |      | tember 1870, 700 a An ben General ber Infanterie v. Werber                                                                               | 283   |
| Nr. | 262: | Telegramm. Ein Bombarbement ber Stadt Strafburg ift möglichft gu                                                                         |       |
|     |      | vermeiben. 9. September 1870, 80 v An ben General ber 3ne                                                                                |       |
|     |      | fanterie v. Werber                                                                                                                       | 284   |
| Nr. | 263. | Telegramm. Unfrage über ben Stand ber Angriffsarbeiten gegen Toul.                                                                       |       |
|     |      | 7. Ceptember 1870, 90 v An ben Oberften v. Sippel                                                                                        | 284   |
| Nr. | 264. | Befehl jum Berbleib ber Burttembergifden Feld Divifion um Reims.                                                                         |       |
|     |      | 7. Ceptember 1870, 120 mittags An bas Obertommanbo ber                                                                                   |       |
|     |      | Dritten Armee                                                                                                                            | 285   |
| nr. | 265. | Befehl jum Bormarich ber Armee-Abtheilung bes Grofherzogs von                                                                            |       |
|     |      | Medlenburg, 8. September 1870, 120 mittags Un bas Dber-                                                                                  |       |
|     |      | fommando der Armee vor Mes                                                                                                               | 285   |
|     |      |                                                                                                                                          | -50   |

|      |      |                                                                                                                                       | Seite |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nr.  | 266. | Befichtspuntte für bie Ginfchließung von Baris. 8. September 1870                                                                     | 286   |
| Nr.  | 267. | Ueber heranführung von Festungsartillerie nach Paris. 9. September 1870.                                                              |       |
|      |      | - An ben Rriegsminifter                                                                                                               | 287   |
|      |      | Entwurf für bie Ginichließung von Paris. 9. September 1870                                                                            | 288   |
| Mr.  | 269. | Befehl zur Berftorung ber Wafferleitung bei Pargny. 10. September 1870.                                                               |       |
| m    | 070  | - An das Oberkommando der Dritten Armee                                                                                               | 289   |
| m.   | 240. | Anordnungen für ben Betrieb ber Bahnen westlich Chalons. 11. Sep-<br>tember 1870. — An bas Oberkommanbo ber Dritten Armee             | 000   |
| ~    | ~=4  |                                                                                                                                       | 289   |
| m.   | 271. | Anordnung jur Bebedung bes großen Sauptquartiers. 12. September 1870,                                                                 | 000   |
| 93   | 070  | 40 a. — An die Burttembergische Felde Division                                                                                        | 290   |
| m.   | 212. | major v. Stiehle                                                                                                                      | 290   |
| 97 r | 273  | Ueber ben Munitionsersat bei ber Ersten Armee. 12. September 1870.                                                                    | 250   |
|      | 210. | - An ben General ber Infanterie v. Steinmet                                                                                           | 292   |
| 92 r | 274. | Regelung ber Etappenverhältniffe. 13. September 1870. — An die Ober-                                                                  |       |
|      | 211. | fommandos ber Erften, Zweiten und Dritten Armee sowie ber                                                                             |       |
|      |      | Armee-Abtheilung ber Maas                                                                                                             | 293   |
| Nr.  | 275. | Berbot bes Betretens von Beinbergen. 13. Geptember 1870 In                                                                            |       |
|      |      | fammtliche Oberkommandos, Generalgouvernements und felbständigen                                                                      |       |
|      |      | Generalkommandos u. f. w                                                                                                              | 295   |
|      |      | Entwurf für die Einschliegung von Baris. 14. September 1870                                                                           | 295   |
| Nr.  | 277. | Anordnungen gur Ginichliegung von Paris. 15. Geptember 1870, 110 v.                                                                   |       |
|      |      | - An die Oberkommandos ber Dritten Armee und ber Armees                                                                               | 000   |
| m    |      | Abtheilung ber Maas                                                                                                                   | 297   |
| mr.  | 278. | Die 5. und 6. Kavallerie-Division werden bem Obersommando der Dritten<br>Armee unterstellt. 17. September 1870, 12º mittags. — An das |       |
|      |      | Oberkommando ber Dritten Armee und an ben Kronpringen von                                                                             |       |
|      |      | Sachsen                                                                                                                               | 298   |
| Nr.  | 279. | Befehl gur Ableitung bes Durcg-Ranals. 17. Geptember 1870 Mu                                                                          |       |
|      |      | bas Oberkommando ber Armee-Abtheilung ber Maas                                                                                        | 298   |
| Nr.  | 280. | Befehl jum Salten. 19. September 1870, 70 v In ben Generals                                                                           |       |
|      |      | lieutenant v. Obernit                                                                                                                 | 299   |
| Nr.  | 281. | Beifungen für bie Burttembergifche FeldeDivision beim geplanten Un:                                                                   |       |
|      |      | griff auf Pierrefitte. 19. Ceptember 1870, 70 v An bie Burttems                                                                       |       |
|      |      | bergische Feld Division                                                                                                               | 300   |
|      |      | Zusätze an die Armee-Abtheilung der Maas und an das Oberkommando der Dritten Armee                                                    | 300   |
| 925  | 989  | Befehl gur Fortsetzung bes Mariches auf Boifip St. Leger. 20. Gep:                                                                    | 300   |
| Jii. | 202. | tember 1870, 20 a. — An das Generalfommando XI. Armeeforps                                                                            | 301   |
| Nr.  | 283. | Benachrichtigung, die Besetzung von Lagny und Meaur betreffend. 20 Sep-                                                               | 001   |
|      | 200. | tember 1870, 90 a. — An das Oberkommando ber Maas-Armee .                                                                             | 301   |
| Nr.  | 284. | Telegramm. Befehl jum Brudenichlag bei Lagny. 21. Ceptember 1870,                                                                     |       |
|      |      | 90 v Un ben Rronpringen von Gachfen                                                                                                   | 302   |
| Mr.  | 285. | Gine Untersuchung betreffent bie faliche Rachricht von einer feindlichen                                                              |       |
|      |      | Stellung bei Bierrefitte wird angeordnet. 21. September 1870,                                                                         |       |
|      |      | 120 mittags. — An das Dberfommando ber Maas-Armee                                                                                     | 302   |
| nr.  | 286. | Mittheilungen über bie Lage. 21. September 1870, 110 v. — An ben                                                                      | 900   |
| 90±  | 997  | Generallieutenant v. Blumentfal                                                                                                       | 302   |
| Jec. | 201. | Generalmajor v. Stiehle                                                                                                               | 303   |
|      |      |                                                                                                                                       |       |

|      |      | Inhalts Bergeichniß.                                                                                                                                                   | VII   |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |      |                                                                                                                                                                        | Geite |
|      |      | Telegramm, Unterftugung bes Generals v. Bothmer. 21. September 1870, 90 0. — An ben Großbergog von Medlenburg                                                          | 304   |
| 988. | 289. | Telegramm. Beifung an ben General v. Bothmer. 21. September 1870,                                                                                                      | 304   |
|      |      | Aufgaben ber 4. Referve: Dioision. 21. September 1870, 9° v. — An ben Generalmajor v. Schmeling                                                                        | 305   |
| Mr.  | 291. | Telegramm. Bitte um Nachricht. 21. September 1870, 1050 v. — An ben Generallieutenant v. Berber                                                                        | 305   |
| Nr.  | 292. | Telegramm. Befehl zur Beförberung ber Belagerungsgeschühe von Toul<br>auf Baris. 23. September 1870, 8° a. — An das Obertommando<br>ber Pritten Armes                  | 306   |
| 98r. | 293. | lleber bie Lage vor Baris. 24. September 1870. — Un ben General-<br>major v. Stieble                                                                                   | 306   |
| ₩r.  | 294. | Telegramm. Bebingungen für Strafburg. 24. September 1870, 130 a. — An ben Generallieutenant v. Berber                                                                  | 307   |
| Яr.  | 295. | Aufgabe bes XIII. Armeeforps. 25. September 1870, 11º v. — An bas Generassommando XIII. Armeeforps                                                                     | 307   |
| Mr.  | 296. | Telegramm. Aufforberung gur Ginnahme von Soiffons. 26. September 1870,                                                                                                 |       |
| 99+  | 997  | 100 v An ben Großberzog von Medlenburg Schwerin                                                                                                                        | 308   |
|      |      | tember 1870, 20 a In ben Generalmajor v. Stieble                                                                                                                       | 308   |
| %r.  | 298. | Ueber ben artilleriftischen Angriff auf Paris. 27. September 1870, 8° a.  — An ben Generallieutenant v. Blumenthal                                                     | 309   |
| Nr.  | 299. | Mufgaben bes XIV. Armeeforps nach bem Falle von Strafburg. 28. bezw. 30. September 1870. — An ben General ber Infanterie v. Werber                                     | 310   |
| Nr.  | 300. | Aufgaben bes XIII. Armeekorps nach bem Falle von Straßburg. 28. bezw.<br>30. September 1870 — An das Generalkommando XIII. Armeestorps                                 | 311   |
| Nr.  | 301. | Telegramm. Beabsichtigte Berwendung ber 17. Infanterie Dioifion.<br>29. September 1870 An ben Grofherzog v. Redlenburg Schwerin                                        | 312   |
| Nr.  | 302. | Telegramm. lleber Zurüchseiben eines Theiles ber Kavallerie ber<br>17. Insanterie-Division. 29. September 1870, 8° a. — An bas Ge-<br>neralsommando XIII. Armeelorps . | 313   |
| Mr.  | 303. | Telegramm. Genehmigung jum Abmarfc einer Babifchen Brigabe auf Raon l'Etape. 29. September 1870, 633 a. — An ben General ber                                           |       |
| Ar.  | 304. | Infanterie v. Berber<br>Beijungen stie bermendung der Garbe-Landwehr und 17. Division<br>vor Paris. 30 September 1870. — An das Oberfommando der<br>Dritten Armee.     | 313   |
| Mr.  | 305. | Mufgaben bes Generalgouvernements im Elfaf. 1. Ditober 1870, 60 a,                                                                                                     | 314   |
| Ят.  | 306. | Erweiterung ber Aufgaben ber 4. Referve: Divifion. 1. Oftober 1870,                                                                                                    | 316   |
| Nr.  | 307. | hinweis auf eine Ausbehnung bes rechten Flügels ber Maas-Armee. 30. September 1870. — An bas Oberkommando ber Maas-Armee .                                             | 317   |
| Яτ.  | 308. | Aufforberung zu telegraphischen Relbungen über größere Anöfallgefechte.  1. Ottober 1870. — An die Oberfommandos ber Dritten und Maas-                                 |       |
|      |      | Mrmee                                                                                                                                                                  | 318   |

|                 |                                                                                                                                                                                       | Seite |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nr. 309.        | lleber Sicherung ber auf Paris führenben Bahnen. 1. Oftober 1870. —<br>An die Generalgouverneunents im Elfaß, hagenau, in Lothringen,<br>Rancy, und zu Reims                          | 318   |
| Nr. 310.        | Telegramm. Berhalten bei einem etwaigen Durchbruche Bagaines auf neutrales Gebiet. 1. Oftober 1870, 100 v An bas Obertom-                                                             |       |
| <b>%т.</b> 311. | manbo ber Armee vor Meh                                                                                                                                                               | 319   |
|                 | Magnahmen gegen Mesieres. 4. Oftober 1870. — An bas General-<br>gouvernement Reims                                                                                                    | 320   |
|                 | Belohnung für das Abfaffen Frangöfischer Gilboten. 4. Oftober 1870. —<br>An die Oberfommandos der Dritten und Maas-Armee                                                              | 321   |
| Rr. 314.        | Telegramm. Ueber die Bahricheinlichkeit eines Durchbruchsversuchs<br>des Marichalls Bazaine in nördlicher Richtung. 4. Oktober 1870, 9° v.<br>— An das Oberkommando der Armee vor Meg | 321   |
| Nr. 315.        | Berlegung bes großen Hauptquartiers von Ferrieres nach Berjailles.  4. Eftober 1870. — An bas Generalgouvernment ber Rheinlande                                                       | 322   |
| Nr. 316.        | Entwurf zu Gegenmahregeln bei einem meiteren Borruden ber Frango-<br>fiichen Loire-Armee auf Paris. 6. Oftober 1870                                                                   | 322   |
|                 | Telegramm. Neber zu geringe Leiftungen ber Bahn Weißenburg-Ranteuil.  6. Oftober 1870, 986 v An ben Eifenbahnminifter Grafen v. Ihenplit                                              | 323   |
|                 | Genehmigung jur Rudfehr Bourbafis nach Meg. 9. Oftober 1870. —<br>An das Oberkommando ber Armee vor Meg                                                                               | 323   |
|                 | Ueber die Kriegslage. 9. Oktober 1870. — An den Generalmajor v. Stiehle                                                                                                               | 324   |
|                 | An ben Generallieutenant v. Blumenthal. 12. Citober 1870. — An das<br>Anordnungen jur Sicherung der Bahnen. 12. Citober 1870. — An das                                                | 326   |
|                 | Gentralgouvernement Reims                                                                                                                                                             | 327   |
| Nr. 323.        | nements                                                                                                                                                                               | 328   |
| Nr. 324,        | tommandos                                                                                                                                                                             | 329   |
| Nr. 325.        | General ber Infanterie v. Werber .<br>Telegramm. Wiederholung bes Befehls jum Angriff. 16. Oftober 1870,                                                                              | 830   |
| Nr. 326.        | 100 v. — An ben General ber Infanterie v. Berber                                                                                                                                      |       |
| Rr. 327.        | v. Werber<br>Besehl zum Angriff auf La Fere. 16. Ottober 1870, 1246 a. — An bas<br>Generalsominando XIII. Armeetorps                                                                  |       |
| Nr. 328.        | lleber Borbereitung ber Sprengung von eroberten Plagen. 17. Cftober 1870. — An das Generalgouvernement Reims .                                                                        |       |
|                 | . Ueber die Zwedmäßigteit eines Angriffs auf Megières. 19. Oktober 1870.  — An das Generalgouvernement Reims                                                                          | 332   |
| Nr. 330.        | Cinseitung bes Angriffs auf Diebenhofen wunschenswerth. 21. Ettober<br>1870, 1230 a. — An ben Generalmajor p. Stiehle                                                                 | 332   |

|      |      |                                                                                                                                                                                  | Gette |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Rr.  | 331. | Ueber bie Rriegslage. 20. Ottober 1870 In ben General ber 3n.                                                                                                                    |       |
| Mr.  | 332. | fanterie v. Goeben                                                                                                                                                               | 335   |
|      |      | ben Eisenbahnminister Grafen v. Ihenplig                                                                                                                                         | 335   |
|      |      | 22. Ohober 1870                                                                                                                                                                  | 336   |
| Nr.  | 334. | Enimutf für bie Bermenbung ber nach bem Falle von Den verfügbar werbenben Armeen. 23. Oftober 1870                                                                               | 338   |
| Nr.  | 335. | Berwendung ber vor Meg befindlichen Streitfraste nach der Nebergabe.<br>23. Ottober 1870. — An das Obersommando der Armee vor Meg .                                              | 338   |
| Nr.  | 336. | Telegramm. Borausbeforberung einer Infanterie-Division II. Armeeforps<br>nach Ranteuil. 23. Oftober 1870, 1º a. — An bas Obertommando                                            |       |
| Nr.  | 337. | ber Armee vor Meg .<br>Telegramm. Einverftandnig mit Abflichten. 24. Ottober 1870, 1º a                                                                                          | 340   |
| Ar.  | 338. | An den General der Jusanterie v. Berder<br>Aufgaben des Generals v. Berder nach dem Falle von Meg. 23, bez.<br>24. Ettober 1870, 2º a. — An den General der Insanterie v. Werder | 340   |
| Nr.  | 339. | Berwendung ber 1. und 4. Referve-Divifion nach bem galle von Dies. 23. bezw. 24. Ottober 1870, 20 a An ben Generalmajor v. Schmeling                                             | 343   |
|      |      | Aufgabe bes Generalgouvernements im Gijag nach bem Falle von Deg. 24. Cftober 1870, 2º a. — An bas Generalgouvernement im Gijag                                                  | 343   |
|      |      | Telegramm. Beforberung bes herrn Thiers nach Berfailles. 25. Oftober 1870, 2º a An ben General ber Infanterie v. b. Tann                                                         | 344   |
|      |      | Befehl, Thiers nach Berfailles zu weisen. 26. Oftober 1870, mittags                                                                                                              | 345   |
|      |      | Bericharfung beffelben Befehls. 28. Ottober 1870, 90 a An ben General ber Infanterie v. b. Tam                                                                                   | 345   |
|      |      | Militärifche Gefichtspunfte für einen Baffenftillftanb (mit Anschreiben). 29. Oftober 1870. — An ben Bunbestanzier                                                               | 346   |
|      |      | Beförberung ber 4. Infanterie Dwifton nach Nanteuil. 26. Oftober 1870.  — An bas Oberfommando ber Dritten Armee.                                                                 | 348   |
|      |      | Dinmeis auf die Geheimhaltung wichtiger Rachrichten in ben Saupt-<br>quartieren. 27. Eftober 1870. — An famuilliche Oberfommandos.                                               | 849   |
|      |      | lleber Zerftörung von Gifenbahnbauwerten. 28. Ottober 1870. — An jämmtliche Obertommandos                                                                                        | 349   |
|      |      | Telegramm. Ueber Behandlung ber gefangenen Offiziere. 27. Ottober 1870,<br>1130 v. — An den Brinzen Friedrich Karl                                                               | 350   |
| 244. | 010. | ichließung von Bessort. 28. Ettober 1870, 215 a. — An bas Generals gouvernement im Essaf.                                                                                        | 350   |
| Nr.  | 350. | Telegramm. Magnahmen gegen bie Freifchaaren bei Megieres. 29. Et-<br>tober 1870, 10° v. — An bas Generalgouvernement Reims                                                       | 351   |
| Nr.  | 351. | Telegramm. Magnahmen gegen bie Freischaaren bei Clermont en Argonnes. 29. Oftober 1870, 12º mittags. — An das Cherkommando                                                       |       |
| Nr.  | 352. | ber Ersten Armee                                                                                                                                                                 | 351   |
| Nr.  | 353. | Armee                                                                                                                                                                            | 351   |
|      | . 50 | 31. Oftober 1870, 40 a An bie Ctappentommanbantur Clermont                                                                                                                       | 352   |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                             | Seite |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |      | Telegramm. Ersuchen um Rachtichten über Dezieres. 31. Oftaber 1870, 4ª a. — An ben Generalmajor v. Getcham                                                                                                                  | 352   |
|      |      | Telegramm. Berichiebung ber Belagerung van Regières. 1. Nooember 1870, 1130 v. — An bas Generalgauvernement Reims                                                                                                           | 352   |
| %r.  | 356. | Ablösung der Landwehrtruppen von dem unmittelbaren Dienste gegen den<br>Feind und Armendung berfelben zu Befagungs bezw. Etappen-<br>zweden. 31. Ottober bezw. 2. November 1870. — In das Obersommando<br>der Ersten Armee. | 353   |
| Яτ.  | 357. | Magnahmen für Bahnsperrungen. 31. Oftaber bezw. 2. Rovember 1870. — An das Generatfammanda XIV. Armeekarps                                                                                                                  | 354   |
| 98r. | 358. | Mahnahmen für Bahnsperrungen. 31. Cliaber bezw. 1. Navember 1870. — An das Oberlammanda der Dritten Armee                                                                                                                   | 355   |
|      |      | Telegramm. Transport ber 4. Infanterie Division. 1. November 1870, 9a v. — An bas Obertommando ber Zweiten Armee                                                                                                            | 355   |
|      |      | Transpart ber 8. Infanterie: Divifian nach Nauteuil. 1. November 1870. — An das Oberkammando der Dritten Armee                                                                                                              | 356   |
| Nr.  | 361. | Neber bie Kriegslage. 1. Ravember 1870. — An ben Generalmajor v. Stiehle                                                                                                                                                    | 356   |
| Nr.  | 362. | Anlage. Zusammenstellung der feinblichen Streitkröfte außerhalb Paris<br>Ablehnende Antwart auf ein Ansuchen der Raas-Armee um Berstärfung.<br>2. Navember 1870, 5° a. — An das Eberkammanda der Maas-                      | 359   |
| Nr.  | 363. | Armee                                                                                                                                                                                                                       | 360   |
| Nr.  | 364. | Dritten Armee.  Telegramm. Berichtigung einer Melbung über das var Mösteres ver- fügbare Belagerungsmaterial. 2. Navember 1870, 130 a. — An                                                                                 | 360   |
| Rr.  | 365. | das Generalgouvernment Reims                                                                                                                                                                                                | 361   |
| Mr.  | 366. | Generalmajar v. Sethow .  Telegramm. Ueber Gefangenentransporte, 3. Navember 1870, 100 v. —                                                                                                                                 | 361   |
|      | 367. | An das Oberfammando der Ersten Armee                                                                                                                                                                                        | 361   |
|      |      | für die Zweite Armee. 3. Ravember 1870, 12º mittags. — An das<br>Oberkommanda der Zweiten Armee                                                                                                                             | 362   |
| Nr.  | 368. | Telegramm. Radrichten über bie Zweite Armee und weitere Aufgaben bes XIV. Armeefarps. 3. Ravember 1870, 12a mittags. — An                                                                                                   |       |
| Nr.  | 369. | ben General der Jufanterie v. Werber                                                                                                                                                                                        | 362   |
| Яr.  | 370. | — An den Generalmajar v. Tresdam I.  Beisungen sür die Dritte und Maas-Armee. 5. Navember 1870, 120 a.  — An die Oberfammandas der Dritten und Maas-Armee.                                                                  | 362   |
| Mr.  | 871. | Telegramm. Anardnungen gur Einnahme van La Fere. S. Navember<br>1870, 1º a. — An das Eberlommanda der Erften Armee                                                                                                          |       |
| Nr.  | 372. | Refegramm. Anarbnungen zur Einnahme van La Fere. 5. Rooember<br>1870. 1º a. — An das Centralgouvernement Reims                                                                                                              | 364   |
| Nr.  | 373. | Telegramm, Seine Majestat genehmigen ben Abichlus eines Waffenftill-<br>ftanbes mit Berbun. 5. Rovember 1870 In ben Generalmajor                                                                                            |       |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                             | 205   |

| Nr. 378. | Beijungen betreffend Operationen gegen feindliche Entjag Armeen. 7. Navember 1870, 130 a An bas Oberfammando ber Dritten            |     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 01- 050  | Armee                                                                                                                               | 367 |
| ж. 879.  | An bas Oberkammanbo ber Zweiten Armee                                                                                               | 367 |
| Mt. 380. | lleber bie Bestrafung feinblicher Einwahner bei Narteinahme gegen bie Beutiche Armee. 7. Navember 1870. — An bas Dberfammanba       | 000 |
| Mr. 381. | ber Zweiten Armee                                                                                                                   | 368 |
| 97- 200  | Armee                                                                                                                               | 368 |
| At. 004. | Eberfammanda ber Ersten Armee                                                                                                       | 369 |
| Nr. 383. | Telegramm. Ueber Berfidrung ber bei Gunvahnern gefundenen Baffen.<br>8. November 1870, 1230 a. — An ben General ber Raaallerie      |     |
| m no.    | Freiherrn o. Manteuffel                                                                                                             | 369 |
| ж. 384.  | Ausbau ber Forts von Meh. 9. Racember 1870. — An bas Gouver-<br>nement Meh                                                          | 870 |
| Яг. 385. | Bertheilung ber rudwartigen Gifenbagn-Ctappenlinien. 10. Rovember 1870. — An alle Oberfommanbos, Generalgouvernements und           |     |
|          | Cifenbahnbehörben                                                                                                                   | 370 |
| Nr. 386. | Telegramm. Befehl zur Beschleunigung bes Mariches. 10. Naoember<br>1870, 1230 a. — An bas Oberkammando ber Zweiten Armee            | 372 |
| Rt. 387. | Heber bie Aufgaben ber 3meiten Armee. 10. Ravember 1870, 2a a                                                                       |     |
| 00- 990  | An ben Generalmajor v. Stiehle                                                                                                      | 372 |
| AL, 300. | fer 1870, 12a mittags. — An das Generalfammanda VII. Armee-<br>forps                                                                | 373 |
| Nr. 889. | Telegramm. Heberweijung van Berjanen und Material jur Belagerung<br>van Megières. 10. Navember 1870, 1230 mittags. — In ben General | 010 |
|          | ber Ravallerie Freiherrn v. Manteuffel                                                                                              | 374 |
| Rr. 390. | Telegramm. Die Kapitulatian von Reubreifach ermäglicht Einleitung<br>ber Belagerung von Belfort. 11. Navember 1870, 1230 a. — An    |     |
|          | ben General ber Infanterie D. Berber                                                                                                | 374 |
| Nr. 391. | Telegramm. Aufgaben bes Generalgauvernements im Elfat für Gin-<br>leitung ber Belagerung von Belfart. 11. Ravember 1870, 1230 a.    |     |
| 20+ 200  | - An bas Generalgauvernement Strafburg                                                                                              | 374 |
|          | vember 1870, 1239 a An ben Generalmajar v. Tresdow I                                                                                | 375 |
| Mr. 393. | Telegramm. Anardnung fur bie Belagerung von Belfart. 11. Ravember                                                                   |     |
|          | 1870, 1290 a In ben Generalmajar v. Schmeling                                                                                       | 375 |
|          |                                                                                                                                     |     |

|             |      |                                                                                                                                                                                                    | Geit |
|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nr.         | 394. | Telegramm. Anordnungen für ben Fall ber Raumung aan La Sere. 11. Rapember 1870, 12. a In bie Rommanbanur Gaiffons .                                                                                | 87   |
| Nr.         | 395. | Ueber bie Rriegslage. 14. Ravember 1870 In ben Generalmajar                                                                                                                                        |      |
| Nr.         | 396. | v. Stiehle .<br>Aufflärung über die Lage und nächste Aufgabe des IX. Armeetarps.<br>14. Nooember 1870. — An das Generallammanda IX. Armee                                                          | 37   |
| Mr.         | 397. | farps                                                                                                                                                                                              | 37   |
| Nr.         | 398. | 8° a. — An bas Obertammanda der Zweiten Armee<br>Telegramm. Mafnahmen jur Unterstützung der 5. Raaallerie-Diaision.<br>14. Navember 1870, 10 <sup>12</sup> a. — An das Obertommanda der Maas-Armee | 38   |
| Nr.         | 899. | Aufgaben bes Großherzogs von Medlenburg Schwertin nach bem Ein-<br>treffen der Zweiten Armes an der Janne. 15. Naaember 1870, 1º a.<br>— An das Oberkammanda ber Tritten Armes                     | 381  |
| Nr.         | 400. | Befehl jur Dedung ber Strafe Orleans - Paris. 15. Raaember 1870, 1º a Mu ben General ber Infanterte a. Manftein                                                                                    | 381  |
| %r.         | 401. | Telegramm. Die 2. Kaaallerie Diaifian wird bem IX. Armeeforps unterftellt. 15. Rovember 1870, 1a a. — An ben Generallieutenant                                                                     |      |
|             | 100  | Grafen gu Stalberg                                                                                                                                                                                 | 389  |
| ж.          | 402. | Telegramm. Ueber die neue Musgabe der Zweiten Armee. Deckung der<br>Gtraße Orleans-Baris. 15. Naacmber 1870, 1º a. — An das<br>Oberlammando der Zweiten Armee                                      | 383  |
| Nr.         | 403. | Telegramm. Befehl jur Bereiffellung einer Diaifian XII. Armeelarps<br>jur Berwendung gwischen Geine und Marne. 15. Nagember 1870,<br>1° a. — An das Cherfammando ber Mago-Armee                    | 383  |
| Nr.         | 404. | Beränderung ber Eintheilung ber fudlichen Einschliebungsfrant. 16, Rosamber 1870, 830 a. — An die Oberfammandos ber Dritten und Rags-Armee                                                         | 383  |
| Rr.         | 405. | Ueber bie Aufgaben ber Armee Abtheilung bes Grafherzogs aon Medlen-<br>burg . Schwerin. 17. Navember 1870, 12ª mittags. — In ben                                                                   |      |
| <b>%</b> т. | 406. | Dberften v. Arensti                                                                                                                                                                                | 384  |
| Nr.         | 407. | 6a a. — An das Cherlommando der Zweiten Armee Befehl jum Barmarich auf Rauen und Rachrichten von der Zweiten Armee bezw. Armee-Abtheilung des Frahherzogs. 18. Radember                            | 888  |
| Rr.         | 408. | 1870, 6° a. — An bas Oberfammanda ber Erften Armee Rachrichten über bie Erfte Armee, über bie Armee-Abtheilung bes Groß:                                                                           | 387  |
|             |      | herzags und über die Zweite Armee 19. Raoember 1870. — An<br>das Sberkammando der Maas-Armee                                                                                                       | 387  |
| Nr.         | 409. | Rachrichten aan ber Ersten und Zweiten Armee. 19. November 1870. —<br>An das Serfammanda der Dritten Armee                                                                                         | 388  |
| Nr.         | 410. | Befehl jur heranziehung van Entfendungen und Beisungen für ein Ju-<br>fammenwirfen mit ber Erften Armee. 20. Ragember 1870, 2º a.                                                                  |      |
|             |      | - An das Dbertommando ber Maas-Armee                                                                                                                                                               | 388  |
|             |      | Beisungen betreffend bie 5. Raaallerie. Diaifian. 20. Ravember 1870. —<br>An bas Cherfammanda ber Dritten Armee                                                                                    | 389  |
| Nr.         | 412. | Telogramm. Aufflarung über Die Lage und Befehl. 21. Raaember 1870,                                                                                                                                 | -    |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                   | Settle |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nr. 413. | Befehl für die Armee Abtheilung des Grobberzogs von Redlenburg zur<br>Kooperation mit der Zweiten Armee. 22. Rovember 1870, 846 a. —<br>An das Oberfommando der Zweiten Armee                                                                     | 390    |
|          | Bufat an bas Cherfommanbo ber Dritten Armee: Rachrichten über ben Groß:                                                                                                                                                                           |        |
| Rr. 414. | herzog<br>Tefegnamm. Meldungen bes Generals v. Berber und Nachrichten über<br>ben Großherzog oon Recttenburg Schwerin. 22. November 1870,                                                                                                         | 390    |
|          | 86 a An bas Cherfommando ber Zweiten Armee                                                                                                                                                                                                        | 391    |
| %r. 415. | lleber die Rothmendigkeit einer Bermehrung der Etappentruppen. 24. Ro-<br>vember 1870, 8 to a. — An den Ariegominister                                                                                                                            | 391    |
| %r. 416. | Allerhochfte Rabinets. Orbre über Bahrung bes Dienstgeheimniffes (mit Au-<br>fcreiben). 23. November 1870. — In ben Oberften v. Albebyll .                                                                                                        | 392    |
| Nr. 417. | Ueber Gifenbahn: und Stappenverhaltniffe ber Zweiten Armee. 23. Ros vember 1870 - An ben Generasmajor o. Stiehle                                                                                                                                  | 393    |
| Nr. 418. | lleber bie beablichtigten Operationen gegen Garibalbi. 24. Rovember<br>1870, 2º a. — Ru ben Generat ber Infanterie v. Werber                                                                                                                      |        |
| Nr. 419. | 26(c), 20 a. — Au den General der Infanterie D. werder<br>Zelegramm. Die Armee-Abtheitung des Großherzogs wird dem Brinzen<br>Ariedrich Kart unterfiellt und sonftige Weifungen. 25. Ropember 1870.                                               | 894    |
| Жт. 420. | Friedrig nar unterseut nuo joninge Betjungen. 20. Abernoer 1970, 110 a. — An ben Großherzog von Wedlenburg-Schwerin . Erläuferndes Schreiben mit Beisungen für die Armee Abtheisung. 25. Appender 1870, 20 a. — An den Großherzog von Medlenburg- | 394    |
|          | 20. Robentor 18:0, 2º d. — An ben Großgeriog von Meatenburg.<br>Schwerin<br>Bufah an bas Obertommando ber Zweiten Armee mit Angabe ber Marich-                                                                                                    | 395    |
| m- 404   | ziele ber Armee Abtheilung am 25                                                                                                                                                                                                                  | 895    |
| Mr. 921. | denenateutenant d. Etolgi it mit der Augung der vergagte des Egeis<br>des Stades der Armee-Abtbellung beauftragt. 26. Rovember 1870. —<br>An den Großbertog von Redlenburg-Schwerin                                                               | 396    |
| Mr. 422. | Telegramm. Radrichten vom Grofherzog und Mitthellung von ber Sendung bes Generals v. Stofch. 26. November 1870, 12º mittags.                                                                                                                      |        |
|          | - In ben Generalmajor v. Stiehle                                                                                                                                                                                                                  | 896    |
| Mr. 423. | Telegramm. Beifungen infolge ber Kapitulation von Diebenhofen. 26. November 1870, 12º mittags. — An ben Sanbeisminifter                                                                                                                           |        |
| Ør 494.  | Grafen v. Ihenplis                                                                                                                                                                                                                                | 397    |
|          | 120 mittags. — An ben General ber Kavallerie Freiherrn v. Manteuffel Telegramm. Sicherung ber Etappenftraße ber Zweiten Armee burch bas                                                                                                           | 897    |
|          | VII. Armeetorps. 27. Rooember 1870, 26 a. — An bas Generals<br>formando VII. Armeetorps                                                                                                                                                           | 397    |
| Rr. 426. | Telegramm. Ueber die Aufgabe des vorausgesendeten Telachements<br>VII. Armeeforps. 28. Rovember 1870, 12 <sup>39</sup> a. — An das Generals                                                                                                       |        |
| 90r 497  | fommaudo VII. Armeeforps                                                                                                                                                                                                                          | 398    |
|          | — An das Generaltommando VII. Armeeforps                                                                                                                                                                                                          | 398    |
|          | - An bas Obertommanbo ber Zweiten Armee                                                                                                                                                                                                           | 399    |
|          | Ueberweisung von Truppen an das Goupernement Meg. 27. Rooember<br>1870, nachm. — Un den Generallieusenant o. Löwensetd                                                                                                                            | 399    |
| nr. 430. | Ueber bie Kriegslage. 27. Rooember 1870, 80 a An ben Generalmajor                                                                                                                                                                                 | 400    |

|      |      |                                                                                                                                                                                            | Ceite |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nr.  | 431. | Anordnungen für die Belagerung von Belfort. 27. November 1870, a. — An den Generalmajor v. Tresdow I                                                                                       | 402   |
| Nr.  | 432, |                                                                                                                                                                                            | 403   |
| Nr.  | 433. |                                                                                                                                                                                            | 404   |
| Nr.  | 434. |                                                                                                                                                                                            | 404   |
| Nr.  | 435. | Telegramm. Unterstügung burch bie Dritte Armee ist veransast.  30. November 1870, 120 mitternachts. — An das Generalsommando XII. Armeesorps                                               | 405   |
| Nr.  | 436. | Telegramm. Unterfrühung burch bie Dritte Armee ist veransagt. 30. No-<br>vember 1870, 11º a. — An bas Oberkommanbo ber Maas-Armee                                                          | 405   |
| Nr.  | 437. | Telegramm. General v. Franfedy erhält ben Oberbefehl über Die Truppen 3wifchen Marne und Geine. 1. Dezember 1870, 1030 v. — Un ben                                                         |       |
|      |      | General ber Infanterie v. Franfedy                                                                                                                                                         | 405   |
| Nr.  | 438. | Telegramm. Benachrichtigung von bem Auftrage bes Generals v. Franjechy.  1. Dezember 1870, 1030 v. — An bas Oberfommando der Maas:                                                         | 400   |
| Nr.  | 439. | Atmee.<br>Telegramm. Einschräntung des Austrages der Württembergischen Division.<br>1. Dezember 1870, 10 <sup>45</sup> a. — An das Oberkommando der Maas-                                  | 406   |
|      |      | Игтее                                                                                                                                                                                      | 406   |
| Nr.  | 440. | Telegramm. Rähere Weisungen für die Berwendung der Truppen.<br>1 Dezember 1870, 1045 a. — An den General der Insanterie                                                                    | 406   |
| 92+  | 441  | v. Fransedy                                                                                                                                                                                | 400   |
|      |      | 1045 a. — An das Generalkommando VI. Armeekorps                                                                                                                                            | 407   |
|      |      | gember 1870, nachm An bas Obertommando ber Daas-Armee                                                                                                                                      | 407   |
|      |      | Telegramm. Weisungen für ben 3. Dezember. 2. Dezember 1870, 1115 a.  — An ben General ber Insanterie v. Fransedy                                                                           | 408   |
| 92r. | 444. | Telegramm. Anordnungen für ben 3. Dezember. 2. Dezember 1870, 11 15 a. — An bas Oberkommando ber MaaseArmee                                                                                | 409   |
| Mr.  | 445. | llebersicht ber in ber Linie Roify le Grand-Billeneuve St. Georges bereitstehenben Truppen. 3. Dezember 1870, 930 a. — An Seine                                                            |       |
| ~    |      | Majestät ben König                                                                                                                                                                         | 410   |
| Nr.  | 446. | Telegramm. Anordnungen jur Berstärtung ber bebrohten Stellung. 3. Dezember 1870, 9° a. — An bas Oberkommando ber Maass-<br>Armee                                                           | 410   |
| Nr.  | 447. |                                                                                                                                                                                            | 411   |
| Nr.  | 448. | Telegramm. Ueber bie Bereitstellung von Lebensmitteln. 4. Dezember                                                                                                                         |       |
| Nr.  | 449. |                                                                                                                                                                                            | 412   |
| Nr.  | 450. | zember 1870, 2º a. — An ben Kronprinzen von Sachsen Telegramm. Antwort auf eine Anfrage betreffend Zurüdziehung ber nicht mehr nöthigen Truppen. 4. Dezember 1870, 330 a. — An ben General | 412   |
|      |      | ber Kavallerie v. Tümpling                                                                                                                                                                 | 412   |
| Mr.  | 451. | Telegramm. Befehl gur herstellung einer verschangten Stellung. 4. Des gember 1870, 2º a. — An ben Kronpringen von Sachjen                                                                  | 413   |

|     |      | Inhalts-Verzeichniß.                                                                                                                    | xv    |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |      |                                                                                                                                         | Ceite |
| Nr. | 452. | Befehl zur Anlage von Belagerungs:Batterien. 4. Dezember 1870, 5º a. — An bas Oberkommando ber Maas-Armee                               | 413   |
| Nr. | 453. | Ueber Abgrenzung der Kommandoverhältnisse. 5. Dezember 1870. — An bas Obersommando der Maas-Armee                                       | 415   |
|     |      | Schreiben Seiner Majestät des Königs an den Grafen Moltke. 28. Norvember 1870                                                           | 415   |
|     |      | Promemoria betreffeud ben Beginn bes artilleristischen Angriss auf Paris.                                                               | 417   |
| Nr. | 455. | Ueber Besehung von Festungen. 30. November 1870. — An das Obers fommando der Ersten Armee                                               | 419   |
| Nr. | 456. | Telegramm. Die Garbe-Dragoner-Brigade wird der Ersten Armee untersstellt. 30. November 1870, 50 a. — An das Oberkommando der Maas-Armee | 420   |
| Nr. | 457. | Telegramm. Befehl zur heranziehung an ben Grofherzog. 2. Dezember 1870, 1º a. — An ben Generalmajor v. Rauch                            | 420   |
| Nr. | 458. | Benachrichtigung von bem Auftrage bes Detachements Ranch und hier-<br>burch bedingte nene Beifungen. 2. Bezember 1870, 3° a. — An       | 421   |
| Nr. | 459. |                                                                                                                                         | 422   |
| Nr. | 460. |                                                                                                                                         | 422   |
| Nr. | 461. | Telegramm. Beself zur Beobachtung von Langres. 5. Dezember 1870, 50 a. — An den General der Jufanterie v. Zastrow                       | 423   |
| Nr. | 462. | Benachrichtigung von ber Aufgabe bes Generals v. Zaftrow, 5. Des gember 1870. — An bas Generalgouvernement von Lothringen               | 423   |
| Nr. | 463. | Mittheilung von der Riederlage der Loire : Armee bei Orléans. 5. Des zember 1870. — An den General Trochu                               | 424   |
| Nr. | 464. | Telegramm. Befehl zur Berfolgung. 6. Dezember 1870, 8 <sup>55</sup> a. — An bas Oberfommando ber Zweiten Armee                          | 424   |
| Nr. | 465. | lleber die Lage und Aufgaben der Zweiten Armee. 6. Dezember 1870, 12º mittags. — An den Generalnagor v. Stiehle                         | 425   |
| Nr. | 466. | Telegramn. Die Armee: Abtheilung bes Grofherzogs v. Medlenburg wird wieder felbständig. 7. Dezember 1870, 1º a. — An das Ober-          |       |
| Nr. | 467. | fommando der Zweiten Armee                                                                                                              | 426   |
|     |      | 10 a. — An bas Obertommando ber Armee : Abtheilung bes Groß:<br>herzogs v. Medlenburg:Schwerin                                          | 427   |
|     | 468. | Magnahmen zur Beschleunigung bes Munitionstransportes nach Paris. 7. Dezember 1870. — An bas Oberfommando ber Dritten Armee .           | 427   |
| Nr. | 469. | Telegramm. Anfragen über die Belagerung von Moutmeby u. a. 6. Des gember 1870, 11 16 a. — An den Generallieutenant v. Kameke            | 428   |
| Nr. | 470. | Telegramm. Befehl zur Berfolgung. 6. Dezember 1870, 930 a. — An den General der Kavallerie Freiherrn v. Mantcuffel                      | 429   |
| Nr. | 471. | Telegramm. Erneuerter und bringender Befehl jur Berfolgung. 7. Des gember 1870, 10 a. — An ben General ber Kavallerie Freiherrn         |       |
|     |      | v. Manteuffel                                                                                                                           | 429   |
| Nr. | 472. | Nähere Beisungen für die Berfolgung auf havre. 7. Dezember 1870, 30 a. — An das Oberkommando der Ersten Armee                           | 429   |

|     |      |                                                                                                                                                                                 | Ceite      |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nr. | 473. | lleber die Nothwendigseit, neue Truppentörper in der heimath zu bisben.  8. Dezember 1870. — An den Kriegsminister                                                              | 430<br>431 |
|     |      | Anlage 2. Summarische Uebersicht ber im Laufe best gegenwartigen Krieges von Franfreich neu gebildeten aktiven Truppenförper                                                    | 433        |
| Nr. | 474. | Telegramm. Befehl jum Borruden auf Chatillon. 8. Dezember 1870, 120 mittags. — An ben General ber Infanterie v. Zaftrow                                                         | 434        |
| Nr. | 475. | Telegramm. Befehl zur Beobachtung von Laugres. 8. Dezember 1870, 12º mittags. — An ben General ber Infanterie v. Werber                                                         | 434        |
|     |      | Aufgaben bes VII. Armeeforps. 8. Dezember 1870, 4º a. — An ben General ber Infanterie v. Zastrow                                                                                | 435        |
| Nr. | 477. | Anfgaben bes XIV. Armeeforps. 8. Dezember 1870, 4° a. — An ben General ber Infanterie v. Merber                                                                                 | 436        |
| Nr. | 478. | Telegramm. Besehl zur Unterstühung ber Armee-Abtheilung. 9. Dezember 1870, 915 v. — An das Oberkommando der Zweiten Armee                                                       | 438        |
| Nr. | 479. | das Oberkommando der Dritten Armee                                                                                                                                              | 438        |
|     | 480. | lleber die heranführung von Belagerungsgeschützen. 9. Tezember 1870. — An das Oberkommando der Maad-Armee                                                                       | 439        |
| Nr. | 481. | Bei Berhandlungen mit Französsischen Behörben ist allein der Insalt des<br>Deutschen Textes gültig. 10. Dezember 1870. — An sämmtliche<br>Oberkommandos u. s. w.                | 440        |
| Nr. | 482. |                                                                                                                                                                                 | 440        |
| Nr. | 483. | Gefichtspunkte für bas weitere Berhalten ber Zweiten Armee. 12. Des 3ember 1870, 50 a An ben Generalmajor v. Stieble                                                            | 441        |
| Nr. | 484. | Berwendung ber 5. Navallerie: Division. 12. Tezember 1870, 6° a. — An das Oberkommando der Dritten Armee                                                                        | 443        |
| Nr. | 485. | Bemerkungen zu den Standesausweisen. 13. Dezember 1870. — An fäunntliche Oberkommandos u. f. w                                                                                  | 443        |
| Nr. | 486. | von Paris. 11. Tezember 1870                                                                                                                                                    | 445        |
|     |      | Paris. 12. Dezember 1870, 530 a. — An ben Kriegsminister Schreiben bes Generals v. Blumenthal an ben Grafen Moltfe über ben                                                     | 446        |
| Nr. | 487. | Beginn ber Beschiegung von Paris 21. November 1870 Telegramm. Mahnahmen zur Sicherung von Soffions infolge bes Er-                                                              | 446        |
|     |      | scheinens seindlicher Truppen bei La Fère. 12. Tezember 1870, 530 a. — An das Cherkommando der Maad: Armee                                                                      | 448        |
| Nr. | 488. | Telegramm. Maßnahmen zur Sicherung von Laon bezw. Soissons 12. Dezember 1870, 500 a. — An ben Generallientenant v. Kamete                                                       | 449        |
| Nr. | 489. | Telegranım. Magnahmen gur Sicherung von Laon bezw. Soiffons.                                                                                                                    |            |
| Nr. | 490. | 12 Dezember 1870, 5. a. — An das Generalgouvernement Reims<br>Telegramm. Maßnahmen zur Sicherung von Laon bezw. Soisson<br>12. Dezember 1870, 5. a. — An den Generalmajor Baron | 449        |
| Nr. | 491. | Schuler v. Sonben                                                                                                                                                               | 449        |
|     |      | 12. Dezember 1870, 530 a Un bas Cherfoumando ber Erften Armee                                                                                                                   | 449        |

Molttes mititarifche Werte, L 3.

|              |                                                                                                                                                                                                                         | Beite |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Rr. 510.     | Belegramm. Befehl jum Borruden auf Mugerre. 15. Dezember 1870, 50 a An ben General ber Infanlerie v. Zastrow                                                                                                            | 458   |
| 98r. 511. S  | Aufgabe ber 5. Kavallerie Divifion. 14. Dezember 1870, 1º mittags. —<br>An das Oberkommando der Dritten Armee                                                                                                           | 459   |
| Rr. 512. 1   | leber bie Lage. 14. Dezember 1870, 400 a An ben Generalmajor v. Stiehle                                                                                                                                                 | 459   |
| Mr. 513. 2   | Telegramm. Anfragen über Tours u. a. 15. Dezember 1870, 5º a. —<br>An bas Obertommando ber Zweiten Armee                                                                                                                | 461   |
| Rt. 514. 2   | Lefegramm. Rachrichsen über die 5. Kavallerie - Division und daß<br>VII. Armeeforps. 16. Dezember 1870, 10° v. — An das Ober-<br>kommando der Zweiten Armee                                                             | 461   |
| Nr. 515. L   | Beifungen für die Erste und Zweite Armee. 17. Tezember 1870, 6º a. — An die Oberkommandos der Ersten und Zweiten Armee                                                                                                  | 462   |
| Mr. 516. B   | leber die Rothwendigkeit von Reuformationen in der heimath. 15. De-<br>gember 1870. — An den Kriegsminifter                                                                                                             | 463   |
| Nr. 517. N   | intwort auf eine Bitte bes Grafen Bismard betreffend Juftellung ber<br>nach Berlin bestimmten läglichen Telegramme. 18. Dezember 1870.<br>— An ben Bundestanzler                                                        | 465   |
| Nr. 518. 2   | — An ben Bundestanzier .  - An ben Bundestanzier .  - degramm. Befeht zur Zerftörung der Bahnftrede bei Houilles. 19. Desember 1870. 10° v. — An das Oberfommando der Maas-Armee .                                      | 465   |
| Rr. 519. B   | erftärfung ber Stappentruppen. 20. Dezember 1870. — An das General-<br>gouvernement in Lothringen                                                                                                                       | 465   |
| Nr. 520. T   | elegramm. Fortsehung der Offensive nur erwünsicht, wenn Zuftand der<br>Aruppen es gestattet und sicherer Erfolg in Aussicht sieht. 20. Der<br>zemder 1870, 12º mittags. — An den Großberzog von Medlenburg.<br>Schwerin | 466   |
| 98r. 521. T  | elegramm. Ueber Abflichten ber Armee , Abtheilung bes Großherzogs.                                                                                                                                                      | 466   |
| Nr. 522. T   | elegramm. Uebermittelung einer Melbung ber Zweiten Armee. 20. Des gember 1870, 6° a. — An ben Großherzog von Medlenburg Schwerin                                                                                        | 467   |
| Nr. 523. Ti  | gember 1870, 1290 a In ben General ber Infanterie                                                                                                                                                                       | 467   |
| Rr. 524. Te  | legramm. Dedung ber Gifenbahn bei Ruits. 20. Dezember 1870,                                                                                                                                                             | 467   |
| Nr. 525. Te  | legramm. Neberweisung von Truppentheisen des II. Armeetorps.<br>20. Dezember 1870, 9° a. — An das Obertommando der Maas-Armee                                                                                           | 168   |
| Nr. 526. W   | iebervereinigung bes I. Bayerischen Armeeforps füblich Paris. 21. Des<br>zember 1870, 5.30 a. — An bas Oberkommanbo ber Aweiten Armee                                                                                   | 168   |
| Rr. 527. W   | ebervereinigung und Aufgabe bes L Baperischen Armeetorps. 21. Des<br>gember 1870. — An das Oberkommando ber Dritten Armee                                                                                               | 169   |
| 98r. 528. Be | rwenbung ber 5. Kavallerie-Divifion. 21. Dezember 1870, 6° a. —<br>An das Oberfommando der Dritten Armee                                                                                                                | 169   |
| 98r. 529. Be | ewendung ber 5. Kavallerie: Dioifion. 21. Dezember 1870, 6° a. —<br>An bas Oberkommando der Armee-Abifeilung des Großferzogs von                                                                                        |       |

| 90+ 53    | 0. Aufgaben ber Imeiten Armee. 21. Dezember 1870, 6º a. — An bas                                                                                                          | Geite |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|           | Dbertommanbo ber 3metten Armee                                                                                                                                            | 471   |
| %т. 53    | <ol> <li>Gutachten über ben Borichlag bes Generals v. hindersin betreffend die<br/>Beschiehung von Paris. 22. Dezember 1870. — An Seine Majestät<br/>ben Rönig</li> </ol> |       |
| Ят. 533   | <ol> <li>Telegramm. Berftärfung und Beisungen für bas XIV. Armeetorps.</li> <li>Dezember 1870, 4° a. — In ben General ber Insanterie<br/>v. Merber</li> </ol>             |       |
| 98r. 533  | i. Telegramm. Maßregeln jur Beschießung von Langres. 22. Dezember<br>1870, 5 <sup>15</sup> a. — An den Generalmajor Freiherrn v. d. Golh                                  | 475   |
| 98r. 534  | . Telegramm. Anfragen über Bourbafi. 23. Dezember 1870, 2º a. — An ben Generalmajor v. Stiehle                                                                            | 475   |
| 98r. 535  | . Telegramm. Unterfitigung ber Maas Armee. 23. Dezember 1870, 930 a. — An ben General ber Infanterie v. Franfedy                                                          | 476   |
| %r. 536   | Elegramm. Unterftugung burch General v. Zaftrow. 24. Dezember<br>1870, 8° a. — An ben General ber Infanterie v. Berber                                                    | 476   |
| Ят. 537   | . Telegramm. Unterstühung bes XIV. Armeetorps. 24. Dezember 1870,<br>8° a. — An ben General ber Infanterie v. Zastrow                                                     | 477   |
| Nr. 538.  | Musbehnung ber Berwaltungsbegirfe ber Generalgouvernements. 24. Des jember 1870. — An ben Rriegominifter                                                                  | 477   |
| Nr. 539.  | . Telegramm. Bortheile eines Borgehens bes Generals Grafen Lippe auf Sam. 24. Dezember 1870, 10° v. — An bas Obertommando ber                                             |       |
| 98t. 540. | Maas-Armee                                                                                                                                                                | 478   |
| W- E41    | v. Manteuffel                                                                                                                                                             | 478   |
| M. DH.    | Amiens. 25. Desember 1870, 10.00 v. — An das Eberfommando<br>der Raas Armee                                                                                               | 478   |
| Nr. 542.  | Telegramm. Die Absenbung der Aruppen des IV. Armeelorps wird un-<br>nötsig. 25. Dezember 1870, 1° a. — An das Oberkommando der                                            |       |
| W- E40    | Maas Armee<br>Telegramm. Benadrichtigung pon ber Einstellung bes Truppentrans-                                                                                            | 479   |
| 201. 040. | portes. 25. Dezember 1870, 10 a Un bas Oberfommanbo ber                                                                                                                   |       |
| %r. 544   | Ersten Armee .<br>Telegramm. Aufforderung ju Benachrichtigungen ber Armeen unter-                                                                                         | 479   |
|           | einander. 25. Dezember 1870, 12º mittags An fammtliche                                                                                                                    | 479   |
| Nr. 545.  | lleber bie Aufgaben ber Zweiten Armee. 25. Dezember 1870, 50 a                                                                                                            | 480   |
| Nr. 546.  | Telegramm. Einverftandniß Seiner Majeftat mit bem Beginn ber Be- ichiefung bes Ront Avron. 26. Dezember 1870, 815 a An bas                                                |       |
| Nr. 547.  | Dbertommando ber Maas-Armee Befchießung. 29. Desember                                                                                                                     | 481   |
|           | 1870, 830 a An bas Obertommanbo ber Daas-Armee                                                                                                                            | 482   |
| жт. 548.  | Anordnungen für ben Munitionserfas. 29. Dezember 1870, 830 a Un                                                                                                           |       |

ь\*

|      |              |                                                                                                                                                                      | Geite |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nr.  | 549.         | Anordnungen jur Beschießung von Paris. 29. Dezember 1870. — An bas Oberkommando ber Dritten Urmee                                                                    | 483   |
| Nr.  | <b>55</b> 0. | Telegramm. Einverständniß mit Festhaltung von Peronne und St. Quentin und Weisungen für die Erste Armee. 29. Dezember 1870, 10. v.                                   |       |
| Nr.  | 551.         | — An ben General ber Kavallerie Freiherrn v. Manteuffel Telegramm. Befehl zum Marich auf Chatillon. 25. Dezember 1870, 11º a.                                        | 484   |
| 90   | ==0          | - Un ben General ber Infanterie v. Zastrow                                                                                                                           | 485   |
| жг.  | 002.         | Telegramm. Einftellung bes Transportes von Belagerungsmaterial auf<br>Langres. 26. Dezember 1870, 300 a. — An ben General ber Infanterie v. Berber                   | 485   |
| Nr.  | 553.         | Telegramm. Einstellung des Transportes von Belagerungsmaterial auf<br>Langres. 26. Dezember 1870, 3 <sup>30</sup> a. — An ben Generalmajor<br>Freiherrn v. d. Golfs. | 486   |
| Nr.  | 554.         | Telegramm. Einverständnis mit Operationen und Ueberweisung bes Deta-<br>dements Debichis. 26. Dezember 1870, 10. a. — An ben General<br>ber Insanterie v. Werder     | 486   |
| 98r. | 555.         | Telegranm. Befehl gur Bildung bes Detachements Debichip. 26, Des 3ember 1870, 1030 a. — An das Generalgouvernement im Elfaß .                                        | 486   |
| Nr.  | 556.         | Weisungen für das VII. Armeelorps. 27. Dezember 1870, nachm. — An den General der Infanterie v. Zastrow                                                              | 487   |
| Nr.  | 557.         | Telegramm. Rachrichten über ben Marich bes Generals v. Zaftrow. 28. Des 3ember 1870, 1230 a. — An ben General ber Infanterie v. Werber                               | 489   |
| Nr.  | 558.         | Telegrannn. Stanbort bes Generals v. Werber. 28. Dezember 1870, 1230 a. — An ben General ber Infanterie v. Zastrow                                                   | 490   |
| Nr.  | 559.         | Telegramın. Befchl zur Berichiebung bes Abmariches. 30. Dezember 1870, 1230 a. — An ben General ber Infanterie v. Zastrow                                            | 490   |
| Nr.  | 560.         | Telegranım. Rachrichten über bas VII. Armeeforps und über ben Feinb. 30. Dezember 1870, 60 a. — An ben General ber Infanterie v. Werber                              | 490   |
| Nr.  | 561.         | Telegramm. Wiederholung des Befests, ben Abmarfc zu verschieben.  30. Dezember 1870, 6° a. — An den General der Infanterie v. Zastrow                                | 491   |
| Nr.  | 562.         | Telegranm. Besehl zur Offensive gegen Bourbaki. 1. Januar 1871. 590 a.  — An ben General ber Infanterie v. Werber                                                    | 491   |
| Nr.  | 563.         | Telegramm. Beschl zum Marsch auf Augerre. 2. Januar 1871, 11° v. — An ben General ber Infanterie v. Jastrow                                                          | 492   |
| Nr.  | 564.         | Telegranmt. Wieberholung bes Befehls jum Marich auf Augerre.<br>3. Januar 1871, 1030 v. — An ben General ber Infanterie                                              | 400   |
|      |              | v. Zastroiv                                                                                                                                                          | 492   |
|      |              | Befehl jum Marich bes II. Armectorps auf Montargis. 1. Januar 1871. — An bas Oberfommando ber Dritten Armee                                                          | 493   |
|      |              | Telegramm. Befehl zur Offensive gegen Changy. 1. Januar 1871, 500 a. — An bas Obertommando ber Zweiten Armee                                                         | 493   |
|      |              | Rähere Weisungen jum Befehl, bie Offensive gegen Changy zu ergreifen. 1. Januar 1871, 500 a. — An ben Generalmajor v. Stiefle                                        | 494   |
| Nr.  | 568.         | Telegramm. Marschiele bes II. Armeeforps. 2. Januar 1871, 6º a. —                                                                                                    | 105   |

|      |      |                                                                                                                                                               | Seite |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nr.  | 569. | Telegramm. Ersuchen um Melbungen über bas hauptquartier. 2. Januar 1871, 10° a. — An bas Generastommanbo II. Armeeforps                                       | 495   |
| Nr.  | 570. | Telegramm. Befehl jur ichleunigen Wegnahme von Rocrop. 2. 3as nuar 1871, 12º mittags. — An ben Generalmajor v. Wonna II                                       | 495   |
| Nr.  | 571. | Ueber bie Kriegslage. 2. Januar 1871 An ben General ber Kavallerie Freiherrn v. Manteufiel                                                                    | 496   |
| Rr.  | 572. | Anordnungen jum Transport ber 14. Infanterie-Division auf Mitry.<br>8. Januar 1871. — An das Oberkommando der Maas-Armee                                      | 497   |
| ₩r.  | 573. | Telegramm. Befehl zur Beschleunigung bes Transportes. 8. Januar 1871,<br>8º a. — An die 14. Infanterie-Division                                               | 497   |
| Nr.  | 574. | Mittheilung von ber Auflösung ber Armee-Abtheilung bes Großherzogs.  8. Januar 1871, 6º a. — An bas Oberkommando ber Dritten Armee                            | 498   |
| Mr.  | 575. | Befehl zu läglichen Meldungen über ben Fortgang und Erfolg ber Be- foiegung von Baris. 3. Januar 1871. — An bas Oberfommanbo<br>ber Dritten Armee             | 498   |
| Mr.  | 576. | Telegramm. Befest zu Temonstrationen auf der Nords und Osstfront<br>der Einschließung. 3. Januar 1871, 12° mittags. — An das Obers<br>kommando der Maas-Armee | 499   |
| 98r. | 577. | Telegramm. Wirtung der Beschießung. 4. Januar 1871, 8° a. — An das Oberkommando der Maas-Armee                                                                | 499   |
| Яτ.  | 578. | Befehl zur Beschießung ber Stadt Paris. 4. Januar 1871. — An bas Oberkommando ber Dritten Armee                                                               | 499   |
| Mr.  | 579. | Telegramm. Ueber Sicherung von Bahnlinien. 4. Januar 1871, 12. a                                                                                              | 500   |
| Mr.  | 580. | Telegramm. Aufforderung jur Offensive. 4. Januar 1871, 4to a. — An ben General ber Infanterie v. Werber                                                       | 500   |
| Mr.  | 581. | Aufforberung jum Bericht über ben Fortgang ber Befagerung von Belfort. 4. Januar 1871. — An ben Generalmajor v. Tresdom I                                     | 501   |
| Rτ.  | 582. | Telegramm. Erlebigung ber Aufforberung jum Bericht über Belfort. 9. Januar 1871, 11º v. — Un ben Generalmajor v. Treedow I                                    | 501   |
| Nr.  | 583. | Telegramm. Glüdwunfc und Kritif ber lehten Bewegungen. 5. Ja-<br>nuar 1871, 12° mittags. — An den General der Kavallerie Frei-<br>herrn v. Manteuffel         | 502   |
| Mr.  | 584. | Telegramm. Benadrichtigung vom Angriff auf Nocrop. 5. Januar 1871,<br>50 a. — An ben General ber Kavallerie Freiherrn v. Manteuffel                           | 502   |
| Rr.  | 585. | Telegramm. Aufforderung jur Offenstwe und Befehl jum Angriff auf Langres. D. Januar 1871, 12° mittags. — An ben General ber Infanterie v. Berber              | 508   |
| Mr.  | 586. | Telegramm. Radrichten über Bourbati. 5. Januar 1871, 1º a. — An ben General ber Infanterie v. Werber                                                          | 503   |
| Яr.  | 587. | Telegramm. Befehl zu Bahnsprengungen. 6. Januar 1871, 10° v. —<br>Un den Generalmajor v. Tresdow I.                                                           | 503   |
| Mr.  | 588. | Delegramm. Befehl jum Transport ber 14. Division auf Chatillon.<br>6. Januar 1871, 130 a. — An ben Generalmajor Baron Schuler                                 | - 70  |
|      |      | v. Senben                                                                                                                                                     | 504   |

| Nr.  | 589. | Telegramm. Mittheilung vom Transport ber 14. Division auf Chatillon.<br>6. Januar 1871, 130 a. — An das Generalgouvernement Reims .                                                              | 504 |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| %r.  | 590. | Telegramm. Mittheilung vom Transport ber 14. Dioifion auf Chatilion. 6. Januar 1871, 130 a. — An ben General ber Infanterie v. Zaftrow                                                           | 504 |
| Nr.  | 591. | Telegramm. Anordnungen zum Abmarich bes II. Armeeforps nach Often. 6. Januar 1871, 1 <sup>39</sup> a. — An das Generalfommando II. Armeeforps                                                    | 508 |
| Nr.  | 592. | Aufgaben fur ben Generalgouverneur von Lothringen. 7. Januar 1871, nachm. — An ben General ber Infanterie v. Bonin                                                                               | 500 |
| %r.  | 593. | Aufgaben für ben Generalgouverneur vom Elfaß. 7. Januar 1871, nachm. — An ben Generallieutenant Grafen v. Bismard Bohlen                                                                         | 506 |
| ₩r.  | 594. | Telegramm. Billigung ber Offenfive und Weifungen. 6. Januar 1871,<br>70 a. — An ben General ber Infanterie v. Werber                                                                             | 506 |
| Nr.  | 595. | Telegramm. Befehl, bie Ausschiffung ber 14. Divifion zu beden. 7. Januar 1871, 12º mittags. — An ben Sberften v. Dannenberg                                                                      | 507 |
| Mr.  | 596. | Telegramm. Befehl, täglich zu melben sowie auf Revers und Clamecy<br>zu erkunden. 7. Januar 1871, 12° mittags. — An den General-<br>major v. Rangau.                                             | 507 |
| 98r. | 597. | Telegramm. Uebertrogung bes Oberbefehls über bie Sub-Armee, 7. Januar 1871, 1230 a. — An ben General ber Ravallerie Freiherrn v. Manteuffel                                                      | 508 |
| ₩r.  | 598. | Telegramm. Befehl gur Bereinigung mit ber 14. Divifion und Mit-<br>theilung von ber Zusammensehung ber Sab-Armee. 7. Januar 1871,<br>1º a. — An ben General ber Infanterie v. Laftrow            | 508 |
| Nr.  | 599. | Telegramm. Befehl jum beichteunigten Marich bes II. Armeetorps auf Ruits f. A. und Mittheilung von ber Bildung ber Sub-Armee. 7. Januar 1871, 1º a. — An ben General ber Infanterie v. Franfecty | 508 |
| Mr.  | 600. | Telegramm. Erneuerter Besehl zur Beschleunigung bes Marsches bes<br>II. Armeeforps auf Ruits s. A. 7. Januar 1871, 11° a. — An<br>ben General ber Jusanterie v. Fransedy.                        | 509 |
| ₩r.  | 601. | Mittheilung von ber Bilbung ber Sub-Armee und Beijungen. 7. Ja-<br>nuar 1871, 40 a. — An ben General ber Infanterie v. Werber                                                                    | 509 |
| 98r. | 602. | Ersuchen um Berlegung von Ersahtruppen in den süblichen Theil des<br>Großberzogihums Baden. 7. Januar 1871, 4° a. — An das Groß-<br>herzoglich Badische Kriegsministerium                        | 511 |
| Nr.  | 603. | Ueber Unterbringung von Gefangenen in Deutschland. 7. Januar 1871.  — An ben Rriegominifter                                                                                                      | 511 |
| Mr.  | 604. | Telegramm. Anfrage wegen Berftartung bes Generals v. Goeben. 7. Januar 1871, 60 a An ben General ber Ravallerie Freiherrn                                                                        |     |
| Nr.  | 605. | v. Manteuffel<br>Telegramm. Ueberweisung einer Brigade der Mags-Armee jur Bers<br>ftärfung des Generals v. Goeben. 7. Januar 1871, 11° a. — An<br>dos Oberfommando der Ersten Armee              | 512 |
| Яr.  | 606. | Telegramm. Angrhnungen zum Rahntransport einer Brigade auf Amiens.                                                                                                                               | 516 |

|     |      |                                                                                                                                                                                                       | Selte      |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nr. | 607. | Telegramm. Rachricht über Berstärfungen bes Generals Faibherbe und<br>Borbereitung des Transportes einer Brigade. 8. Januar 1871, 11 <sup>20</sup> v.<br>— An das Obertommando der Ersten Armee       | 513        |
| Nr. | 608. | Telegramm. Anfrage wegen ber angeblichen Räumung von Bapaume<br>und wegen Berftärfungen. 8. Januar 1871, 6 <sup>30</sup> a. — An das Ober-<br>tommando der Ersten Armee                               | 514        |
| Nr. | 609. | Telegramm. Rafnahmen infolge ber Kapitulation von Péronne. 10. Januar 1871, 10 <sup>39</sup> a. — An bas Obertommando ber Raas Armee .                                                                | 514        |
| Nr. | 610. | Regelung ber rückwärtigen Berbindungen. 10. Januar 1871. — An das Oberkommando der Ersten Armee                                                                                                       | 514        |
| Яr. | 611. | Regelung der rückwärtigen Berbindungen. 10. Januar 1871, 10 <sup>30</sup> v. —<br>An das Oberfommando der Zweiten Armee                                                                               | 515        |
| Mr. | 612. | Telegramm. Befehl gur Dedung von Ruits f. A. 10. Januar 1871, 10.00 v. — An ben Oberften v. Dannenberg                                                                                                | 516        |
| Mr. | 613. | Telegramm, Befehl jur Borbewegung auf Dijon. 10. Januar 1871, 10.00 v. — An ben Generalmajor Baron Schuler v. Genben                                                                                  | 516        |
| Rr. | 614. | Telegramm. hinweis auf die Bichtigfeit von Bahnzerftörungen bei Le<br>Rans. 10. Januar 1871, 1000 p An den Generalmajor v. Stieble                                                                    | 517        |
| Жr. | 615. | Erflärung bes Grafen Moltte an ben General Trochu. 15. 3anuar 1871                                                                                                                                    | 517        |
| Nr. | 616. | Telegramm. Befehl gur Annahme ber Schlacht in ber Bessort bedenden Stellung. 15. Januar 1871, 2° a. — An ben General ber Insantierie v. Werber                                                        | 518        |
| Nr. | 617. | Telegramm. Befehl, dem General v. Werder die mitgenommenen Gouver-<br>nementstruppen zu befassen. 15. Januar 1871, 6° a. — An das<br>Generalgouvernement in Lothringen                                | 518        |
| Nr. | 618. | Telegramm, Mittheilung über den Marich des XIII. Armeeforps nach<br>Bouen und Einverständnis mit den Anordnungen zur Berfolgung.<br>15. Januar 1871, 8° a. — An das Oberkommando der Zweiten<br>Armee | 519        |
| Rr. | 619. | tleber bie Rriegslage. 15. Januar 1871, 6º a. — An ben Generalmajor v. Stiefle                                                                                                                        | 519        |
| Nr. | 620. | Mitheilung von dem Mariche des XIII. Armeetorps auf Rouen und Beisungen für die Betwendung der 5. Kavallerie Division. 16. Ja-                                                                        |            |
| Nt. | 621. | nuar 1871, 12º mittags. — An das Oberfommando der Dritten Armee<br>Ueber ben Transbort von Liebesgaben. 16. Januar 1871. — An ben                                                                     | 521<br>522 |
| Rr. | 622. | Rriegsminister                                                                                                                                                                                        | 522        |
| Rr. | 623, | Telegramm, Aussicheine des XIII. Armeelorps aus dem Berbande der<br>Zweiten Armee. 17. Januar 1871, 1º a. — An den Großherzo<br>von Medlenburg-Schwerin                                               | 523        |
| Rr. | 624. | Telegramm. Berftärtung der Ersten Armee. 17. Januar 1871, 1° a. —<br>An das Oberfommando der Ersten Armee                                                                                             | 523        |
| Rr. | 625. | Mufgaben ber Ersten Armee. 17. Januar 1871, 500 a. — Un ben General ber Jufanterie v. Goeben                                                                                                          | 524        |
| Nr. | 626. | Telegramm. Berfiartung ber Maas-Armee. 18. Januar 1871, 50 a                                                                                                                                          |            |

| Nr. 627.        | Telegramm. Antwort auf eine Anfrage betreffs Minvirtung ber bei Rouen siehenden Truppen und der 5. Ravallerie-Diossion. 18. Januar 1871, 5° a. — An das Generalsommando XIII. Armeeforps              | Seite |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nr. 628.        | Telegramm. Befehl jur Bieberaufnahme ber Belagerung von Bessort.<br>18. Januar 1871. 50 a. — An den General der Infanterie v. Werder                                                                  | 526   |
| Nr. 629.        | Telegramm. Befeht jur Bieberaufnahme ber Belagerung von Belfort.<br>18. Januar 1871, 50 a. — An ben Generalmajor v. Trebdow I                                                                         | 527   |
| 90r. 630.       | Telegramm. Mittheilung von der Aufforderung an General v. Werder,<br>die Belagerung von Bessort wieder aufzunehmen. 18. Januar 1871,<br>5° a. — An den General der Kavallerie Freiheren v. Manteussel | 527   |
| Rt. 631.        | Telegramm. Graf Molifes Anficht über bie nächsten Aufgaben ber Sub-<br>Armee. 18. Januar 1871, 9° a. — An ben General ber Kavallerie<br>Freiherrn v. Manteuffel                                       | 527   |
| Nr. 632.        | Telegramm. Befehl jur Berftärfung der Truppen bei Orléans. 20. Januar 1871, 120 a. — An das Oberlommando der Zweiten Armee                                                                            | 528   |
| Nr. 633.        | Telegramm. Glüdwunsch jum Siege bei St. Quentin und Weisungen. 20. Januar 1871, 1220 a. — An ben General ber Infanterie v. Goeben                                                                     | 528   |
| <b>%т.</b> 634. | Maßregein zur Entwassnung der etwa Belgisches Gebiet betretenden seinds<br>lichen Truppen werden anheimgestellt. 20. Januar 1871. — An den<br>Reichölanzler                                           | 528   |
| Ят. 635.        | Die Betsägung über die Garbe-Landwehr-Brigade hört mit Rüdlehr der<br>16. Insanterie-Brigade auf. 21. Januar 1871, 8 <sup>30</sup> a. — An das<br>Oberkommando der Maad-Armee                         | 529   |
| Ят. 636.        | Telegramm. Erneuerter Befehl jur Bermehrung ber Truppen bei Orleans und Anheimstellen ber Offensive auf Laval. 21. Januar 1871, 12° mittags. — An das Obersommando ber Sweiten Armee.                 | 529   |
| Mr. 637.        | lleber bie Rriegslage. 21. Januar 1871, 3º a. — An ben Generalmajor v. Stiehle                                                                                                                        | 529   |
| Ят. 638.        | Telegramm. Maßnahmen infolge ber Brüdensprengung bei Fontenop.<br>22. Januar 1871, 6 to a. — An bas Generalgouvernement in                                                                            |       |
| Nr. 639.        | Lothringen                                                                                                                                                                                            | 531   |
| Nr. 640.        | Lothringen                                                                                                                                                                                            | 531   |
| Mr. 641.        | An Seine Majeftat ben Kaifer und König                                                                                                                                                                | 532   |
| Nr. 642.        | Telegramm. Bestimmung über das I. Armeeforps. 25. Januar 1871, 1230 a. — An das Oberfommando der Ersten Armee                                                                                         | 533   |
| Mr. 643.        | Telegramm. Einverständnis mit ber Aufftellung auf bem linten Seine-<br>lier. 25. Januar 1871, 1250 a. — An ben Großherzog von Medlen-                                                                 |       |
| Nr. 644         | burg. depoerin .<br>Zelegramm, Rafregeln gegen Einlaufen eines Englischen Kanonenbootes                                                                                                               | 533   |
| 022.            | in bie Seine. 25. Jamuar 1871, 50 a Un ben Großhergog                                                                                                                                                 |       |

| Ceite |                                                                                                                                                           |          |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 534   | Telegramm. Weisungen insolge ber Berhandlungen mit Paris. 25. Januar 1871, 1030 a. — An das Oberkommando der Zweiten Armee                                | Rr. 645. |  |
| 535   | Uebersicht ber augenblidlichen Lage (mit Anschreiben). 25. Januar 1871. — An ben Reichstanzler                                                            | Nr. 646. |  |
| 536   | Bemerkungen Seiner Majestat bes Kaifers und Ronigs: Seutiger Stanb ber brei Armeen                                                                        |          |  |
| 537   | Telegramn. Ersuchen um Rachrichten über General v. Manteuffel.<br>26. Januar 1871, 11° v. — An ben General ber Infanterie v. Werber                       | Nr. 647. |  |
| 537   | Befehl zur Einstellung des Feuers der Deutschen Batterien. 26. Januar 1871, 5. a. — An die Oberkommandos der Dritten und Maas-Armee                       | Rr. 648. |  |
| 538   | Telegramm. Politische Bebeutung ber Einnahme von Belfort und Bebingungen für die Kapitulation. 26. Januar 1871, 10° a. — An ben Generalmajor v. Tresdow I | Nr. 649. |  |
|       | Maßnahmen gegen Franktireurs zwischen Montargis-Sens-Augerre.<br>26. Januar 1871, 5º a. — An das Oberkommando der Dritten Armee                           | Nr. 650. |  |
| 539   | Maßnahmen gegen Franktireurs zwischen Montargis-Sens-Augerre.<br>27. Januar 1871, 110 v. — An ben Generallieutenant Prinzen<br>Ludwig von Heffen          | Nr. 651. |  |
|       | Weisung an die Cernitungs-Armeen. 27. Januar 1871, 60 a. — An die Obertommandos der Britten und Maaß-Armee                                                | Nr. 652. |  |
|       |                                                                                                                                                           |          |  |

Die ber Erften Abiheilung beigefügte leberfichistarte ift auch für biefe Bweite Abtheilung zu benuhen.

# Theil III.

Fortfegung.

# Die Kriegshandlung.

2. Vom 3. September 1870 bis 3um 27. Januar 1871.

Rach ber Schlacht von Seban wurde ber Bormarsch gegen Paris wieber aufgenommen. Die einleitenden Befehle hierfür lauten:

# Mr. 254.

An das Oberkommando der Dritten Armee, Dondjern, und an den Kroupringen von Sachsen, Königliche fioheit, Monzon.\*)

S. D. Benbreffe, ben 3. September 1870, 12º mittags.

Die Operationen der letten Tage haben insoweit zur Berschiebung ber Armeen geführt, als die Armee-Abtheilung Seiner Königlichen Hoheit des Kronprinzen von Sachsen sich beim weiteren Bormarsch gegen Paris links ber Oritten Armee befindet. Dieses für die Ordnung auf den Stappenslinien nachtheilige Berhältniß ist bei dem jett beginnenden, in breiter Front auszussührenden weiteren Marsche baldigst auszugleichen.

Die Dritte Armee, welche auf Grund bes gestrigen Armeebeschss\*\*) zwei Armeeforps bei Seban vorläusig stehen läßt und das VI. Korps mit ber 5. Kavallerie-Division schon heute gegen Reims vorgeschoben hat, marschirt mit dem V. und II. Königlich Baverischen Armeeforps, der Württembergischen Division und der 2. und 4. Kavallerie-Division derart vorwärts, daß der rechte Flügel über Rethel, Reims auf Dormans rückt. Am 4. d. Wits. muß die Queue die Linie Montigny—Bendresse, am 5. die Linie Rethel—Attigny geräumt haben.

<sup>\*)</sup> Abschrift ging an bas Oberkommando ber Armee vor Met und an ben Generals intenbanten ber Armee, Generallieutenant v. Stofch, Benbreffe.

<sup>\*\*)</sup> Nr. 247.

Die 6. Kavallerie-Division ist burch das Königliche Oberkommando der Dritten Armee über Château Porcien auf Laon in Bewegung zu setzen und anzuweisen, fortan wieder die Beselche Seiner Königlichen Hoheit des Kronprinzen von Sachsen zu erwarten.

Die Armee-Abtheilung höchsteffelben hat ben Bormarsch in ber Art anzutreten, baß die Teten am 4. nicht über die Linie Malmy—Stonne, am 5. nicht über Poix—Le Chesne vorrücken. Der rechte Flügel ist bemnächst auf Laon zu führen, ber linke barf sich nicht über Attigny, Rethel, Château Porcien, Roizy und Loivre ausdehnen. Die Quene muß am 8. b. Mts. die Linie Poix—Attigny geräumt haben, damit demnächst die Heranziehung der bei Sedan stehen gebliebenen Korps der Oritten Armee erfolgen kann. Der rechte Flügel bieser Korps ist hierbei über Attigny zu sühren.

Die Königlichen Oberkommandos wollen num balbigft die nach Borstehendem zu entwersendem Marschtableaux einreichen, um die oberste Leitung in die Lage zu sehen, die weiteren Direktiven über den gleichhöhigen Bormarich aus der Linie Laon-Kismes-Dormans-Schaune geben zu können.

Das große Hauptquartier Seiner Majestät des Königs geht am 4. nach Rethel, am 5. nach Reims. Die Dritte Armee hat für ansreichende Sicherung besselben Sorge zu tragen.

# År. 255.

## Offene Ordre.

S. D. Reims, ben 6. September 1870, 7º a.

Der Königlich Preußische Oberstlieutenant und Abtheilungschef im Generalstabe des großen Hauptquartiers Seiner Majestät des Königs, v. Brandenstein, ist Allerhöchsten Orts beauftragt, dem General der Infanterie Freiherrn v. d. Taun die Absichten der obersten Heeresleitung über den Abmarich des Königlich Preußischen XI. Armeeforps und des Königlich Bayerischen I. Armeeforps » von Sedan behufs Heranziehung zur operirenden Armee und über den Bersuch, sich der Festung Megieres zu bemächtigen, \*\*) mitzutheilen.

<sup>\*)</sup> Bergleiche Mr. 247 und Mr. 254.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Berfuch unterblieb ichließlich mit Rudficht barauf, daß General v. b. Tann mit bem Kommanbanten von Mezieres ein Albereinkommen behufs Berpflegung ber bei Seban lagereiden Ariensgefangenen traf.

# Mr. 256.

## An das Oberkommando der Dritten Armee, Reims.

S. Q. Reims, ben 6. September 1870, 7º a.

Dem Roniglichen Oberfommando wird gang ergebeuft aubeimgeftellt, die auch fortan weit vorzupouffirende Ravallerie burch bisponible reitende Urtillerie und, soweit angängig, auch burch auf Wagen zu befördernde Infanterie au verftärfen.

# Mr. 257.

## An das Oberkommando der Armee-Abtheilung der Maas, Vendreffe.

S. D. Reims, ben 6. September 1870. 80 a.

Das Rönigliche Oberkommando wird ergebenft ersucht, fortan auch ber 5. Ravallerie-Division, welche geftern bier ftand und durch das Oberfommando ber Dritten Urmee ben Befehl erhalten bat, fich in nordweftlicher Richtung weiter vorzuschieben, die ferneren Beisungen zugehen zu laffen. Die Division wird zunächst durch die 6. Ravallerie-Division, mit welcher fie Berbindung baben wird, zu erreichen fein.

Es ift munichenswerth, daß beide Divisionen weit vorpouffiren und, fobald als augängig, durch ein Infanteries ober Jager-Bataillon auf Bagen, fowie durch die disponible reitende Artillerie verftarft werben. Da die Dritte Armee bereits am 10. b. Dits. fich in Conbe, Montmirail, Orbais und Champaubert befindet, fo wird ergebenft anheimgestellt, die Urmee-Abtheilung ber Maas, wenn möglich, etwas rafcher vorschreiten zu laffen: boch follen ber Armee-Abtheilung die Rubetage nicht entzogen werben.

Das Obertommando ber Armee-Abtheilung ber Dlaas melbete auf porstehendes Schreiben bin, daß eine wesentliche Beschleunigung des Vormarsches nur durch Wegfall der Ruhetage oder durch Verfützung der Marschlinien zu erreichen sei. Gleichzeitig dat es um Erössnungen über die Absichten bezüglich des Anmariches auf Baris und ber bafelbit zu nehmenden Aufftellung.

General v. Moltfe ermiberte:

# Mr. 258.

## An das Oberkommando der Armee-Abtheilung der Maas.

D. D. Reims, ben 7. September 1870, 7º a.

Das Königliche Oberkommando benachrichtige ich auf bas gefällige Schreiben aus Benbreffe vom 6. September 1870 gang ergebenft, baß eine Berichiebung ber burch Armeebefehl vom 3. b. Mts. feftgesetten Marich= richtungen nicht zulässig ericheint.

Dem Königlichen Oberkommando fann hiernach, ba ein Ausfallen ber angesetzten Auchetage nicht für opportun zu erachten ist, nur anheimgestellt werben, an bem ursprünglichen Marschtableau sestzuhalten.

Da es zur Zeit in der Absicht liegt, die Armee-Abtheilung der Maas gegen die nördliche Front von Paris vorzusühren, so wird für die Fortsetung des Bormarsches der linke Flügel im Allgemeinen nördlich der im Thale der Marne lausenden Straße zu dirigiren sein. Die Ausbehnung des rechten Flügels wird unter Berücksichtigung der durch die Kavallerie über etwaige Bewegungen des Keindes einzuziehenden Nachrichten dortseits zu bestimmen sein.

Das Königliche Oberfommando ber Dritten Armee ist angewiesen, mit bem rechten Flügel der Marne zu solgen. Die in dem Thal dieses Flusses zwischen den Marschrichtungen beider Armeen lausende Eisenbahn wird, sobald der Betrieb hergestellt ist, durch die General-Etappeninspektion der Dritten Armee zu verwalten sein, ihr indessen aufgegeben werden, den Requisitionen des Königlichen Oberkommandos behufs Nachsührung von Verspsseung u. s. w. thunlichst zu entsprechen.

Sine Abschrift bes Schreibens ging an bas Oberkommando ber Dritten Armee mit bem Anheimstellen, für die weitere Vorwärtsbewegung verhaltnißmäßig furze Märsche zu machen ober auch innerhalb ber nächsten Tage noch einen Rubetag einzuschieben.

Der Mangel an Nachrichten über bie Lage vor Met gab Anlaß zu mehrsfachen telegraphischen Anfragen.

# Mr. 259.

## An das Oberkommando der Armee vor Met, Malaucourt.

Telegramm.

5. Q. Reims, ben 6. September 1870, 980 v.

Ist in ben letten Tagen vor Met etwas Reues vorgefallen? Bitte fo-gleich um Nachricht.

Generalmajor v. Stiehle, Chef bes Generalftabes ber Armee vor Det, ant=

wortete am 7. 9. 70, 130 a. telegraphisch:

"Schreiben vom 5. eben eingegangen (vergl. III a Nr. 253), hier nichts Reues, Alles in Orbnung. Ich habe am 5. und 6. Telegramme, am 6. Feldjäger abgefandt. Unfer D. D. feit heute Corny im Mosel-Thale, da das beabsichtigte Roveant voll Verwundbeter."

Die Depefche vom 5. September ift überhaupt nicht, biejenige vom 6. erft am 8. in die Sande des Generals v. Moltte gelangt, so daß berfelbe am 7.

abende nochmale telegraphirte:

#### Mr. 260.

### An den Generalmajor v. Stiehle, Malancourt.

Telegramm. D. Q. Reims, ben 7. Geptember 1870, 830 a.

Bir find feit bem 3. b. Dits. ohne jebe Radricht. Bitte um telegraphische Angabe über ben Stand ber Angelegenheiten bort.

Die Antwort bes Generals v. Stiehle vom 8. 9. 70 lautet: Täglich ift Telegramm abgegangen, und zwei Felbjager find unterwegs, es ift nichts Reues, bas Sauptquartier ift feit geftern in Corny im Mofel Ehal.

General v. Riedver hattt am 3. September den Kommundanten von Eurgätzug, einer all Urfach, wen der Chfelgen der Boliffeulle und Schan im Komminis gefeht; um fich von dem Schan der Schan der Schalle um fich von dem Schalle von der Schalle 6. nach Reims.

6. noch Reims.

Angeligen tegl am 5. in Mundolsheim der Befehl aus dem großen Hauptguariter vom 4. ein gestell Rr. 2523, auf Grund der letzten Eege und der 
gegenen des Kaleies Angelienen Sieglein zu unt übergiede ungleichtern.

Angeliede der Kaleies Angeliede Siegleichtern der 
geber der der der der der 
geber der der der 
geber der der der 
geber der der 
geber der der 
geber 
ge tember.

Muf beide Anfragen ermiberte General p. Moltfe:

### Mr. 261.

### An den General der Infanterie v. Werder, Mundolsheim.

5. Q. Reims, ben 6. Ceptember 1870, 700 a. Telegramm.

Offizier unter Begleitung tann abgeididt merben. Schnelle Uebergabe allerbings munichenswerth, boch bei jegiger Cachlage auf Rriegsgefangenicaft au bebarren; Offigiere fonnen auf Ehrenwort entlaffen werben, auch alle Ehren zu bewilligen.

Am 8. September ging in Reims bie erneute Melbung bes Benerals v. Berber ein (ab Munbolsheim ben 6.), bag ber Rommandant von Stragburg jebe Unterbanblung abgelebnt babe, ferner bak bie feinblichen Truppen in Reu Breifach nach Lyon abgezogen feien, andererfeits Frangofifche Freischaaren ben Rhein im

Oberelfaß überichritten hatten.

Durch Lelegramm vom 7. (an Reims ben 8.) machte ber Kommandeur bes Belagerungsforps vor Strafburg schießlich barauf aufmertsam, daß eine Besschießung her Stabt geeignet sei, die Uebergabe zu beschleunigen. Auf die Witte um Befehle für etwaige Ausführung biefer Maßregel versügte General v. Moltte:

# Tr. 262.

## An den General der Infanterie v. Werder, Mundolsheim.

Telegramm. S. Q. Reims, ben 9. September 1870, 80 v.

Starks Bombarbement ber Stadt als äußerstes Mittel allerbings zuslässig, aber möglichst zu vermeiden, jedensalls vorher dem Kommandanten anzutündigen. Oberes Elsaß durch mobile Kolonnen im Zaum zu halten, etwa ausgegebene Wassen abzunehmen. Das revolutionäre Komitee in Paris hat zwei Personen Namens Basentin und Engelhardt als Missters und Civilskommissans dem Elsaß geschickt. Dieselben sind zu arretiren und nach der Strenge der Gesehe zu behandeln.

Da die Sinnahme von Toul zur Erschließung der einzigen durchgechenben Bahnlinie durchaus nothwendig war, beschäftigte die Lage vor dieser Festung den General v. Moltse fortgeiet (vergl. Nr. 250 und Dr. 253); auch mußten besondere Anordnungen für die dauernde Besetzung des Landstriches gegeben werden, der zwischen der neue vor Wes und den auf Paris vorrückenden Armen lag. Da die Ciappentruppen hierfür nicht austreichten, jo wurde zunchäst die Krimtenbergische Feld-Division dei Reims fo lange zurückgelassen, bis das XIII. Armeelorps, das seit dem 1. September an der Französischen Nied östlich Met eingetrossen war, jene Aufgabe übernehmen sonnte.

# Ar. 263.

## An den Oberften v. Sippel,\*) bei Coul.

Telegramm. S. D. Reims, ben 7. September 1870, 90 v.

Wie weit sind die Angriffsarbeiten gegen Toul rorgeschritten? Ift auf balbige Wegnahme zu rechnen? Antwort per Draht.

Oberst v. Hippel erwiderte am 8., vorläufig sei wegen Mangels an Geschützen für den sormlichen Angriff auf Wegnahme der Festung keine Aussicht, und melbete außerdem, daß sich 5000 Nationalgarden jum Entsat von Tout bei Langres sammelten.

Siervon wurde das Oberkommando der Armee vor Det sofort in Kenntniß gefett.

<sup>\*)</sup> Befehlshaber ber Breugifchen Truppen por Toul.

### 2(r. 264.

#### An das Oberkommando der Dritten Armee, Reims,

D. D. Reims, ben 7. September 1870, 12° mittags. Seine Majeftät ber König befehen, daß die Würtembergisse Seld-Divission bis zum Eintressen aberer Truppen um Reims zu verbleiben und erst benmächt weiterzurüfen bat.

### Mr. 265.

#### An das Oberkommando der Armee vor Meg, Corng.\*)

S. Q. Reims, ben 8. September 1870, 120 mittags.

Seine Majeftat ber Ronig haben befohlen, bag bas unter Befehl Geiner Ronigliden Sobeit bes Großbergoge von Medlenburg . Schwerin ftebenbe Armeeforps ben weiteren Bormarich antrete. Zwed beffelben ift vornehmlich bie bauernbe Offupation bes zwifchen ber Armee vor Det und ben auf Baris rudenben Armeen liegenben Lanbftriches, fowie Giderung ber Berbinbungen letitgebachter Armeen. \*\*) In biefer Begiebung ift bebufs Beiterführung ber Bahnverbindungen bie endliche Wegnahme von Toul burchaus erforberlich. Bisber befanden fich por biefer Jeffung 3 Landwehr-Bataillone (ber General-Stappeninfpeftion ber Dritten Armee), 1 Estabron und 1 Pionier-Rompagnie, welche nur im Ctanbe finb, bie Garnifon auf bie Berfe au beidraufen. Geit bem 3. b. Mts. find ferner bie in Marfal genommenen Frangofifchen ichweren Geidute unter Begleitung von 2 Breufiiden Jeftungegrtillerie Rompagnien por Toul eingetroffen und bie weitere Rachsenbung von ichwerem Weichut aus Maing vorbereitet. Gine fraftige, andauernbe Befchiegung - fur welche, wenn erforberlich, aus Maing weitere Berangiehungen anbeimgestellt merben ---, verftartt burch bas Feuer ber Felbartillerie einer Divifion und burch bie Entfaltung ber Truppenmacht ber Letteren, wird ben Rommanbauten von Toul vorausfichtlich jur balbigen Rapitulation nothigen. Bei ber Aufforderung biergu wurde bem Rommanbanten ber Inbalt ber Kapitulation von

<sup>\*)</sup> Méjoriti hierom ging bem Derfonmando der Dritten Armes jur Rennthij und weitern Beranloffung ju, jerner dem Reigsdminifier jur Amseliumg des Gonoeremenneth von Mainy, den Anforderungen wegen Andeiredung ichneren Gelichiges nach Zool ju entijereden. Am 10. Geptember murde auch das Generalgausermennet von Solfringen von der Refilmung des Armetopps des Geologieges in Rennthij gefest.

<sup>\*\*)</sup> Als am 9. September das Generalgouvernement von Loifringen telegraphisch unfoseitige Uedermeisung von Teuppen jur Sicherung der Etappenstrachen und Abweisung eines Bersuch jum Ensigh von Toul dat, tonnte erwidert werden, daß eine Division bereits unterwogs fei,

Seban mitzutheilen und im Fall ber sosortigen Uebergabe selbst günstigere Bebingungen in Aussicht zu stellen sein, mit ber Androhung, daß letzere mit ber Berlängerung des Wiberstandes verschärft werden würden.

Die jest vor Toul stehenden Truppen (ausschließich Zestungsortillerie) sind bemnächt abgulofen. Oberst Bortich und Mojor Schumann, welche als 1. Artillerie und Ingenieuroffiziere sungiren, werden bis zur Erlebigung der Angelegnschie bort verbleiben.

Das hauptquartier Seiner Königlichen hobeit wird in Reims gu nehmen fein.

Generallieutenant v. Bothmer") ift Geiner Königlichen hobeit, Sochte beffen Ernennung jum Generalgouverneur ber eroberten Lande (ausschließlich Lotbringen und Elfag) in Ausficht fiebt, zu unterfiellen,

Die bevorstehende Einschliegung der Frangolischen Sauptfladt veranlaßte den General v. Moltte, frühzeitig die Gesichtspuntte hierfür schriftlich niederzulegen, sowie mit bem Rriegominister wegen heransubrung des Belagerungsmaterials in Berbindung zu treten:

### Tr. 266.

#### Gefichtspunkte für die Ginfchliefung von Paris.

S. Q. Reims, ben 8. September 1870.

Ben der Dritten Armer können VI., V. und II. Bayertiches Armeelorge und 2. Landwechr. Divission aufs etwa 70 bis 80 000 Mann fiarte Avantgarde in der Gegand von Moute um 15. September eintreffen, von wo Stresspartein gegen das nur gwei Marische entsprute garis und Unterbrechung der Ceitenbohren der Chamillo und den Genetich.

Bon ber Armee-Abtheilung bes Kronprinzen von Sachsen langen IV., Garbe- und XII. Korps auf ber Linie Senlis-Manteuil, ungesahr 70 bis 80 000 Mann mit zahlreicher Kavallerie, bis zum 20. September an.

<sup>\*)</sup> Bergl. Rr. 200. General v. Bothmer, ursprünglich mit seinem Truppentorps jur Beobachung von Diebenhofen bestimmt, war balt nach feinem Eintressen vor biefer Festung am 3. September mit ber Begandime von Berbun beauftragt worben.

Beide Armeen, 150 bis 160 000 Mann, tönnen in einem Marfche nach ber Mitte, in zwei Märschen nach dem Flügel versammelt werden für den unwahrscheinlichen Kall feinblicher Offensive.

Die nächste Berftärtung bilden bas XI. und I. Baperische Rorps (ober an teffen Sielle Bütritembergische Divission), etwa 40 000 Mann. Sie terssen, wenn die Hortschaffung der Gesangenen noch sechs, der Annarsch gehn Tage dauert, bis 25. Sehrember binter der Vritem Armee ein.

Es sind dann zum unmittelbaren Heranrüden an Paris 200 000 Mann verfügbar.

Bis jum 28. September, wo bies gescheben tann, verlaufen noch brei Bone, in welchen bie Oinge in Karis eine bestimmte Gestalt annehmen bürften und welche ber Thätigkeit ber Diplomatie verbleiben, bevor ein Anariff auf bie feinbliche Dauptflobt erfolgt.

Bur Sicherung aller Kommunitationen und Nieberhaltung von Bollsaufständen wird das Armeetorps des Großspergogs von Meerfendurg von Wes herongsgogen werben sonnen, dovon eine Division junischt gegen Teul zu dirigiren sein. Die Landwehr-Division tann in Neims am 20. September eintressen, so doß durch das I. Baperisse Korps und die Württembergisse Division Ende des Monats die Armee auf 230 bis 250 000 Mann gebracht wird.

Bor Det verbleiben immer noch gegen 200 000 Mann.

## Nr. 267.

### An den Kriegsminifter General der Infanterie v. Roon.

S. Q. Reims, ben 8., ab ben 9. September 1870.

Girec Czellen, bemahrühige ich ganz ergebenft, doğ vorausfichtlich wurichen bem 25. und 30. b. Mts. ber ernsthafte Angriff auf Paris beginnen wird. Jur wirtfannen Durchsüberung krifelben ist dos Seuer schwerten Geschwicklich ber befiede notspiechtig. Deren schlemigs Seransstützung in möglicht großer And intschließlich ber erspertrichen Zeftungsartisserte durch Seing bente besolben worden ist.

Bunachft fteht hierfur bie Bahn über Nancy bis nahe vor Toul gur Berfügung. Sollte lettere Festung nicht balbigst tapituliren, so wurde ber weitere Transport ber Gelduge u. f. w. auf bem Landwege erfolgen muffen.

Die erforderliche Bespannung burch bas Generalgouvernement zu Rancy rechtzeitig sicherstellen zu lassen, stelle ich anheim.

### Mr. 268.

#### Eutwurf für die Einschließung von Paris.

S. Q. Reims, ben 9. September 1870.

Behalf Einifdlicfung von Paris wird die Armer-Attheilung Seiner Schniglicken Dochiet des Armeritagen von Societ eine Settlung norblick Set. Denis, die Oritte Armer siadlich die Sete Seeang-Choity nehmen. Bur Berbindung beiber solch die moch die Seban und um Reims gurfügsplatenen Attheilungen des Dalb wie möglich fiere Clage und Sapap einrücken.

Bu biefem Benmarich stehen der Arme-Abcheilung Seiner Königlichen Sobeit des Kronprinzen von Sachsen die Straßen Laun-Compisque—
Ereil-Argenieuli umd dei über Gormico—Bismes-Eigun')—E. Denis sowie alle zwischniesenden Paralleberbindungen zur Berfägung, ebens der Tribitum Armer die Etraßen Dormans-Dieuzu-Ghosip umd Bertus-Schanue-Previnst-Billenuve nehft Zwischnichkeit liegt, so dem Unterstehen Sobenstehen zu mater dem Sachse der zwischeilungstehen der Schriftlich zu zu gestehen den Ausgestehen der Verlegung der der Verlegung der der Verlegung der Verlegung der der Verlegung urgefende und zu überrwachen Kenglisten zu siedere Kenglisten und zu überrwachen Kenglisten und gestehen der Verlegung der der Verlegung der der Verlegung der

Befondere Berhaltniffe in Paris tonnen felbst bas isolirte Borgeben ber vorbersten Korps ber Dritten Armee veranlassen, was sich jedoch noch nicht überseben lägt.

<sup>&</sup>quot;) Lin f. Durcg.

# Mr. 269.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Bourfault.

S. Q. Reims, ben 10. September 1870.

Dem Königlichen Oberkommando wird mitgetheilt, daß nach hier eingegangenen Nachrichten sich bei dem Dorse Pargny zwischen Conde und Montmirail der Ansang einer der Wasserleitungen sür Paris besindet, deren Zerstörung sosort derart zu veranlassen ist, daß bei etwaiger baldiger dieseseitiger Offupation der seindlichen Hauptstadt eine nicht zu zeitraubende Herstellung möglich bleibt.

# Mr. 270.

### An das Oberkommando der Dritten Armee.

B. D. Reims, ben 11. September 1870.

Die Berhältnisse machen es jett nothwendig, die herstellung und Insbetriebsetung ber Gisenbahnen\*) von Chalons aus westwarts von centraler Stelle aus zu leiten.

Es ist beshalb die General-Ctappeninspettion anzuweisen, ihre, die 2., Feldeeisenban-Abtheilung sowie die geitweise zur Berfügung gestellte 3. nunmehr der Disposition der Exefutivsommission zu überlassen. In administrativer Beziehung würden beide Abtheilungen auch serner von der General-Etappensinspettion der Oritten Armee ressortien, wie dieselbe auch etwaigen Requisitionen der Cisenbahnabtheilungen um Unterstützung Folge zu geben haben wird.

Sobalb Bahnstreden biesseits bem Betrieb übergeben werben fonnen, wirb bies rechtzeitig mitgetheilt werben.

Die Sicherung der Bahnen und die Besethung der Stationen durch Etappentruppen ist bortseits zu veransaffen und gehört in dieser Beziehung die Linie Meins-Dormans-Meaux, sowie alle sublich bavon liegenden der Dritten Armee an.

<sup>\*)</sup> Bereits am 6. September war das Obersommando der Dritten Armee benachrichtigt worden, daß es in der Absicht des großen Hauptquartiers liege, die Bahn von 
Reims über Chalons s. M. auf Litty sahrbar zu machen. Hierdurch solle der von Bar le Duc über Bitry vorgesenden Eisenbahnabtseilung entgegengearbeitet werden. "Da vorerst nur eine Losomotive in Besig genommen, so wird auf der Strecke diesseitst Soul zunachst auch Pserbebetrieb für Verpsiegungszwede u. s. w. statisinden müssen."

Endlich ersuche ich das Königliche Obertommando, die vorwärts befindsliche Kavallerie anzuweisen, ihr Augenmert besonders auch mit auf Gewinnung von Eisenbahnsahrmaterial, namentlich von Lotomotiven, zu richten und sogleich von eventueller Bestinahme derselben sowie von etwa vorgesundener Zerstörung größerer Bauobselte hierher Bericht zu erstatten.

# Mr. 271.

## An die Württembergifche Feld-Divifion, Reims.

5. Q. Reims, ben 12. September 1870, 40 a.

Seine Majestät ber König verlegen Allerhöchstfein großes Hauptquartier am 14. b. Mts. nach Château Thierry, am 15. nach Meaux. Die Sicherung bieses Marsches am 14. b. Mts. ist burch die Königlich Württembergische Feld-Division berart zu veransassein, daß Château Thierry am 14. b. Mts. mittags durch ein Batailson besetzt ist, welches bereits am 13. in Dormans einzutreffen hat. In gleicher Beise ist letzterer Ort, in welchem Seine Majestät am 14. um Mittag eine längere Rast machen werden, zu bieser Beit mit einem anderen Batailson besetzt zu halten. Die Straße Reims—Dormans—Château Thierry (rechtes Marne-User) ist durch Kavalserie aufzustlären.

Der Abmarsch ber sonst noch in hiesiger Gegend stehenden Königlich Bürttembergischen Truppen hat zu ersolgen, sobald eine Ablösung durch Theile der bei Sedan zurückgelassenen Korps stattgesunden hat. Neims ist so lange mit wenigstens 2 Batailsonen besetzt zu halten; die Ablösung steht durch Truppen des Königlich Preußischen XI. Armeetorps am 14. d. Mts. in Aussicht.

Das Obertommando der Dritten Armee wurde beauftragt, die für den 15. September erforderlichen Anordnungen zur Sicherung des großen Sauptequartiers zu treffen, unter dem Hinweis, daß Seine Majeftät an diesem Lage den im Manne-Khal flührenden Straßen folgen werbe.

Auf ein Schreiben bes Generals v. Stiehle über bie Lage vor Det antwortete General v. Moltke:

Mr. 272.

## An den Generalmajor v. Stiehle, Corny.

S. D. Reims, ben 12. September 1870, ab 4º a.

Suer Hochwohlgeboren danke ich ergebenst für die gefällige Mittheilung vom 10. d. Mts. Das prompte Abrüden des Korps Seiner Königlichen

Hoheit bes Großherzogs von Medlenburg-Schwerin wird, wie ich bestimmt erwarte, ben baldigen Fall ber Festung Toul nach sich ziehen. Ich bitte, Seiner Königlichen Hoheit bem Prinzen Friedrich Karl vorzustellen, daß bei der großen Wichtigkeit, welche die weitere Erössnung der Eisenbahnverbindungen, sowie die Sicherung der sonstigen Rommunisationen für die im Bormarsche auf Paris besindlichen Armeen hat, die Fortziehung eines erst nachträglich zur Armee vor Metz herangezogenen Armeesorps um so weniger zu umgehen war, als Seine Königliche Hoheit auch ohne dasselbe vollständig die Mittel besitht, seine große Aufgabe zu lösen.

Die Oritte Armee und die Armee-Abtheilung Seiner Königlichen Hoheit bes Kronprinzen von Sachsen sind im weiteren Vormarsch und erreichen am 13. bezw. am 16. d. Mts. die Linien La Ferte sous Jouarre—Coulommiers und Nantenil—Lizy sur Ourca.

Das große Hauptquartier Seiner Majestät des Königs geht am 14. nach Château Thierry, am 15. nach Meaux.

Aus Paris treffen hier Nachrichten von sich steigernder Unordnung ein. Die wohlhabenden und anständigen Leute scheinen zu slüchten, die republikanische Regierung sindet nicht die unbedingte Anerkennung der Ofsiziere des stehenden Heeres; innerhalb der Truppen nimmt Indisziplin überhand.

Ob es hiernach noch zu einem ernften Kampfe tommen wird, ist zweiselhaft. Jebenfalls richten wir uns barauf ein, auch burch Heranziehung schweren Geschützes.

Ein fanatischer und für uns verlustreicher Alt hat am 9. September bei ber Einnahme von Laon stattgefunden. Nach ersolgter Kapitulation ber Citabelle, und nachdem bieselbe durch eine Kompagnie bes 4. Jäger-Bataillons besetzt worden, sind die Pulvermagazine, vermuthlich durch einen Französischen Artillerieunteroffizier, in die Lust gesprengt worden.

Die Jäger-Kompagnie hat 55 Tobte und 45 theils schwer Berwundete. Außerdem ist ein Theil der Ofsiziere der Stäbe der 6. Kavallerie-Division, darunter Oberst Graf Groeben, kontusionirt. Seine Hoheit der Herzog Wilhelm von Medlenburg-Schwerin kann den Marsch im Wagen fortsetzen; Major v. Schönsels dagegen ist schwer verletzt und wird voraussichtlich wochenlang dienstunfähig bleiben. Der gewesene Kommandant der Sitadelle wurde, neben dem Herzog Wilhelm haltend, ebenfalls kontusionirt. Es wird kriegsrechtlich gegen ibn versahren werden.

Bon ben Mobilgarben, welche bie Citabelle eben verließen, sowie von ben Bewohnern von Laon ift ein großer Theil burch bie Explosion ebensalls

getöbtet ober verwundet, von ersteren etwa 10 bis 12 Offiziere und etwa 300 Mann. Die Berwuftung ber Stadt ift schrecklich.

Die Durchführung des kriegsrechtlichen Berjahrens gegen den vorher erwähnten Koning befohen, aben um im Kall der Freihrendung den gedachen Offigier von dem Berdach, an einem Alt des Berraths betheiltigt gewelen zu sein, zu reinigen". Der Kromprinz von Sachlen wurde beauftragt, dies dem General zu eröffnen. Für die Witschuld besselben ergaben sich keine Anhaltspunkte.

Auf eine Borftellung bes Generals v. Steinmet über bie Schwierigkeit bes Munitionserfages bei ber Ersten Armee, und besonders bei der 3. Referve-Pivision, die gar keine bespannten Munitionskolonnen habe, antwortete der Chef des Generalstades der Armee:

# Mr. 273.

## An den General der Infanterie v. Steinmet, Joun-aux-Arches.

S. D. Reims, ben 12. September 1870.

Ueber Enerer Excellenz Schreiben vom 9. b. Mts., betreffend die Schwierigsteit des Munitionsersates bei der Ersten Armee, ist Seiner Majestät dem Könige Bortrag gehalten worden und haben Allerhöchstbieselben Sich in nachsstehendem Sinne auszusprechen geruht.

Der Uebelstand einer nicht etatsmäßigen Ausruftung mit Munitionsfolomen bei der Referve-Division des Generallieutenants v. Kummer ist vollständig anzuerfennen. Derselbe war indessen, da die Ausstellung dieser Division
nicht planmäßig vorgesehen war, unvermeiblich. Anordnungen zur Abhülse
sind bereits seit längerer Zeit getrossen. Bis zur Durchsungen derselben
wird die Division, wie bisher, bezüglich des Munitionsersates auf die drei
anderen Korps der Ersten Armee anzuweisen sein.

Das Korps Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Medlenburgs Schwerin ist inzwischen aus der Berbindung mit der Ersten Armee ausgeschieden, letztere daher der Sorge für Munitionsersat bei diesem Korps enthoben.

Was enblich die Schwierigkeit anbetrifft, die bespannten Munitionstolonnen der vor Metz stehenden Ersten Armee aus den auf sechs dis sieden Meilen Entfernung in Saarlouis stationirten Reserve-Munitionskolonnen zu füllen, so ist darauf hinzuweisen, daß die gleiche Ergänzung bei der Dritten Armee und der Armee-Abtheilung Seiner Königlichen Hoheit des Kronprinzen von Sadjen, deren Teten bie Linie Laon-Montmirall bereits überschritten haben, aus den bei Pont a Moussien und hertlingen stehenden Reserve-Munitionskolomen, also auf eine Entspernung von über 26 Meilen, anstandslos von Statten geht.

### Mr. 274.

### An die Gberkommandos der Erften, Zweiten und Dritten Armee fowie der Armee-Abtheilung der Maas.\*)

D. Q. Reims, ben 13. September 1870.

Geine Majestat befehlen, bag bis auf Beiteres bie Etappenverhaltniffe nach folgenben allgemeinen Gefichtspuntten zu regeln finb:

- 1. Die Bahmereinibung über Nancy-Chifalons-Meaup bilert bie hauptverbindungsfinie der Oritten Armee. Es muß je nach den Berhälte nissen nach eine Stande der Größimung der Bahnen verbehalten blieben, inwieneit Berpflegungstransporte für die Armee-Alcheilung Seiner Königlichen Dobeit des Arenpringen von Sachsen auch von beset Kinie zu tragen sein werben.
- Die Hauptverbindungslinie dieser Armee-Abtheilung geht von Pont à Moufion über Clermont (event. Berdun) — Meims — Fismes (event. Soissons) auf Nantenil se Haudonin.

Die herstellung ber innerhalb biefer Linien liegenben Bahnen wird mit allen Mitteln betrieben; soweit bies noch nicht ausgeführt, muß Bagentransport helfen.

Der Betrieb ber Bahnen wird auf ber füblichen Linie (für jeht jedoch nur bis Epernay) durch die Betriebstommission in Nancy geleitet; für die Bahnen nörblich Chalons sungirt zu Reims eine Betriebstommission.

Die Sicherung ber Etappenlinien hat, infoweit biefelben im Bereich ber eingestehen Generalgenvermennts laufen, grundfüglich von biefen zu erfolgen. Ju bem Zweef find, nachem inzwischen Erfolgeng ber Etappentruppeniteile auf bie Stafte von 6 Kompagnien und 6 Estabrens per Bataillen bezu. Kavallerie-Regiment angeorbnet worden ist,

<sup>\*)</sup> Auherdem an Seine Rönigliche Sobeit ben Grobberzog von Medlenburg-Schwerin, an bie Generalgouvernements von Elfas und Lotheingen, an ben Generalintenbanten General vo. Gloss, an ben Chel ber Militärielegraphie Obersi Repbam und an ben Kriegominister.

- a) feitens ber Zweiten Armee bem Generalgouvernement von Lothringen 4 Batailsone, 2 Estabrons;
- b) seitens ber Dritten Armee bem Generalgouvernement von Essage 8 Batailsone, 4 Estadrons (worin die zeitigen Einschließungstruppen von Bitsch umd Bsalzburg einbegriffen sind)

jur Berfügung ju ftellen.

Die in Funktion befinblichen Etappenkommandanten sind so weit als möglich in Kunktion zu belassen.

Die Stappentruppen ber Ersten Armee find sogleich bis auf 3 Bataillone und 1 Estadron bem Detachement bes Generallientenants v. Bothmer zu überweisen.

Die hiernach aus ben bisherigen Berdinden aushfahinken Tuppentiselin ihn hierter numbest zu machen. Ebenso woole das Könissisch Schetommande der Dritten Krmee angeben, welche Tuppentspeile bisher seitens der Sibbeutschen Kriegsministerien für Etaypenzwede zur Berstäung gestellt werben sind.

Mit bem Rich ber Esphyentruppen ber Ersten und Jweiten Arme (vobet die an die Armee-Absheilung Seiner Adniglichen Hoheit bes Aronpringen von Sachjen überwichenen 4 Bataillone und 2 Estadrons beisem Berbande verkleichn) find nach wie vor die den munitationen der Armee vor Mehz zu sichern, und sie in beier Beziefung das Generalgouvernement vom Cisch ber bezäglichen Sorge entsoben.

Dem Armestorps Seiner Adniglichen Hohit bes Größerzigs von Medlenburg-Schwerin, welchem bas verstärtte Ordachement des Generalschennants i. Botspiner unterfellt beitei, ift die Sicherung umd Fortführung der Verbindungen zwischen Wolft, Belgischer Grenze umd der Linke Weisieres—Metthel-Meins-Sprenze (einschließlich Besehung der der zuleht genamnten Orte) berart übertragen, daß auch die Bahnlinie Nancy—Ghalons vollsfährlig geschert wird.

Beftlich ber Links Weithel — Richms — Berrung — Bitry hoben die Armesschifellung Seiner Königlichen Sobielt des Arenpringen von Sachlen umd die Dritte Armes mit den ihnen zur Disposition verbliedenen Etappentruppen die Sicherung berart zu übernehmen, daß die Linie Dormans — Meaux von lekterer zu beiehen ist.

Die Ablöfung hat nunmehr von rudwarts ber ichleunigst zu erfolgen, und haben die betreffenden Beforden sich bieferhalb in unmittelbare Berbindung miteinander zu seben. Wenn nad Bortlesenden bie Thäldjeit der General Euspeninheitissen in Begug auf Sicherung der Berbindungslinien und Administration des oftwirten Arrenink eine daumlich Bechrönfung erfahren dat, so werfelden diefen Behörden auch serner alle auf Berbindung mit der Heinung dabenden Euspflächungen. Die daupsischen tabsitien Generaciouvernemments u. f. w. sind begüglich der Fortsührung von Transporten wie fremde Korpsbezirfe zu betrackten, innerhald vorlehe des Muntionen der sieden einem anderen den mende innerhald der Generald der die Aufträcksel ernannten Generald deurschen werden.

Die besonderre Aufmerstamsteil der Generalgauvernements u. f. n., ift auf die Gieferung der Gisendopnen und Telegraphentinien zu richten. Dei momentanen Unterdrechungen der Leisten siemen, wo die Krösse ausstricken, derittene Ordennaugen die zur Riedershersslellung die Berbindung zwischen zwei Stationen vermitteln.

### Pir. 275.

# An fammlliche Oberkommandos, Generalgonvernements und selbftändigen Generalkommandos n. s. w.

S. Q. Reims, ben 13. September 1870.

Seine Majchat ber König haben beschlen, daß bei der nahe beverstehnden Beinernte die Tuppenschmunandes dorauf aufmetsom gemoch werden, das Betreten der Weinberge, soweit angängig, zu vermeiden. Den einzelnen Soldaten fif ein solches Betreten auf das Setrengste zu untersagen und die Aufrechterhaltung diese Berbots zu überwachen.

Sowool dos Janterije der Truppen wie dos der Gimodiner fann durch ofich Woldsregeln mur gefordert nerben. Der dostings und massfinisht Genuch der Tranden wirtt schalbig auf den Gesundheitsgussand der Soldaten, und anderereits werdem Private empfindlich und unnöttig in ihrem Eigenspunn geschädigt.

### Mr. 276.

### Entwurf für die Einschließung von Paris.\*)

S. Q. Chateau Thierry, ben 14. Ceptember 1870.

Das Borruden gegen Paris hat junachft ben Zwed, jebe Berbindung biefer Dauptstadt nach außen zu burchschneiben, Zusuhren und Entsah borthin zu verbindern.

<sup>4)</sup> Bergleiche bie Ueberfichiolarte, bezw. Die auf berfelben lint's oben befindliche Ratte ber Umgebung von Baris.

Die Armes-Abiheilung Seiner Königlichen hoheit des Kronpringen von Sachfein wird Stellung nördlich mit dem IV. Korps bei Argenteuil, XII. gwischen Sarzelles und Arnonville, Garbelorps zwischen Bonneuil und Le Blanc Alemii nehmen.

Das XI. Korps hat unfere Hauptverbindungen über Meaur zu fichern. Es befett Aufnay, Clichy und Chelles.

Das VI. und V. Korps stellen fich hinter ber Linie Creteil — Choisp Le Roi-Sceaux auf, bas I. und II. Baperische Korps besehen die höhen westlich bis Meudon.

Die Burttembergifche Divifion wird gur Berbindung beiber Armeen gwifchen Marne und Seine in die Gegend von Billiers fur Marne einruden.

Die Kavallerie hat die Berbindung zwischen den verschiebenen Stellungen aufrecht zu erhalten und bas Terrain rudwärts berfelben, insbesondere im Guben, auf weitere Entfernung aufzuflären.

Cammtliche Gifenbahnen find unsahrbar gu machen, jedoch nur burch Ausheben von Schienen an gu befehenden Buntten.

Die Telegraphenlinien werben burch Muslofen ber Drafte und Fortnehmen ber Apparate auf ben Stationen unterbrochen.

Die Hauptstraßen werben größtentheils genügend baburch gesperrt, bag bie Bruden über Geine und Marne militärisch beseht werben, und find auch bier größere Zerstörungen zu vermeiben.

Speziell hat bas IV. Sorps sich ber liebergänge bei Geurievoie, Ksmières und, voenn angängig. St. Denis zu bemächtigen. Das XII. Rorps spert die Etraßen nach Voerben und unterbrick the Cijenbahmen bei Pontois und Survillers. Das Garbe und XI. Korps schieben die uns selbst nöchtigen bei uns selbst nöchtigen Vereinbungen nach rüdwärts. Leiberrs berichtet sich bei Uebergänge bei Geurnan. Die Wärttembergische Diebsim gerfort bie Uebergänge bei Brr, Rogent, Joinville und Champignp. Das V., VI. und die Baperischen Sorps unterbroeden die lörigen Berdiungen nach dem Sieben und dem Wissen

Sollte von diesen Sichtungen her ein Entsat von Paris durch die Etreiträsse des geindes versuch werben, welche er an ter Loire zu versummeln bestrecht ift, so muß die Enischleitung der Entst einfrectlen schwächeren Absheilungen übertassen beieben, welche beshald die geeigneten Paustte gleich aufungs sortifikatorisch bergurichten haben, wad verde die Statten und verde die Auftre mit ihren hauptträssen dem annändenden Zeind, aber höchstens 2 oder 3 Märsiche ungsgenrücken, um geitig wieder die Cernitung ausspekung aus feinnen.

Die Operationen ichon jett bis zur Loire auszubehnen, ericheint nicht angängig, und wird bafür ber Fall ber Frangöfischen Hauptstadt abzuwarten fein.

Der vorstehende Entwurf bildete die Grundlage für die folgende an die Obersommandos der Dritten Armee und der Armee-Abtheilung der Waas erlassene Berfügung, über deren nähere Aussischen General v. Moltte augerdem im Laufe des 15. September mit den Generalsichscheft der beiden Oberkommandos, den Generalen v. Blumenthal und Frhrn. v. Schlotheim, mündlich Rückprache nahm:

## Mr. 277.

# An die Oberkommandos der Dritten Armee und der Armee-Abtheilung der Maas.

B. Q. Châtean Thierry, ben 15. September 1870, 110 v.

Der weitere Bormarich gegen Paris hat zunächst ben Zweck, jede Berbindung dieser Hauptstadt nach außen abzuschneiben und Zusuhren wie Entsatversuche zu hindern.

Im Allgemeinen find baher die Truppen bem Geschützener der Werfe nicht auszusetzen, jedoch zur Verfürzung der Cernirungslinie so nahe als möglich an jene heranzusühren.

Die Armee-Abtheisung Seiner Königlichen Hoheit bes Kronprinzen von Sachsen ist gegen die Nordseite von Paris berart zu dirigiren, daß das IV., Gardes und XII. Korps am 19. d. Mts., die Kavallerie dieser Korps schon am 18., in dem Terrain auf dem rechten Seines und Marnes-User die Einsschließung vollziehen, wobei Argentenil start zu besetzen ist. Die 5. und 6. Kavallerie-Division haben die Seine unterhalb Paris möglichst schon am 18. d. Mts. zu überschreiten und dennächst von der Seine bei Poiss in die Gegend von Chevreuse die Berbindung mit der Kavallerie der Dritten Armee zu suchen.

Lehtere Armee hat auf bem linten Ufer ber Marne und Seine vorzuruden und nach Maßgabe des Eintreffens der noch rudwärts befindlichen Korps den linten Flügel auszubehnen. Wenigstens ein Armeeforps ist zwischen Marne und Seine zu belassen.

Da eine Offensive aus Paris außer Wahrscheinlichfeit liegt, so kann bas Borgeben ber Oritten Armee schon jetzt, unabhängig von bem Eintressen ber Armee-Abtheilung Seiner Königlichen Hobeit bes Aronprinzen von Sachsen, exfolgen. Ihre Kavallerie ist so schone als möglich zur Berbindung mit der 5. und 6. Kavallerie-Division, sowie zur Auftlärung gegen die Loire, hinter welchem Fluß der Feind eine Reserve-Armee zu bilden bestrebt sein soll, vorzuschieben.

unterstellt werben.

Sämmtliche von Paris fortführenden Gisenbahnen find unfahrbar zu machen, jedoch nur durch Ausheben von Schienen und Weichen au zu besetzenden Punkten. Ebenso sind die Telegraphenleitungen an einzelnen Punkten zu unterbrechen.

Bur Verbindung der Armeen untereinander sind oberhalb Paris über Marne (Armee-Abtheilung Seiner Königlichen Hoheit des Kronprinzen von Sachsen) und Seine (Dritte Armee) zahlreiche Uebergänge sicherzustellen und heransührende Kolonnenwege zu ermitteln.

Es ift ferner Aufgabe ber Einschließungstruppen, sich in ber vorbersten Linie fortifitatorisch zu verstärken und die Bertheibigungsmittel bes Jeindes genau zu refognosziren.\*)

Sollten von der Loire her Entsatversuche stattfinden, so muß die Gin-schließung der Stadt einstweilen schwächeren Abtheilungen überlassen bleiben, und wird die Oritte Armee mit ihren hauptfraften dem anrudenden Feinde, aber höchstens auf ein oder zwei Märsche entgegengeben, um diesen zu ichlagen und dann die enge und sicher Einschließung wieder aufzunehmen.

Das große hauptquartier Seiner Majestät bes Königs verbleibt bis auf Beiteres in Meaux und ift burch die Oritte Armee zu sichern.

# Mr. 278.

An das Oberkommando der Dritten Armee, Chanmes, und an den Kronprinzen von Sachsen, Königliche Hoheit, Corbenn.

Honge Weaux, den 17. September 1870, 12° mittags.
Seine Majestät beschlen, daß vom 20. d. Mts. an die 5. und 6. Kavasserie-Division den Beschlen des Oberkommandos der Oritten Armee

# Mr. 279.

## An das Oberkommando der Armee-Abtheilung der Maas.

S. D. Meaur, ben 17. September 1870.

Es ist nothwendig, um der Stadt Paris gutes Wasser zu entziehen, auch ben Ourcq-Kanal abzuleiten.

<sup>\*)</sup> Jur die mundliche Besprechung wurde hier solgende, ursprünglich sur den schriftlichen Beschl bestimmte Ausrdnung vorbehalten: "Gine Beunruhigung der seindlichen Artilleristen durch unter Begünstigung des Terrains, event. während der Nacht heranzuschliebende und gedeckt zu logirende ausgesuchte Schühen (Jäger-Balaillone) wird besonders wirtsam sein."

Dem Königlichen Oberfommando wird ergebenst anheimgestellt, dies in ber Gegend von Bondy zu thun und an Ort und Stelle zu erwägen, ob damit nicht eine die Einschließung erleichternde Inundation gegen Bourget bin, burch Berdämmung an ber bortigen Chausse, bewirft werden fann.

Falls eine Ableitung bei Bondy nicht zwedmäßig, wurde eine solche in hiesiger Gegend bei Tribort zu erfolgen haben und die betreffende Requisition an die zweite Feld-Gisenbahnabtheilung hierselbst oder in Tribort zu richten sein, welche mit Bahnherstellungen in der nächsten Zeit hier beschäftigt sein wird.

Die Ableitung ift jebenfalls so ins Wert zu segen, bag bie Deffnung leicht wieber zugesett werben tann, sobalb wir bas Baffer selbst brauchen.

In einem Schreiben vom 20. antwortete ber Kronpring von Sachsen, ber Darfer-Kanal werbe balbight etwa 1000 m sudwestlich Sevran in ben Morce-Bach in degeleitet werden, und sei es beabsichtigt, das Wasser zu einer Anstauung des genannten Baches zu benutzen, wodurch der vom Garbetorps beseitet Abschnitt wesentlich an Stärte gewinne.
Um 24. September fragte dann General v. Moltse beim Oberkommando der

Am 24. September fragte dann General v. Moltke beim Dberkommando der Maas-Armee an, welchen Erfolg die Ableitung gehabt habe, und erluchte um ummittelbare Meldung des betreffenden Angenieuroffiziers. Dies Schreiben freuzie sich mit der Mittheilung des Oberkommandos von demselben Lage, daß die Abdümmung dei Sevran ausgeführt worden sei und die Anstauung des Morée-Backe rasch vorwarts schreite. (Bergl. Nr. 307.)

Nach den über den Feind vorliegenden Nachrichten glaubte das Oberkommando ber Armee-Abtheilung der Maas annehmen zu müssen, daß am 19. September das Sinrüden seiner Armeetorps in die Sinschleigungslimie von Paris nicht ohne ernisteren Kampf vor sich gehen würde, und hatte entsprechende Anordnungen getrossen.

Der Kronpring von Sachsen berichtete siertiber an das große Hauptquartier, worauf General v. Moltte folgende Besehle im Auftrage Seiner Majestät zunächst an die Wuftenbergische Helb-Bisston (Kommandeur General v. Obernit) ertieg, die mn 17. Meaux erreicht hatte und am 18. mit zwei Brigaden die Lagny vorgeruckt wort.

## Ar. 280.

## An den Generallientenant v. Obernit, Lagny. (Nachzusenden.)

S. D. Meanr, ben 19. September 1870, 70 v.

Truppen Halt zu machen. Befehl zum Borgehen auf rechtes Ufer nach Chelles unterwegs.

<sup>\*)</sup> Der Morée: Bach berührt Aulnay les Bonby, Le Blanc Mesnil und Dugny nords bfilich Baris.

### Mr. 281.

#### An die Württembergifche Seld-Divinon, Lagun,

D. Q. Meaur, ben 19. Ceptember 1870, 70 p.

Den eingehenden Meldungen gufolge hat ber Feind bie Höhen von Pierrefitte nörblich St. Denis mit Linientruppen befett und verfcangt,\*) auch Le Bouraet verbarrifabirt.

Mulnav les Bondu ift von uns befett.

Das IV. Armeetorps wird heute bie seinbliche Stellung von Norden her angreisen, das Gardelorps diesen Angriss von Gonesse aus unterstützen. Eine Division des XII. Korps geht nach Sevran vor.

Eine weitere Bereithaltung für alle galle, auch ber beiben verfügbaren Brigaben ber Königlich Burttembergifden Divifion, erfceint wunichenswerth.

Sollten biefelfen noch nicht in Bewegung fein, so find fie auf Chelles am rechten Marme-Ufer zu birigiren; ift ber Bormarich am linten bereits angetreten, so ist berielbe auf Gournap zu richten und bort ber Zusstübergang berzubereiten.

Der Brudentrain ift baber bann von Lagny nachzuführen.

Der Gang bes zu erwartenden Gesichts wird bestimmen, ob die Division weiter vorzugehen ober die ursprünglich beabsichtigte Stellung gegen Binceunes einzunehmen hat, in welcher Nichtung vorerst nur zu beobachten bleibt.

Gine Abschrift vorstehenden Erlaffes ging an die Armee:Abtheilung ber Maas mit bem Zusat:

De nicht auch bie 2. Zivission bes AII. Sorps zum Geschst beranzusichen in wird, muß der Beurtheilung des Königlichen Obertommandes andeimsgestellt werden und wird dieselftigt wur noch bemett, daß, wenn die Etellung des Zindes eine alfzu große Stärte haben sollte, das V. Armeelorps am 20. d. Web. über St. Germain in dem Rüden berselftigen herangegapen werden wird.

Ferner ging eine Abschrift bem Oberlommando ber Dritten Armee mit folgender Benachrichtigung gu:

<sup>\*)</sup> Diefe Rachricht erwies fich fpater als falfch (vergl. Rr. 285).

Das XI. Armeeforps (La Ferte fous Jouarre) bat Befehl erhalten, ben Marich auf Meaux ju richten. hauptquartier Geiner Majeftat geht beute nach Ferrières. \*)

Bleichzeitig mit bem Befehl, am 20, ben Darich auf Deaur au richten. murbe bas Beneralfommanbo XI. Armeeforps angewiefen, bort weitere Beifungen abjumarten.

Da bie Rachricht von ber Befegung ber Soben von Bierrefitte fich als falfc erwies, tonnten die Truppen ber Dritten Armee ihre alte Marichrichtung wieber aufnehmen:

### Wr. 282.

#### An das Generalkommando XI, Armeekorps, Meaur,

S. Q. Berrieres, ben 20. September 1870, 12º mittags, ab 2º a.

Das Armeetorps bat nunmebr feinen Marich in ber Richtung auf Boiffp St. Leger in Gemafcheit bes Befehls bes Königlichen Oberfommanbos ber Dritten Urmee fortaufenen und bezügliche Melbung an leutgebachte Beborbe zu erstatten.

Reboch wollen Seine Majeftat ber Ronig, bag bas Ronigliche Generaltommando ein Infanterie-Regiment nach Ferrières entfende, um bafelbft bas Allerbochfte Sauptquartier ju fichern.

Gine Abichrift biervon ging an bas Obertommanbo ber Dritten Armee mit bem Bemerten, bag bie Burttembergifche Divifion nunmehr gang gur Berfügung ber Dritten Armee ftanbe.

### Tr. 283.

### Au das Oberkommando der Maas-Armee, Grand Tremblan,

5. Q. Ferrieres, ben 20. September 1870, 90 a.

Das Ronialide Obertommanbo wird ergebenft benachrichtigt, wie bie Berbaltniffe gur Reit nicht gestatten. Truppentbeile ber Dritten Armee auf bas rechte Ufer ber Marne ju bisponiren. Dagegen werben Lagny und Meaux mit je zwei Kompagnien bes XI. Armeeforps \*\*) befett werben.

<sup>\*)</sup> Bon ber Berlegung bes großen Bauptquartiers nach "Ferrières, eine Deile fublich Logny" murben am 20. bas Obertommanbo ber Armee por Det (Corny), bas Rorps por Strafburg (Munbolobeim), ber Grofbergog von Medlenburg por Toul, fowie bie Generalgouvernements in Berlin, Bofen, Sannover, Dreiben, Cobleng, Rancy (Lothringen), Sagenau (Elfaß) benachrichtigt.

<sup>\*\*)</sup> Das Generalfommando XI. Armeetorps in Reaux erhielt unmittelbaren Befehl, von bem jur Dedung bes großen Sauptquartiers nach Ferrieres ju entfenbenben Infanterie-Regiment zwei Rompagnien in Meaur zu belaffen und zwei nach Lagny zu verlegen.

# Mr. 284.

An den Kroupringen von Sachsen, Konigliche foheit, Grand Tremblan. Telegramm. S. Q. Ferrieres, ben 21. September 1870. 90 p.

Seitens ber Mags-Armee ift eine Brude bei Lagny ju ichlagen. Die

Bewachung einer durch die Bürttembergische Division bei Bournay geschlagenen Bodbriide hat bortfeits zu erfolgen.

## Mr. 285.

## An das Oberkommando der Armee-Abtheilung der Maas, Grand Tremblan.

S. Q. Ferrieres, ben 21. September 1870, 120 mittags.

Das Rönigliche Obertommando wird ergebenft ersucht, genau recherchiren au laffen und hierber mitzutheilen, bis auf welche Quelle die Melbung gurudzuführen ift, welche die faliche Nachricht über die bei Bierrefitte und Mont= magny aufgeworfenen und durch ftarte feindliche Daffen befetten Berfdangungen enthielt.

Auf ein Schreiben bes Generals v. Blumenthal aus Palaifeau (füdwestlich Paris) über die Aufstellung ber Dritten Armee nach ben am 19. September glücklich bestandenen Gesechten bei Petit Bichtre und Chatillon sowie bei Choifp le Roi und Chevilly antwortete General v. Moltte:

# Mr. 286.

## An den Generallientenant v. Blumenthal, Verfailles.

S. Q. Ferrieres, ben 21. September 1870, 110 v.

Euerer Excelleng bante ich ergebenft für die mir foeben burch bie Relb= poft zugegangene gefällige Mittheilung vom 19, b. Mts. (abends 10 Ubr) nebst Nachschrift vom 20. b. Mts. (morgens 8 Uhr).

Die Königlich Burttembergische Feld-Division, sowie bas XI. Armeeforps haben, wie Enerer Ercelleng ingwifden bekannt geworben fein wirb, Befehl erhalten, gang ben ursprünglichen Intentionen bes Königlichen Oberfommandos ber Dritten Urmee gemäß ihre Bewegungen fortzuseten. Der Bürttembergische Bontontrain ist gleichfalls der Dritten Armee für Ueberbrüdung der Seine guruckgegeben.

Seine Majestät haben nur speziell befohlen, baß ein Jufanterie-Regiment bes XI. Armeeforps in hiefiger Gegend behufs Sicherung bes großen Hauptquartiers verbleibe.

Die Armee-Abtheilung Seiner Königlichen hoheit bes Aronprinzen von Sachsen ist am 19. b. Mts. ohne nennenswerthes Gesecht in ihre Stellung zur Einschließung ber Nordseite von Paris eingeruckt.

Borgestern ift herr Jules Favre in außeramtlicher Mission im großen Hauptquartier eingetroffen und gestern Nachmittag wieder nach Baris gurudsgefehrt.

Euerer Excellenz Aufmerkjamkeit gestatte ich mir endlich darauf zu richten, daß nach hier vorhandenen Nachrichten auf der Seine eine Kanonen-bootstottille stationirt sein soll, welche unter Umständen gegen die über die Seine geschlagenen Pontonbruden Berwendung finden könnte. Ebenso mache ich auf Abschneidung der Wasserveilung der Biebre aufmerksam.

Jeber aussinfrbare Bersuch, um die Lage der Stadt zu verschlechtern, wie ein eventuelles Unterwasserieben von Auteuil, woselbst die großen Baderreien, und die Zerstörung des Aquadultes, welcher bei Arceuil vorbeisührt, wird anheimgestellt.

Das Oberkommando der Armee vor Met hatte dem Marschall Bazaine die völlig veränderte Lage Frankreids nach den Creignissen dei Sedan mitgetheilt, in der Hossinung, den Französischen General womöglich zu Unterhandlungen geneigt zu machen; dies gelang jedoch nicht. An einem Vriese vom 1.7. September berichtete General v. Aolite erwiderte:

# Mr. 287.

## An den Generalmajor v. Stiehle, Corny.

S. D. Ferrières, ben 21. September 1870, 12º mittags.

Euer Hochwohlgeboren bante ich für bie gefällige Mittheilung vom 17. d. Mts. betreffend die Korrespondenz mit dem Marschall Bazaine. Die Behandlung dieser Angelegenheit durch das Königliche Obertommando der Armee vor Met erfreut sich der volltommensten Allerhöchsten Billigung.

Ueber die Sitnation hier theile ich Ener Hochwohlgeboren ergebenft mit, daß die Einschließung von Paris am 19. d. Mis. vollendet worden ift. Die

Tritte Armee hat hierdel am 17., 18. und 19. b. Wes, siddhistisch und siddhisch von Baris Gesechte gehabt, welche sammtlich zum Bortel unspreze Truppen ausstzallen sind. Das Gesecht am 19.\*9) war das bekentendije. Das neuformirte 14. Französsische Korps versucht, das V. Armeetorps in seinem Marisch uns Versälles aufzuhalten, wurde aber von diesem unter erfolgreicher Theilandime von 7 Geschüben zurüdsservorfen.

Berfailfes hat mifere Ampen mit offenen Armen aufgenommen, edvers bittet um Belegung mit Prentsiften Arupen. Gefangen Franzöfische Offigiere sogen ans, daß in Baris die versisiebenn Arupentsfeit bereits aufeinander schieften und die Justinke bert unerträglich seinen Bergestern hat sich herr Julies Javre in außererbentlicher Missen im großen Damptauartier eingestult und geferen Nachmitten nach Faris purifdegeben.

Die Schwäche ber Abtheilung bes Generals v. Bothmer vor Berdun machte solgende Anordnungen nothwendig:

### Mr. 288.

#### An den Großherzog von Mecklenburg-Schwerin, Königliche Soheit, vor Coul.

Telegramm. D. D. Ferriores, den 21. September 1870, 9° b. General Bothmer bittet brüngand um Berfatung an Jufanterie, da er der Belahung von Berdun gegenüber zu schwach sift. Seine Bitte speint gerechtertigt; vor Toul duitd wohl etwas zu entweren lein.

### Tr. 289.

#### An den Generallientenant v. Bothmer, vor Verdun.

Telegramm. S.D. Ferrières, ben 21. September 1870, 9° v.
Großferzog von Medfenburg ist ersuch, Jonen Berftärtung zu schieden.
Is dahin beschrächten Sie sich auf Dedung ber Gtappenlinie u. s. w., ohne Berdung ausg einzusselligen.

<sup>\*)</sup> Gefechte bei Bicetre und Chatifion.

Mis bie Berfammlung ber 4. Referve-Divifion fich ihrer Bollenbung naherte, murbe beren Aufgabe, wie folgt, festgeseht:

### Mr. 290.

#### . An den Generalmajor v. Schmeling,\*) Berlin. \*\*)

D. D. Ferrieres, ben 21. Geptember 1870, 90 v.

Giner Hochwohlgedoren erhalten hiermit auf Allerbächfem Befehl bie Unmeijung, mit der Ihnen unterfiellten 4. Referene öbnisten, nachbem bie Berjammlung berjeiten bei Bereibung in ver Dauptjade vollendet fein wirt, den
Mein ju überscheiten und den sibblichen Theil des Elips zu oflupiren. Sie hoden sich mit den wo Setzelgung stehenden General D. Werder in Bertindung zu balten, Schertstadt und Neu-Verlinde inzufsissfein, gegen Bestiert zu beobachten und des Generalgawermennt im Estaß zu Hagen von Ihren Berschreiten in Remattiß zu erholten; dem Kequisiftionen letzgeduchter Behörde wollen Sie nach Kräften entiprechen, wie auch hierber begünzliche Behörde wollen Sie nach Kräften entiprechen, wie auch hierber begünzliche

## Ar. 291.

#### An den Generallientenant v. Werder, Mundolsheim.

Telegramm. D. Q. Ferrières, ben 21. September 1870, 1000 v.

Seit 15. b. Mts. habe ich von bort feine nachricht erhalten. Ersuche, mir täglich telegraphische Melbung ju fenben.

#### Beneral v. Werber telegraphirte gurud:

"Ich habe am 15., 17., 20. früh telegraphirt und am 20. abends die fämmtlichen Terefchen in Wiederholung gegeben. Bitte um Nachricht, ob letzte Depelche angelommen."

Am 22. tam aus bem großen Sauptquartier (ab 9° v.) bie Antwort, daß bie Bepefchen vom 17. und 20. jeht eingetroffen feien

Bisher Direftor bes Militärdionomie-Departements im Ariegoministerium.
 30) Absgrift an ben Generaliteutenant v. Werder, Mundolößeim, und an das Generals aquovernement im Elisk.

Am 23. September wurde Loul übergeben. Die erfte Sorge bes Generals von Botife bilbete fofort bie Geranicaffung ber ichweren Geschütze von bort zu bem Armeen vor Bariet.

### Mr. 292.

#### An das Oberkommande der Dritten Armee, Derfailles.

Telegramm. D. D. Ferrieres, ben 23. September 1870, 80 a.

Toul bat hajtulfitt. Die jur Belfoisfung vervenstel genefenn schweren schweren bet Basin die Ination der Germagstüfet. Bestiertransport bis vor Baris muß durch requiritre Gespanne und Sahrseuge erfolgen, welche in der Jahl von 300 Wagen und 800 Zugpferden schleunigkt burch Generafeloppeningsteftin zufammengubringen führ.

Betreffs der Absendung und Meiterbesorderung der schweren Geschützt erhielten der mit der Belagerung von Lout beauftragt geweiene Großberzog von Medlendurg-Schwerin sowie das Generalgouvernement in Lothringen entsprechende Anweisung.

### Mr. 293.

### An den Generalmajor v. Stiehle, Corny.

D. Q. Ferrieres, ben 24. Geptember 1870.

Guer Hochwohlgeboren theile ich in Bezug auf die Situation hier mit, door Juster Julie Favre der ich im für Bewilligung eines Waffenfüllfundes (welcher übrigens die Lage vor Metz ganz unberührt lassen sollte gestellten Bedingungen mit ich far acceptiven wollen. Die Berhandlungen mit ihm sind baher abgebrochen worben.

Parifer Zeitungen vom gestrigen Tage gesteben bie am 19. b. Mts. sublich bieser Stadt erlittene Rieberlage bes 14. Frangösischen Armeetorps in einer bisber nicht gewohnten Beise ein.

Dabei tritt entichieben bie Tenbeng hervor, bie Frangösischen Linientruppen auf Rosten ber Mobilgarbe herabzusehen.

Sert Rodefort ift zum Diteltor sommtlider Barritaben ernannt und Das Gouvernement de la desense nationale infolge einer bewassneten Dolfsbersammlung um zwei Bersonen ber sozialistischen Partei verstärft worden. Mußefangem Briefe aus Baris laffen teinen Zweife dorüker zu, bas is Justande innerhalb biefer Schab einer vollftändigen Zerfepung entgegen- Die Gernitung ist eine vollständige. Dorüber, wie der Zeind bei Web Bouragitungen vornehmen fann, ware mir eine nöhere Auflifürung erwänfich.

Auf eine Anfrage bes Generals v. Werber vom 22., inwieweit er gum Algigig einer eventuellen Kapitulation berechtigt fet, antwortete ber Chef bes Generalflades ber Armes

### Mr. 294.

#### An den Generallientenant v. Werder, Mundolsheim.

Telegramm. D. Q. Ferrieres, ben 24. Ceptember 1870, 130 a.

Sie find jum Abfolg einer Kapitulation berechtigt, Gerrifon muß aber in Kriegsgefangenichgeit abgeitht werben, sont bavon unabhängige Ehrenbezeugungen sind zu bemiltigen, Offigiere tomen auf Geremvert, nicht gegen Deutsschaub zu bienen, auf Basis ber Kapitulation von Seban in ihre heimats entlässen werben

Bur Entlastung ber hauptlinie Beigenburg - Toul - Rogent l'Artaub sollte gunacht bie von Chalons über Reims auf Mitru suprende Beeigbahn fahrbar gemacht werben. Da Goisson biefe Strede spertte, ordnete General v. Moltte am 25. September bie Belagerung ber Jeftung an:

### Mr. 295.

#### An das Generalkommando XIII. Armeekorps, Reims.

S. Q. Ferrieres, ben 25. September 1870, 11° v.

Seine Moleität ber König befeiten, boß, fobald bie Berhstimiffe bir Zoul bies gestatten, be 17. Dieifion in ber Richtung auf Chalons in Martis gefett werke, wobei burch die Ravallerie möglicht beil Terrain fübnörtes gu burchfreifen ist. Durch Theile ber 2. Londverfr-Giofion bai inzwissen bir berremung von Gossfions au beginnen; bie Beginnen biefe Phalom bei fig eliche geitig burch Retognodzirung fo weit verzubereiten, baß, nachdem die Cifeubahn bis bahin sahren geworden, die Bestiehung and Deremissiung schweren bis bahin sahren geworden, die Bestiehung and Deremissiung schweren.

Begiebung erforberlich ift, wird balbigft entgegengefeben. Ebenfo ift bierber an melben, wann bie 17. Division bei Chalous eintrifft.

Rachbem Generallieutenant v. Bothmer im Simme ber Berstigung bes Arme-Obertommandos vom 13. d. Mis, vor Berdum hinreichend verstärtt worben ist, erscheint das Berbleiben von Truppen ber 2. Laudwehr-Division basselft nicht erner geboten.

### Mr. 296.

#### An den Großherzog von Mecklenburg-Schwerin, Rönigliche Sobeit, Reims.

Telegramm. S. Q. Ferrieres, ben 26. Ceptember 1870, 100 v.

Balbigfte Einnahme von Soiffons wichtig. Berfügung über bie vor Toul befindliche Festungsartillerie nebst Geschüt steht frei. Rleines Detachement wird in Toul bleiben muffen.

Wegen Bermittelung von Bahutransport bis gegen Sviffons Rudfprache mit Betriebstommiffion Reims erforberlich.

### 7(r. 297.

#### An den Generalmajor v. Stiehle, Corny.

D. C. Ferrieres, ben 27. September 1870, 2º a.\*)

Guer Hochwohlgeboren benachrichtige ich auf die gefällige Mittheilung vom 24. b. Mis. mittags 12 Ukp, daß es nie in der Achfich gelegen des verartige Arrangements begänglich der in West eingeschlesen Arnes at treffen, wie Serr Richierer folche dert gefprächsweise vorgeschagen hat. Aut die Kapitulation oder der Friedensschluss mit einem Bertrauen erwedenden

In einem Schrieben vom 24. September berichtet General a. Stießle über Lage vom Webe und melbete unter Anderen, das ber für einem Friederis schullt geben der Weigere im Soupstauert und Wiede angeformen wahrt. Der felte hatte der Schlingen ausgeforden, daß bir felb Armer Boglanden ausgehanden der Schlingen weiter hielte. Darausführ erwiderte General o. Wolfte.

<sup>\*)</sup> Das Schreiben ging erft am 29. September 10 a. burch Felbjager ab.

Gouvernement könnte meiner Ansicht nach die Armee des Marschalls Bazaine aus ihrer jetigen Lage befreien. In letterem Falle wird aber Met uns zu übergeben und außerdem zu erwägen sein, inwieweit die Französischen Truppen ihr Armeematerial mitführen dürfen. Keinenfalls soll die opfervolle Thätigsteit der Armee vor Metz zu einem schließlich negativen militärischen Resultat führen.

Morgen beginnt die Aussadung und der weitere Landtransport des per Bahn bis Nanteuil s. Marne heranzusührenden schweren Belagerungsgeschützes auf Paris. Die Beschießung wird taum vor Ende bieser Woche beginnen tönnen. Um diese Zeit werden Seine Majestät der König vermuthlich Allerböckstein großes Hauptquartier nach Bersailses oder St. Germain verlegen.

Auf einen Bericht bes Generals v. Blumenthal über die Verhältniffe bei ber Dritten Armee vor Paris antwortete General v. Moltfe;

# Ar. 298.

### An den Generallientenant v. Blumenthal, Verfailles.

S. Q. Ferrières, ben 27. September 1870, 8º a.

Euerer Excellenz bante ich ergebenst für die gefällige Mittheilung vom 26. b. Mts. abends.

Damit, daß die Bestrebungen des Feindes, seine Bertheibigungsanstalten zu vervolltommnen, nicht durch für uns verlustreiche Gesechte gestört werden, din ich volltommen einverstanden. Wir werden, nm aktiv zu werden, die Ankunft des Belagerungsgeschützes abwarten, dessen erster Zug heute früh von Nancy abgegangen ist und morgen in Nanteuis s. Marne sein wird. Oberst v. Niess, Präses der Artillerie-Prüfungskommission, besinde sich dabei und wird, nachdem er hier sich gemeldet, nach Bersailes geschickt und an Euere Excellenz gewiesen werden, um dann die weitere Leitung in Bezug auf Hernstührung des Belagerungstrains zu übernehmen. Der größte Theil desselsen wird voraussischtlich zum Angriff gegen die Front Fort Issu-Fort Bandes zur Berwendung gelangen. Ein kleinerer Theil könnte nach Wegsnahme von Soissons gegen die Nordfront geführt werden.

Die etwas bunne Aufstellung am linken Flügel ber Dritten Armee ift auch für mich ein Gegenstand ber Sorge. Die gegen Eine diefer Bock in Aussicht fichende Berlegung des großen Jauptquartiers nach Berfailles oder St. Germain en Loue wörte das XI. Korps versigdarer macken, da sie den immerbin nicht vochrickeinschen Fall eines überlegunen Bersloßen des Frindes zwischen Seine umd Marne die Württembergische Division ausweichen kam, solongen nicht die Schermung bes Transportes des Bechzerungsgeschäuges noch eine gewisse Würftstatterfeische.

Zumäßt möder ich baher eine nöhere Hennzischung des I. Wohertische Aerys beshufs Sicherftellung des überaus wichtigen Besipse der Hößen von Mendom anschiefteln. Ben der Lotte her ist wohl vorlaufig noch nichts zu bestinchten, um so weniger, als Benegungen von dert her durch die Anadierie um neierer Togs vorfer gemeltet werben.

Seine Majestat der Rönig beabsichtigen Allerhöchstich morgen über Chelles gum Garbes und namentlich IV. Armeeforps zu begeben, abends indeffen wieder hierber zurudzulehren.

Rach bem Falle von Strafburg am 27. September 1870 wurde bas Belagerungsforps zu neuen Aufgaben versügbar. Mahrend bie Garbe-Landwehr auf Paris in Marich geseht wurde, ersielt General v. Werber nachstehende Welfigm:

### Mr. 299.

#### An den General der Infanterie v. Werder, Strafburg.

S. Q. Ferrieres, ben 28., ab ben 30. September 1870.\*)

Seine Wolfchat ber Winig befehlen, dass Curer Cycelleng, mit dem Jonen unterstellten Armectopes (unter vorlänfigem Ausschlich ber bereits per Eisenbasin in Bewagung gesehnt Garbe-Tanbucher-Division)\*\*) balbight den Bormarschagegen die obere Seine in der Richtung auf Arvess und Châtiston s. Seine antreten. Die weitere Berwendung des Armectops von dieser Linie ab bliefe umsäch vorschalten.

Im Vermarish hoben Guere Excellen, in dem Lepartements Bosses, Dante Marme und Aube Berlude gur Formation von Truppen zu sinderen, bie Bevöllerung zu entwoffinen und möglicht für Herftellung und Nuchsarmachung der Gisenbahn Blainville-Chinal-Favernap-Chaumont zu. f. w. zu forzen. Da Lungers letzter Excede [perret, jo ist ein Hondlich auf biefe Festung, event. die Beschässing berseleten mit schweren Geschütz, der ihm Generalzu nehmen und die Seranziellung besseleten von Straficura bei dem General-

<sup>\*)</sup> Das Schreiben fam am 4. Oftober in Strafburg an.

<sup>\*\*)</sup> Durch telegraphischen Befehl pom 29. Geptember 1870.

gouvernement im Esfaß seiner Zeit zu beantragen, sofern durch eine berartige Unternehmung nicht ein wesentlicher Zeitverlust in Erreichung des obengenannten vorläufigen Marschzieles hervorgerusen wird.

Der dem Generalmajor v. Schmeling ertheilte Auftrag bleibt unverändert und wollen Euere Excellenz sich mit diesem Offizier, namentlich auch wegen gemeinsamer Sicherung gegen Belfort, in Berbindung sehen. In gleicher Weise ist in nördlicher Richtung die Kommunisation mit dem Königlichen Generalgouvernement zu Reims aufzunehmen und das Generalgouvernement im Essas, sowie das Generalgouvernement in Lothringen von dem Antritt und Fortgang der Bewegungen des XIV. Armeestorps im Allgemeinen zu informiren.

Die Sorge für Dedung etwaiger besonderer Etappenlinien bes XIV. Armeetorps liegt biesem selbst ob, sobald die Grenzen der Generalgouvernements von Esag und Lothringen überschritten werden.

Euere Excellenz werben endlich ersucht, hierher über ben Fortgang Ihrer Operationen zu melben und möglichst einige Tage vorher die Etappen Ihres Hauptquartiers anzuzeigen.

Abidrift bes über ben Buftaub ber Festungen Belfort und Laugres bier Befanuten ift beigefügt.\*)

Das XIII. Armeekorps wurde von vorstehenden Anordnungen benachrichtigt und erhielt selbst neue Aufgaben:

# Mr. 300.

### An das Generalkommando XIII. Armeekorps, Reims.

S. Q. Ferrieres, ben 28., ab ben 30. September 1870.

Seine Majestät ber König haben befohlen, baß, wie bereits telegraphisch verfügt,\*\*) bie 17. Division in ber Nichtung auf Paris über Consommiers in Marsch gesetzt werbe. Es fann ein breiter Frontmarsch werben.

Ueber die nach dem Fall von Straßburg verfügbar gewordenen Truppen ist in nachstehenber Art bisponirt worden:

a) Die Garbe-Landwehr-Divifion (extl. 2. Referve-Hugiment) wird per Gifenbahn von Straftburg bis Rantenil f. Marne besförbert und von bort aus weiter zur Ginschließung von Parisberangegogen.

<sup>\*)</sup> Richt aufgenommen.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. folgende Rr. Wolltes mititarifde Berfe. I. 3.

- b) Das XIV. Armeeforps (General ber Jusanterie v. Berber), bestehend aus ber Babischen Feld-Division, ben Jusanterie-Regimentern Nr. 30 und 34, dem 2. Reserve-Husaren-Aegiment, dem 2. Reserve-Dragoner-Regiment und 3 Reserve-Batterien rückt per Fusmarich gegen die obere Seine vor und entwassent im Bormarich die Departements Bosaes, Saute Marne und Aube.
- c) Die 1. Laudwehr-Divifion verbleibt in und bei Strafburg.

Seine Majestät werden, sobald die 17. Division bis in die Höhe von Consommiers gelangt ist, die Heranführung des Königlichen Generalkommandos, welchem dann noch die Königlich Württembergische Division unterstellt werden wird, per Bahn bis Nantenil i. Marne besehlen.

Bunächst wolle baffelbe inbessen bie Wegnahme von Soissons nach Kräften förbern, wogn burch bie Truppen ber 2. Landwehr-Division, ohne Beeinsträchtigung anderer Zwede, ausreichenbe Mittel verfligbar ericheinen.

Das anliegend beigefügte Schreiben\*) bes Königlichen Oberkommandos ber Maas-Armee zeigt, wie wesentlich eine stärtere Besetzung von Laon, welche bem Königlichen Generalkommando heute bereits telegraphisch\*\*) übertragen worben, zur Pazisizirung ber bortigen Bezirke beitragen würde.

Auch ist, sosern sich in St. Quentin ein mis feindlicher Sinn zeigen sollte, der Stadt eine Kontribution (etwa 20 Francs per Ginwohner) aufzuserlegen und mit Wiederholung zu broben.

Während die vorstehenden beiden Schreiben an das XIV. und XIII. Armeeforps bereits am 28. September entworfen, am 30. indessen erst abgeschiedt wurden, ersolgte am 29. die telegraphische Benachrichtigung des Großherzogs über die neue Berwendung der 17. Division:

## Mr. 301.

An den Großherzog von Aleckleuburg-Schwerin, Königliche Soheit, Reims.

Telegramm. S. Q. Ferrières, ben 29. September 1870, 120 mittags.

17. Zusanterie-Division soll nach Paris herangezogen werben. Vormarsch sollalb als möglich auf Coulommiers anzutreten und Eintreffen baselhst hier-

<sup>\*)</sup> Nicht aufgenommen.

<sup>\*\*)</sup> In bem Telegramm (ab 9150.) wurde das Generalfommando beauftragt, Laon mit Infanterie und Navallerie zu befegen, duch fetztere die Gegend weithin durchfreifen zu fassen währt den mehr rempolifantischen Präfetten in St. Lwentin aufluschen.

Das Bataillon bes IV. Korps, bas jest in Laon ftebe, folle bann abruden.

Das Oberkommando ber Maas-Armee wurde von ben Anordmingen, betreffend Laon, in Renntnig gefest.

Genehmigung gur Absendung einer Brigade Werbers gegen Franktireurs. 313.

ber melben. Im Bormarich die Bahn Chalons-Nantenil j. Marne beden. Empjang der Depeiche melben.

### Nr. 302.

### An das Generalkommando XIII. Armeckorps, Reims.

Telegramm, H. Q. Ferrières, den 29. September 1870, 8° a.
Es ift nicht erforderlich, daß die 17. Division ihre ganze Kavallerie mitnimmt: der zur Offwation des Landes nöthige Theil fann zurückleiben.

Noch bevor General v. Werber ben Allerhöchsten Befehl fiber seine ferneren Ausgaben erhalten hatte, telegraphirte er am 29. September aus Nundolsseim: "Die Ansammlung vom Franklieuers bei Naon l'Etape nacht es wünschenswerth, hier aufzuräumen; ich bitte beshalb Genehmigung, mit einer Brigade hier zu agiren, und beabsichtige zu befehlen, daß dieselbe in Luneville die Gisendahn erreicht."

General v. Moltfe ermiberte:

### Mr. 303.

### An den General der Infanterie v. Werder, Mundolsheim.

Telegramm. H. Ferrieres, ben 29. September 1870, 635 a. Gine Brigade ber Babifchen Divifion fann in ber von Ihnen bezeichneten Richtung in Marich gesetzt werben.

Das Sberkommando der Dritten Armee sowie das Generalgouvernement im Sisaß und der General v. Schmeling erhielten Kenntniß von der neuen Beftimmung des Generals v. Werder und selbst erweiterte Aufgaben:

# Mr. 304.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Verfailles.

S. Q. Ferrières, ben 30. September 1870.

Im Eingange biese Schreibens wird das Oberkommando von der Bufammenschung und Veitimmung des AIV. Armeekorps in Kenntnis gesetzt, ebenso von der Phisch Seiner Waisstät, die demands in Andersche Sarde-Landwehre und 17. Division, bezw. das Generalkommando XIII. Armeekorps schere aus 17. und Württembergischer Division bestehend) dem Oberkommando der Tritten Armee zu unterstellen.

Durch vorstehende Anordnungen wurde nicht nur das XI. Armeeforps in seiner zeitigen Aufstellung abkömmlich werden, da das XIII. Armeeforps für Besetzung des Terrains zwischen Seine und Marne ausreichend erscheint, sondern es ist auch durch die Heranziehung der Garde-Landwehr-Division eine weitere, beliebig versügbare Reserve gewonnen.

Die Momente des Eintressens der Garde-Landwehr-Livision bei Nanteuil, sowie der 17. Division und des Generalsommandes XIII. Armeetorys dei Coulommiers bezw. Nanteuil werden dem Königlichen Obertommande baldigst mitaetheilt verten und ist die demunächtie weitere Berssum ambeimaestlich.

Einer gefälligen Mittheilung über bie bortfeits getroffenen begw. beabschigtigten Dispositionen, sowie über bie gettige Bertseilung ber bem Königlichen Dbertomunando nuterstellten Etappentruppen wird ergebeuft entgegengefeben.

#### 2(r. 305.

#### An das Generalgouvernement im Elfaß, Sagenau.

S. Q. Ferrières, ben 1. Oftober 1870, 60 a.

Seine Majeltat ber Rönig haben, nachtem Strafburg in ben biesseitigen Bestig übergegangen, begüglich ber sennerm Verwendung ber vor bieser Jestung gestandenen Truppen und wegen weiterer militärischer Offupation bes Etjaß bas Nachstedende zu befessen gerucht:

- Jormation bes XIV. Armeeforps unter Befchl bes Generals ber Anfanterie v. Berber, bestehend aus ber Gorde-Candwehr-Vivissifun, der Größberzaglich Babischen Seld-Division, der lombinirten Anfanterie-Brigade (Regimenter Rr. 30 und 34), dem 2. Referre-Dragoner-Regiment und der ber i bisher der 1. Referre-Division zugetheilt gewesenen Referre-Batterien.
- Das XIV. Armeslerps hat besondere Bestimmung erhalten, wird infolge berselben ben Begirt bes Generalgauvernements in ben nächsten Tagen verlassen mit miter Durchspreitung ber Departements Bodges, haute-Marne und Aube gegen die obere Seine vorrücen.
- 2. Der Berfügung bes Königlichen Generalgouvernements werben unterftellt:
  - a) Die 1. Referver Division (nach ber ordre de bataille ber ehemaligen 1. Landwehr Division);
  - b) das von Mainz per Bahn bis Kehl herangusishrende und bemnächst nach Straßburg zu verlegende Insanterie-Regiment Nr. 67. Dasselbe ist der 1. Reserve-Division zu attachiren.

Mit biefen Truppen, sowie mit den bereits früher dem Königiden Generalgaueremennt überwiesem Truppentyctien ist die Bespann von Ertschurg, die wölfindige Chupachion des Generalg gewernenents bis in die höhe von Schietthadt, die absolute Sicherung der Elappentychen, namentlich der Lohnerchindung zu befertien. Es wird anghäng sich erent. auf Erdwine des Generalg gewernements Lothringen auch zur deuterndem Aufrechlaltung der Ordnung im Orpartement Bosges durch Entstehn mobiler Kosonen

3. Scroßburg ilt sofort wieder in Bertheidigungsgufichn zu feien. Die fortifikaterische Armitrung hat Generallieutenant v. Wertens, bie artisserlichische Generallieutenant v. Deufer vorfünfig einzusielen. Vesterer ist freziell mit Reckolftung bed vor Stroßburg in Gedrauch genessen Belagerungstrains zu beauftragen und hat basur zu gegen, do ph falbiglif das zum Angriff aus Gestelltahr um Reu-Betigde erfordertische Material bereitgefellt werbe.

Generallieutenant v. Deter bat ferner bie Utebernahme und Sichtung bes in Trusburg genommenn feindlich Artiflerie und Woffenmaterials gueigene. Den nicht gur Armirung von Stroßburg geeignete Theil befelden ift besonders zu vergeichnen und die betreffende Uteberficht dem Königlichen Artisgministerium zu Berlin vorzulegen. An dies Behörde find etenfo Antrage befuis Uteberreijung des für die Armirung und Austrüfung von Stroßburg die feldende Muterials eine fielden dem Materials au richten.

Bur Förderung vorstehend ermafinter Zwede steben bie vor Straftburg in Berwendung gewesenen Artislerie- und Jugenieuroffiziere, sowie Festungsartisserie- und Jestungspionier-Kompagnien zur vorläufigen Berfügung.

Das zum Angriff auf Schlettstadt und Neu-Breisach erforberliche Perfonal ift zum balbigften Abmarich bereitzustellen.

Es wird demandis das Gouvernment von Etraßeurg baldigli das nach derschafag der Generale d. Mertens und d. Deder sin die nächste Zeit danernd erforderliche Bersonal an Artillerie, Jungenieur- und Jeugossiscen, sowie den Bedarf an Zinfartillerie und Jestungsbienier-Rompagnien anzugeben baben. Der betressend Antrag ist sietens des Röniglichen Generalgauvernnentst ickleunigst bierber vorzustigen.

4. Die der 4. Referre-Division (Generalmajor v. Schmeling) unter dem 21. b. Wits. ertheilte umb dem Römiglichen Generalgouwernennent abschriftlich bestamt gemachte Aufgade ift auch ferner von derfelben selbsändig zu löfen, und nunmehr daßin erweitert, daß die Wegnaddme der Reftungen Schlettlich. und Neus-Breisach so bald als möglich in Angriff zu nehmen ist. Das Köuigsliche Generalgonvernement wolle diese Unternehmungen nach Krästen, namentslich durch Gewährung des in Straßburg abkömmlichen Personals an Offiszieren der Artisserie und des Jugenieurtorps, sowie durch leberweisung des erforderlichen schweren Geschützes und von Festungsartisseries und Festungsspionier-Kompaanien unterstüßen.

Seine Majestät besehlen, daß speziell ber Oberstlientenant v. Scheliha bes Generalstabes und ein Stabsoffizier bes Jugenienrtorps als Kommanbeure ber Belagerungsartisserie bezw. ber Pioniertruppen bem Generalmajor v. Schneling unverzüglich zugewiesen werben.

Letigebachter Offizier, fowie bas Generalgonvernement von Lothringen find mit entiprecenter Benachrichtigung verfeben worben.

# Mr. 306.

## An den Generalmajor v. Schmeling, über Strafburg gn befördern.

H. D. Ferrières, ben 1. Oftober 1870, 12° mittags, ab 6° a.

Der Ener Hochwohlgeboren unter bem 21. v. Mis.\*) ertheilte Auftrag wird nummehr, nachdem Strafburg gefallen, bahin erweitert, baß nicht nur bie Einschließung von Schletistabt und Nen-Breifach, sondern die Erobernug bieser Festungen zu ersolgen hat.

Das Königliche Generalgouvernement im Elfaß ist angewiesen,\*\*) Euer Hochwohlgeboren Requisitionen behnis Heransiührung des ersorderlichen Bestagerungsgeschützes sowie der Gestellung von Artilleries und Angenieurossizieren und einer entsprechenden Zahl von Festungsartilleries und Festungspionierskompagnien nach Kräften zu entsprechen. Dem Stade Euer Hochwohlgeboren wird der Oberstlientenant v. Scheliha vom Generalstade als Kommandenr

<sup>\*)</sup> Bergl. Rr. 290.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. vorige Ar. Außerbem wurde burch Schreiben vom 1. Ottober 1870, ab 60 a., das Generalgouvernement von Lothzingen in Nancy von der Villung und Aufgabe de XIV. Armeeforps in Kenntniß gefett, und ebenjo davon, daß das Generalgouvernement im Elfaß angewiesen sei, behnis dauernder Erhaltung der Ordnung in dem zum Generalgouvernement Othringen gehörigen Departement Bosges im Bedarfsfalle nach Krätien Unterfüßung zu leisten.

Tem Kriegominister und bem Ches Delitärtabinets, General v. Tresdow, wurden bie Entwürfe der an den General v. Schmeling sowie an die Generalgouwernements gertichteten Echesten vorgelegat.

der Belageungsbrillierte und ein Slassessigier des Japaciunterps als Komnaubent der Pioniertruppen unverzäglich überwiesen werden. Sure Hochwohlgeboren werden baldigft in der Loge fein, zu ermesfen, de ein gleichzeitiger Augstiff gegen beite vorgenannte Heftungen möglich oder das succeptive Bernocken asom bleisten erreberklich ist.

Im Ulerigen haben Guer Hochweckgeberen es als Jere Aufgade zu ber trachten, ben Theil des Elfaß von Schleiftbat füblich zu offupiren, sich gegen Belfort zu sichern, in Kommumitation mit dem Generalgowerenneut im Gläß und mit dem Königlichen Generalfommande XIV. Armeeforps (General der Jusanterie v. Reteder) zu verkleichen und über das Borschreiten Jhrer Drerachten fieferde birtet zu method.

### 2tr. 307.

#### An das Oberkommando der Maas-Armee, Grand Tremblan.

D. C. Ferriores, ben 30. September 1870.

Die jete soft voelsfändig jur Durcfisserung gelangte Jumbation\*) vom Berean bis Dugm läßt es möglich ertheinen, die an meh für ich jehr erweinscher Ausbehnung des rechten Zugude der Masse-Armee, lowie die Zeitlegung in dem Terrain bei Colombes und Gennevälliers gur Aussischung zu bringen.\*) Ge wird dahrung gleckzeitig eine sichere Bereindung mit dem Intelne Alfaged der Dritten Armee bezoftellt und die demacklie und die ermacklie bereinen Teiel des Belagerungsgeschütiges vorzunehmende umfassende Beische werden der des Belagerungsgeschützes vorzunehmende umfassend Beischung ber Werte von St. Denis wirtham vordereitet. Einer gefälligen Mittheilung siere dass dortseites in dieser dass dortseites in dieser Beschung Berfügte wird ergebenst entgegengeschen.

Enblich wird bas Königliche Obertommando ersucht, die von bier aus augeordnete Relognoszirung der Bahnstrede Sevran – Soissons zu unterstützen bezw. durch Entstedung einer mobilen Kolonne zu ermöglichen.

<sup>\*)</sup> Bergl. Rr. 279.

<sup>\*\*)</sup> Bon biefer Anordnung nahm die oberfte Beerebleitung auf munbliche Berichte erftattung bes Generals v. Schlotheim vorläufig Abftand. Bergl, Bitt. Bb, III., S. 192.

# Mr. 308.

### An die Oberkommandos der Dritten und Maas-Armee.

S. Q. Ferrières, ben 1. Oftober 1870.

Das Königliche Oberkommando wolle die unterstehenden Korps der Cernirungs Armee vor Paris anweisen, etwaige größere Anssallgesechte des Feindes telegraphisch auch direkt in das große Hauptquartier Seiner Majestät des Königs zu melden und im Verlause des Gesechts derartige Meldungen über seinen Gang zu wiederholen.

# Mr. 309.

# An die Generalgouvernements im Elfaß, Hagenau, in Lothringen, Nauch, und gu Reims.\*)

S. Q. Ferrieres, ben 1. Oftober 1870.

Die Sicherstellung ber Verpstegung für die Armee vor Paris und des gesammten Nachschubes macht es dringend erforderlich, die in Betrieb genommenen Eisenbahnen vom Elsaß nach Paris intakt zu erhalten. Alle diezienigen Behörden, denen die Sicherung der Bahnen obliegt, müssen daher auf die große Wichtigkeit dieser Aufgabe ausmerksam gemacht und aufgefordert werden, allen Ernstes die dahin zielenden Maßregeln zu treffen. Dahin gehören unter Anderen solgende:

- 1. Ginwirfung bahin, bag bie Frangofifden Bahnwarter auf ihre Poften gurudftehren, wofür fie aut zu bezahlen finb.
- 2. Batrouillengang bezw. militarijche Befetung auf besonbers gefahrbeten Stellen nach Maggabe ber Antrage ber Betriebstommiffion.
- 3. Strenge Repressalien gegen biejenigen Ortschaften, in beren Nabe irgend welche Störungen bes Bahnbetriebes erfolgen.
- 4. Burbe es sich empfehlen, in folden Gegenben, in benen Bahnftörungen öfter vorfommen, eine Zeit lang auf allen Zügen Geiseln, bestehend aus den Maires ber anliegenben Ortischaften ober sonst angesehenen Persönlichkeiten, und zwar möglichst auf ben Lokomotiven mitzusuhren.

<sup>\*)</sup> Dasselbe Echreiben ging an die Oberkommandos der Dritten (Berfailles) und Maas-Armee (Grand Tremblay) mit dem Ersuchen, die General-Etappeninspettionen aufzuspedern, dieser Angelegenheit ihre volle Aufmerksamteit zuzwenden u. s. w.

Das Königliche Generalgouvernement wird hierburch ergebenft ersucht, biefer Angelegenbeit volle Ausmertsamteit guguwenden und die unterhabenden Beborben mit entsprechenden Weisungen zu verseben.

Am 30. September 1870 (an Ferrières den 1. Oltober) telegraphirte General v. Stießes, der Bau von zwei Brüden über die Wolfe beim Dorfe St. Julien sowie andere Angeichen verandigten eine Verbichtung der Ginfdiespungslimie nordöftlich von Met, die für den 1. Oftober in Aussicht genommen sei. General v. Waltke antwortete:

### Mr. 310.

#### An das Oberkommando der Armee vor Met, Corny.

Telegramm. S. Q. Ferrières, ben 1. Ofteber 1870, 100 v.

Gar ben nicht mobricefeinlichen Soll, bag es Bagaine gluden follte, auf neutrales Gebiet burchzubrechen, ift bie unausgefeste Berfolgung bortibin mit allen Arbfen geboten, wenn icht beim lieberschreiten ber neutralen Grenze fofortige Entwoffnung erfolgt.

Beigalich ber jum Mingriff auf Parie zu treffendem Möglachmen hatten ber
eneral ber Janierte zu, Obserfin, Generalinfeltent er Krifflicher, und der
General ber Janierte zu, Dieberten Berüglich gestellt der gestellteiten der
General ber Janierte gestellteiten der gegeneren der
General ber der gestellteiten der
General ber der gestellteiten der
General D. Rottling ausgesprochen. In General weiter gestellteit gestellteiten gestellteite

### Mr. 311.

An den General der Jufanterie v. Sinderfin und den Generallienlenant v. Rleift, Lagun.

S. C. Ferrières, ben 2. Oftober 1870.

Gueren Excellengen baute ich ergebenft für bie gefällige Mittheilung bes Befultates ber unternommenen Retognoshirungen ber Befestigungen von Paris. Die Absicht, ben Sauptangriff gegen bie Sudwestfront zu führen und

benfelben burch einen Rebenangriff gegen die Verdwestriebn zu inverei inw benfelben burch einen Rebenangriff gegen die Verdwestriebn zu unterschiefnen entspricht vollständig ben biesseitzigen Aufsassungen, und haben Seine Wassellich ber Könia dem betressenden Verschlägen Allerhöcht ihre Genebmiaum ertheilt. Unter beien Umfänden würte ich es nur danftar anertennen, wenn enere Excellengen geweigt fein möchten, auch wegen der ferner gu treffenden betaillirteren Knordsumgen mit Jörenn erfundeten Rato nicht gurächalten zu wollen. Ein Artillerie, und ein Ingenieuroffizier für Leitung der Arbeiten auf der Vorbwechfeite von Paris filb in Berfoldsa zu brinden.

#### Mr. 312.

#### An das Generalgonvernement Reims.

S. C. Ferriores, ben 3., ab ben 4. Oftober 1870.

Aus der Tereiche aus Rieims vom 30. September 1570 gebt dervor, daß Abstallion, 1 Seidsteren und 2 Seiterien gegen Richierd vorhreim.

Tas Königliche Generalgouvernement wird ergebenft erlucht, sich darüber hierber zu äußern, ob dies Tempsen mer zur Cernitumg oder auch zu einem erentuellen Angeriff und beite Fehrum befeinnt mit der

Nach einer gleichzeitig bierher gelangter Zeitungsvachrich ist eine mie Menmanbanten von Weigieres bisher verzörerter Wissfernie gefindigt werben; es bleibt zu erwägen, ob bie Biebereröffnung ber Zeinbfeligleiten vor Weigieres, wenn wir biefen Plah nicht balb gang in unfere Genacht bringen, unteren Zuterfien entigricht. Die bei Gelegawiet ber Appillation von Schan bewiefen Stüffsbrigkeit bei bertign Rommanbanten legt die Zeing nache, ob sich nicht durch einen Bertrag mit bemielden die Zeingen der Gienaban Sedan – Weigieres – Methel erreichen leife. Der Rommanbant füntet darum fingeniefen werben, daß biefe Wastragel vorzugsweiel der Zeuglichen Bewölterung zu fatten kommen wieder, indem al sich dann ermeässichen ließe, dem durch die bisherigen Reisgereignise total ausgelogenen mörblichen Teige, dem der Studen der Angliche in eine Auflich und Justufr über Belgliches Gebiet zu mörblichen Teige.

Als weiter Bedingung einer serner zu gewährenden Wassenwiche ware dem Kommandanten bie Berpflichung aufgwerfegen, teinerfei seindliche Unternehmungen irgendwie zu unterstützen, namentlich nicht bewassneter Zundbevollterung einen Zustucksvorz zu gewähren.

Bie bem Königlichen Generalgomernentent inzwischen befannt geworden fein wird, befindet fich zu Sedom eine Anzahl von Lolomotiven, beren Geranichaftung nach Reims fehr wichtig ist. Es sollen burch die Johannier bereits Unterhandlungen mit dem Rommandanten im Gange fein, wedie die Evaluation ber Lagarethe in Sedam and Neims him mittellt ber Bohn, and Zertightelmap er Brüde gwilchen Sedan und Dondern, begweden. Das Königliche Generalsgewernement wolle sich vom dem Reinlatem biefer Unterkanklungen Kenntusig verschäffen, ebe in weitere Verkanklungen wegen Klischulische einer Wolfenmutung ere Bahn, in muß die Gelegankeit zum Uleberüffen der der dem eine Worfel der Unterhalten der Volmentiem bemußt, sein auch der verein möglich der Verluch gemacht werden, diesellen, viellrichte bei Wolfel der verluch gemacht werden, diesellen, viellrichte bei Wolfel der verluch gemacht verden, diesellen, viellrichte bei Wolfel der verluch gemacht verden, diesellen, viellrichte bei Wolfel der verluch gemacht verden, die Verluch gemacht verden, die die Verluch geweichte Verluch der verleichte der Verluch der verrechte der verleichte der Verluch gemacht der Verluch gestalten Schallen des Verluch gemachten Verluch der Verluch gestalt der Verluch gemachten der Verluch gestalt der Verluch gestalt der Verluch der Verluch gemachten verben der Verluch gestalt Erführe und verleich der Verluch der Verluch gestalten Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verlang eines der Verluch der Verlag den der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verluch der Verlag den der Verlag der Verlag den der Verlag der V

Einem balbigen Bericht bieruber wird ergebenft entgegengefeben.

#### Mr. 313.

#### An die Oberkommandos der Dritten und Maas-Armee.

S. Q. Ferrieres, ben 4. Oftober 1870.

Nachweislich wird durch einzelne Boten noch eine Berbindung zwischen Baris und Tours unterhalten. Go ift biesseits befannt, daß von letzteren Ort am 4. b. Mts. ein berartiger Bote nach ber hauptstadt zuruckgebt.

Denjenigen Mannicaften, burch beren Aufmerkjamteit es gelingt, Frangöffiche Auriere mit Regierungsbepeichen abzufangen, ift für jeben einzelnen Fall eine Pramie von einfundert Thalern zu bewilligen.

### Mr. 314.

#### An das Oberkommando der Armee vor Alek, Corny.

Telegramm. S. S. Serri'ere, ben 4. Elteber 1870, 9° v. gueerläfige feir eingegangene Nachrichten befatigen, daß große Massen von Berpflegung am Frangössischen Bedem gesammeit und am Belgissen nach Eitenbefein gesichtt werben sollen. Seirmach scheint Durch-trudsverfind Saaimes in niedlicher Rischung vorströcknisch.

# Nr. 315.

### An das Generalgonvernement der Rheinlande, Cobleng.

S. D. Ferrières, ben 4. Oftober 1870.

Das große hauptquartier Seiner Majestät bes Königs befindet fich von morgen Mittag an in Berfailles.

Das Borrüden der Franzöfischen Loire-Armee gegen Aaris Anfang Cttober 1870 veranlaste den General v. Woltte, die ihm nöthig erscheinenden Gegenmaßregeln in nachstehenden mit Bleitlift geschreichenen Entwurfe seitzustellen, der jedoginicht zur Aussertigung gelangte; vielmehr blied es dem Sberkommando der Dritten Armee überlassen, selbständig die ersorderlichen Anordnungen zu tressen (vergl. GliW. Bd. III, Ant. Ar. 75).

# Vr. 316.

# Entwurf.

Ohne Zeitangabe, wahrscheinlich ben 6. Oftober 1870.

17. Division rückt mit dem ersten Echelon am 7. Oktober in die Stellung des XI. Armeetorps, eine Division dieses Korps am selben Tage nach Corbeil. über die Seine (Brücke?), verstärkt durch Kavallerie-Division Stolberg, Baperisches I. Korps nach Arpajon.

Ravallerie-Division Pring Albrecht ift am 5. von Toury zurückgegangen und burfte am 7. Oktober bei oder hinter Etampes anlangen, zieht ben Feind möglichst auf Arvajon nach fic.

Angriff bes I. Bayerifden Korps in ber Front, ber Division bes XI. Armeeforps und ber Kavallerie-Division Stolberg in Flante.

Folgt der Feind am 7. Oktober nicht auf Urpajon, so rückt am 8. das Baverische Korps gegen Ctampes vor, die Division XI. Korps nebst Kavallerie-Division Stolberg über La Ferté Aleps. (Br. dort zuvor zu versichern.)

Da die Leistungen der Bahn Weißenburg-Nanteuil dem großen Sauptquartier in feiner Beise genügten, wurde eine entsprechende Verfügung an den Gisenbahmmifter nothwendig:

## Mr. 317.

### An den Gifenbahuminifter Grafen v. Ihenplit, Berlin.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 6. Oftober 1870, 935 v.

Seine Majestät haben mit Befremben bemerkt, baß die Bahn über Toul hinaus, nachdem bereits seit 9 Tagen der Betrieb begonnen, noch nicht zu einer genügenden Leistung gekommen ist. Guere Excellenz ersuche ich, Ihren ganzen Ginfluß geltend zu machen, um die für die Armee im höchsten Maße wichtige Bahn mindestens für die für eine zweigeleisige Linie mäßige Leistung von 12 bis 15 Zügen in jeder Nichtung auszurüften.

Baf Zhenplit erwiderte am 7., die volle Leistungsfähigteit der Bahn sei bisher nicht zu erzielen gewesen, da der Nachtdensk wegen der Unsicherheit der Strecke über Toul hinaus sür unstatthaft erachtet werden mußte. Auch der Ches des Felderisenbahmwesens, Ministerialdrietter Weishaupt, telegraphisch vom Eisenbahmminister benachtschigt, konnte zur Einsschund des Rachtdenistes in einer Depesse an den General v. Moltke vom 10. Oktober 1870 aus Epernay nicht rathen, "Sedenfalls müßte vorher der jehze Autrouillendiselt zwischen der Gelichten der Leichen der Verlegen der Angelenfalls micht erkollen der Verlegen der Aufraus und dervollständigt werben."

Am 11. gab der langlame Transport der Garde-Landwehr-Division von Straßburg nach Paris, der am 29. September telegraphisch befohlen worden war, am 19. Oktober aber erst beendigt werden sollte, Anlaß zu einer erneuten Beschwerde des Generals v. Moltse deim Gienbahnminister:

"Seine Majeftät erwarten, daß schleunigst ausreichendes Material herangesührt werbe, selbst wenn in der Heimath Privatverkehr beschränkt werden mußte."

Mit Genehmigung des großen Sauptquartiers war der General Bourdati seitens des Maridalls Bazaine zum Iwede politischer Unterhandlungen nach London zur Kaiserin Eugenie entsandt worden. Nach seiner Rückstehr erbat er von Luxemburg auß einn Deetrommando der Einschließungs-Armee von Wetzelegraphisch die Ersaubniß zum Wiedereintritt in die Festung Das Obertonmando fragte hierüber zunächst im Großen Hauptquartier an. General v. Wolkse anworkete:

# Mr. 318.

### An das Oberkommando der Armee vor Met, Corny.

S. Q. Berfailles, ben 9. Oftober 1870, ab 76 a.

Seine Majestät der König haben auf nochmaligen Bortrag Allerhöchst befohlen, daß der General Bourbati, jobald er sich bei dem Königlichen Oberstommando einstellt, nach Met hineingelassen werden joll.

Bevor jedoch diese Allerhöchste Entscheidung eintraf, hatte General Bourbati Seiner Königlichen Hoseit bem Pringen Friedrich Aart mitgetheilt, daß er sich bahin begeben würde, wohin ihn die nationale Bertheidigung Fraukreichs rufe. Er reiste darauf nach Zours und fiellte sich dort den Französischen Machthabern zur Berfügung.

# Ür. 319.

### An den Generalmajor v. Stiehle, Corny.

B. Q. Berfailles, ben 9. Ottober 1870.

Guer Hochwohlgeboren beibe\*) geehrte Schreiben vom 6. b. Mts. find burch Feldjäger gestern Abend, Ihr Telegramm, den feindlichen Ausfall vom 7. b. Mts.\*\*) betreffend, icon mittags eingetroffen.

Bu bem abermals erreichten Erfolg ftatte ich meinen herzlichften Gludwunich ab und wage zu hoffen, daß es vielleicht ein letter Befreiungsversuch
bes nun ichon in der achten Woche eingeschloffenen Gegners gewesen ist. Die Kriegsgeschichte wird die Standhaftigkeit und Umsicht anerkennen, mit welcher Ihr Prinz ben Tiger bandigt, ben er im Käsig halt.

Bas die Angelegenheit des Generals Bonrbafi betrifft, so ist ja nicht zu verkennen, daß ein energischer Mann in der Stellung Bourbatis in Met nachtheilig sein kann, aber selbst der Tüchtigste vermag nichts gegen die Gewalt der Berhältnisse. Rommt es, wie doch kanm zu bezweiseln, zu einer baldigen Kapitnsation, so wird es vortheilhafter sein, wenn dieser thatkräftige General in dieselbe mit eingeschlossen ist, als wenn er die Freiheit behält, seine Wirfzamkeit im Süden Frankreichs zu entsalten. Die Nachrichten, die er von außen in den bedrängten Platz mitbringen wird, der Fall von Tonl und Straßburg, die vollständige Einschließung von Paris, die gänzliche Abneigung aller fremden Kabinette, vermittelnd einzuschreiten, sind kann geeignet, zu längerem Widerstande zu ermuthigen.

Ich werbe indeffen noch hente Seiner Majestät von den Bedenten Seiner Königlichen Hoheit Vertrag halten.

Ihre Klage über Abnahme bes Unternehmungsgeistes bei ben Truppenführern vermag ich sehr wohl nachznempfinden, seit wir ebenfalls vor Paris gebaunt sind. Jeder sühlt mehr oder weniger, daß eigentlich ber Jeldzug zu

\*\*) Gefecht bei Bellevue am 7. Oftober.

<sup>\*)</sup> Ein Bericht über bie Lage vor Des und ein vertrauliches Schreiben über bie Rudlehr Bourbalis in bie Keftung.

Ende ist, und wünscht selbst kleinere Berluste zu vermeiden. Wahr aber ist, daß in Paris nichts so sehr verdrießt, als daß wir ihre Forts nicht stürmen. Nous avons eru de voir paraître Arminius et nous ne voyons que Schinder-Hannes, sagt Victor Hugo. Uebrigens stehen nicht nur unsere Borposten, sondern selbst in Bereitschaft gehaltene Batterien den ganzen Tag angeschirrt im Feuerbereich der Forts. Diese schleubern bei wöllig bekannten Entsernungen ihre Riesengeschosse bis auf 8000 Schritt mit großer Präzission, selbst auf einzelne Leute, wo sie sich zeigen. Auch durch Chassever verlieren wir täglich Mannschaften.

Inzwischen hat sich nun auch die viel besprochene Loire-Armee in unserem Rücken in Bewegung gesetzt und hat die Kavallerie-Division Prinz Albrecht nach Etampes zurückgedrängt. Infolgedessen wurde das I. Baperische Korps um Arpajon tonzentrirt, durch die Kavallerie-Division Stolberg und, bei dem Herannahen der 17. Division, auch noch durch die 22. Division aus der Cernirungslinie verstärtt. Wenn die sogenannte Loire-Armee nicht etwa von selbst zurückweicht, so wird es wohl heute in der Gegend von Angerville zur Entschweicht, so wird es wohl heute in der Gegend von Angerville zur Entschweicht gesen hat is die find wir einstweilen ohne Reserve gegen Baris.

Neben ber Einschließung wird ber abgefürzte förmliche Angriff auf diesen Plat vorbereitet, indeß ersorbert die Heransührung eines sehr bedeutenden Artilleriematerials auf einer einzigen und noch nicht genügend betriedssähigen Bahn, welche noch dazu Truppen transportiren und der Sicherung der Ernährung dienen soll, jedenfalls einige Wochen Zeit. Ob zwei Millionen Menschen das lette Zwangsmittel so lange abwarten werden, muß die Folge lehren. Den bitteren Becher des Zuwartens, den Sie hossentlich bald geleert haben, mußsen wir tosten, so lange jedenfalls, die eine von Frantreich anerkanute Regierung eristist, mit welcher verbandelt werden kaun.

Die Frage an das Laud, ob Republit? scheint die Republit in Paris nicht zu wagen. Herr Cremient hatte von Tours aus Wahlen zur tousstittnirenden Bersammlung auf den 16. d. Mts. ausgeschrieben. Auf dem Boden der Tabatdose eines Emissärs ist das Original eines von Faure, Gambetta n. s. w. unterzeichneten Regierungserlasses gesunden, welcher nun diese Wahlen abermals ajournirt, sowie ein Schreiben, welches in möglichst schonender Weise das einseitige Vorgehen des Kollegen in Tours missbilligt.

Mir scheint, bag wir bas Zustaubekommen ber Wahlen nub ben Zussammentritt, angerhalb Paris, in jeber Weise förbern sollten.

Dem, was Sie über die Wichtigleit von Tiedenhofen \*) für uns fagen, trete ich volllommen bei, aber ich trage boch großes Bedenten, uns icon işst in neuen Unternehmungen zu engagiren. Benedleichig hat two erfolgter Beschießung Rapitulation verweigert, Schlettlach wird morgen einzelchossen, wir haben Berbuu und Schissen in Augriff, und ich glaube, daß wir Zieden obein und Belsort erft ansiglen ledmen, wenn endlich Metz gestalten sein wird. Dam freilich haben wir die Mittel zu allen noch nöttigen Unternehmungen. Gegenwärtig würde die Kleindung noch anderer Landrucht-Bataillone aus der Seinnach laum angängig sein, da die Genachung der enernten Jahl von Gesangenen alle Kröfte in Muthrech nimmt.

Ich bitte, mich Seiner Königlichen hoheit, bem Pringen Friedrich Karl zu Gnaden empfehlen zu wollen, und wünsche von Herzen, seine schönen Armeelorys zu neuen Unternehmungen bald wieder frei zu sehen.

### Ar. 320.

#### An den Generallientenant v. Blumenthal.

D. Q. Berfailles, ben 12. Ottober 1870.

Sin die Ausbildung größerer seindigker Tempentörper ist das größen gindernig der Mangel an Artisiterie und Train. Des Gentrum sir die Artisitericausfristung der sognannten Goire-Arme ist Bourges, wohin mehrere Artisiteriedepots mit ihren Wertstätten dirigirt sind und von sich ausgerdem die Hauptgeschiegtstere, die Gentral-Jenerwertsladvoratorien, eine Batronensistilienstarit und bedeutende Bulderworrässe besinden. Das einzige nach versighare Trainbepot ist im Chateauroup.

Rach bem rassem Erselge von Artenay wird vielleicht scon ein turger Borstoß über Ortscans hinaus genügen, um die in Tours sonstitutirte Regierung zur Berlegung ibres Siges nach bem Süden zu bestimmen. Allsdann aber dürfte nichts so entscheben fein, um die Organisation einer

<sup>\*)</sup> General D. Stiebfe hatte in feinem Schriben vom 6. Eftober 1870 eine Comellbelagerung Diebenhofens empfosten, unter hervorhebung ber Bichtigfeit bes Befibes blefer Zestung beim Friedenbischuth.

Armes hinter ber Boire ju vereitelt, als eine überraschende Operation ber bortibin birgirten bieseitigen Streitkräfte gegen Bourges und Châteauroux, welche ben Erfolg hatte, bie bort besindlichen Etablissements und Borräthe gründlich zu zerkören.

Girere Excellen, Sobe ich nicht verfellen wollen, ison jet dies Gefiches puntte angebeuten, damit, nach Maßgade der vom General v. d. Zann eingeseinen weiteren Mchungen, die ernößinst Operation vom Königlichen Oberfommande der Oriten Armee in nähere Ernößung gejogen und event. fosließe inneelfett werten Ginne.

Am 11. Efteber verunglickte ber Politige Nantratil Beißenburg um 720 p., gwischen Dormand und Chaitlon (etwo 17 km welltig Gperma) infolge bös-williger Beschitigung von Zeisenen, ebenso war am Tage vorber bas Abangastift wischen Chäillon und Gpernay durch Querschwellen gesperrt vorgesunden worben. Dies veranschie folgande Innobungen:

### Mr. 321.

#### An das Generalgonvernement Reims.\*)

S. Q. Berfailles, ben 12. Oftober 1870.

Die wiederholt vorfommenden Bahnftörungen machen est unbedingt nothwendig, eine gesteigerte Bewodung und Sicherung der Linien derart eintreten zu lassen, das sämmtliche Stationen und event, auch noch Zwischenpunkte mit Abthelungen besetzt und durch dem diesen abzusendende Patreuissen die gange Linie wiederholt begangen wird.

Die Patrouillen muffen bes Morgens fo fruh gehen, baf bie Linie täglich vor Paffiren bes ersten Zuges revidirt ist, und haben sie außerbem bas Bahnpersonal in Inspigirungen und etwaigen Derstellungen zu unterstügen.

Auf bem erften Buge an jebem Tage und auf allen in ber Duntelheit laufenden Bugen ift ftets wenigstens ein angefebener Ginvohner möglichft auf

<sup>9)</sup> Ridgifti hiervon ging an bie Mass-Kunte in Beugs auf bie Erreft 1 Meile Giltig Chikura Alerry bie beliewege Schleur Liter-Pasoput, and be' Critte Annee in Beugs auf bie Erreft in Beugs auf bie Erreft in Anfahinh hieran bie Nanteuil, an bie Genezafgawerenmente bom Dethington und bom Erligt in derhieblichtigh der fehren Mahape. Einer odblichtighe Mehren Mahape. Einer odblichtighen Mehren Mahape. Einer odblichtighen Mehren Mahape. Der odblichtighen Schleinen Mahape.

ber Lofomotive felbst mitzunehmen. Ueber bie Ausführung biefer Dagregel ift mit ben Babnbeborben in Berbindung au treten.

Begen bie in ber Nabe vortommender Beschädigungen ber Bahn liegenden Orte ift mit ber außersten Strenge vorzugeben und für allgemeine Betanntmachung bes Berfügten zu sorgen.

Befondere Sorgfalt ift auf ben Schut ber größeren Bauwerte, namentlich ber in Solg ausgeführten ober bergestellten, zu richten.

Die Bewachung in westlicher Richtung hat bis auf eine Meile an Chateau Thierry heran stattzusinden, woselbst die Berbindung mit dem dort siehenden Bataillon der Maas-Armee aufzunehmen ist.

#### Tr. 322.

#### An fammtliche Oberkommandos und Generalgonvernements.

D. D. Berfailles, ben 13. Oftober 1870.

Biele auf Ekremvert entassen Französische Pfliziere baben öffentlich bie Affelde erflärt, in den im spilichem Frantörich gur organisstenden Etretikröften Dienst nehmen oder im Süden Frantreichs oder nach Alzier zur Ablösung dertiger Offiziere geden zu wollen. Mit Bezug auf lesteren Fall nennen Französische Französische Französische Französische Fränzen bereicht bestämmte Ramen.

Gs erscheint bemnach unstanhaft, sür den Fall fünstiger Kapitulationen, bei denen sonst die von Sedan Anwendung sindet, Frangfischen Ofsigieren bei Bergünstigung, die ihnen in Artikl 2 eingeräumt wird, zu Theil verden zu lassen.

Das Anigliche Deretommande wird biervon ergebenft mit bem Bemerten in Kenntniss geset, baß bei ber eventuellen Gesaugemushuse solcher wortbrüchigten Officiere gegen bieselben nach ber vollen Strenge ber Kriegsgeseb zu versabren ist.

Gleichzeitig erfolgt eine Lifte") ber Frangöfischen Offiziere, welche nach gegebenem Chrenwort in bie heimath entlaffen worben find.

<sup>\*)</sup> Richt aufgenommen.

Befehl, Unternehmungen und Gefechte Ceiner Dajeftat ju melben. 14. Dtt. 1870. 329

An das Kriegsministerium wurde der vorstehende Erlaß mit folgendem Ansichreiben übersandt:

Bur Kenntniß mit bem Bemerten, wie Seine Majestät ber Rönig beim mündlichen Bortrage befohlen haben, baß gegen bie in Deutschland bereits in Kriegsgefangenichaft befindlichen Frangösischen Offiziere ein bem obigen Erlaß entsprechendes Berfahren einzutreten habe.

# Ar. 323.

#### An fammtliche Oberkommandos.

S. D. Berfailles, ben 14. Oftober 1870,

Seine Majestät ber König haben besohlen, bag Allerhöchstbemfelben stets von jeber größeren Unternehmung bes Feindes unmittelbar, nachdem bieselbe klar erfannt worben, Melbung erstattet werbe.

Auch wollen Allerhöchstbieselben stets vorher benachrichtigt werden, wenn seitens bes Königlichen Oberkommandos eine größere Unternehmung gegen ben Keind angeordnet wird.

Endlich sehen Allerhöchstbieselben einer ichleunigen Ginreichung bezüglicher Berichte über stattgehabte Gefechte entgegen.

Bei dem Bormarsch von Strasburg aus in sudwestlicher Richtung hatte General v. Werder nach einigen siegreichen Gesechten gegen Theile der sich im östlichen Frantreich bildenden jogenannten Bogesen-Utmee um die Mitte Otiober Epinal erreicht. Bon hier aus meldete er am 14. an das große Hauptquartier, daß der Feind sich verstärte und mit etwa 20000 Mann dei Nenniremont stehe. Ein weiterer Bornarsch in der krieberigen Nichtung über Jisch ber Stätte des Feindes nicht ausssührbar, es erschiene dem General am zweckmäßigsten, daß sein Korps nummehr die Marschichtung auf Neuschäteau—Chaumont nahme und sich aus die der betrieb Eschnachn sich aus fücken.

Im großen Sampiquartier unterschätzte man jedoch damals die Streitkräfte in Billichen Frankreich erheblich und hielt eine baldige Zersprengung derselben für wohl ausfüllpkan. Der Chef des Generalstades der Armee erwiderte daber:

# Mr. 324.

### An den General der Infanterie v. Werder, Epinal.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 15. Ottober 1870, 915 v.

Seine Majestät befehlen, unbedingt Feind anzugreifen. Es tönnen dort nur Depots und Mobilgarden versammelt sein, namentlich höchstens 36 Geschütze. Bastrung und Sisenbahnen entbehrlich. Empfang der Depesche zurud's melben.

Am 15. Oktober telegraphirte General v. Werber, daß der Feind am 14. sich bei Unnäherung seiner Truppen über Aupt zurückgezogen habe, er werbe nunmehr Besoul zu erreichen suden. Die Gesammtstärte des Feindes schätze er auf 16 bis 20 000 Mann schlechter Truppen. Darauf antwortete General v. Moltket

# Mr. 325.

### An den General der Infanterie v. Werder, Epinal. (Nadgnfenden.)

Telegramm, S. Q. Berfailles, ben 16. Oftober 1870, 100 v.

Telegramm über Abmarich des Feindes auf Rupt erhalten, aber nicht Bescheinigung über Smpsang meines Telegramms vom 15. Letteres lautete: (Volat Wiederholung von Nr. 324.)

Vorsichende Gesichtspunkte bleiben in Geltung; baher für Richtung weiteren Vormarsches nicht ber Ort Vesoul, sondern Standpunkt des Feindes maßgebend.\*)

Der Befehl Seiner Majestät vom 15. (Rr. 324), ben Feind unbedingt ans zugreifen, gab zu einer weiteren Anfrage bes Generals v. Werber Anlag:

Ab Blainville, 16. Oftober 1870, 700 v.

Ich bemuhe mich seit acht Tagen vergeblich, ben Feind anzugreifen, da er mie Gtand halt. Dem Befehle gemäß werbe ich nunmehr auf Lureni und Lure, wohim dersche fich gewandt haben soll, vorgegen. Bitte aber um Veschle, ob ich bem Feinde dann noch weiter südlich folgen ober das Hauptmarschziel nach der oberen Seine wieder aufnehmen soll. Ich bin am 16. in Kertigny, am 17. in St. Soup.

<sup>\*)</sup> Das Telegramm traf am 17. Oftober 1870 beim Generalkommando XIV. Armee-korps ein.

Die Untwort bes Generals v. Moltfe lautet:

# Ur. 326.

# An den General der Infanterie v. Werder, Blainville. (Nach St. Loup fenden.)

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 17. Oftober 1870, 1130 v.

Offensive gegen bortiges feindliches Korps kann bis Befanzon fortgesett werben. Dann Abmarsch in westlicher Richtung über Dijon auf Bourges. Empfang zu melben.\*)

Rachbem am 15. Oktober die Uebergabe von Soissons erfolgt war, wurde der Angriff auf La Fere angeordnet; die kleine Feitung sperrte die von Reims auf Creil und Amiens führenden Strafen und hatte badurch eine besondere Bebeutung für die Erischleung von Paris erlangt:

# Mr. 327.

# An das Generalkommando XIII. Armeekorps, Venigel.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 16. Oftober 1870, 1245 a.

Auf Allerhöchsten Befehl ift ungefäumt ber Angriff auf La Fore einauleiten und burchzuführen.

# Mr. 328.

### An das Generalgonvernement Reims.

S. Q. Berfailles, ben 17. Oftober 1870.

Das Königliche Generalgonvernement ersuche ich ergebenft, babin Beranstaltung treffen zu wollen, bag bie Berte ber bereits von Preußischen

<sup>\*)</sup> Diefer Befehl erreichte ben General v. Werber in ber Racht jum 18. Oftober 1870.

Truppen besetzen und bemnächst noch wegzunehmenden Festungen Toul, Sedan, Soissons, Berdun und La Fore an geeigneten Stellen derart zur Sprengung (wozu das in jenen Orten vorgesundene Französische Pulver zu benutzen ist) vorgerichtet werden, daß alsbald nach Eingang des Allerhöchsten Beschls die Besesstügungen offen gesezt werden können. Bei den zu treffenden Vorsekrungen ist Rücksicht darauf zu nehmen, daß durch die Sprengungen Beschädigungen der Städte und deren Baulichseiten möglichst nicht ersolgen.

Der Großherzog von Medlenburg-Schwerin machte infolge des Befehls, La Fere zu nehmen, am 18. auf die Wichtigkeit der Festung Mezieres aufmertsam. Allerdings beherrichte dieser Puntt die Bahn Diedenhofen—Reims und erschien ein ernstes Vorgehen jeht um so mehr geboten, als der Französliche Kommandant das seit Anfang September bestlehende Uebereintommen zum 20. Oktober gektindigt satze, durch das die unweit des Plates vorbeilausende Eisenbahn den Deutschen zu Inwecken der Vertrundetenpflege gegen Sicherung der Festung vor Feindsclistein übertassen worden war.

Da General v. Moltke die Lage ohne ausschlichen Bericht nicht genügend beurtheilen konnte, gab er vorläufig folgende Untwort:

# Mr. 329.

# An das Generalgonvernement Reims.

Telegramm.

S. D. Berfailles, ben 19. Ottober 1870.

Da für Angriff auf Méziòres feine besonderen Gründe angegeben, so sind die näheren Verhältnisse hier nicht zu übersehen. Generalgouvernement tann daher entscheiden, ob zuerst Méziòres oder La Fère zu nehmen ist. Meldung des Entschlusses hierher.

General Werber hat sich von Rambervillers auf Dijon gewendet. Sein Hauptquartier heute und morgen in Besonl, verlegt seine Etappenlinie auf Chalons.

Der Großherzog entschied sich bafür, zunächst Megières gu belagern, La Fère nur beobachten zu laffen.

Befanntlich fam es aber erft Mitte Dezember zu einer Befagerung ber Festung Megières, mabrenh man fich bis bahin mit ber Befegung bes Gelandes sublich vos Platges begnügte. (Bergl. Nr. 330 u. 335.)

Reben La Here um Meisieres tam von den den hauptverdindungslinien des Teutschen heeres junächlt gelegenen Feitungen im nerdösstlichen Franfreich vor allem Diebenhofen in Betracht. Dieser Plut war seit Ende August beobachtet und erst Anfrang Oktober eingeschieschen. Zeht schieden es geboten, seine Wegenahm kerbeigusübren. (Beral. E. 326.)

## Mr. 330.

### An den Generalmajor v. Stichle, Corny.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 21. Oftober 1870, 1252 a.

Großherzog von Medlenburg greift in nächften Tagen Mézières an. Bunichenswerth, daß Ihrerseits Angriff auf Diebenhofen eingeseitet wird. Kriegsministerium angewiesen, bortigen Requisitionen wegen schweren Geschützes, Festungsartisseie und Festungspioniere zu entsprechen. Infanterie kann wohl bort abgegeben werben.

Der Kriegsminister wurde gleichzeitig ersucht, ben Aufforderungen ber Armee vor Met wegen heranführung schweren Geschützes nach Diebenhofen Folge zu geben.

Am 9. Oktober machte General v. Goeben ben Vorschlag, die Einschließungs-Armee vor Meg um etwa zwei Armeekorps zu verringern und diese dafür bei Paris ober an der Loite zu verwenden.

Bierauf antwortete ber Chef bes Beneralftabes ber Urmee:

# 2(r. 331.

### An den General der Infanterie v. Goeben, Cherifen.\*)

S. Q. Berfailles, ben 20. Oftober 1870.

Guerer Excelleng geehrte Zuschrift vom 9. b. Mts., für welche ich Ihnen meinen verbindlichsten Dant fage, ift mir erft gestern ben 19. gugegangen.

Gewiß wäre ein Armeeforps hier vor Paris mehr von außerordentslichem Werth, denn unjere 12 Meilen lange Einschließungslinie ist jehr dunn. Wenn bislang eine Verstärfung von Met her dennoch nicht beansprucht worden ist, so war der Grund, daß seit Sedan in dem Fall von Met doch eigentlich die Entscheidung des ganzen Feldzuges liegt. Ein gelungener Durchsbruch der Bazaineschen Armee würde viel weitreichendere Folgen haben als eine theilweise Sprengung unserer Cernirungslinie. Die so viel schlecktere

<sup>\*)</sup> Gublich Det.

Armee von Baris fonnte fich nicht burchichlagen, ohne bie Sauptftabt bann aufzugeben, mas militarifc vielleicht richtig, politifd aber febr bebenllich ware. Es bleibt freilich bas lette Mittel, um einen Rern fur bie Bilbung neuer Armeen im Guben ju gewinnen, und wir muffen uns ichlieflich immer auf einen maffenhaften Musfall gefaßt halten. Dagu tommt, daß wir gegen bie fogenannte Loire-Armee unfere einzige Referbe, bas 1. Baverifche Rorps, haben abicbiden muffen. Gegen bie Armee von Lyon ftebt bas vor Stragburg freigeworbene Rorps bes Generals v. Berber augenblidlich bei Befoul, und ift auf beffen Berantommen fo balb nicht ju rechnen. Endlich muffen wir nothwendig balb ben Wiberftand nieberfclagen, ber fich in Amiens und Rouen organifirt. Freilich find alle biefe improvifirten "Armeen" ohne inneren Salt, bod aber ift es erforberlich, ibnen geichloffene Beerestheile entgegengus führen, und fo werben wir balb genothigt fein, bie Streitfrafte an ber Dofel in Anfpruch ju nehmen, und gereicht mir bei biefer Ausficht Ihre Beurtheilung ber bortigen Berbaltniffe jur großen Berubigung. Gebr ererwunicht mare freilich, wenn bie bod balb unvermeibliche Rrifis in Det fcon guvor einträte.

Die förmliche Belagerung von Paris wird bier als legies Mittel") vorbereitet; ich boffe indes mehr von der Einschließung, die doch auch jeht sich 
in der finisten Abche dauert. Paris hofft vor Allem auf die hille der 
Proving, und wenn derem Berschie bisber fämmtlich gescheitert, so erschere 
das nicht, sondern nur erlogene Beschönigungen. Ich bente, sie sollen in 
ihren Barriladen, Minen, Vetvolenun und Teopedos erstieden, wir wollen 
gar nicht bwein, sie sollen zu uns berauskommen. Die Abgnachme von ein 
paar Forts wird indes in der Möglichkeit des Bombardements ein wirtsames Jewangsmittel bingutügen.

Daß das Elmb in der Stadt bereits beginnt, der Joviepalt fortwaret, taum taum begreicht werden. Bergelten mehreten die Verspelin bes XII. Rorps übereinfrimmend, daß die Jorts Mogent, Nesnu und Momainville abends des 18, von 9 bis 11 lity, in die Stadt (Selfenille?) gefenert baben, eine Belfähaum diefer Adericht daben wir indeh noch nicht aben, eine Belfähaum diefer Adericht daben wir indeh noch nicht

Unfere Beobachungsposten steben überall in Schusbereich der Forts. Die dertig Warincartiffert seinert auf sebr große Diftanzen (Valeiten über 8000×) sebr sicher nub sehr viel, mit 21 Centimetrageschossen gegen einzelne Leute. Es sit des ja eine thörichte Mimitionverschwendung, aber sie sollte und täglich einige Mammschaften. Wir antworten gar nicht, alle Anskalle sind

<sup>\*)</sup> Bergleiche Rr. 454 und Rr. 486.

### Nr. 332.

#### An den Gifenbahuminifter Grafen p. Ihenplit, Berlin.

S. Q. Berfailles, ben 21. Oftober 1870.

Nach Melbungen ber Zell-Gifenschnabtschungen find die Gifenschnierden von Neims über Soisson als Berzy und von Villers Getterets die Servan betriebssähig; dagegn erfordert die 22 km lange Gifenbahnfreck von Berzy die Villers Getteres, melde durch die Zelkonlang eines Zelseinschnitzes und des Zunnels dei Vierzy vom Zeinde mischer mischer gemacht worden ist, zu übere Villerderfeldung noch sänger Zeit.

Die alsbeldig Bemuhung der genannten, bereits wiederbragsseltelten Bosinfreden für die Berpflegung der Moads-Armee ist die der großen Entiernung der Bossinstoin Château Bierern, welche gegenwörtig sie de Entladung von Broviontzügen für diese Armee benuht wird, und dei den mongeschaften Instiguregen bringend wünsselnswerts. Instigen Bergy und Billers Gottrech wirde Bombürkwert bereindet werben.

Die Indetriebnahme der Bahnftreck von Billers Getterelb bis Servan int meter Bemuhung Französischen Materials, welches dei Teril und Seulis vorzehnuden wurde, und unter Jugichung Französischen Bahnereinals von bier ans eingefeitet. Jür die Indetriebnahme der Bahnftreck Keinns—Seisson Derzy dagegen wird die Justührung Deutschen dienbahnmaterials und die Ukterweisiung Deutsche Einschaftschatten nothwendig.

Cinere Excellenz erfuce ich ergebenit, das Erforderliche alskalb zu vernaloffen, indem ich geneigter Ernodzung anheimzebe, ob mit Müchfich auf die anfehnliche Ednge der Einiet von Severa über Soisson wir Michigk bis Benlzisonet und Reims-Soon von ungefohr 200 km es sich nicht empfolen dirfte, für die genannten Bachufterein eine neue Citendagn-Bertriebstommission in Missins einzufehen. In letterem Holle würden unter der Bernollung der Sifenbahn-Betriebstommission in Epernay die Bahnlinien Chalons—Reims, St. hilaire—Clermont, Epernay—Rantenil verbleiben, welche mit Sinjchliß ber Linien Spernay—Reims und La Ferte—Chelles, beren Wiederherstellung voraussichtlich noch im Laufe dieses Monats beendet werden wird, eine Gessammtlänge von etwa 300 km erreichen.

Schließlich bemerke ich noch ergebenft, baß es Absicht ift, nach bem Falle von Det junachst ber Belgischen Grenze bie Gewinnung einer zweiten selbständigen Gisenbahnverbindung mit bem Deutschen Gisenbahnnet anzustreben.

# Mr. 333.

### Vorschrift für das Tragen der weißen Binde mit dem rothen Areng.

S. D. Berfailles, ben 22. Ottober 1870.

Seine Majeftat ber Ronig befehlen:

Das rothe Areuz ber Genfer Konvention barf von feiner Persou irgendwo anders als auf der Armbinde (also 3. B. nicht an der Mütze) gestragen werden.

And das Tragen der weißen Armbinde mit dem rothen Kreuz, selbst wenn dieselbe gestempelt ist, berechtigt nicht zum freien Bertehr auf den von der Armee offinpirten Französischen Gebietstheilen. Ueberall, wo ein durchaus freier Bertehr des Publikums nicht wünschenswerth erscheint, insbesondere bei den Borposten, auf den Etappenstraßen, Eisenbahnen u. s. w., haben daher die betressend Wilitärbehörden sowie die Gendarmerie, um den Betehr von den diesseits besetzen Territorien mit dem Feinde zu erschweren und die Etappenstraßen von unnützen Transporten zu entlasten, sich die Legitimation der mit dem rothen Kreuz versehenen Personen vorlegen zu lassen und zu prüsen. Die Legitimation zum Tragen der Binde mit dem rothen Kreuz und die Legitimation als Organ der freiwilligen Kransenpstege hat in den Deutschen Armeen Niemand anders auszussellen als:

- 1. ber Königliche Kommiffar und Militarinfpetteur ber freiwilligen Krantenpflege bei ber Armee im Felbe, Fürst von Pleß,
- 2. ber Königliche Militartommiffar von Bavern, Graf Caftell,
- 3. ber Bürttembergifche Sülfsverein.

Die Beförderung auf der Eisenbahn und die Gestellung von Juhrwert ist aber auch Personen zu versagen, welche eine derartige Legitimation haben, salls sie nicht einen besonderen schriftlichen Auftrag zur Reise von einer der oben aufgeführten drei Behörden oder einem Landess oder Bezirfsbelegirten der freiwilligen Krantenpstege vorweisen können. Sollte in Bezug auf letzteren Punkt bei den Königlichen Ctappenbehörden Zweisel entstehen, so würden die an den Etappenorten stationirten Delegirten der freiwilligen Krantenpslege dieselben zu lösen im Stande sein.

Insbesondere hat aber die Aufmerksamkeit der Militarbehörden fich auf ben Berkehr ber nicht Deutschen Unterthanen, welche das rothe Areuz ansgelegt haben, zu richten. Personen dieser Art, welche ohne Legitimation der oben angeführten, dazu berechtigten Behörden reisen, sind als verdächtig zu arretiren.

Borstehende Berfügung ging an sammtliche Oberkommandos, an die Generalsquwernements im Essas und von Lotheingen, an das XIII. Armeedorps sowie an die Generale v. Werder und v. Schmeling zur Kenntnis und weiteren Beranlassung; ferner an das Kriegsministerium und das Bundoskanglerant zur Kenntnis; an den Fürsten v. Pleß, den Königl. Baperischen Kommissar Grasen Schles und den Würtkend von der Vergen und der Vergen zur Kenntnissen und den Würtkend zur Kenntnissen und der Vergen und de

Anliegend wird Abschrift eines biesseitigen Ersasses an die Truppentommandos, betreffend bas Tragen ber weißen Binde mit dem rothen Kreuz, zur Kenntniß ergebenst übersandt.

Da notorisch mit dem Tragen dieser Binde vielsach arger Mißbrauch getrieben worden ist, so wolle u. s. w. auch ihrerseits zur Steuerung desselben zunächst nur gänzlich unverdächtigen Persönlichkeiten die betreffende Erlaubniß ertheilen.

Demnächst ist aber babei sestzuhalten, daß der Aufenthalt fremder Unterthanen innerhalb des Operationsbereiches nur ausnahmsweise statthaft ist; diese sind vielmehr prinzipiell in einem Lazareth zu interniren, welches dem Operationsbereich möglichst fern liegt, und darf ein Berlassen des Ortes, in welchem sich das Lazareth besindet, nur auf besondere Weisung oder Erlaubnisdes u. s. w. stattsinden.

Ausnahmen innerhalb bes Operationsbegirfes können nur gemacht werben in Fällen bringenben Bedarfs. Fremben, die alsbann zu biefem Dienst zusgelassen werben, ist indeß die Entsernung aus dem Orte selbstredend ebenfalls nur auf besondere Erlaubniß zu gestatten.

Bereits am 15. Oltober melbete General v. Stiefle noch Berfailles, sowohl Geine Königliche Soheit der Pring Friedrich Karl wie er felbst hatten aus vielen Ileinen Anzeichen ben Eindruck gewonnen, daß ber Fall von Meh nach bewortebe.

lleinen Anzeichen ben Einbrud gewonnen, daß der Fall von Meh nach bevorstehe. Als auch anderweitige Nachrichten die Wahrscheinlichkeit der vorstehenden Annahme bestätigten, entwarf General v. Woltke einen Plan für die Berwendung der verfügkar werdenden Armeen:

### Mr. 334.

#### Entwurf.

S. Q. Berfailles, ben 23. Oftober 1870.

Rad bem Fall bon Det.

Erfte Armee (General v. Manteuffel)

ein Armeeforps (VII.) jur Garnifon bes Playes, Belagerung von Diebenhofen,

auei Korps (I. und VIII.) Bormarich durch Rorbfrantreich auf Amiens und Rouen, üben einen diretten Einflus auf die Situation erst von etwa St. Quentin aus (30 Meilen), also nach 15 Tagen. Aweite Armee (Pring Ariebrich Karl)

11., 111., 1X., X. Korps über Chaumont—Augerre (30 Meilen) auf Bourges (50 Meilen).

Beibe Armeen tonnen gunftigenfalls in ber erften Salfte November wirtfam werben.

Landwehr Divifion Rummer wird burch Gefangenentransport, event. Bewachung absorbirt. Die gugeborige Linjen-Brigade por Montmebr.

Augenblidlich ift ber beingenbste Bebarf eine verfügbare Referve (minbestens eine Division) hier bei Paris, um ben Ansammsungen von Nationalgarben und Franktireurs entgegenruden ju können, besonders gegen Tours.

Diefe Divifion, icon jest von ber Breiten Armee entnommen, fonnte mittelst Gisenbahn nach acht Tagen oftlich Paris eintreffen und bie Stellung ber Burttemberger und ber 17. Division einnehmen.

Großherzog von Medlenburg Kommando über diese und das I. Baperische Korps.

Diefer Entwurf bilbete bie Grunblage bes folgenben Erlaffes:

#### Pir. 335.

#### An das Oberkommando der Armee vor Met, Corny.

S. D. Berfailles, ben 23. Oftober 1870.

Die neuesten Mittheilungen betreffend die Berhaltniffe bei ber in Met eingeschloffenen Armee laffen teinen Zweifel barüber, bag lettere, sowie bie Festung in wenigen Tagen fallen werben.

Daß in die Ansirdation der Krunes auch die Uedergade der Zestung und ihres gefammten Materials einzuschiesien ist, debart kinner weiteren Aussirbrung. Das Könfgliche Generalgauerennennt im Ellöß ihr bereits telegraphisch ausgewiesen, die Bereproduntirung der Einwohnerschaft vorzubereiten. Bei der liebergade der Zorts werden die durch Allechöckse Kabinets-Order vom 26. September verrodneten Mahregein zur Berhütung jeder verrätherrichen Andelma forzism zu treffen fein.

Bür ben Abfolus ber Rapitulation bleiben bie Bedingungen von Sedan maßgebend und wollen Seine Massick ber König andgeben, daß, wenn ber baddig Absoluse Abso

· Ueber bie spätere Berwendung ber jest vor Det befindlichen Streitfrafte befehlen Seine Majeftat ber König bas Rachitebende:

Die Erfte Armer (1., VII. und VIII. Armeelerrys, 3. Beferve-Division und 3. Assollerie-Division) erbält von Mufrag, Meg zu bestem, Diebenhofen und Wontmedde zu belagern, die Irtisgsgelongene Armer zumächt zu benachen und Durch die Landschritzuppen absüberen zu lassen. Eine Nochmend zu berteilt geste zu den die Landschritzuppen absüberen zu lassen. Eine herrer hende zu bereicht werben ist, auch die Landschritzupen absüber Vandrechten besteht vorbehalten. Auf Derftellung der Eisenbahnlinie Meg-Diebenhofen-Mezieres ist ichne jest Bedacht zu nehmen und wird gelter Selbenflischandebseitung lest und der Armer zu Berfügung gestellt. Die Könglische Gisenbahnbirtellion zu Saarbrilden hat bereits Ammetjung erbalten, sich und die in und der Weg nöhigen Herftellungen vorzubereiten und wirde seiner Archit befeit zu rentirten siehe. Die Erste Armer wird im Ukbrigen in der Stäfte von mindestanze zu Krenelorps auf eine Eine St. Zunenlu-Complegae und zwar mit der Tete unverzüglich auch Wickspelier Ragitulation abrüffen.

Die Zweite Armee (II., III., IX. und X. Armeetorps und die 1. Kapallerie-Division) hat ichleunigst in ber allgemeinen Richtung über Tropes

<sup>\*)</sup> Durch Telegramm vom 23. Ditober 1870.

an die mittlere Loire abzurfiden. Die durch Telegramme bereits mittelst Eisendom vorauszukesschrenke Divisson<sup>43</sup>) wird seinerzeit wieder zum Korps kinsen, das XIV. Korps die linke Jelantenbedung des Bormariches der Jeweiten Armes gegen Bon bilben.

Beibe Armeen marichiren in breiter Front behufs leichterer Berpflegung und möglichft zu beideleunigenben Borrudens. \*\*)

Das Telegramm, welches bie ichleunige Boraussendung einer Division ans ordnet, lautet:

#### Mr. 336.

#### An das Oberkommando der Armee vor Met, Corun.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 23. Oftober 1870, 1º a.

Sine Walpfalt befehen ben Bohrtransport einer Anfanterie-Division bes II. Annecherps and Mantenit f. Waren. Som Assolferie-Wegiment borläufig nur eine Gsladron zu sahren. Einienlommission Vancy hat Beisung zur Anschumg bes Transportes. Gin Generassischessischer gestellt zu der Nancy zur minischen Bereinbarung zu sehner. Gebrieben \*\*\*) muterwess.

Die beorflichende ledergade von Mes und der beabstätigte Bormaris der Zweiten Annee gegen die Loire mußten naturgemaß auf die Bewegungen der auf dem staddlichen Kriegsischaults beindlichen Deutschen Leuppen von Einflig fein. Bor Allem siel dem XIV. Armeelorps eine mehr gegen Süben gerichtete Bestimmung zu.

Sincreal v. Berdere hatte am 20. Elboer (in Berfailles am 21.) aus Besoul gemebe, daß bedeuente feindlie Arüfte sich in und um Belnocon fammelten. Er gebe unter Fethylmung von Leioni auf der Etraßen gegen Belancon vor umb sicht einen Rassallerie auf Tojion. Ein Berblichen vor der farten Fethyng fei jodog nicht annängig, er beabsichties bahre nach ausgeführtem Berson besone Kall zustänführtem konten ben den Genore Kall zumästlichtern um den mit per lage einrechen zu handen.

General v. Moltte ermiderte:

### Mr. 337.

#### An den General der Infanterie v. Werder, Epinal. (Machzusenden.)

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 24. Oftober 1870, 1º a.

Mit Ihren neueften Absichten einverstanben. Bejoul und Dijon muffen bejett bleiben. Offensivbewegungen, wenn gunftiger Erfolg zu erwarten,

<sup>\*)</sup> Giebe folgenbe Rr.

<sup>\*\*)</sup> Der Rriegominister und ber Generallieutenant v. Tresdom erhielten Renntnig von blefem Echreiben.

<sup>\*\*\*)</sup> Nr. 335.

Aufgaben bes Generals v. Werber nach bem Salle von Meg. 24. Oltober 1870. 341

wunifdenswerth. Abmarid in westlicher Richtung nur, wenn feindliche Bewegungen bagu einlaben. Felbjäger unterwegs.\*)

Ebenfalls am 24. Oftober wurde bas in ber Depefche angemelbete und bereits am 23. entworfene Schreiben burch Feldjager abgeschieft, gelangte indeß erft am 29. Oftober 1870 morgens in die Hand bes Generals v. Werber. Es lautet:

# Ûr. 338.

### An den General der Infanterie v. Werder.

5. Q. Berfailles, ben 23., ab ben 24. Oftober 1870, 2º a.

Der für die nächsten Tage in Aussicht stehenbe Fall von Met giebt bie jett vor diesem Bunkt verwendeten Streitkräfte ben Operationen im freien Relbe gurud.

Die unter Besehl Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Friedrich Karl stehende Zweite Armee (II., III., IX. und X. Armeetorps, 1. Kavalleries Division) wird unverzüglich den Bormarsch über Trozes gegen die Loire antreten.

Die Euerer Excellenz bisher gestellte Aufgabe erhält hierdurch, wie bereits in meinem Telegramm vom heutigen Tage\*\*) angedeutet, eine Bersänderung dahin, daß das XIV. Armeetorps (welchem die 1. und 4. Reserve-Division \*\*\*) unterstellt werden, während die Garde-Landwehr-Division vorsläufig aussicheibet) die Einschließung und demnächstige Belagerung von Schlettstatt, Neu-Breisach und Belfort auszusühren, das Elsaß und die linke Flanke der Zweiten Armee zu beden und vor seiner Front die der eigenen Stärke angemeisenen seindlichen Kräste zu sessellen hat. Das Armeetorps wird hiernach, solange der Feind starke Kräste bei Besauson versammelt hält, mit den jest schon unter Euerer Excellenz Besell vereinigten Truppen haupt-

<sup>\*)</sup> Dies Telegramm erreichte ben General v. Werber wegen Unterbrechung ber Bers bindung mit Spinal erst am 3. November in Besoul.

<sup>\*\*)</sup> Siehe vorige Nr.

<sup>\*\*\*)</sup> Die 1. Referve-Division, die disher bem Generalgouvernement im Essatigung gestanden hatte, wurde durch 12 Landwehr-Batailsone (Regimenter Rr. 7, 47, 10, 50, 84, 85), 2 Essatonos (1 vom 6. Reserve-Hanen-Regiment, 1 vom 6. Reserve-Ulanen-Regiment) und 2 Reserve-Batterien Feldartillerie-Regiment Rr. 8 durch Berfügung des großen Hauptquartiers vom 17. Oftober 1870 erfest.

Die 4. Referve-Divifion ftand unter General v. Schmeling im füblichen Elfaß, vergl. Rr. 290.

isabilid bei Weisul fieden, Dijen fart beiegen und fich gegen Langres, Bejangen und Beijert sichern. Die nammehr leftständig zu bedennet Bebeinbungen bes Korps werben wieder über Gpinal zu fähren jein und simb die Herfellungsarbeiten an der Eisenbahn Blainville—Gpinal—Bejoul schuldig zu serbern, auch die Bahnstreck Bejoul—Dijen möglichft gegen einblicke Jerstrungen zu sicherungen zu schen.

Die Euerer Excelleng unterfleilte Zeld. Gifenbahnabiheilung hat bie Exefutivsommiffion bes großen hauptquartiers unausgejeht über bas Borschreiten ihrer Thatigleit in Renntniß zu erhalten.

Muf bie Fortnahme von feinblidem Gifenbahnmaterial ift Bedacht gu nehmen, ba bierburd eine ichnelle herstellung bes Betriebes auf einzelnen Streden ermöglicht wirb.

Bur Offensie gegen schwäckere seindliche Ablheitungen verzugsten, werben Guere Greeflen, nicht zögern; namentlich ist die zu einschieflen von kelfert burd die 1. Rejewe-Divissen, wecke kaum vor bem 6. Averenker bert eintressen zu eine Bestung faart zu beobachten und die etwa von ihr aus beabsschiefles Organisation eines Gwerislartiges gegen die Begesen wir das obere Elsas wieden, auch unter beiefen Geschetzunft selbs eine Berwendung ersehlicher Etweitfallte gegen Belfort ersperkreife werden.

Guere Excellenz werden benachrichtigt werden, an welchem Tage die 1. Resterve-Twissen in Colmar zu Jhrer Berfügung steben wird. Die Kollerve-Twissen (Stabsquartier vor Schlettsladt) ist seht breits angewiesen, von Guerer Excellenz Beseiche zu empfungen. Daß Wochbieselden über die Situation bei dieser Division orientiert sind, wird vorausgesest.

Giner Excellenz werben endlich ergebent erlinch, außer ben nach wie vor beireber zu erstattenden Berichten auch Seine Rönigliche hobeit den Prinzen Friedrich Karl in fertlaufender Remntniß über Johre Depentionen zu erhalten, beren weiterer Auskehnung nach Sieben hin auch über Bejangen hinaus nichts im Wege steht, solat die Berhältmisse do heu Berintröckigung der Guerre Greellenz in erfter Vinie gestellten Busgaden gestatten.

Mit ben Generalgewertnements in Effaß, Boffringen umd zu Reims wollen Genere Czecklenz gleichsalls in unausgesetzer Berbindung bleiben, da ber Elanb Jhrer Operationen weientlichen Einfluß auf die Organisation jener Lambertiche fiet.

Beneral v Schmeling und bas Beneralgouvernement im Elfaß erhielten entfprechenbe Anweifungen:

### Mr. 339.

### An den Generalmajor v. Schmeling, vor Schlettftadt.

S. D. Berfailles, ben 23., ab ben 24. Oftober 1870, 20 a.

Der in ben nächsten Tagen bevorstehende Fall von Wet giebt die bisher vor diesem Platz gesessellen Deutschen Streitfräste ben Operationen im freien Felde zurud. Insolgebessen erhält das XIV. Armeeforps eine mehr gegen Siden gerichtete Bestimmung, welche se vorläufig noch in ber Nähe bes oberen Essaf zurüchält.

Seine Majestät der König haben hiernach besohlen, daß die 4. Reserves Division sowie die demnächst bei Colmar zu versammelnde und zur Ginschließung von Belsort bestimmte 1. Reserves Division in den Berband des XIV. Armeetorps und asso unter den Oberbefehl des Generals der Infanterie v. Werder treten. Letzterem ist die entsprechende Mittheilung bereits zusgegangen.\*)

Bon besonbers wichtigen Ereigniffen wollen Guer Hochwohlgeboren indeß auch fernerhin hierher birette Melbung erstatten.

## Tr. 340.

## An das Generalgouvernement im Elfaß, Strafburg. \*\*)

S. D. Berfailles, ben 23., ab ben 24. Oftober 1870, 2º a.

Der in ben nächsten Tagen bevorstehende Fall von Metz giebt die bisher vor jenem Platz gesesssellen Streitkräfte den Operationen im freien Felde zurück. Es ist hierdurch angängig geworden, dem XIV. Armeekorps eine mehr gegen Siden gewendete, das obere Essaß gegen seindliche Unternehmungen direkt sichernde Nichtung zu geben. Die dem General der Insanterie v. Werder zu unterstellende und namentlich zur Einschließung von Belfort besstemmte 1. Reserves Division ist nach Maßgabe des Eintressens der bisher bei Glogan versammelt gewesenen Landwehrtruppen so schlenig als möglich bei Colmar zu konzentriren. Dem vorerwähnten kommandirenden General, welchem auch die 4. Reserves Division untergeordnet worden, ist baldigst eine

<sup>\*)</sup> Siehe vorige Dr.

<sup>\*\*)</sup> Das Generalgouvernement wurde außerdem an 23. Litober telegranhisch aufgesobert, angesichts bes in wenigen Tagen zu erwartenben Falles von Meh - "por Kuntaer" - bie Berprovianitirung der bortigen Einwohnerschaft ins Auge zu saffen.

Molttes militarifche Berte. I. 3.

Benadrichtigung über das Eintressen ber einzelnen Stäbe und Truppentheile ber 1. Rejerree-Division an dem bezeichneten Versammlungspunkt nach Vesoul burd siebere Gelegenheit über Epinal zuzusertigen.

Seine Majefat der König hoben sich nicht veranlasst sinden kinnen, das Insantei-Gkasiment Kr. 67\*) zur Verfügung des Königlichen Generalgenvernennts zu belassen, do dessichte jedenslaße bei der 1. Reserve-Schösion
eine angemeisener Berwertsung sindet und überdies die Lage des Königlichen
Generalgemernennts durch bie num Berwendung des KIV. Armeetense,
jowde durch den gleichgeitigen Bormarssch der Jweiten Armee gegen die obere
dere eine millärisch vollfändia geschorte wird.

Außerdem wurde das Generalgouvernement in Lothringen benachrichtigt, daß dan AIV. Urmeeforps für die Sicherstellung seiner Berbindungen nunmehr selbst Sorge tragen werde.

Machem Serr Zhiere von einer Reife an die Europäissen Sieh, die er für einerließe Siehall et verzeicht zu erwähren gelich beite, zustängleicht war, murde er son der Franzisischen Wegierung im Zourd bemitragt, zur Berntung mer Mationalerstemmlung die Saltimmung der im Bernt zustängleichen Ernstellisten Miniter zu ermeilen. Nach Gereichung diese Zweiche Solate der State der S

#### Vr. 341.

#### An den General der Jufanterie v. d. Tanu, Orleaus.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 25. Oftober 1870, 2º a.

herr Thiers ift in Begleitung eines Deutschen Offiziers nach Berfailles gu befördern.

Infolde biefes Telearamms bat ber in Orleans befindliche Moefandte bes

Herrn Thiers, Serr Cochen, den Beneral v. d. Ann, nach Recfailles ju melben, daß herr Thiers seine Sendung für versehlt ansehen müßte, wenn er sich vor seiner Reise nach Berfailles nicht in Karis bevollmächigen ließe.

Diefe Melbung veranlafte folgendes Telegramm bes Generals v. Moltfe:

<sup>&</sup>quot;) Das Generalgouvernement hatte am 22. telegraphisch barum gebeten, bas bas 67. Regiment als Befagung in Strafburg bleibe.

## Mr. 342.

#### An den General der Infanterie v. d. Tann, Orleans.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 26. Oftober 1870, mittags.

Herrn Thiers ist folgendes zu eröffnen: Thiers muß bereits wissen, daß er den Freipaß durch unsere Linien nach Paris hinein hier im Hauptquartier Bersailles erhalten wird, sobald er die ihm längst ertheilte Erlaubniß, ins Hauptquartier Seiner Majestät zu kommen, benut. Der Gintritt nach Paris auf anderem Wege als durch bas Hauptquartier ist militärisch unzulässig, da nur hier die Stunde und ber Ort des Durchlasses bestimmt werden können.

Die Begleitung burd einen Frangofifden Offigier ift unguläffig.

Am 28. Oktober ließ dann Herr Thiers durch einen Französischen Parlamentär einen Brief an General v. d. Tann übergeben, des Inhalts, daß ihm nach Mitheilung des Mussischen Botschafters von Seiner Majestat dem Könige von Preußen ein Reispaß nach Paris und von dort nach Versailles in Aussicht gestellt sei. Er frage deshalb beim General v. d. Tann an, ob dieser sich bereits in Best des Passes besinde, wenn nicht, ersuche er, in seinem (Gerrn Thiers) Namen den Pas von Versailles aus zu erbitten.

Auf bie Melbung bes Benerals v. b. Tann hierüber antwortete Beneral

v. Moltte nach vorheriger Bereinbarung mit dem Bundestangler:

## Mr. 343.

### An den General der Infanterie v. d. Cann, Orléans.

Telegramm.

S. D. Berfailles, ben 28. Oftober, 90 a.

Histors hat auf Berwendung Seiner Majestät des Kaisers von Rußland unseres Wissens seit mehreren Tagen die Erlaubniß in Händen, ins Hauptquartier nach Bersailses zu kommen, wo allein ihm die Erlaubniß nach Paris zu gesen und zurüczusehren bewilligt werden kann und wird; will herr Thiers von dieser ihm bewilligten Erlaubniß keinen Gebrauch machen, so geschieht dies auf seine Verantwortlichkeit. Die Erlaubniß, sich den Weg, auf dem er nach Paris hineingelangen kann, auszusuchen, kann nicht ertheilt werden. Diese Entscheidung ist eine besinitive, von Seiner Majestät dem Könige getrossen. Sie haben ihm dies zu erössnen und weitere Mittheilungen des Herrn Thiers über die Wahl des Weges, auf welchem er sich nach Paris begeben will, nicht zu besördern.

Der von Herrn Thiers ausgesprochene Bunsch, über einen Wassenstlissand zu verhandeln, wenn seine Reise nach Karis von Ersalg begleitet sei, gad dem General vo. Moltke Beranlassung, schon jetz die beim Abscluk eines Massenstlistandes in Betracht lommenden mititärischen Geschaftswurfte seizunkellen.

#### 27r. 344.

#### An den Rangler des Horddentiden Bundes Grafen v. Bismard-Schonhaufen.

D. D. Berfailles, ben 29. Ottober 1870.

Da bie nunmehr in Aussicht stehende Aufunft bes Herrn Thiere Baffenfillftandverfrandlungen jur Folge baben fann, fo gestate ich mir, Guerer Excelleng die von mir unmagheblich gettend ju machenden militärischen Geschlespumte ichen jest in der Anlage gang ergebenst mitzuteilen.

#### Anlage.

#### Berfailles, ben 29. Oftober 1870.

Ein jest abzuschließender Baffenftillftand tann nur bezweden:

a) bie Bufammenberufung einer Conftituante ju ermöglichen,

b) die Einwohnerschaft von Paris vor bem Sungertobe zu bewahren.

Ein militärisches Interesse haben wir weber an dem einen noch an dem anderen Punkt. An ersteren knüpft uns dagegen ein politisches, an letzteren ein Anteresse der Wenschlichteit.

Die Bedingungen bes Wassenstein beiben Gesichtspuntten Rechnung tragen, boch barf unsere günstige militärische Lage nicht kompromittirt werben.

Als ein politisches Ersorberniß wird mit bem Abschluß bes Baffenftillftanbes zugleich ber Abschluß eines Praliminarien-Friedens zu verbinden sein.

Das zeitige Frangofifche Geuvernement fann fich einer berartigen Berpflichtung um fo weniger entzieben, als bem Lande in feiner proziferen Beise bie vorliegende Frage gestellt werben fann.

Der Baffenftillstand tann fich nicht etwa auf Paris allein, er muß fich auf gang Frantreich erstreden, vorbehaltlich einzelner später zu erwöhnender Buntte. Zunächst wird ein Terrain zu bestimmen sein, auf welchem sich nur die Deutschen Streitkräfte, ein anderes, auf welchem sich nur die Französischen Truppen bewegen dürfen, ein drittes endlich, welches von beiden Theilen zu meiden und in welchem behufs Aufrechterhaltung der Ordnung nur die garde nationale sedentaire verbleiben darf.

Die gegenwärtige Kriegslage scheint es zu rechtsertigen, daß letztgedachtes Terrain die Departements Calvados, Orne, Sarthe, Loir et Cher, Cher, Riebre, Saone et Loire, Jura und Doubs umfaßt.

Bourges und Befançon tonnen ihre zeitige Frangofiiche Befatung behalten.

Das sublich ber genannten Departements sich erstredende Land sowie bie Departements Somme, sofern inzwischen nicht Amiens schon von und besetzt sein sollte, Pas be Calais und Nord verbleiben, unter Festsetzung eines neutralen Landstriches, im Besits Krankreichs.

Der übrige Theil bes Landes mit Ausnahme von Paris, Havre und Langres verfällt ber Deutschen Offupation.

Die in biesen Landstrichen noch in Französischem Besith besindlichen seiten Buntte Bitich, Pfalzdurg, Mezières, Berdun, La Fere, Diedenhosen, Montmedu, Longwy, Reu-Breisach, Belfort und Augenne können entweder von den feindlichen Truppen mit friegerischen Ehren geräumt werden oder es muß vor diesen Plagen vereinzelt der Kriegszustand sortbaueru.

Daß die Frangöfische Flotte bis Cherbourg und westlich bieses hafens zurücklehrt, sowie sich während ber Dauer des Waffenstillstandes jeder Feindsfeligseiten enthält, ist selbstverständlich.

Es bleibt dann nur noch eine Bestimmung über das spezielle Berhaltniß von Paris übrig.

Möglich, aber nicht wahrscheinlich, ist es, daß in dieser Stadt noch sinsreichende Lebensmittel vorhanden und die regelmäßige Bertheilung gut organisirt und für mehrere Wochen sichergestellt ist. In diesem Falle braucht nur eine Wassenniche vereindart zu werden; die Jestsehung von Demarkationslinien u. s. w. ist dann den Armee-Oberkommandos zu überlassen.

Erflären andererseits die Französischen Unterhändler die Verproviantirung von Paris für ersorderlich, so muß uns dasur ein Aequivalent gewährt werden, welches in der Einräumung der Forts Mont Valerien, Issu, Vannes, Montrouge und Bicetre bestehen dürfte. Wir werden an der Ueberlassung sämmtlicher vorgenannten Forts sesschaften müssen, weil nur dann, wenn wir sie alle besitzen, wir start genug sind, sie bei etwaiger Wiedererössnung der

Feindseligteiten bem ftarfen Artilleriefeuer ber hauptenceinte und ber nachbarforts gegenüber gu behaupten.

Eine Ausnahme macht biervon ber Mont Balerien, von beffen Ueberlaffung äußerstenfalls abgegangen werben tann.

Die Berproviantirung von Paris hat vermittelft ber über Orleaus und Chartres heranführenden Gifenbahn zu erfolgen.

Gin besonberer Artisch wird seisteren, daß nur Provinant nach Parist transportitt werden dars, daß bierfür eine speziell zu vereindarende 3sold vom Mösen issisch der Französischen Berwaltung zur Verfügung steht und daß Leitere verpflichtet ift, ein Drittsfell aller berangesübrten Materialien der bestieftigung Ammerenvaltung zu geberweisen.

Durch eine solche Anordnung entlasten wir die jeht von uns offupirte Baffinie von Berpfigungstrausporten oder gewinnen die Mittel zur Aulage großer Refervenngagine, für nelchen Zweck übrigens auch die Wasserverbindung über Wouen frei ist.

Es wird auch sestzusehen sein, daß sammtliche in dem von uns oftupirten Landstrich belegenen Bahnen durch die Frauzösischen Gesellschaften in Betrieb zu sehen sind, soweit wir dies unseren Interessen gemäß verlangen.

Die dann hier und da frei werdende Zahl von Gespannen wird uns die vollständige Beranstütung unsere Belagerungsparts ermöglichen, wecker dann bei etwaiger Wiedereröffnung der Zeindseligfeiten gur frästigen Beschienig von Karis bereit sieht.

Der am 23. Ettober bereits telegraphisch besolhene Transport einer Insanterie-Division II. Armeeforys (vergl. Kr. 336) jur Verstärkung der Amppen um Karis gegen die immer mehr anwachsenden feindlichen Massen ab der Loire und im westlichen Frantreich sonnte am 26. beginnen:

#### Mr. 345.

#### An das Oberkommando der Dritten Armee.

D. Q. Berfailles, ben 26. Ottober 1870.

Mit dem heutigen Tage hat der Bahntransport der 4. Ansanterie-Division von Pont à Mousson nach Nanteuil begonnen und wird in Echelons von je vier Zügen täglich fortgesett. Die Division (12 Bataillone, 1 Eskabron, 4 Batterien) wird bem Obertommando gur Berfügung und die weitere Beschleertheilung hiernach aubeim gestellt.

Einen neuntägigen Berpflegnugsvorrath führen bie Truppen mit fich.

### Vr. 346.

#### An fammtliche Oberkommandos.

S. C. Berfailles, ben 27. Oftober 1870.

In der letten Zeit sind wiederholt in mehreren Deutschen Zeitungen Aufsätze erschienen, welche unzweiselhaft von Korrespondenten aus einzelnen Hauptquartieren herrühren und sich speziell über Aufstellung der Truppen vor Paris sowie beabsichtigte Operationen aussassen, was durchaus nicht gestattet werden kann.

Das Königliche Oberkommando wolle seine besondere Ausmertsamteit hierauf richten und die ihm unterstellten Kommandos mit entsprechenden Weisungen versehen.

## Mr. 347.

### An fammtliche Oberkommandos.

S. D. Berfailles, ben 27., ab ben 28. Oftober 1870.

Seine Majestät besehsen nochmals auf das Bestimmteste, daß größere Eisenbahnbauwerte nur allein auf ausdrücklichen Besehl des Obersommandos einer Armee resp. der gesammten Armee zerstört werden dürsen, und ist dies allen Truppenbesehlshabern zur unbedingten Nachachtung mitzutheilen.

Während vor Meh die Verhandlungen betreffs Uebergabe der Festung und ber Französsischen Armee im Gange waren, fragte Seine Königliche Hofieit der Prinz Friedrich Karl bei Seiner Majestat dem Könige an, ob er den in die Kriegsgefangenschaft gehenden Französsischen Offizieren ihre Degen belassen durt, da dieselben hierauf als Chrempunkt den höchsten Werth legten. General v. Moltse erwiderte:

## Tr. 348.

### An den Pringen Friedrich Rarl, Ronigliche Sobeit, Corng.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 27. Ottober 1870, 1130 v.

Seine Majeftat genehmigen, bag bie gefangenen Offiziere ihre Degen behalten.

## Kr. 349.

#### An das Generalgouvernement im Elfaß, Strafburg.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 28. Oftober 1870, 215 a.

Politisch sehr wichtig, daß baldigst ausreichende Einschließung von Belfort stattsindet. Hierzu Truppen der 1. und event. 4. Reserves Division in mögslichster Stärke verfügbar zu machen. Sichere llebermittelung dieses Bezsehls an General Tresdow und General Schmeling soll von dort erfolgen, Tresdow Kommando übernehmen und mit General Werder sogleich Berzbindung ausnehmen. Letterer von hier benachrichtigt.

An den General v. Werder ging an demfelben Tage ein ähnlich lautendes Telegramm (nach Epinal nachzusenden) ab, mit dem Jufah: "Shrerfeits Unterfütigung des Unternehmens erwünscht."

Dieses Telegramm erreichte ben General v. Werber wegen ber unsicheren Berbindung seines Sauptquartiers mit Epinal erft am 3. November in Besoul.

Das Generalgouvernement Neims telegraphirte am 28. Oktober an das große Hauptquartier, am 25. und 26. Oktober seien im Nüden der Belagerungstruppen vor Mezieres durch Freischaart erschliche Eidrungen verurschaft und ein Eisenbahnzug zum Entgleifen gebracht worden. Die Uebersührung des Belagerungsmaterials nach Mezieres würde dadurch unterbrochen und die Einnahme der Bestung voraussichtlich erseblich verzögert. Gleichzeitig bat das Generalgouvernement um Berstärtung der ihm zugetheilten Truppen, denn auch vor Berdun könnten die schwachen Einschlichungsachtseilungen sich des angriffsweisen Vorzehens der Bertheibiger nur mit Mühe erwehren. Die Antwort des Grafen Wolfte \*) lautet:

<sup>\*)</sup> Um 28. Oktober 1870, bem Tage nach ber Uebergabe von Det, war General v. Moltte in ben Erafenstand erhoben worben.

## Mr. 350.

### An das Generalgouvernement Reims.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 29. Oftober 1870, 10° v.

Anordnung wegen Berstärtung der Besatzungstruppen sür Generalsgouwernement ist getroffen, wird aber erst durch den jest beginnenden Borsmarsch der vor Metz gestandenen Armee realisiert. Bereits heute tressen vor Berdun vier Insanteries und ein Pioniers-Bataisson\*) ein. Säuberung der Gegend um Mezidres setzt wichtiger als Beginn der Belagerung. Telesgraphische Angabe des dis jest herangesührten Belagerungsmaterials hierher nöthig. Besanden sich auf dem entgleisten Juge Französische Getjeln und sind Berletzungen vorgetommen?

In bemfelben Sinne wurde Folgenbes an das Oberkommando ber Erfien Armee befohlen:

### Mr. 351.

#### An das Oberkommando der Erften Armee, Conflans.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 29. Ottober 1870, 120 mittags.

Baldiges Erscheinen von Truppen bei Elermont en Argonnes wünschenswerth, da sich in dortiger Gegend und nörblich Freischaaren zeigen. Gründliche Bernichtung derselben nöthig. Generalgouvernement Reims wird vorläusig ersorderliche nähere Anweisung an zuerst erscheinende Truppen geben können.

## Mr. 352.

### An das Oberkommando der Erften Armee, Conflans.

Telegramm. S. Q. Berfailles, den 31. Oftober 1870, 120 mittags.

Schleuniger Abmarsch wenigstens einer Division bes I. Armeetorps ersforderlich, um event. auch zur Unterstützung des vor Mezideres stechenden Detachements verwendet zu werden. Meldung, wann Abmarsch ersolgt, wird erwartet. Erste Armee wird demnächst auch mit der Fortsührung der Beslagerung von Berdun beauftragt werden.

<sup>\*)</sup> Infanterie-Regiment Rr. 60, Sager-Bataillon Rr. 8 fowie Pionier-Bataillon Rr. 8 waren am 28. Oftober von Det nach Berbun aufgebrochen.

Auf die dringende Borstellung der Stappenkommandantur Elermont um Beseitzung der Stadt Ste. Menchould und Säuberung des Argonnerwaldes von den dort ihr Unwesen treibenden Freischaarenbanden, die fast täglich die Post und kleinere Abtheilungen übersielen, erwiderte Graf Molike:

### Nr. 353.

### An die Etappenkommandantur Clermont.

Telegramm. S.D. Berfailles, ben 31. Oftober 1870, 40 a.

Truppen find von Det her im Annarich, an anderen Stellen jett nichts entbehrlich.

## Vir. 354.

# An den Generalmajor v. Selchow,\*) Bahnstation Boulzicourt (vor Mézières).

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 31. Oftober 1870, 40 a.

Bitte um Erstattung biretten Berichtes über Stand ber Berhältnifse vor und bei Mezières. Telegraphische Angabe über Zahl ber zur Belagerung jett verfügbaren Truppen und Geschüte. Erste Armee bei Met ist angewiesen, schlennigst eine Division vorruden zu lassen zur Sänberung ber Argonnen und zu Ihrer Unterstützung, wenn diese erserberlich ist.

## Lr. 355.

### An das Generalgonvernement Reims.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 1. November 1870, 11 80 v.

Belagerung von Mezières zunächst verschieben. Beobachtung genügt. Ueberschießende Truppen zur Sänberung des Gonvernements, namentlich Argonnerwalbes, von Franktireurs zu verwenden. Seban ansreichend besehen.

<sup>\*)</sup> Kommandeur ber 2. Landwehr-Division und beaustragt mit ber Ginschließung von Mezières.

#### 2cr. 356.

#### An das Oberkommando der Erften Armee, Couflans.

S. Q. Berfailles, ben 31. Ottober, ab ben 2. Rovember 1870.

Nachem bie Ropitulation von Mes bie vor biefer Seftung suchenben Königlichen Armeen für bie Operationen im freien Zeibe verwenibor gemacht bat, baden Seine Mojeftät ber König befolgen, hog bie kandwesfetruppen von bem unmittelbaren Dienst gegen ben Beind mit bem successiven Sportsforieten ber Ersten und Zweiten Armee burch Linientruppen berselben abgelöst und nummehr zu Befahungs- und Etappenzwecken verwendet werben follen.

Gs mach fich mit Rädficht bierauf eine in etwas veränderte Zutheilung der Enppen- und Befalumgstruppen an die Königlichen Armeen und Generalgowernennents nötigi, wobei jedoch die bisherigen organischen Berbände nach Möglichfeit unverändert belaffen worden find.

Das Keinzliche Derefommande wolle aus ber Anlage<sup>49</sup>) erieden, weiche fappentruppen Bohlbenfelben in Justunft verkleiben, nud wegen der baldelimitighten Ablöfung reft. Austaufich der Kondweckruppen gerägnete Bortehrung im bireten Einwerfländniß mit dem betreffenden Generalgauvernement treffen.

Dem Königliden Oberfommande wird zugleich die Fortführung ber Belagerung ber Festungen Megiciers und Verdum übertragen, und ist daher auf eine dalbige Klössung der vor blesen Plägen gur Zeit stebenden Lands wohrtruppen besonders Bedackt zu nehmen.

Der Ersten Armer verblichen nach ber Anlage jur Zeit an Ctappentruppen gwar nur I Batailson und I Estadron, bieselden bürsten indeg genügen, um ben jedesmaligen Hauptetappenert zu beigen. Die rüdwärtigen Berbindungen ber Armer können mahrend ihres Marises burch das bereits eftupires Gebeit der Generalgaveremennts Vochringen und Reims als hinlanfalls erstiert anneiten werden.\*\*

Die in bem vorsiehenden Schreiben der Ersten Armee übertragene Fortführung der Belagerung von Berdun erschigte sich dadurch, daß am 8. November, dem Tage des Eintressend volleige Beschlie im Sauptquartier des Generals v. Manteussel zu Constand, die Uebergade der Festung ersofate.

<sup>\*)</sup> Als unwichtig fortgelaffen.

<sup>\*\*)</sup> Begüglich ber Ablöfung der Landwehrtruppen vom unmittelbaren Dienst vor dem zeinde wurde auch an die übrigen Oberfommandbos und an die Generalgouvernements versigst. Der Artegdminstler erhielt eine Kölcherit des Erfasse.

Das folgende Schreiben wurde bem Generalgauvernement zu Nancy offen bem Stucken übersandt, von seinem Inhalte Kenntniß zu nehmen und es alsbann auf sicherem Wege an den General v. Werber gelangen zu lassen.

### Tr. 357.

### An das Generalkommando XIV. Armeckorps.

S. Q. Berfailles, ben 31. Oftober, ab ben 2. November 1870.

Der Bahnkompler zwischen Dijon, Langres, Chaumont, Tropes, Monstereau und Clamech steht mit bem noch in Feindeshand befindlichen Bahnsung nur durch die Strecken von Montereau in der Richtung auf Fontainebleau und bei Dijon in Verbindung.

Auf jenem Komplex findet voraussichtlich noch Berkehr statt, was auch durch einige Nachrichten bestätigt wird. Es wäre wichtig und nicht schwer aussichtsbar, das ganze dort laufende Material jest schon abzuschneiden, um es nach Maßgabe der Besetzung des Landes später in unsere Gewalt zu bestommen und auszunutzen.

Bon hier wird die Koupirung resp. Besetzung ber Strede bei Montereau veranlaßt werben. Dagegen wurde bortseits bafur zu sorgen sein, bag bie Berbindung bei Dijon bauernd verschlossen bleibt.

Nöthigenfalls würde fich hierzu auch eine Zerstörung der Bahn rechtfertigen, welche jedoch nicht umfangreicher anzustellen ist als eben nothwendig,
da die Bahn später unsererseits wieder hergestellt werden muß. Auch wird
es nöthig sein, das Bahnnet auf beiden Seiten von Langres so abzutrennen, daß
das Material nicht unter die Kanonen dieser Festung zurückgezogen werden kann.

Die herstellung der Bahnverbindungen hinter ber dortigen Aufstellung ist von großem Berth und wird durch die Feld-Gisenbahnabtheilung Nr. 5, deren befinitive Formation inzwischen unter Einreihung des bereits bort bessindlichen Personals angeordnet ift, auszuführen sein.

Sobald ber Bormarich ber Zweiten Armee es ermöglicht, soll burch eine aubere Eisenbahnabtheilung die Bahn von Blesme auf Chaumont und von bort weiter auf Westen in Betrieb gesetzt werben.\*

Spater, mit bem zu erhoffenden Fall von Belfort wird die Eröffnung einer neuen felbständigen Bahnverbindung mit Deutschland: Strafburg-Mulhaufen-Befoul-Dijon anzustreben fein, wozu bis jeht schon die Herstellungsarbeiten von Strafburg aus sudlich im Gange sind.

<sup>\*)</sup> Durch Shreiben vom 1. November 1870 wurde das Dberfommando der Zweiten Armee entsprechend angewiesen und von den Bertsgungen an das XIV. Armeesorps (Nr. 357) sowie an die Oritte Armee (Nr. 358) in Kenntniß gefest.

### Madfdrift.

Am 23. b. Mts. ist ein Feldjäger mit Schreiben von demselben Tage\*) an das Königliche Generalkommando abgesandt. Ich ersinche um Nachricht, ob derselbe dort eingetroffen, sowie um Mittheilung des Weges, welchen das Königliche Generalkommando für die fernere Kommunikation mit dem großen Hauptquartier offen hält.

### 2(r. 358.

#### An das Oberkommando der Dritten Armee.

S. Q. Berfailles, ben 31. Oftober, ab ben 1. Rovember 1870.

(Die ersten beiben Absatze bis "auszunuten" sind gleichsautend mit ber vorigen Nr.)

Der General der Infanterie v. Werder ift angewiesen, die Absperrung bei Dijon vorzumehmen und zu erhalten, und wird das Königliche Oberstommando ersucht, ein Gleiches zwischen Montereau und Moret oder süblich des letzteren Punktes auszuführen. Es wird dabei vorausgesetzt, daß der Feind die sur uns wichtige Loing-Eisenbahnbrücke bei Moret nicht zerstört hat, und würde in diesem Falle die Entsendung und dauernde Etablirung eines gemischten Detachements von angemessener Stärfe bei Montereau anzuordnen sein, um die fragliche Strecke zu sperren, ohne uns deren dereinstige Benutzung zu erschweren.

Sollte zur Erreichung und Erhaltung ber Absperrung eine Zerstörung ber Bahn nicht zu umgehen sein, so nuß bieselbe boch nicht in größerem Umsange als unumgänglich nöthig erfolgen, so baß bie Herstellung nicht zu große Zeit erforbert.

## Vtr. 359.

### An das Oberkommando der Zweiten Armee, Corny.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 1. Rovember 1870, 90 v.

Bon bisponirtem Transport 4. Divifion \*\*) haben die beiben Munistionskolonnen ausgufallen. Dagegen befehlen Seine Majestät, anguschließen

<sup>\*)</sup> Bergl. Rr. 338. Das Schreiben ift erft am 24. Oftober abgegangen.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Nr. 336.

Transpert der 3. Sibissia ausschlichtigt 3 Batailione und ausschlichtigt noch 3 Gedadrons gur Bededung der in der Richtung über Sejaune mittelt Justimarische Rerysartillerie und aller Trains. Rur die aller nöbissischen Berpfsgungs und Sanitätsunftalten auf Bafu mitnehmen. Serreinbarum mit von bier anneubeiner Litentischmundfin Rance.

#### Tr. 360.

#### An das Oberkommande der Dritten Armee.

S. Q. Berfailles, ben 1. Rovember 1870.

Das fölniglide Derfommande wird ergebenft benachtichtigt, wie nummetr Seine Wagliftst befolden haben, has and bie a "Innamier-Deitifon mittelft der Bahn nach Ranteuil herangeführt und dem Röniglichen Oberfommande zur Berfügung gestellt werde. Ueber den Zeitpunft des Eintreffins wird vortiere Wittseldung erfolgen.

#### Ar. 361.

#### An den Generalmajor v. Stiehle, Cornn.

S. Q. Berfailles, ben 1. Rovember 1870.

Ich tann bies Schreiben nur mit erneuertem Glüdwunich zu bem großen Erfolg beginnen, welcher endlich das fantdafte Ausharren, die flete Wachsambeite, die geschichten Unordnungen und den tapferen Widerstand der Armee vor Meg gekrönt bat.

Bir bestigen jest reichtig die Mittel, um Frantreich de tieffen Munten un schapen, vonn es ferner im hofsmungslofen Biberflund verhartt. Bie sein bat sich die Loge biefed unglidtlichen Landes verschildungert, seit eine Parteirezierung die Friedensbedingungen aussischug, die ihm vor vier Wochen in Ferrieres gedenen wurden! Roch seute werden biefelben Bedingungen unt mit wierulichtig gestigetere Kestlenerechung, vor erlangt, aber verlangt unter den Mauern von Paris, nachdem sein lestes her gesangen, Etrafeurg, Met, Soffins, Toul und Schiettsadt gefallen, eine andere Jahl von Plagen einsechsossen.

Allein um bie vorhandenen Mittel unsererseits zur Wirtung zu bringen, bedarf es ber Zeit, und die nächsten 14 Tage ober 3 Wochen sind nicht ohne einiges Bedenten.

Der Rampf tann baber leicht auf noch unbestimmte Beit fortgefest werben muffen.

Die angenbildilde Situation bier ist gang juttessen in einem Ballentrief beziehnte: "Les Prussiens no peuvent pas entrer à Paris, et nous ne pouvons pas les en chassen." Die mehriaden Beriude, sich burd Ausfälle duit ju maden, sind den Jenassen nie gelungen, bischstens berderingten sie untere Berepfene aus Setlangen, die stels wieder eingenemmen vorweise in den letzen Tagen bas bewartet der genomaten vorweit. Die 2. Garde-Division hat das Dorf wiedererobert, über 1200 Gefangene gemacht, aber hat auch siellt große Einsuße zu beslagen (Graf Balberie tokt, Jaulssonstift) um Mubere berunmbet).

Eine vierliche Gefahr tann dober nur entfichen, wenn wir im Rüden angegriffen werben. Darauf hofft Paris, wo nach ichswöchiger Einschliebung des Eineb bereits ansängt fichtbor zu werben, dohn find auch alle Anftrengungen der desenso nationale gerichte. Die bisberigen Aussälle wurden mit 10 bis 20 000 Mann versucht; gelingt es einem größeren Jugug ans den Provingen, auf ein ober zwei Marschweiten beranzusommen, dann diefen wir auch Marschweiten ferungulommen, dann diefen wir auch Marschweitenssälle erwarten.

Bereits find wir genötsigt gewesen, farte Detakiungen von unseren schneisn ichroachen Gernitrungslinie aus vorzunesmen. Die sogenannte Leitrecktene hatte unsere Kavallerie bis gegen Atropion zurügsderdungt. Das I. Baperische Korps und die Z. Divission worfen sie über den Justig zurüg, sind um abei in Oxfedas und beharten sie stehen. Um die Frantistruns in Jaum zu halten und den Ernährungsrapen zu erweitern, steht im Norden von Karte unsere Konallerie, durch stehe in Venter in Worden unterstützt, mit Baumei zu kannels im Baumei zu kannels im Konnels im Kon

<sup>\*)</sup> Oberst Graf Walbersee war Kommanbeur bes 4. Garbe-Grenadier-Regiments Königin, Oberst v. Zalustowski bes 3. Garbe-Grenadier-Regiments Königin Elisabeth.

machen es aber unvermeiblich, noch eine Infanterie-Division nach Amiens und Rouen zu betachiren.

Sie werben daraus ersehen, daß nicht sowohl eine sehr große, als viels mehr eine möglichst balbige Berstärtung vor Paris uns erwünscht ist, und wir sind sehr erfreut, daß die Tete der Zweiten Armee bereits am 30. v. Mts. in Marsch gesetzt worden ist.

Wie die Neubilbung feinblicher Streitträfte sich auf die verschiedenen Theile des Landes vertheilt, wollen Sie aus dem nachfolgenden Auszug aus unseren Nachrichten entnehmen.

Welche Aufgaben ber Zweiten Armee banach auf ihrem Bormarich erwachsen burften, muß erft ber Berlauf ber Dinge flar machen. Ich glaube faum, bag es nothig fein wird, ben General v. Werber zu unterftuten, welcher sich einstweilen auf ber Linie Besoul-Gray-Dijon befensiv verhält. Der Suben Franfreichs wird taum große Auftrengungen für Paris machen. Dagegen bieten fich ihrem linten Flügel brei Buntte bar, an welchen bem mili= tärischen Frankreich bie empfindlichsten Berlufte beigebracht werben konnen: Chalon f. Caone, Revers und vor Allem Bourges, wo die großen Beidutsgiegereien, die Chaffepot-Batronenfabritation u. f. w. fich befinden. Die beiben anderen Bunfte, nämlich Forges de la Chauffade zu Buerigun und Le Creuzot, find mehr Marine-Stabliffements, die werthvolle Dafdinen enthalten; fie liegen etwas feitwarts, aber ju Detachirungen ift bie Armee ftart genug. Die Hauptsache bleibt Bersprengung ber feindlichen Streitfrafte im freien Felbe und balbige Berftarfung bei Paris, bamit von bier aus Detachirungen möglich werben. Die Zweite Armee in ihrer Gesammtstärfe gur Bermenbung ju bringen, bafur wird fich feine Nothwendigfeit mehr finden; eine ihrer Rorps genügt an ben vericbiebenften Buntten, um jeden Widerftand zu bewältigen.

Um dem Oringendsten zu genügen, ift die Heranziehung der 4. Division mittelst Sisenbahn besohlen und muß, wenn die Bahn es zu leisten vermag, auch die 3. solgen. Die Wiederversammlung des Korps\*) wird seinerzeit mit den nachrückenden Korpsartillerie und Trains im Süden von Paris erfolgen. Ebenso wird die 6. Kavallerie-Division der Armee zurückgegeben werden, event. auch der Austausch der 1. und 5. Kavallerie-Division erfolgen.\*\*)

<sup>\*)</sup> II. Armeeforps.

<sup>\*\*)</sup> Auf ein Jumediatgesuch bes Pringen Friedrich Karl an Seine Majestät den König, die 5. und 6. Kavallerie-Division dem Kommanboverbande der Zweiten Armee wieder einzussigen, antwortete Graf Molte am 1. November im Auftrage des obersten Kriegsherrn, daß den Wussichen webe Pringen nach Maßgade des Heranrückens der Zweiten Armee entsprochen werden würde.

#### Anlage.\*)

Die feinblichen Streitfrafte außerhalb Paris gerfallen in 4 Gruppen:

1. Die zu bilbende Rord-Armee unter General Bourbati in Lille.

Kern von Depottruppen etwa 4000 Mann; Mobilgarben, Franktireurs ber Departements Somme, Seine inserieure, Pas be Calais, theilweise Dise und Aisne.

Sie foll auf ungefähr 30 000 Mann gebracht werben.

Ihre Beftimmung: Entfat von Megieres und bemnadift Operationen gur Unterftugung von Bagaine.

2. Die Streitfrafte in Beften unter General Briant in Rouen,

Kern von Depottruppen, Mobilgarben, mobilifirte Nationalgarben und Franklireurs, etwa 16 000 Mann (6 Csfabrons. 1 Batterie).

Dedung von Rouen und Davre, Beunruhigung bes Rudens ber Baris einschließenden Deutschen Armeen.

Armee ber Loire unter General D'Aurelle be Pallabines, etwa
45 000 Mann in 9 Infanterie- und 2 Kavollerie-Brigaden, in ber
Linie Bourges-Amboife, foll auf 60 000 Mann verftärft werben
und die Offenste acean Ortfens craveifen.

Sie ift bie am besten organisirte Armee, bie aus Afrita berübergegogenen Regimenter bilben ibren Kern.

 Die Armee von Lhon unter General Cambriels in Befançon:
 Diriffonen Zelbtruppen (Zepots- und Mobilgarben) und bas Detachement Garibaldis (1 Brigade Mobilgarben und Franktireurs), etwa 35 000 Mann.

Deding ber Strafe von Lyon, event. Borbringen gegen bie Bogefen.

Dies sind in großen Jügen bie mobilen feindlichen Erreiträste; außer benselben tann man jeboch beim Borgen auf größere Mösseilungen ber Nationalgarben stoßen, welche vom Gouverenment beorbert sind, in ben Hupborten ihrer Departments, die in Bertschägungsguffand geseh verben sollen, jusammengezogen zu werden, um bort Wibersland zu leisten.

Ragere Angaben über bie Busammenfetung ber feinblichen Streitfrafte folgen binnen Aurgem nach.

<sup>\*)</sup> Zusammengestellt vom Oberstäteutenant von Berdy, Abtheitungschef im Generalsstade bes großen haupsquartiers. Diese Rachrichten gingen am 1. Rovember auch den Deetfommandood der Ersten und Breiten Armee pt. Bediten militarisse Werke. L. d.

Das Oberkommando der Maad-Armee hatte am 30. Oktober um Berstärfung durch eine Insanterie-Division gebeten und am 31. Oktober diese Bitte erneuert, mit der Begründung, daß nach eingegangenen Nachrichten und sonstigen Wahrenehmungen ein angriffsweises Vorgehen der unter General Bourbatt im Norden Frankreichs sich sammelnden Aruppen von Rouen her zu erwarten stehe.

Braf Moltte verfügte barauf:

### Vr. 362.

### 'An das Oberkommando der Maas-Armee, Margency.

S. Q. Berfailles, ben 2. November 1870, 50 a.

Dem Königlichen Oberfommando erwidere ich auf die gefälligen Zusschriften vom 30. und 31. Ottober d. 38., wie es zur Zeit nicht angängig erscheint, die Oritte Armee um eine Infanterie-Division, welche das Königsliche Oberfommando zur Ausssührung einer Unternehmung gegen Nonen verslangt, zu vermindern. Für jest kaun daher, wenn von letterem Punkt aus ein Borstoß auf dem rechten Seine-Ufer in der Richtung gegen Paris erfolgt, nur anheim gestellt werden, demselben unter momentaner Berdünnung der Cernirungslinie auf die Entsernung von zwei Märschen etwa entgegenzurücken.

Nach Ablauf einiger Tage wird bas bann mittelft Bahn erfolgte Ginstreffen ber 3. und 4. Jufanterie-Division bie Mittel zu weitergebenben Unternehmungen gewähren.

## Mr. 363.

### An das Oberkommando der Dritten Armee.

S. C. Berfailles, ben 2. November 1870, 5° a.

Mehrsach hierher gelangte Nachrichten, sowie die diretten Berührungen mit dem Feinde seitens der gegen Ronen vorgeschobenen Detachements der Maas-Armee deuten darauf bin, daß an letztgenanntem Ort stärkere Truppenansammlungen stattsinden.

Seine Majestät der König halten es für unumgänglich, daß der General der Infanterie Freiherr v. d. Tann nicht dauernd in einer vollständigen Passivität verharre, sondern daß sowohl er, als der General v. Wittich\*) durch eine offensive Thätigkeit die ihnen zur Verfügung gestellten Streitkräfte unthar machen und die anscheinend jeht ungestörte Bewegung der seindlichen Truppen zu hindern suchen.

<sup>\*)</sup> Kommanbeur ber 22. Divifion.

Auf die Anfragen des Grafen Mottte vom 29. bezw. 31. Oftober 1870, beztreffend das augenblicklich vor Mezideres verfügbare Belagerungsmaterial (Nr. 350 und 354), waren seitens des Generalgouvernements Reims und des Generals v. Seldow am 1. bezw. 2. November 1870 verschiedene Antworten gegeben worden. Sierdurch murden die beiden fosgenden Orveschen werdnläßt:

## Mr. 364.

#### An das Generalgonvernement Reims.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 2. November 1870, 130 a.

General Selchow melbet birett, baß er vor Mezideres 38 Kanonen und 23 Mörfer zur Belagerung bereit hat, während die dortige Melbung nur von einigen Mörfern spricht. Wenn Ersteres richtig, nuß Unternehmung ihren Fortgang haben.

P(t. 365.

### An den Generalmajor v. Seldjow, Boulgicourt (vor Megières).

Telegramm. B. Q. Berfailles, ben 2. Rovember 1870, 180 a.

Wenn das in Ihrer Melbung vom 1. bezeichnete Material bort zur Stelle ift, soll auch einem etwa entgegenstehenben Befehl bes Generalgeuvernements Reims gegenüber bas Unternehmen auf Mezidres seinen Fortgang baben.

General v. Manteuffel, Oberbesehlshaber ber Ersten Armee an Stelle bes Generals v. Steinmet, hatte gemelbet, daß er gezwungen sei, außer der durch Krantheit u. f. w. sehr zusammengeschmolzenen Landwehr auch Linientruppen zum Gefangenentransport zu verwenden. Daraussihin erging nachstebende Weizung:

## Tr. 366.

# An das Oberkommando der Ersten Armee, Vont à Monsson. (Durch Ordonnanz nach Jony.)

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 3. November 1870, 100 v.

Stwa zum Gefangenentransport verwendete Theile bes I. und VIII. Armeestorps find später per Bahn bis in die Sohe Reims-Rethel, selbst bis Solfsons-Laon nachzuziehen. Trains solcher Truppentheile sind aber gleich per Kuhmarich mitzunehmen.

Die Zweite Armee trat am 2. November von Met aus ben Bormarsch gen die mittlere Loire an; dem linken Flügel wurde hierbei die Marschrichtung auf Chaumont gegeben zur Unterstützung des Generals v. Werder, falls eine solche erforderlich werden sollte.

Braf Moltte übernahm es, beiben Seeresabtheilungen bie nothigften Auf-

flarungen gu geben und ihre nachften Aufgaben festzuftellen:

## Nr. 367.

### An das Oberkommando der Zweiten Armee, Commercy. \*)

Telegramm. H. D. Derfailles, den 3. November 1870,  $12^{o}$  mittags, ab  $3^{o}$  a.

General Werber, welcher Dijon start besetzt behält, ist ersucht, nunmehr auf Dole und Bahntnoten Arc et Senans vorzurücken. Besort wird inzwischen durch die 1. Reserve-Division eingeschossen. Beobachtung von Langres fällt jetzt der Zweiten Armee zu.

## Mr. 368.

### An den General der Infanterie v. Werder, Epinal. (Nachgufenden.)

Telegramm. H. Q. D. Berfailles, den 3. November 1870, 12º mittags, ab 3º a.

Zweite Armee muß am 8. die Seine bei Châtisson und Tropes ers-reichen; 1. Reserve-Division ist am 1. von Colmar auf Belsort abmarschirt. hierdurch für Sie weitere Offensive gegen Dole und Bahnknoten Arc et Senans ermöglicht. Bon Dijon wäre dann gegen Châlon s. Saone vorzupoussiren und Besançon zu beobachten. Empfang zurücknelden.

Bor Belfort angekommen, melbete General v. Treskow, daß er mit bem Serveral v. Werber noch keine Berbindung habe aufnehmen können. Daraufhin antwortete Graf Moltkie:

## Mr. 369.

### An den Generalmajor v. Treschow I., Colmar. (Machgufenden.)

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 5. November 1870.

General Werber operirt mit Erfolg zwischen Dijon und Besangon. Er weiß von hier, daß Sie am 1. auf Besfort abmarschirt sind. Nachrichten erreichen ihn über Besoul und Spinal; in letzterem Ort Telegraph.

<sup>\*)</sup> Sbenfalls am 3. November 12º mittags hatte Graf Wolfte bas Oberkommando telegraphisch zur balbigen Sinsenbung der Marichtafel bis zur Seine ausgesorbert.

### Mr. 370.

#### An die Oberkommandos der Dritten und Mags-Armee.

S. Q. Berfailles, ben 5. November 1870, 130 a.

Rach den hier vorliegenden Melbungen sind seindliche Streitträsse geschen werden in Geurnag, Bossemant, Mices, westlich Dreug und Chartres, um Marchenoir umd die Seille, in einem Halbries von 40 Mellen Asigne. Die Kongentrirung dieser Streitträsse an bestimmten Buntten, gegen welche unserersteits ein Offensplos gescher werden könnte, ist nicht erkambor geweien. Die Ausstellung des Geguers bezutet weniger auf eine energische Angrissbewegung als auf tolke Bertsbebigung

Mitchings sam bie Abfendung einer größeren Expodition pläßlich notein, wendig werden, jedoch ütrige der Augenblic dagu noch nicht gefommen lein, indem dohund die Einischlichung von Barts auf Neue geischwähr brich, wo eine Artife zu reifen scheint, und weil auch in den nächsten Tagen schon durch das Eintreffen der 3. Infanterie-Division die Mittel zu einer Offensteutendhaum gertfigder werden.

Am Süden von Paris bestinden fich bereits größere Motseilungen, um einen ziemlich ausgedehnten und frustbaren Amblich ju fichen. Im Vorden werden die verfighoren Streitträsse vielleicht auf die Omer nicht ausseichen, um den Gegner sern zu halten, indeh bilde dort die Die eine farte Bertiebigungstine.

Birklich störend wurde augenblicklich ein Borgeben bes Feinbes im Besten langs ber Seine sein.

Es ift doher munichenswerth, die 5. Kavallerie-Division, wie dies auch beabsichtigt, burch etwas Jusanterie zu verflärken, um sie von Bert wieder voorzuslihren, und nothwendig, die 8. Jusanterie-Division schon seht versügdar zu stellen.

Seine Majestat ber König bejehlen, daß zu biejem 3weef bie Garbe-Landwehpe-Division bie 16. Infanterie-Brigade am rechten Seine-Ufer von Schaton bis Argenteuit (einschließisch ablise Das 4. Jäger-Batailson ist in seinen gegenwärtigen Positrungen zu belassen. Die ursprünglich Mitte Attober in Aussicht genommene Belagerung von La Fère (vergl. Nr. 327) war damals aufgegeben worden, um vorreit Mezieres zu nehmen. Da man sich aber Anfang November im großen Hauptquartier entschieden hatte, vor Allem infolge der Unruhen im Argonnerwalde, letztere Festung zunächst nur zu beobachten, wurden von Neuem die nothwendigen Anordnungen zur Emnahme von La Fere getrossen.

### Mr. 371.

#### An das Oberkommando der Erften Armee, Joun.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 5. November 1870, 1º a.

Eine Brigade der Ersten Armee\*) ist vom 9. b. Mts. ab per Bahn mit nicht mehr als acht Zügen nach Soissons zu befördern behufs bemnächstiger Belagerung von La Fere. Wegen Transports mit Linientommission Nanch birekt benehmen. Das ersorderliche schwere Geschütz nehst Festungsartisserie und Pionieren steht in Soissons bereit. Dieserhalb Berbindung mit Generalsgouvernement Neims.

## Mr. 372.

### An das Generalgonvernement Reims.

Telegramm. B. D. Berfailles, ben 5. Rovember 1870, 1º a.

Vom 9. ab wird eine Infanterie-Brigade der Ersten Armee per Bahn nach Soissons besörbert behufs demnächstiger Belagerung von La Fere. Da Mezières zunächst nur beobachtet wird, sind ersorderliche Festungsartisserie und Festungspioniere dortseits bereit zu stellen; ebenso Transport des schweren Geschützes von Soissons nach La Fere vorzubereiten.

Der mit der Belagerung von Verdun beauftragte General v. Gayl meldete am 4. November an das große Hauptquartier, daß der Kommandant von Verdun einen 8—10 lägigen Bassenstillkand erdeten habe, weil derselbe inzwischen den Eintritt einer allgemeinen Wassenrube erhösstle. General v. Gayl bat um Besehl, od er shierauf eingeben dürse. Da vor Wolaift von acht Tagen die Beschießung nicht beginnen, der Batteriedan in dieser Zeit aber ohne Beuurussigung stattsinden sonne, fo erschienen der Abssellig eines Wassenstillstandes vortheilhaft. Die Antwort des Grasen Wolste lautet:

<sup>\*)</sup> Die 4. Infanterie-Brigabe mit 1 Estabron Dragoner-Regiments 10 und 1 schweren Batterie ber 2. Division.

#### Mr. 373.

#### An den Generalmajor v. Cont. Charnn.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 5. November 1870, 10 a.

Seine Majestät genehmigen Abschluß eines zehntägigen Waffenstillstandes mit Festung Berdun.

Am 5. November telegraphirte General v. Gayl: "Wafricheinlich würde Feltung schon jest kapituliren, falls Vlaffen und Ariensmaterial darin erhalten und beim Frieden nurüben, dari ich diese Bedingung versprechen, event. auch Entlassung der Fisiere auf Chremoert?"
Am 6. telegraphirte Gard Woltet wurdt.

#### 27r. 374.

#### An den Generalmajor v. Ganl, Charun.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 6. November 1870, 2º a.

Rapitulation ber Bestung, wenn sosort erfolgt, tann Bergünstigung ber Entlassiung der Offigiere auf Chremwort sowie äußerstensalls Berpflicktung ber Midgemäßr des gesammten Ariegsmaterials nach wieder hergestelltem Frieden im sich schließen.

Gleichzeitig wurde an ben General v. Manteuffel, Obertommanbirenben ber Erften Armee, verfügt:

#### Ptr. 375.

#### An den General der Ravallerie Freiherrn v. Mantenffel, Jonn.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 6. November 1870, 2° a.

General Gayl ftellt Baffenftillftanb, felbst Kapitulation von Berbun unter gewiffen Bebingungen in Aussicht.

Ersteres vortheilhaft, weil heranschaffung bes Belagerungsmaterials noch Beit erforbert. Wegen Kapitulation ift General Gapl mit zur Zeit gultiger Instruktion versehen.

Im Gangen ichleunige Begnahme von Diebenhofen wichtiger als Berbun. General Gapt muß, ibeald die Erfte Armee jur Belagerung von Berbun beran ift, mit den Landwehrtruppen jur Berfügung des Generalgouvernements Lotbrüngen abrüden. Das Generalgouvernement Reims hatte in einer Depesche vom 4. November die Berstärtung der ihm zur Berstägung stehenden Truppen auf 22 Bataillone exbeten, um der sortschreitenden Entwickelung des Freischaarenwesens entgegentreten zu können. Graf Woltke versigte darauf:

## Mr. 376.

#### An das Generalgonvernement Reims.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 5. November 1870, 1º a.

Mehr Offupationstruppen für bortigen Bezirk nicht versügbar und auch nicht erforderlich, da in nächster Zeit zwei mobile Armeeforps durchrücken. Eine Zusanterie-Division\*) bereits am 2. von Met auf Nethel abmarschirt, eine Kavallerie-Division\*\*) nebst Zusanterie-Negiment auf Elermont, Menehould und Barennes. Montmedy wird von der Ersten Armee eingeschlossen und belagert werden. Montmirail und Château Thierry sind von Etappentruppen der Dritten Armee besetzt. Mehr kann nicht geschehen. Zunächst Bertheislung der Truppen einzureichen, wie solche in Zukunst beabsichtigt ist. Unter allen Umständen sosort die der Maas-Armee gehörigen Etappentruppen in Marsch setzen. Im Uebrigen gegen Freischaaren energisch verfahren.

In einem Berichte vom 4. November 3° a. hatte General v. Stiehle die Absicht bes Oberdommandos der Zweiten Armee ausgesprochen, eine stärfere Absheilung des IX. Armeetorps über Tropes gegen Augerre zu entsenden, um dort die Eisenbah zu unterbrechen umd das Französische Fahrmaterial abzuschneiden. Graf Moltke erwiderte:

## Nr. 377.

### An den Generalmajor v. Stiehle.

S. Q. Berfailles, ben 6., ab ben 7. November 1870.

Euer Hochwohlgeboren erwidere ich auf das gefällige Schreiben vom 4. d. Mts., daß eine Koupirung der Bahn nörblich von Augerre insosern zur Abschniedung des Fahrmaterials nicht nöthig erscheint, als bereits seit vorgestern Montereau von einem Detachement der Dritten Armee besetzt ift, so daß über diesen Punkt kein Material ablaufen kann.

Bei Montercau ist die Seine-Eisenbahnbrfide gesprengt, die dortige Ponne-Brude aber, sowie die über dem Loing in der Nichtung auf Fontaineblean erhalten und diesseits besetzt.

<sup>\*)</sup> Die 1. Infanterie-Divifion (Generallieutenant v. Bentheim).

<sup>\*\*)</sup> Die 3. Kavallerie: Division, Infanterie-Regiment 33 und die leichten Feld-Batterien ber 15. Division (Generallieutenant Graf v. b. Groeben).

Weisungen an die Dritte Armee betreffend Operationen gegen seindliche Entsag= 367 Armeen. 7. Rovember 1870.

Guer Hochwohlgeboren ersuche ich, mich über etwa vorgesundene größere Berstörungen ber erreichten Linien, sowie hinsichtlich bes in Besitz genommenen Materials sortlausend in Kenntniß zu erhalten und die Sisenbahnabtheilung anzuweisen, birekt an die Szekutivkommission über ben Fortgang der Herlungen telegraphisch zu melben, damit von dieser die nöthigen Anordnungen für ben Betrieb rechtzeitig getrossen werden können.

### Mr. 378.

#### An das Oberkommando der Dritten Armee.

S. Q. Berfailles, ben 7. November 1870, 130 a.

Seine Majestät der König haben im heutigen Bortrage zu befehlen geruht, daß das Oberkommando der von der Dritten Armee gegen etwa heranrudende feindliche Entjag-Armeen detachirten Korps u. f. w. Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzog von Medlenburg-Schwerin zu übertragen ist.

Seine Majestät wollen ferner, daß für gedachten Zwed auch die 17. Division zu verwenden ist, in deren Stelle nunmehr vorläufig die 3. Division in die Cernirungslinie einzurücken bat.

Beitpunft bes Beginnes ber Operationen, sowie obere Leitung berselben bleibt bem Königlichen Oberkommando ergebenft überlaffen.

Die augenblickliche Lage vor Paris und an der Loire gestattete nicht, die Zweite Armee in ihrer bisherigen Bormarschrichtung zu belassen; vielmehr war ein beschleunigter Rechtsahmarsch derselben nach Westen dringend geboten. Graf Wolste gab baher am 7. November folgende Wesselmung:

### Mr. 379.

#### An das Oberkommando der Zweiten Armee.

S. D. Berfailles, ben 7. November 1870.

Dem Königlichen Oberkommando theile ich ergebenst mit, daß die in den letzten Tagen hier gepflogenen Wassenstillstands-Verhandlungen ohne Resultat geblieben sind.

Der Umftand, daß auch ber Fall von Met das Französische Gouvernement nicht zu einer ben Berhältnissen eutsprechenden Haltung bewogen hat, läßt barauf schließen, daß in nächster Zeit noch ein ernsthafter Bersuch zum Entsat von Baris gemacht werden wird. Ein beschleunigter Bormarich ber Zweiten Armee, mit bem rechten Rfügel etwa in ber Richtung auf Fontainebleau, wurde biernach erwünscht fein.

Das eine soche Bewegung nirgends auf neumensverthen Bederfund besch num, ift ons ber bem Röniglichen Derformunden onberweitig mitgeheilten Jusommenstellung") der über die seinblichen Streitkräfte jest sier vorfunkenn Nachrichten ersichtlich und wird hiernach der linte Filige der Nweiten Armes qu einer Bermendung nach Umfinden frei bließen

Die uach Seganne birigirten Theile bes II, Korps find auf Corbeil gu birigiren.

Mit ben in bem gefälligen Schreiben vom 4, b. Mt8. 3° a. entwidelten sonstigen Abfichten erkläre ich mich ergebenft einverftanben. \*\*)

Bor Reu-Breifach hat Fort Mortier tapitulirt.

#### Mr. 380.

#### An das Oberkommando der Bweiten Armee.

S. C. Berfailles, ben 7. November 1870.

Dem Königlichen Obertommanto wird auf die Anfrage vom 4. b. Mts., betreffend bie Bestrasung von Individuen, wie Heinerer Banden bei thatsaclicher Parteinahme gegen bie Deutsche Armee gang ergebenst erwidert:

Bei Auflegung von Kontributionen ist die Summe von 10 Francs als Minimum, von 20 Francs als Maximum pro Kopf der Gemeinde als Basis sekhauhalten.

Ueberdies hat sich ersahrungsmäßig herausgestellt, daß als wirtsamstes Mittel die Zerstörung des betreffenden Gehöftes oder bei größerer Betheilisgung die der gesommten Ortichaft auguwenden ist.

#### Mr. 381.

#### An das Oberkommando der Zweiten Armee.

S C. Berfailles, ben 8., ab ben 9. November 1870.

Dem Königlichen Obersommando wird unter ben jest obwaltenben Berhaltniffen ergebenft anheimgestellt, auf die allunabliche Bertegung ber Etappen-

\*) Die Oberfommandos der vier Armeen und General v. Werder hatten am 6. November eine im großen Saupfquartier zusammengelelle "lieberischt ber gegenwärtigen frausstlichen Bereitfrägie und ihrer Bertheilung nach dem neuehen Operationsplane der Frausöfischen Negierung" in mehreren Gremplaren erhalten.

\*\*) Diefe Abflichten betrafen bie Anordnungen jur Beobachtung von Langres und bie Befehung bes Bahntnotens Bologne. Bergl. bagegen Rr. 377.

verhaltniffe von ber Linie Saarbruden-Det auf bie Linie Beifenburg-Frouarb-Blesme und bemnachft weiter Bebacht zu nehmen.

Die Bieberbertektung ber siddlich Soimwiss gesprengten Beinke wird eine neue einie sider Chaumont-Aropse nach Monterens erössen, speier es dem Königlichen Bertramande gefingt, etwo durch sindlich iblisch beiser kinie und an bereißen vorgutreibnen. Konstlerienbstellungen weitere Zerftörungen zu sinderen, von mehden bieber iber eine od nichts bedaumt ist.

Dem Königlichen Obertommando ber Dritten Armee ift ingwischen bie Seine führenben Gifenbahnbrude aufgegeben worden.

Borftehenbes Schreiben ging bem Generallieutenant v. Stofd jur Kenntniß gebens das solgenbe an die Erste Armee, deren Bros am 7. November ben Bormarich von der Wosel nach Welten angetreten hatte:

#### Pr. 382.

#### An das Oberkommando der Erften Armee, Conflans.

S. D. Berfailles, ben 8. November 1870.

Dem Königliden Oberfommando wird für die spätere Regelung des Auchen Leine Andage von Wagaginen die Bahntlinie Web—Fronard— Geernag—Reins—Reihel mit zur Berfügung gestellt. Größere Transporte find bei der Liniendommission Vanco anzumetden.

Der benntächstigen Beiterführung ber Berbindungen über Soiffons und gaon fteht nichts entgegen.

### Ar. 383.

## An den General der Kavallerie Freiherrn v. Mantenffel, Conflaus. (Nach Ctain nachzufenden.)

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 8. Rovember 1870, 12 30 a.

Alle Truppen haben in bem in breiter Front auszuführenden Bormarich beim Einruden die Auslieferung aller Waffen zu fordern und Lehtere zu gerftören, jede Aneignung berselben aber zu vermeiben.

Jeber Einwohner, bei weldem bann noch Baffen verstedt gesinnben werben, ift friegerechtlich zu behandeln.

## Mr. 384.

#### An das Convernement Alek.

S. Q. Berfailles, ben 8., ab ben 9. Rovember 1870.

Um Met in völligen Bertheibigungszustand zu setzen, ift der permanente Ausbau des Forts St. Privat, sowie die Bollendung des Ausbaues der anderen permanenten Forts erforderlich und wünschenswerth, daß diese Arbeiten schleunigst in Angriff genommen werden.

Die Mittel find, soweit erforderlich, bei bem Königlichen Kriegsministerium in Berlin ju beantragen.

## Mr. 385.

### Au alle Oberkommandos, Generalgonvernements und Eifenbahnbehörden.

S. Q. Berfailles, ben 9., ab ben 10. November 1870.

Die nunmehrige Bormarichrichtung ber Armeen macht es nothwendig, bie rudwärtigen Gisenbabn-Stappenlinien in folgenber Weise zu ordnen:

Die Erste Armee behalt die bisher benutsten, welche auf Saarbrüden zusammenlaufen und über Met, Frouard, Spernay, Neims Fortsetung finden.

Die Maas-Armee führt ihre Linien ebenfalls auf Saarbruden und bann mit ber ebengenannten Linie ber Ersten Armee ansammen über Soissons auf Paris,

Bon Linie D ift von Frankfurt a. M. aus über Bischofsheim-Mainz auf A, ober auch von Frankfurt a. M. aus auf C überzugeben.

Die Zweite Armee verlegt ihre Etappenlinien so, daß sie sammtlich auf Neustadt—Weißenburg zusammenlaufen und dann über Nancy—Frouard— Blesme—Chaumont bezw. Nancy—Neuschäteau (mit Landtransport auf dieser Strede) —Chaumont Fortsetzung sinden.

Die Linie A ift hierzu von Bingerbrud auf Mainz, die Linie C bei Neuftabt an Linie E auzuschließen, welche demnach nun and von biefer Armee auf biefer Strede zu benuten ift.

Die Dritte Armee behält die bisherigen Linieu, welche für die Nordsbeutschen Korps auf Weißenburg zusammenlaufen, für die Süddeutschen Truppen aber mit der baldigft zu erwartenden Eröffnung der Berbindung von Kehl durch Straßburg sämmtlich auf diesen Weg zu weisen sind. Do die sammtlichen Linien von Frouard aus eine Etrede gusammens laufen, über weckse die einientommission zu Nancep disponirt, so hat dies Sommission Anmeisung erhölten, der Sützte der Armenn entspreckend, die Summe aller mit Armeededürsnissen (Berpflegung und Austrüssung aussicht. Munition) beladener Jäge (die zum Aussimmun von 100 Adssen) in solgendem Berkfilling, auerkfeisten und vorneckmen zu lassen.

Diefe Jahlen bezießinen nicht die faglich zu beforderniben Jügs, sondern von Berhältnisgosten, welche nicht für jeden Tag, sondern nur für einen größerem Zeitraum im Durchschaftt selgefolien werben mitjen, und bleibt es vorbehalten, etwoige Ausballen und Ausbgleichungen durch den Generalintendanten anvohen zu fossen.

Um den viessach vorgetommenn Alogen, daß die den Lieferanten gehörenden Jäge auf den Bahen den sidstlissen vorgegogen wirken, zu beggenen sit von jeder Amme ein Berwaldungskommer an den Paulte der bertsfenden Linie zu etabliren, an welchem der Uedergang von den heimischen auf die oftspiriten Bahnen statischet, das ist sit die Erste und Madas-Armee in Saarbrücken, sir die Zweibe und die Norddeutschen Arps der Dritten Armee in Weissendurg, sir die Siedbeutschen Truppen dieser Armee in Straßburg.

Diese Beamten haben die Reihensolge der für ihre Armee vorgesenden Jüge gu regeln und alle mit Armeededürfnissen bedadenen Wagen mit ihrem Bissum gu versehen, gleichviel ob sie bereits im sistalischen Besse besindsche oder noch einem Lieferanten gehörende Gegenstände enthalten.

Die Stationsvorstände der genannten der Puntte haben Besch, unter teinen Umfänden Bagen mit Armeededusssillen vorgeben zu sassen, welche ein soldes Bisum nicht besteue, und sind alle Etappentommandanturen anzuweisen, auf die stritte Erställung dieser Bestimmung zu balten.

Die genannten Berwaltungsbeamten sind so abzusenben, daß die Regelung ber Proviants u. s. w. Transporte nach Borstehenbem mit dem 17. November früß an den genannten drei Orten beginnt.

Ueber Zeit und Abgang eines jeden Zuges von brei Buntten beftimmen wie bisber bie Linientommiffionen.

Die von biefen Kommissionen festgestellten Fahrplane muffen zur Gewinnung einer möglichften Leiftung ber Bahn genau und ftrift eingehalten werden, und sind zu biesem Zwed die Etappentommandanturen auzuweisen, weder eine Bergrößerung der Züge über das von den vorgeseten Kommissionen bezeichnete Waß noch Berzögerungen in der Absahrt zu dulden, wenn Letzter nicht nach pslichtmäßigem Urtheil der Gisenbahnbeamten für die Sicherheit der Fahrt unbedingt geboten sind.

Der Ausgang bes Treffens bei Coulmiers veranlagte ben Grafen Moltke am 10. November, auf telegraphischem Wege ber Zweiten Armee zu befehlen, ihre Borbewegung nach Westen zu beschleunigen:

## Mr. 386.

### An das Oberkommando der Zweiten Armee, Pinen. (Hachzusenden.)

Telegramm. S. Q. Berfailles, den 10. Rovember 1870, 1230 a.

Starte seinbliche Streitfräste von ber Loire bei Orleans im Bormarsch, baber Beschleunigung bes Borrüdens ber Zweiten Armee nöthig. IX. Armeetorps muß Rubetag am 11. aussallen lassen und am 14. Fontainableau zu erreichen suchen. Etappen besselben sowie Empfang bieses Telegramms zurücktelegraphiren.

## Ar. 387.

### An den Generalmajor v. Stiehle.

S. Q. Berfailles, den 10. November 1870, 20 a.

Der noch andauernde Wiberftand von Baris gründet fich auf die Erwartung, daß eine hulfe ans ben Provingen die Ginichliefung fprengen wird.

Die eingegangenen Nachrichten machen es wahrscheinlich, daß wirklich nunmehr größere Streitmittel bes Feindes sich an der Loire zu einer wenn auch loder gefügten und mangelhaft ausgerüsteten Armee gebildet haben, und daß diese den Vormarsch von der Linie Tours—Le Mans aus bereits bezounen hat.

Das I. Bayerische Korps in Orleans und die 22. Infanterie-Division in Chartres mußten baber aus der Cernirungslinie vor Paris verstärkt werben.

Mit Rüdficht auf die leichteste Wiedervereinigung mit der Zweiten Armee waren dasur die 3. und 4. Division bestimmt worden, allein die erstere war noch nicht vollständig eingetroffen, und beide waren mit Kavallerie und Artillerie nicht genügend ausgestattet. Es wurde daher gestern nur die 17. Division abgeschicht und der Oberbeschl aller gegen die Loire stehenden Streitsträfte Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzog von Mecklenburg-Schwerin übertragen.

Das Bayerische Korps ist nun gestern, nach mehrstündigem Gesecht, von Orleans zurüczgegangen. Gine Bersamulung aller Abtheilungen des Großherzogs Königlicher Hoheit fann übermorgen in der Gegend von Anger-ville—Toury bewirft werden. Sollte wider Erwarten die seindliche Loire-Armee noch weiter vorzudringen vermögen, so ist mit Bestimmtheit auf einen allseitigen Ausfall mit größeren Krästen als bisher aus Paris zu rechnen, dessen Handlichen Theil der Blodade gerichtet sein wird.

Das möglichst balbige Anrücken bes rechten Flügels ber Zweiten Armee von Troyes aus, wie solches durch Telegramm vom heutigen Tage\*) dahin angeordnet worden, daß das IX. Korps am 14. d. Mts. Fontaineblean erreicht, ist baher erwünscht.

In wenig Tagen wird fich beurtheilen laffen, ob ber linke Flügel ber Armee nicht wirtsamer am linken Ufer ber Loire eingreifen kann als in bem Raum awischen biefem Strom und Baris.

### Mr. 388.

### An das Generalkommando VII. Armeekorps, Meh.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 10. November 1870, 120 mittags.

Wichtig, daß anßer Belagerung von Diedenhofen jogleich Einschließung von Montmeby erfolgt, damit Herstellungsarbeiten der Bahn zwischen beiben Punkten, welche der Kommandeur der Cernirungstruppen vor Diedenhofen jett verbietet, schlennigst beginnen können.

<sup>\*)</sup> Bergleiche porige Dr.

## Mr. 389.

# An den General der Kavallerie Freiherrn v. Manteuffel, Ctain. (Nach Cheppi bei Varennes nachsenden.)

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 10. November 1870, 1230 mittags.

Bur Belagerung von Megières stehen die für Berbun bereit gestellten Bersonen und Mittel zur Berfügung. Inwieweit dieselben von Strafburg bereits abgegangen, hier nicht bekannt. Direkte Berbindung mit Generalsgouvernement sowie ersorderlichenfalls mit Kriegsministerium in Berlin ansheimgestellt.

Die Generalgouvernements in Strafburg und Nancy, General v. Sayl vor Berbun und bas Kriegsministerium wurden entsprechend benachrichtigt.

Die Uebergade von ReusBreifach am 10. November machte die 4. Referve-Division wieder verstügdar und ermöglichte es, die Belagerung von Belsort, das bisher nur eingeschlossen war, einzuleiten:

## Mr. 390.

### An den General der Infanterie v. Werder, Defont.

Telegramm. S. Q. Berfailles, den 11. November 1870, 1230 a.

Reu-Breisach hat tapitulirt. 4. Reserve-Division nun verfügbar. Belagerung von Belfort wird eingeleitet. General Mertens übernimmt Leitung ber Belagerungsarbeiten,

## Mr. 391.

### An das Generalgonvernement im Elfaß, Strafburg.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 11. November 1870, 1230 a.

Belagerung von Belfort wird nunmehr eingeleitet und ist durch dort vorhandenes Material zu unterstützen, welches vermuthlich sür Mezières nicht weiter in Anspruch genommen werden wird. General Mertens soll auf Allerhöchsten Besehl sogleich nach Belfort abgehen und Leitung der Belagerungsarbeiten übernehmen.

Rens-Breifach burch Gouvernementstruppen befeten, teinenfalls Truppen ber 1. und 4. Referve-Division noch ferner im Elfaß festhalten.

#### Mr. 392.

#### An den Generalmajor v. Treschow I., vor Belfort,

Telegramm. D. D. Berfailles, ben 11. Rovember 1870, 12 30 a.

Rach Fall von Neu-Breijach ist nun Belagerung von Belfort einzuleiten. General Mertens übernimmt Leitung der Arbeiten, Oberstlieutenant v. Schelisa Kommando der Belagerungsartisserie.

Benn mehr Infanterie als tomplete 1. Referve-Division erforberlich, an General Werber melben.

#### Mr. 393.

#### An den Generalmajor v. Schmeling, Hen-Breifach.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 11, Rovember 1870, 1230 a.

Oberftlieutenant Scheliha foll Transport bes Belagerungsmaterials nach Belfort einleiten und sich bort dem General Trescow zur Verfügung stellen.

Auf die — fpater fich als unrichtig erweisende — Rachricht von der Raumung ber Festung La Fere wurde verfügt:

#### Mr. 394.

#### An die Kommandantur Soiffons.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 11. Rovember 1870, 1230 a.

Benn Nachricht fiber Minmung von La zier sich befaligt, werüber sied beite beite der Angeleich beite bieder zu mehen, 100 General Zglinigst mit feiner Ersgabe\*) sich sofort auf Dammartin in Warich seben und veiteren Besch des Deersonmandeb ber Wasse-Armee bert erwarten. Melbung von dem ersolgten Khmarch direit sieder.

Das Generalgouvernement Reims wurde angewiesen, La Fere zur Dedung ber herstellungsarbeiten an ber Bahn Laon - Amiens vorläufig zu besetzen.

Moltfes militarifche Berte. L 2.

Torrest Google

<sup>\*)</sup> Die 4. Infanterie-Brigade (vergl. Rr. 371 u. 372) war mit ber Megnahme von La Fere beauftragt worben.

Ueber bie Aufstellung und Absichten ber Frangöfischen Loire-Armee war man bis Mitte Rovember im großen Dauptquartier zu Berfailles noch nicht recht aufgeflart. Dies geht aus folgendem Briefe bes Grafen Moltte an ben General p. Stieble beroor:

#### Mr. 395.

#### An den Generalmajor v. Stiehle, Dillenenve.

S. D. Berfailles, ben 14. Rovember 1870.

Einer Hochwohlgeboren gefällige Juschrift aus Charmy bom 8. b. Mes. geht mir soeben zu. Es ist nöchig, Sie von der augenbliflichen Situation bier in volle Kenntniss zu sehn, damit der Zweiten Armee in ihren Operationen eine aröfere Areibeit des Handlas verbleibt.

Bür bir reichen Sulfsquellen biefes Lanbes und ben Patriotismus ber Brangofen fpricht, daß, naddeun das gange Frangofische herr gefungen genommen, in verhöltnismäßig turzer Beit boch eine neue, Achtung gebietende Armee hat ins Fatt gestellt werben fömmen.

Die Rachricht von bem Vorrücken ber "Goire-Attene" om rechten lifer fromauspoarte bestimmte General v. b. Aum am 9. b. Mts., Orlósus beseit baltend, eine Erklung mestlich des Ortes dei Goulmiers zu nehmen. Gegen diese einwiedelte der Zeind om 9. angestlich 50 000 Mann mit 20 Geschüben und nach enunstündigem Geschich zie gingen die Bapern nach St. Perawy purick. Sie haben etwa 600 Mann versoren, and 2 Geschüber eingebüsst, die nicht erobert, aber mit dem Train versoren gingen. Daß sie inde inche inche erobert, aber mit dem Train versoren gingen. Daß sie inde sinche inche erobert, aber mit dem Train versoren gingen. Daß sie inde sinche ernstillig gebragt wurden, geht schon and der Richtung sieses strucken Rückungs bervor.

Dennoch wurde biefer am 10. bis Toury fortgefett, und ging, trot zahlreicher Navallerie, die Fühlung am Zeind verloren.

An demfelden 10. Wovember war General v. Wittig mit der 22. Division und der 4. Kavallerie-Division dei Janville und Allaines angelaugt, der Eroßbergag von Weeflenburg mit der 17. Division von hier dei Dourdan eingetrossen und rückte am 11. nach Angerville vor.

Die Refognoszirungen am 11. gaben keinen genügenden Aufichluß, die vom 12. zeigten, daß Pithiviers unbesetht, und daß über Artenay hinaus kein Feind gebrungen war.

Die Armee von Orleaus besteht nach unserer Berechnung aus bem 15. und 16. Rorps, gabit 24 Linien-(Marich-)Regimenter à 3 Batailsone und

kann mit Mobilgarben wohl 60 000 Mann und darüber stark sein. Die Artilserie ist vermuthlich aus Festungen zusammengebracht. Den Kern bürsten die Algerischen Truppen bilden.

Die Franzosen selbst geben ihren Berlust am 9. auf 2000 Mann an, und die Loire-Armee hat offenbar nicht die Kraft in sich gefühlt, durch neue Gesechte direkt gegen Paris vorzudringen, das Einzige, wodurch ein wirklicher Erfolg zu erreichen ist. Es scheint, daß sie die diesseitsige Stellung, welche sie nicht anzugreisen wagt, westlich zu umgehen versucht. Auf diesem Marsch würde sie sich mit den Neusormationen vereinen können, deren Mittelpunkt Nogent se Rotron bildet, vielleicht selbst mit den 30 bis 40 000 Nationalsgarden, durch welche die Generale Briant und Bourbati auf der Linie Pacy—Bernon—Les Andelys und dis Gournan seit längerer Zeit unsere Detachtungen nach dieser Richtung hin in Schach halten.

S ift nun nicht gu verkennen, daß ein Borftoß ftarter feindlicher Krafte von Beften ber uns nicht minder wie von Suben gefahrben wurde.

Zwar die Cernirung von Paris können wir acht Tage lang völlig aufheben, ohne daß der Stadt die Lebensbedürsnisse auch nur für einen halben Tag zuwüchsen. Aber am linken Seine-Ufer haben wir unsere Belagerungsartillerie und das Hauptquartier des Königs, und überall den politischen Eindruck zu berücksichtigen.

Der Großherzog hat sich benn auch heute schon in der Nichtung auf Chartres in Marsch gesetht, welcher Ort durch General v. Wittich besetht geblieben ist. In Toury ist die Kavallerie-Division Graf Stolberg geblieben. Meldungen von dort liegen zur Zeit nicht vor.

Möglich ist es, daß die Loire-Armee sich auf die passive Bertheibigung von Orleans und hinter dem Strom beschräft, aber nicht wahrscheinlich. Gambetta weiß sicher, daß Paris sich ohne Entsatz nicht halten kann. Sollte daher der Abmarsch jener Armee in nördlicher Richtung sich bestätigen, so wird der Großberzog dieser Bewegung kotopirend solgen müssen, bis die Möglichkeit eines entscheiden Angriffs sich ihm barbietet. Dann würde auch sein weiteres Borgehen nach dem wichtigen Punkte Nouen angezeigt sein.

Unter solcher Boraussetzung würde die Sicherung der sublichen Straße Paris—Orleans allein der Zweiten Armee zusallen muffen. Ganz entblößt können wir diese Straße auf längere Zeit nicht laffen, andererseits aber auch den Großherzog durch Detachirung nicht schwächen.

Am linfen Loire-Ufer ift die Zerftörung von Bourges militarifc, die Bertreibung ber Regierung aus Tours politifc wichtig. Ich habe gehofft,

daß die Zweite Armee direkt dorthin werde marschiren können, da es aber seiber zu einer günstigen Wassenentscheidung zwischen Paris und Orleans nicht gekommen ist, so bleibt nur übrig, den Bormarsch von Fontainebleau und Sens aus vorerst in westlicher Richtung fortzusetzen. Ob das X. Korps von Zoigny vielleicht direkt auf Gien an der Loire zu dirigiren sein wird, wird sich am 19. d. Mts. besser übersehen lassen. Die Wiedernahme von Orleans und der Llebertritt der Zweiten Armee auf das linke User dürften dadurch erleichtert werden.

Für das schnelle Anrücken des Prinzen Friedrich Karl Königlicher Hoheit sind wir sehr dankbar, es hat uns über eine Art Krisis hinweggeholsen. Den Korps ist einige Nuhe sicher zu wünschen, und jede neue Nachricht, die diese gestattet, soll Ihnen sossen intertent werden, überhaupt jede Nachricht bertressend die leider noch nicht recht aufgestlärten Unternehmungen der Loire-Armee.

Unsererseits erwarten wir mit einiger Gewischeit einen Aussall in größerem Stil als bisher am 15. d. Mts. Wir können für jett die Hülfe des II. Armeeforps nicht entbehren; diese beiden Divisionen bilden die einzige Reserve der ausgedehnten süblichen Gernirung. Glücklicherweise verhält sich der Feind im Nordwesten zur Zeit noch ruhig, sonst müssen wir auch noch dorthin betachiren.

Die Expedition gegen Le Creuzot fällt bem General v. Werber zu, falls die Bewegung gelingt, welche er eben jett zwischen Dijon und Besangon auszusühren im Begriff steht. General Cambriels und Garibaldi haben sich durch dies Borgehen bewogen gefunden, Besangon und Dole zu räumen und sich auf Châlon a. Saone zurückzuziehen. Nach dem Fall von Neu-Breisach schließt sich General v. Schmeling dem General v. Werder an, und es ist zu hossen, daß badurch die Belagerung von Belsort geschützt und die uns so überaus wichtigen Gisenbahnverbindungen gegen Unternehmungen von Süden her ausreichend gesichert sind. General Werder hat am 11. Berbindung mit Ihnen in Châtisson seine gesucht, aber nicht gesunden.

Entsprechend ber hier ausgesprochenen Absicht, die Sicherung der Straße Paris-Orleans der Zweiten Armee allein zu übertragen, ergingen am 14. Nowember vormittags vorbereitende Anweisungen an das IX. Armeetorps, das an beisem Tage vorgeschriebenermaßen mit dem Groß bei Fontainebleau eintraf, sowie an das Oberkommando der Zweiten Armee:

### Mr. 396.

#### An das Generalkommando IX. Armeckorps, Sontainebleau.

S. Q. Berfailles, ben 14. Rovember 1870.

Das Borgefen ber seindlichen Loire-Armee stromauswarts auf dem rechten User diese Zhusses von Zours gegen Ortsans hat General v. d. Zann genotiskz, letzere Eadst mit seinem Korps am 9. d. Mts. zu räumen und sich auf Zourv zurückzuziesen.

Bei der Stärte des Geguers, welder 60 000 Mam und derfiere nu verfammeln vermag, deren Kern die auf Affrila herangeholten Aruppen bilden, hat zur Dechung der Cernitrung von Paris Seine Königliche Hohelt der Großberzog von Meelfindung das Kommando über das Korns n. d. Zann, die 17. und 22. "Mondreite, sowie 2. 4. und 6. Konsalierie-Division übernommen und die Truppen in den fehren Zagen und Tourty verfammell.

Seit bem 10. b. Mis, ift jedoch die Fühlung mit dem Zeinde vor Ortseans verforen gegangen, am 12. haben Welczgwosztrungen auf der Straße Ortsans—Ctampes über Artenan, sowie auf der Straße Ortsans—Hontaineblean nach Pitibieren den Zeind nicht vorgefunden.

Der Gerößerzog von Medlenburg hot fic baber pareite am 14. b. Mes. von Tourry in ber Richtung auf Chartres in Benegung gefett, um von bort aus, sowolf bei einem Bergerber bes Feinber von Sieben, wie von Belten, wie von Welten aus welcher Richtung fich ebenfalls Streitfrasse bes Leiteren gezeigt haben, in Bereitschaft zu stehen bie 2. Roeullerie-drieffen verbleibt zur Beebachung ber Etrage und Driems bei Zouren.

Unter diesen Berhältnissen hat das IX. Armeelorps mit der 1. Aavallerie-Divisson morgen den 15. d. Mis "unächt von Fontainebsem in westlicher Michang einen Warsch weiter vorzurüden und das Hamptquartier in Milh au nehmen.

Rach ben hier eingehenden Meldungen wird das Königliche Armeelorps bleffeits im Laufe des I.6. weitere Auweisungen erhalten, ob und in welcher Richtung der Marsch besfelden fortzusehen ist oder ihm der ersorderliche Ausbetag gewöhrt werden lann.

Das Königliche Generallommando wolle die 1. Kavallerie "Division gleichzeitig mit entsprechenben Weisungen versehen. Das Obersommando der Zweiten Armee ist von hier benachrichtigt.

### Mr. 397.

#### An das Oberkommando der Zweiten Armee, Villenenve.

5. Q. Berfailles, ben 14. Rovember 1870, 80 v.\*)

Dem Königlichen Sbertommando theile ich ergebenik mit, daß das Semerallommando des IX. Armederps von sie mas diertel angeviein worden ist, am 15. mit dem Armederps und der 1. Kavallerie-Division von Fentainessen und einem Marich in westliche Richtung ausgussübern und eine Maustauesteit im Missa unestwen.

Stickgeitig ist bemiesten mitgaebeitt worden, daß nach Wosspase ber am entigen Tage bier einlaufendem Øredbungen das Krmestorps nebst der Ravallerie-Dimpion biesfeits weitere Beisingen erbatten wird, od am 16. den genammen Krmestjeiten ein Mußetag bewilligt werden Tann oder eine Fortiebung des Macchéss ausstüfferen ist.

Mig bie Nachricht von einem weiteren Borriden ber Frangolen über Dreug in Nichtung anf Berfallen, vodundt bie beiheichen Bermuthung eines feinblichen Angriffs vom Westen noch verstärtt wurde, traf die oberste Secresseitung sofort bie nötigiern Maßregein aur Unterflüßung der bei Houdan und Nantes sich beflührechen S. Roudlerie-Division:

## Vr. 398.

#### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margency.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 14. November 1870, 10 12 a.

Begen eben gemelbeten Borrudens feindlicher Truppen über Oreur auf houban find auf rechtes Seine-Ulfer geschobene Bataillone ber Garbe-Landwehr morgen frufizeitig ber Oritten Armee zur Berfügung zu stellen.\*\*)

Mm 15. Rovember tonnten Die endgültigen Anordnungen getroffen werben, benen gufolge nunmehr ber Armee-Abibeilung lediglich ber Schulb ber Ginichtiegung gegen Besten, ber Bweiten Armee aber bie Sicherung gegen Guben übertragen wurde:

<sup>\*)</sup> Nr. 385, 396 u. 397 murben burch gelebiger am 14. Noo. 1870, 8 de v. abgefchicht. Seneral Graf Stolberg (Zoury), der Großperge von Medlenburg (Charteel) und bas Dberfommande der Zritten Krune murben geledgeitig, erftere Seiden rietgraphisch, dasson benachtsbirt, daß das IX. Armeeforps und die 1. Rasallerie-Disisson am 15. dei Rilly feder mürben.

<sup>\*\*)</sup> Abidrift biefer Depeiche ging bem Obertommanbo ber Dritten Armee gur Kenntnif gu.

# Tr. 399.

### An das Oberkommando der Dritten Armee.

S. Q. Berfailles, ben 15. November 1870, 10 a.

Nachdem die Teten ber Zweiten Armee die Yonne überschritten haben, soll auf Allerhöchsten Besehl Seine Königliche Hoheit ber Größerzog von Medlenburg-Schwerin von der Dedung der Straße Orleans—Paris entbunden und ihm lediglich die Sicherung gegen Besten bis einschließlich der von Chateaudum heranführenden Straße übertragen werden, während die Sicherung gegen Süden nunmehr Seiner Königlichen Hoheit dem Feldmarschall Prinz Friedrich Karl zusällt. Dem für letztgedachten Zwed zunächst versügbaren IX. Armeesorps, bessen Hauptquartier heute nach Milly tommt, ist die 2. Kavallerie Division vorläusig zu unterstellen, wobei Generallieutenant Graf Stolberg indessen anzuweisen ist, auch serner hierher direct zu melden.

Gleichzeitig wird dem Königlichen Oberkommando anheimgegeben, die 5. Kavallerie-Division an die Besehle Seiner Königlichen Hoheit des Großsherzogs von Medlenburg-Schwerin zu verweisen, welchem nunmehr die Konzentration seiner Truppen und bemnächstige Offensive gegen die etwa von Dreux und Chartres her im Vormarsch besindlichen seinellichen Streitkräfte anzuempsehlen wäre. Dirette Anweisung von hier aus an Seine Königliche Hoheit den Großherzog ist nicht ersolgt.

# Lr. 400.

# An den General der Infanterie v. Manftein,\*) Milly.

S. Q. Berfailles, ben 15. November 1870, 1º a.

Euere Excellenz erhalten auf Allerhöchsten Besehl hiermit die Anweisung, für die nächsten Tage, und die Ihnen anderweitige Besehle Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Friedrich Karl zugehen, die Deckung der Straße Orleans—Paris gegen ein etwaiges Vordringen seindlicher Streitkräste in bezeichneter Richtung zu übernehmen, und wird zu diesem Zweck auch die bei Toury stehende und gegen Orleans beobachteude sowie Verdindung nach Westen haltende 2. Kavallerie-Division (Generallieutenant Graf Stolberg) Euerer Excellenz Besehlen unterstellt.

<sup>\*)</sup> Kommanbirenber General bes IX. Armeeforps.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog von Medlenburg-Schwerin ist mehr in westlicher Richtung zur Sicherung ber von Dreuz und Châteaubun heransührenden Straßen abmarschirt und steht heute mit der 22. Division in Chartres, mit der 17. in Rambonillet, mit dem I. Bayerischen Korps in Auneau, woselbst sich auch das Hauptquartier besindet. Die 4. Kavallerie-Division steht bei Boves, die 5. und 6. Kavallerie-Division von der Seine bis Chartres.

Sublich Artenan find ftartere feinbliche Truppen noch am 13. sichtbar gewesen.

Euere Excellenz wollen nach Beften bin Berbindung halten und über bie Ereigniffe ber nächsten Tage sowohl hierher als auch an bas Königliche Oberkommando ber Zweiten Armee melben, welch Letterem Abschrift bieser Berfügung zugegangen ift.

In Angerville befindet fich eine Telegraphenstation.

Das Oberkommando der Zweiten Armee in Sens erhielt an bemfelben Tage Kenntniß von diesem Erlasse mit folgendem Zusatz:

Abichrift vorstehenden Schreibens bem Königlichen Oberkommando mit bem ergebensten Bemerken juzusertigen, wie Seine Majestät der König die Dedung der Belagerungs-Armee gegen Süden fortan der Zweiten Armee zuweisen.

Beun diese Ausgabe zunächst nur durch das momentan versügdare IX. Korps in desensiver Weise zu lösen sein sollte, so ist doch, sobald die Berhältnisse gestatten, die Offensive aus Orleans und darüber hinaus erwünsicht.

# Mr. 401.

An den Generallientenant Grafen jn Stolberg,\*) nach Angerville, von dort nach Courn zu senden.

Telegramm. H. D. Berfailles, den 15. November 1870, 1° a.

Seine Majestät befehlen: 2. Kavallerie-Division tritt unter Beschl des Generals v. Manstein, dessen hauptquartier am 15. in Milly. Die Division hat eventuelles Borgeben des Feindes auf Straße Orleaus—Paris möglichst zu verzögern und Meldungen über den Feind sowohl au General Manstein als hierher zu senden.

<sup>\*)</sup> Rommanbeur ber 2. Ravallerie-Division.

# Mr. 402.

### An das Oberkommando der Bweiten Armee, über Villenenve l'Armeneque nach Sens in befordern.

Telegramm. D. D. Berfailles, ben 15. November 1870, 1º a.

Seine Majeftat befehlen: Der Zweiten Urmee wird Dedung ber Strafe Baris-Orleans übertragen. Die bei Tourn ftebende 2. Ravallerie-Division ift bem General v. Manftein unterftellt. Letterem bie Richtung auf Stampes angewiesen.

Großbergog von Medlenburg beute Chartres und Umgegend. 2m 13. ftarfere feindliche Rrafte bei Artenan gemelbet.

Bei einem weiteren Bordringen ber Loire-Armee auf Paris mar ein Ausfall

ber Bertheibiger jeden Augenblick zu erwarten. Seine Majestät der König befahl daher am 16. November, daß die Dritte Armee nur bie Einfoligung ber Französischen Saupitadt auf bem linken Seine-Ufer weiter durchführen, die auf dem rechten Ufer siehende Murtiembergische Division aber der Maas-Armee zugetheilt werden solle; Letterer wurde aug die etwa nothig merbende Unterftugung ber Württemberger übertragen. Bereits am 15. mar telegraphisch angeordnet worden:

# Mr. 403.

# An das Oberkommando der Maas-Armee, Margenen.

5. Q. Berfailles, ben 15. November 1870, 10 a. Telegramm.

Borbereitung zu treffen, baß eine Divifion XII. Armeeforus, wenn erforderlich, ichleunigft gur Berwendung gwifden Marne und Geine abrüden fann.

# Mr. 404.

### An die Oberkommandos der Dritten und Mags-Armee.

S. Q. Berfailles, ben 16. November 1870, 330 a.

Die in ben letten Tagen eingegangenen Nachrichten machen es mabrscheinlich, daß ein mit bedeutenden Kräften etwa zu unternehmender feindlicher Ausfall nur in ber Richtung gegen Guben ober Gubweften erfolgen fann.

Sowohl die hiernach munichenswerthe Berftarfung ber entiprechenben Cernirungsfronten als auch das am beutigen Tage bei Corbeil stattfindende Eintreffen ber auf ben Fußmarich angewiesenen Theile bes II. Urmeetorps haben Seine Majestät ben König bewogen, zu befehlen, daß für die nächste Beit dem Oberkommando der Dritten Armee lediglich die Sicherung auf dem linken Seine-Uher übertragen und das II. Armeekorps ganz auf daffelbe hinübergezogen werde.

Das Cherkommando ber Maas-Armee erhält bagegen auch bas zwijchen Marne und Seine belegene Terrain zur Deckung und für biefen Zweck die Königlich Bürttembergische Feld-Division mit zugewiesen, auf beren rechtzeitige Unterstützung für den Fall eines immerhin möglichen seinblichen Vorstoßes in das gedachte Terrain hinein Bedacht zu nehmen ist.

In Bezug auf die Etappens u. f. w. Berhaltniffe wird burch vorftebenbe Unordnungen gur Beit nichts geanbert.

Menngleich der Armee-Abtheilung des Großberzogs von Medlenburg-Schwerin nähere Weijungen über ihre ferneren Aufgaben durch die Dritte Armee zugegangen waren, hielt es Graf Moltte doch für zwecknäßig, dem Chef des Generalitates des Großberzogs, Oberften v. Krensti, seine Auffassung über die Lage der Armee-Abtheilung auseinanderzusten:

# Nr. 405.

### An den Oberften v. Krenski.\*)

S. Q. Berfailles, ben 17. November 1870, 12º mittags.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog sind bereits durch das Obertommando der Dritten Armee davon benachrichtigt, daß sortan derselbe von der Sicherung der Straße Orléaus-Paris vollständig entbunden ist, und daß ihm allein obliegt, Zuzüge auf den westlichen Straßen am linken Seine-Ufer zu verhindern.

Für die Beobachtung in dieser Richtung, um zu ersahren, was geschieht, steht eine sehr zahlreiche Kavallerie zur Berfügung. Dagegen ist natürlich nicht beabsichtigt, daß auf jeder dieser Straßen eine besondere Abtheilung Widerstaud leisten soll, sondern das offensive Borgeben auf derzeinigen, wo stärlere seindliche Streitkräfte sich zeigen. Der Ersolg auf einer Straße wird das Bordringen des Gegners auf den übrigen verhindern; um ihn sicher zu erreichen, ist aber ein engeres Zusammenhalten der Kräste geboten. Im Allgemeinen hat die Armee-Abtheilung Seiner Königlichen Hobeit nicht

<sup>\*)</sup> Dies Schreiben wurde ber Dritten Armee jur Beforberung übergeben und ers reichte ben Oberfien v. Krensti am 20. in Digny fühmestlich Dreug.

sowohl einen Offmations als einen Bewegungstrieg zu führen, wodurch auch allein die Ernährung der Truppen erreicht werden fann, und die Operations objekte sind nicht sowohl der Besitz der größeren Städte, als die Vernichstung der feindlichen Streitkräfte, welche sich in diese hinein geworfen haben möchten. Die wichtige Rolle, welche dabei der Artillerie zufällt, brauche ich nicht erst bervorzubeben.

Bereits am 20. b. Mts. werben Angerville und Pithiviers durch zwei Armeeforps der Zweiten Armee besetzt sein, die Straße von Châteandun wird badurch einigermaßen mit gebeckt, und schon jetzt dürste das Augenmerk besonders auf Ihren rechten Flügel zu richten sein. Ein Bordringen des Feindes über Dreux und Mantes würde die Cernirung an den empfinblichsten Punkten bedrohen. Es hat daher auch schon gestern eine Garbe-Landwehrs-Brigade zur Berstärfung des Generals v. Rheinbaben\*) von hier aus in Marsch gesetzt werden müssen.

Soweit unsere Nachrichten reichen, steht der Feind, ohne etwas zu unternehmen (mit angeblich 40 000 Mann), im Zeltsager nördlich Orleans. Auch in Paris verhält er sich bis seht ruhig, und tann auch in der That ein Ausfall nur dann von wirtlichem Ersolg sein, wenn es einer Armee von außen gelänge, in unmittelbare Nähe heranzukommen.

Die Schwierigfeit Ihrer Aufgabe liegt barin, ben Schwerpunft richtig zu erkennen, gegen welchen mit versammelten Kräften ein Stoß zu richten ist; bag biefer bann gelingen wird, bin ich überzeugt.

### Hachfdrift.

Mit Freude erfahre ich soeben ben Entschluß, morgen Dreux augusgreifen.

# Mr. 406.

### An das Gberkommando der Bweiten Armee.

S. D. Berfailles, ben 18. November 1870, 6º a.

Das Königliche Oberkommando wird ganz ergebenst benachrichtigt, wie über die in den gefälligen Mittheilungen aus Sens vom 16. November 1870 ausgesprochenen Winische Seiner Königlichen Hoheit des Feldmarschalle Obersbesellshabers, betreffend den Austausch der 5. und 6. Kavallerie-Division, \*\*)

<sup>\*)</sup> Kommanbeur ber 5. Kavallerie-Division.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. G. 358, Mnm.

sowie über die Heranziehung des 7. Brandenburgischen Insanterie-Regiments Rr. 60\*) Seiner Majestät dem Könige Bortrag erstattet worben ist.

Allerhöchsteielben geruhten Sich bahin zu enticheiben, baß ber gegenwärtige Zeitpunkt, in welchem beibe vorgenannte Kavallerie-Divisionen unmittelbar am Feinde im Borschreiten gegen Westen sich befänden, für eine Ablösiung ungeeignet erscheine, und baß auch auf die Heranziehung des Insanterie-Regiments Rr. 60 vorläufig nicht Bebacht zu nehmen sein würde, da ein Ersat für dieses Regiment jett unmöglich ist.

Den Darlegungen über die für die Zukunft beabsichtigten Operationen schentten Seine Majestät der König Allerhöchstihre Zustimmung, machten ins bessen daruf ansmertsam, daß eine Bestimmung darüber, ob das X. Armeestorps immittelbar auf Bourges zu dirigiren wäre, jetzt wohl noch nicht gestrossen werden könne, da noch nicht zu übersehen sei, od nicht die Berwendung sämmtlicher Kräste der Zweiten Armee in der Richtung gegen Orleans und Chateaudun nothwendig werden.

Diese Frage wird nämlich abhängig bleiben von bem Erfolg des heute beginnenden Bormarsches ber in der Gegend von Chartres versammelten Armee-Abtheilung Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Medlenburgs Schwerin anf Le Mans. Die 17. Division hat gestern Dreux, welches von 6-7000 Mann Mobilgarden beseitzt war, genommen.

Darüber, ob die hauptträfte der Loire-Armee sich noch bei Orleans, ober etwa in mehr westlicher Richtung bei Chateandum besinden, werden erst die nächsten Tage Aufklärung geben, und wird dem Königlichen Oberkommando die ersorberliche Benachrichtigung dann schlennigst zugehen.

Die Erste Armee erreicht am 21. b. Mts. die Linie Compiègne-Nopon und setzt bemnächst ben Vormarsch auf Amiens und Ronen fort.

Diese Weisung erreichte das Oberkommando in der Nacht zum 20. in Soissons und lautete:

Au berfelben Zeit nämlich, als die Zweite Armee und die Armee-Abiheilung des Großherzogs von Medlenburg die Sicherung der Einschließung von Paris im Süden und Westen übernahmen, rückte die Erste Armee in den ihr zugewiesenen Abischnitt nörblich der Französlichen Dauptiabet; ihr wurde seitens des großen Handsquartiers am 18. November befohlen, über die Linie Compiègne—Royon hinaus den Vormarsch dis Rowen fortzusehen und hierbei jedensalls auch Amiens zu besehen.

<sup>\*)</sup> Dies Regiment war bem Generalgonvernement von Lothringen überwiesen worden. Beral. S. 351. Unm.

# Mr. 407.

### An das Oberkommando der Erften Armee.

S. D. Berfailles, ben 18. November 1870, 60 a.

Das Königliche Oberkommando wird ganz ergebenst benachrichtigt, wie Seine Majestät der König, den bisherigen Operationen des Königlichen Oberkommandos beistimmend, zu besehlen geruht haben, daß die Erste Armee von der Linie Compiègne—Novon aus ihren Bormarsch in der Nichtung auf Rouen sortsetze. Ob hierbei mit den Hauptkräften der Weg über Amiens einzuschlagen sein wird, bleibt davon abhängig, ob die bisher dort gemeldeten stärkeren Ansammlungen (etwa 18 000 Mann) in jener Gegend verbleiben oder nicht vielmehr dem Annursch der Ersten Armee gegenüber sich abziehen.

Jedenfalls bleibt Amiens an und für fich wichtig genug, um es in jedem Fall durch ein ftarferes Detachement zu offupiren und beseht zu halten.

In Bezug auf die für die nächste Zeit beabsichtigten Operationen der Zweiten Armee, sowie der unter Beschl Seiner Königlichen Hocheit des Großberzogs von Mecklenburg zur Deckung gegen Entsatversuche von Westen her sormirten Armee-Abtheilung (17. und 22. Division. I. Königlich Bayerisches Korps, 4., 5. und 6. Kavallerie-Division) wird ergebenst bemertt, daß letztere, nachdem gestern eine bei Oreus stehende Abtheilung Mobilgarden (6000 bis 7000 Mann) durch die 17. Division zersprengt ist, nunmehr von Chartres u. s. w. auf Le Mans weiter vorrückt. Die Zweite Armee dagegen wird am 21. d. Wis. von der Linie Angerville (Straße Paris – Orleans) — Bithiviers—Montargis die Operationen auf Orleans bezw. Tours und Bourges erössen.

# Ar. 408.

# An das Oberkommando der Maas-Armee, Margency.

S. D. Berfailles, ben 19. November 1870.

Das Königliche Oberfommando wird gang ergebenft benachrichtigt, wie bie Erste Urmee heute Soisson und am 21. d. Mts. die Linie Nopon—Compiègne erreicht. Der weitere Bormarsch wird gegen Umiens und Nouen gerichtet sein. Dem Königlichen Oberfommando wird hiernach ergebenst anheimgestellt, die Bewegungen der über die Dise vorgeschobenen Detachements im Ginvernehmen mit dem Königlichen Oberfommando der Ersten Urmee regeln zu wollen.

Die Armee-Athfeliung Seiner Röniglichen Sobeit bes Großberzags von Medlenburg-Schwerin bat vorgestern bei Drug und gestern bei Chikavannurf siegeriche Gehecht, ansicheinung gegen Tuppen ber seindlichen Welt-Armee, gehöft und sein bigt bennächt ben Bormarich in ber Richtung auf Le Mank weiter fort.

Gegen die bei Orleans sich verschanzende Loire-Armee wird die Zweite Armee am 21. aus der Linie Angerville—Pithiviers—Montargis die Offenstwe erösinen.

#### Mr. 409.

#### An das Oberkommande der Dritten Armer.

S. Q. Berfailles, ben 19. november 1870.

Das Königliche Obertommando wird ergebenft benachrichtigt, wie die Erste Armee am 21. d. Mis. die Linie Compiegne-Royon erreicht und von bort and die Operationen in der Richtung auf Amiens und Rouen fortsetet.

Am 21. eröffnet die Zweite Armee von ber Linie Angerville-Bithviers-Wontargis die Offensive gegen die den neueften Nachrichten zusolge mit ihren Dampträften bei Orleans stehen gebliebene und sich bort verschangende Lovie-Armee.

### Mr. 410.

#### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margenen.

S. O. Berfailles, ben 20. November 1870, 2º a.

Dem Königliden Diertommande wird auf die gefälige Borlage vom 10. Wie, gang ergedenst erwidert, wie in Anertennung des Umstandes, dog die Gernirungssinie der Wass-Amee verhöllniginglig ausgedehnt ist, es gedoten erstiecht, die in der Richtung auf Neuen und Amiens entstenden derbachements insposeit berangsgiesen, daß bis zur vollen Ktössung durch Zeuppen der Ersten Armee nur Kavollierie devoluchten am Feinde verdießet.

Nach einer hier vorliegenben Meldung des Generals der Avaollerie Feriberrn vo. Monteufff dat das VIII. Armeelorys bereits gestem Goisson und Gegend erreicht und gelangt heute mit der Zete nach Compisque, nöckern die Kavallerie-Division, versächt durch Artillerie und Häger, über Gwiskard des Terrain auf E. Lauetin, Arros, Amineis und Wentbeiter auffären wird.

Dem Königlichen Obertommando wird hiernach ergebenst anheimgestellt, mit dem Königlichen Obertommando der Ersten Armee bezüglich des Weiteren in Verbindung zu treten, bezw. auch, sosen eine Verwendung der dem Königslichen Obertommando zur Versügung stehenden gesammten Kavallerie vor Paris nicht ersorberlich erscheint, einen Theil berselben der Ersten Armee, welche an dieser Wasse verhältnißmäßig schwach ist, zeitweise zur Versügung zu stellen.\*)

Wenngleich Graf Moltke es im Allgemeinen vermied, in die Befugniffe der Oberkommanbos einzugreifen, so erforberte boch die von der Loire brohende Gefahr, von jenem Grundsat nunmehr öfters abzuweichen, um übereinstimmende Maßregeln zur Berhinderung eines weiteren Vordrüngens des neuen Feindes zu erzielen:

# Mr. 411.

#### An das Oberkommando der Dritten Armee.

S. D. Berfailles, ben 20. November 1870.

Seine Majestät der König setzen voraus, daß die 5. Kavallerie-Division nach dem glüdlichen Gesecht bei Dreux am 17. d. Mts. die weitere Bersolgung des Zeindes und der Retognoszirungen auf Evreux und Berneuil übernommen hat. Der Erwägung wird ferner anheimgestellt, ob nunmehr nicht die von der Garde-Landwehr-Division zur 5. Kavallerie-Division detachirten Batailsone wieder hierher heranzuziehen sind.

# Mr. 412.

### An die 4. Kavallerie-Divifion, Chartres.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 21. November 1870, 1030 v.

Bon ber Zweiten Armee ift Tonry hente besetzt. Der Feind stand gestern vor ihr in ber Linie Orgeres-Artenay und süblich Chilleurs aux Bois und Beanne la Rolande.

4. Kavallerie-Divifion hat Berbindung mit ber Zweiten Armee aufzusuchen und Straffe Chartres - Châteaudun aufzuklären.\*\*)

<sup>\*)</sup> Das Schreiben murbe in Abschrift ber Erften Armee gur weiteren Beranlaffung mitgetheilt.

<sup>\*\*)</sup> Gine Abidrift biefes Telegramms ging Geiner Röniglichen hoheit bem Grofherzog von Medlenburg gur Rennmiß zu.

Die bis jum 22. November abends im großen Sauptquartier eingetroffenen Rachrichten mußten bie Annahme rechtfertigen, daß der Gegner an der Loire bertrählliche Streitltafte versammte. Es schien deshalb nothwendig, alle verfügsbaren Truppen in diefer Richtung zu verwenden:

#### Mr. 413.

#### An das Oberkommando der Dritten Armee.

S. Q. Berfailles, ben 22. Rovember 1870, 845 a.

Gs ift sehr wohrtschailich geworben, doß die gefammte Leier-Armee bem kelmarschall Prinzen Friedrich Ant bei Orteans gegenübersteht und zwar in verschauger Seldung. Vertselbe famt seine brei Armestorps erst am 25. h. Mie. zu einem Angriff am solganden Tage versammeln. Gingegangen Andrichten bedaupten, daß von Ausen Perfärtungen in vierzig Gisenbahnzügen nach ber Voire abgegangen sind.

Unter biefen Umftanben ericeitnt eine Rooperation ber Armee-Abtheilung Geiner Ronigliden Sobeit bes Großbergogs von Medlenburg nothwenbig.

Nachdem es nicht getungen ist, der Französischen West-Armee bei Rogent le Notron eine unsschwebt Riederlage besinderingen, wird nunmehr bei Rosquag in der Riedung auf de Nano nur noch durch Avollerie mit schwacken Infonnterisabsteilungen zu bewirten sein, und wollen Seine Wolpflit, daß der Großerag mit alsem Uedrigen die Klotung gegen die dorie umverziglich einsschage. Die Armes-Abstreitung würde Beaugency oder Blois bis zu dem oben genamten Tage, dem Bo, oder wenig solder erreichen sonnen.

Begen gleichzeitigen Angriffs, event. auch auf bem linten Loire-Ufer, wurde bas Erforberliche mit bem Oberkommando ber Zweiten Armee zu verabreben fein.

Winispenswersh ift es batei, durch überrasschendes Vergehen sich in den Bestig eines sessen wird, so müßte erent, das fehlende Material zu einer Feldbrüde von der Zweiten Armee bergegeben werben.

Dieser Besehl wurde dem General v. Blumenthal mit dem Ersuchen übersandt, noch heute das Entsprechende an den Großserzog zu telegraphiren. Eine Abschrift ging am 23. Rovember 12° mittags an das Oberkommando der Imelien Armee in Pitspieres mit solgendem Jusaß:

26 23. Rovember 126 mittags.

Soeben eingegangener Melbung Geiner goniglichen hobeit bes Großbergogs von Medlenburg jufolge bat berfelbe feinen Marich heute ben 23. fortgefett, bevor obiger Befehl ihm zugegangen ift. Sein Hamptquartier tommt heute nach Le Theil. Der Wunsch, morgen einen Ruhetag zu erhalten, ist ihm biesseits abgeschlagen,\*) und wird er in brei Märschen — mithin am 26. b. Mts. — auf ber Linie Benbome—Châteaubun stehen, ein eventuelles Eingreisen seinerseits bei Orleans ist baber vor bem 28. b. Mts. nicht zu erwarten.

Bereits am Abend bes 22. war bas Oberkommando ber Zweiten Armee telegraphisch auf die bevorstehende Ankunft obigen Schreibens hingewiesen worden:

# Mr. 414.

### An das Oberkommando der Zweiten Armee, Pithiviers.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 22. November 1870, 845 a.

General v. Werber melbet: "Annbichafternachrichten befagen, daß Korps bes Generals Michel, zwei Divisionen, am 16. und 17. mit vierzig Zügen von Antun in westlicher Richtung abgegangen sei." Großherzog von Wecklenburg, welcher heute Rogent le Rotron ohne Wiberstand besetzt, hat diesseits daher neue Instruktionen empfangen. Feldjäger geht morgen Mittag mit Abschrift berselben\*\*) nach Pithiviers von hier ab.

# Mr. 415.

# An den Kriegsminifter General der Infanterie v. Roon.

S. Q. Berfailles, ben 22., ab ben 24. November 1870, 830 a.

Die in letter Zeit vielfach vorgetommenen Gifenbahnstörungen und ber Anfichwung, welchen die Insurrettion im Süden von Frankreich gewonnen hat, machen es nöthig, jum besseren Schutz unserer rückwärtigen Verbindungen auf eine schlennige Vermehrung ber Etappentruppen bedacht zu sein.

Anf hente beshalb erstatteten Vortrag haben Seine Majestät ber König eine Verstärkung durch Landwehr-Bataillone für ersorberlich erachtet, und sind hierzu zunächst die zum Gesangenentransport nach Deutschland verswendeten 12 Bataillone ber früheren Reserve-Division Kummer ins Ange gesaft worden.

Das Königliche Kriegsministerium wolle geneigtest in Erwägung ziehen, ob biese Bataillone sofort bisvonibel zu machen ober event. burch andere

<sup>\*)</sup> hierzu findet sich folgende Bemerkung: "Seiner Roniglichen hoheit bem Krons prinzen von Preußen beim Immediatvortrag am 23. November mundlich mitgetheilt."

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Nr. 413.

noch nicht auf bem Ariegsschamplat verwendete Landwehr auszutauschen sein möchten. Die fraglichen Bataillone würden in lürzester Zeit auf Metz zu instradiren sein, von wo aus sie dann durch die Eisenbahnlinien-Kommission weiter dirigirt werden sollen. Den Zeitpunkt des Eintressen in Metz bittet man hierher telegraphisch mittheilen zu lassen.

# Mr. 416.

# An den Obersten und Hügeladjutanten Seiner Majestät des Königs v. Albedyll.\*)

S. Q. Berfailles, ben 23. November 1870.

Seine Majestät der König haben im hentigen Bortrage die beifolgende Allerhöchste Ordre zur weiteren Bekanntmachung zu genehmigen geruht. Euer Hochwohlgeboren ersuche ich ergebeust, demgemäß das Weitere veranlassen zu wollen.

Anlage.

Die in letzter Zeit in den Journalen enthaltenen Augaben über Aufsstellung und beabsichtigte Operationen der Deutschen Armeen tönnen bei ihrer Richtigkeit nur durch unvorsichtige Gespräche und Mittheilungen aus verschiebenen Hauptquartieren in die Oessentlichkeit gelangt sein.

Ich nehme hieraus Beranlassung, aufs Neue auf die nothwendige Distretion hinzuweisen, welche schriftlich wie mündlich zu bewahren ist, und erwarte, daß in dieser hinsicht ein Jeder auf sich selbst auf das Genaueste achte, um nicht durch ein berartiges Bersahren die Juteressen der Armee zu schädigen.

Das Königliche Kommando hat beutgenäß das Weitere zu veranlaffen und alle diejenigen Anordnungen zu treffen, welche zur Abstellung des betreffenden Uebelstandes führen können.

gez. Wilhelm.

An einem Bericht an den Chef des Generalstabes der Armee vom 21. November hatie General v. Stiehle die Bestürchung ausgesprochen, daß die erforderlich gewordene Wiederherstellung mehrerer zersörter Sienbahnbrücken eine Weiterschiptung der Etappenstraßen der Zweiten Armee über Zoigny unmöglich machen würde. Za selbst die bisherige Etappenstraße von Zoinville über Troyes —Sens—Nemours tonne nur dei erhoblicher Verstätung der Etappenstruppen weiterdenugt

<sup>\*)</sup> Abtheilungschef im Militär-Rabinet und Stellvertreter bes mit ber Führung ber 17. Dwifion beauftragten Rabinetschefs, Generallieutenants und Generalabjutanten p. Treddon

werben, denn dem Anschein nach sei General v. Berber nicht im Stande, das Garibalbische Korps hinreichend zu beschäftigen. Es bliebe daher nichts übrig, als die Berbindung von Bitswiers über Fontainebleau (Etappenhauptort)— Relun nach Nanteul zu verlegen. Dierauf antwortete Graf Moltke

#### Mr. 417.

#### An den Generalmajor v. Stiehle, Dithiviers.

S. Q. Berfailles, ben 23. November 1870.

Auf das gefällige Schreiben vom 21. b. Mts. mittags 12 Uhr erwidere ich Euer Hochwohlgeboren binfichtlich ber Eisenbahn- und Etappenverhältniffe Nachstebendes gang ergebenft:

And ben bei der Exchtiebenumission eingegangenen Medbungen sind sir de Herstellung der bei Bischne abzweigenden besonderen Bassnerksindung sir die Jeneite Krune versättnissmäßig reds gämtige Kusssigten worfanden. Die General-Cuppennispetion höfft, daß die Bahn über Zosinville und Chaumon is Chaitmon ist zum 27. d. Bus. bertiebssigt, fein werde, mil jedoch den Betrieb gamächt auf Tropes stützen, um dertistin Provinnt verzusschieden; dies nich wird wahrschieden das das die Negent stattfinden sonnen, an welchem Ort die Schoolworder geribet sien der

Um biefen Punft umb die längere Zeit jur Derschlausg erforbernbe Pride über die Seine bei Montereun zu umgeben, um gleichgeitig die Dergleifung der Sauptverfündung Belfort-Dijon-Paris vorzubereiten, mürde die Janagriffinahme der Bahn von Joinville über Ruits\*) umd Sens sehr wünschensvertis sein, umd auch wohl nach Washgade des Giutressens vertierer Kröte zur Bertaum der Berchindungskinnten erschaen sonnen.

Die Unterbrechung ber Bofn burch Berfebrung ber Beide zwischen solganet und Tonnerre (nämlich über ben Bourgogue-Kanal bei Antiel) ichein nicht von erhebticher Bedeutung, da die General-Eusperimiptetton brütber telegraphiert, daß herftellung nicht vor dem 5. Dezember zu erwarten, weil wegen der Errägnisse des Chhatillon noch nicht sogleich begonnen werben fönne.

An Enketracht bleier Berdaltmisse möche es nicht opportum fein, auch für bis Gemiet Krume auf hei knie über Nanturdin, medie jeste ihst Sagme erössent wird, zu resselltiren, zumal ble engen Enboadushöse bei der Entladung ison işte bis größen Schwierigssetm bieten, und Hondischau wie Ortsonst etwa gleich weit von Cagnu und Negaste unterent sind.

<sup>\*)</sup> Nuits f. Armoncon.

Im Anichlus an vorstehendes Schreiben wurde an den General v. Berber, ber telegraphisch gemelbet hatte, daß er mit vier Brigaden am 25. November gegen Chagny und Chalon vorgeben wurde, folgende Berfügung ertaffen und biejelbe abschriftlich auch der Zweiten Armee zugefandt:

#### 27r. 418.

#### An den General der Infanterie v. Werder, Dijon.

S. C. Berfailles, ben 24, November 1870, 2º a.

Mit ber von Euerer Excellenz telegraphisch bier mitgetheilten Absicht, Ihre Operationen gegen Garibalbi wieber aufgunehmen, tann ich mich nur völlig einverstanden erflaren und sehe einem guten Erfolg biervon entgegen,

Die Selffegung der Soire-Armee bei Orleans, die Venformation eines 17. Korps bei de Mans, eines 18. unter Bourbati um Tours erforbern die volle Stärfe der augenbildfich gegen die Voire in Benegung gefetten diesfeitigen Schreiträfte zu entschebenden Goldigen. Unter diesen Umfänden ist est der Juvien Armee nicht möglich, binreidende Armpen zur Deckung ihrer über Tropes, Sens und Remours führenden Exppenilinien zu betachiren.

Sobalt es Ihnen getungen sein wirt, ben Gorrichbifden Scharen enschäubende Schläge beigubringen und beren Wirtsamteit daburch auf längere Zit zu lähmen, würden durch bie Wesendung mobiler Kolommen bes XIV. Armeetorps in dem Terrain zwischen Sadne umd Loire die Operationen flütterer seindlicher Abekeilungen aus bem Süben gegen die Euppentlinie der Zweiten Armee unmöglich gemacht und die nothwendige Unterflütung indirekt geboten werben kömmen.

Guere Ercelleng ersuche ich baber ergebeuft, Ihre Thatigfeit feinerzeit auch nach biefer Richtung bin ausbehnen zu wollen.

Um eine einheitliche Leitung ber ben Frangofischen Truppenmaffen an ber Loire gegenüberstehenden Korps zu ermöglichen, wurde die Armes-Abtheilung des Eropherzogs von Mecklenburg am 25. November dem Prinzen Friedrich Karl unterftellt:

#### Pir. 419.

#### An den Großherzog von Mecklenburg-Schwerin, Königliche fioheit, Montmirail, über Nogent le Rotron.

Telegramm.

H. D. Berfailles, ben 25. November 1870, 12° mittags, ab 11° a.

Bichtig und eilig!

Seine Majeftat ber Ronig befehlen: Armee-Abtheilung Seiner Roniglichen Sobiet bes Grofibergogs tritt bis auf Beiteres unter Befehl bes Pringen

Friedrich Karl, dessen hamptquartier hente in Pithiviers. Armee-Abtheilung hat mit möglichster Beschlennigung sich in der Richtung auf Beaugench zu dirigiren, Straße von Tonrs und Le Mans auf Paris durch Kavallerie mit Infanterie-Sontiens beobachten zu lassen, Marschtableau nach Pithiviers und hierher einzureichen. Schriftlicher Besehl solgt. Empfang dieser Depesche telegraphisch zu melden.

Das Oberkommando der Zweiten Armee wurde zu derselben Zeit hiervon telegraphisch in Kenntniß gesetzt.

# Tr. 420.

### An den Großherzog von Mecklenburg-Schwerin, Königliche Soheit, Montmirail.

S. C. Berfailles, ben 25. November 1870, 20 a.

Die Stärke ber bei Orleans ansammengezogenen feinblichen Kräfte, sowie die Wichtigkeit der gegen dieselben zu sührenden Operationen erfordern für den Augenblid eine einheitliche Leitung der dazu disponiblen diesseitigen Korps, welche von hier ans nicht ausgeübt werden kann. Seine Majestät der König haben daher zu besehlen geruht:

Die Urmee-Abtheilung Seiner Königlichen hoheit bes Großherzogs von Medlenburg tritt bis auf Beiteres unter ben Befehl Seiner Königlichen hoheit bes General-Felbmarschalls Pringen Friedrich Karl.

Die Armee-Abtheilung hat durch Kavallerie mit angemeffenen Jufanterie-Sontiens die Straffen von Tours und Le Mans auf Paris zu beobachten, sonst aber in möglichfter Beschlenuigung sich bis zum Eingang weiterer Bestelle in ber Richtung auf Beaugenco zu dirigiren.

Das Marschtablean für die nächsten Tage unter Angabe des hauptquartiers Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs ist dem Oberkommando der Zweiten Armee, welches sich hente in Pithiviers besindet, sowie hierher ichkennigst zu telegraphiren.

Abschrift vorstehenden Erlasses wurde sowohl dem Oberkommando der Dritten Abschrift von Westender die Armes-Absthellung Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Wecklendurg unterjellt war, wie auch dem Obertommando der Zweiten Armes zu Pithiviere übersandt, lehterem mit solgendem Zusah:

Abschrift obiger Berfügung bem Königliden Oberfommando ber Zweiten Armee zur Kenntniß mit bem Bemerfen ergebenst fibersandt, baß biefer Befehl gleichzeitig telegraphisch an Seine Königliche Hoheit ben Großherzog von hier

ergangen ist. Das Hauptquartier beffelben tommt heute am 25. nach Montmirail,

Korps Tann Mondoubleau,

- 17. Divifion Bibrave,
- 22. Division Authon.
- 4. Ravallerie-Divifion La Bagode-Gouet,
- 6. Ravallerie-Divifion Cpuifan.

#### Mr. 421.

# An den Großherzog von Mecklenburg-Schwerin, Königliche Sobeit, Montmirail.

S. O. Berfailles, ben 26. November 1870.

Seine Majefat ber Ronig hoben beim heutigen Jmmediatvortrage Allergnabigft zu befehlen geruft, bag bei ber besonderen Bicktigteit, welche die Operationen ber Guerer Königlichen Sobeit unterfellten Armer-Attbeilung jest gewinnen, der mit den Allerhöckfen Intentionen vertraute Generallieutenant v. Stofe bis auf Weiteres als Chef des Stades der Armer-Aftheilung zu fungiere halt.

Euere Rönigliche hoheit verfehle ich nicht, icon jest mit bem unterthänigsten hingufügen biervon in Reuntniß zu feten, baf eine besondere Allerhöchte Orbre nachsolgen wirb.

# Mr. 422.

### An den Generalmajor v. Stiehle, Pithiviers.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 26. November 1870, 12° mittags.

Größergeg melete von geftern: "Grind haut Abend mit allen Absfire two 6000 Mann, dahinter flärfere Neierven, von Bonneval und Châteaubun nach Brou vergegangen. 4. Ravallerie-Division flatt nach Negant nach Sa Bazdek Genet ausgenichen. Dies nichtzt mit, Krmee-Achheitung mergen gezem Brou alle ber Linie Veren-La Abzode Genet.—Arville zu fongentrien. Bin früß von 9 Uhr ab in Ausbon."

Generallieutenant v. Stofch ift hingeschidt, um Geschäfte bes Chefs bes Stabes ju übernehmen.

Sicherung ber Stappenftrage ber Zweiten Armee burch bas VII. Armeelorps. 397 27. Rovember 1870.

Rach ber Uebergabe von Diebenhofen murbe verfügt:

### Mr. 423.

#### An den Sandelsminifter Grafen v. Ihenplit, Berlin.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 26. November 1870, 120 mittags.

Diebenhofen hat gestern tapitulirt. Bitte wegen Betriebseröffnung bis zur Luxemburger Grenze und in Richtung auf Montmedy bas Nothige zu veranlaffen.

#### 2Tr.421.

#### An den General der Kavallerie Ereiherrn v. Mantenffel.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 26. November 1870, 12º mittags.

Nach Fall von Diedenhofen sogleich Belagerung von Montmeby einzuleiten, damit bald Bahnstrede Diedenhosen—Sedan ganz für uns brauchbar wird. Streede Sedan bis nabe Montmedy ist bereits betriebssähig.

Bur Sicherung der Etappenstraße der Zweiten Armee wurde das dieber in Bet befindliche VII. Armectored auschließtich der 14. Divilion bestimmt. Diese Ragirgel verandigte den Grafen Molte zu folgenden Mittheilungen:

#### P(r. 425.

#### An das Generalkommando VII. Armeckorps, Aleh.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 27. November 1870, 2º a.

Armesforps ansisch 14. Jananerie. Thierinn, aber einisch des noch sie Met hefindlichen Avallerie. Negiments der Brigade Stram soll bennächst in der Richung auf Chättlich 1. Seine im Warsch gefest werden. Einientommissob 4 Bataillien, 1 Estadren, 1 Batterie am 28. und 29. von Meg iber Zoimtile, sowiet Bond bergesstellt is, pu sohen. Bommandeur der Detadements hat mit General-Etappeninspeltion der Jweiten Armee in Tropos Vertindung ausgunchmen. Mehr der Jananerie fann mittelst Bohn interssite ofgen, wenn Landwehr-Batailliene zur Abschung aus heimath eintressen Iris unterwegs. \*\*

<sup>\*)</sup> Die General-Ctappeninspeltion ber Zweiten Armee in Tropes wurde entiprechend benachrichtigt.

<sup>\*\*) 91</sup>r. 427.

#### Mr. 426.

#### An das Generalkommando VII. Armeekorps. Alek.

5. Q. Berfailles, ben 28. November 1870, 1230 a.

Ausladung bes vorgefendeten Detachements vorausfichtlich Donjeur. 3wed Befegung von Chatillon f. Geine. Gauberung ber Umgegent im Berein mit Etappentruppen ber Zweiten Armee und Truppen bes Generals Berber, Giderung ber Berbindungen ber Zweiten Armee. General-Ctappeninspettion ift Tropes, General Werber in Dijon.

#### 2Tr. 427.

#### An das Generalkommando VII. Armeekorps, Mich.")

S. Q. Berfailles, ben 27. Rovember 1870 nachm.

Seine Maieftat ber Ronig baben auf bie Nadricht pon bem Auftreten irregularer feindlicher Streitfrafte in ber Begend fublich von Tropes gu befehlen geruht, bag bas VII. Armeelorps (ausichl. ber mit ber Belagerung von Montmebn und Megieres gunächft weiter zu beguftragenben 14. Ansanterie-Divifion, fowie bes Detachements bes Generals v. Genben, jeboch unter Berangiebung bes bei Des verbliebenen einen Regiments ber Ravallerie-Brigabe von Strant) ichleunigft nach ber vorbezeichneten Richtung bin in Marich gefett werbe. Dem Armeeforpe murbe bie Aufgabe gufallen, bas bisber icon von ber

Bweiten Armee burchzogene Terrain von Reuem gu offupiren, gu entwaffnen, feindliche Schaaren ju gersprengen, Die Etappenlinien ber Bweiten Urmee gu fichern und bie Berbindung gwifden letterer (Sauptquartier Bithiviers) und bem XIV. Armeeforps (Sauptquartier Dijon) zu imterbalten. In Bezug auf bie Operationen wird bas Rorps bis auf Beiteres bem großen Sauptquartier Geiner Majeftat bes Ronias bireft unterftellt, bat fic aber in unausgesetter Berbindung mit bem Königlichen Obertommando ber Zweiten Armee zu halten. Die fpatere Berangiebung ber 14. Anfanterie-Division wirb porbebalten.

<sup>\*)</sup> Dies Schreiben murbe ebenfo wie Rr. 429 und 431 am Rachmittage bes 27. Rovember burch einen Ingenieuroffigier beforbert, ber einen Bericht bes Generalmajors v. Treedow I., Rommandeure ber Belagerungetruppen por Belfort, in bas groke Sauptquartier gebracht hatte und nunmehr mit ber Antwort bes Grafen Moltke (veral, Rr. 431) zurüdlehrte.

Dem Königlichen Generalkommando wird hiernach unter Bezugnahme auf das Telegramm vom heutigen Tage das Weitere mit dem Bemerken ergebenst anheimgestellt, daß der Generallientenant v. Löwenseld nunmehr das Kommando über die für Metz und Diedenhofen bestimmten Truppen zu übernehmen hat.\*)

# Tir. 428.

### An das Oberkommando der Bweiten Armee, Pithiviers.

S. C. Berfailles, ben 27. November 1870 nachm.

Das Königliche Oberkommando wird gaug ergebenst benachrichtigt, daß das VII. Armeekorps (vorläufig ausschl. 14. Insanteries Division) von Metz aus auf Châtiston s. Seine in Marsch gesetzt worden ist, um die Verbindung zwischen dem XIV. Armeekorps und der Zweiten Armee, sowie die Etappenslinien der letzteren zu sichern.

4 Bataissone, 1 Stadron, 1 Batterie gesen bereits am 28. und 29. b. Mts. mittelst Bahn über Zoinville so weit als möglich und sind angewiesen, im Einvernehmen mit der General-Etappeninspektion der Zweiten Armee, welche hiervon telegraphisch in Kenntniß gesett worden ist, zu versahren.

Im Nebrigen wird bas Generaltommando VII. Armeetorps für die nächste Zufunft seine Direktiven von hier ans erhalten, ist aber angewiesen, sich mit dem Königlichen Oberkommando in unausgesetzer Verbindung zu balten.\*\*)

# Mr. 429.

# An den Generallientenant v. Löwenfeld, \*\*\*) Met.

S. D. Berfailles, ben 27. November 1870 nachm.

Seine Majestät der König haben über die noch bei Met stehenden Theile des VII. Armeeforps anderweitig zu versügen und zu besehlen geruft, daß das 4. Thüringische Insanterie-Regiment Nr. 72, 12 mobile Landwehr-Bataisson (zu je 1002 Mann) — nämlich 8 der ehemaligen 3. Reserve-Division, 4 ans dem Bezirt der Küstenlande —, das 1. Reserve-Oragoner-Regiment, 3 Reserve-Batterien (von der ehemaligen 3. Reserve-Division) unter Euerer

<sup>\*)</sup> Das Oberkommando ber Erften Armee wurde entsprechend benachrichtigt.

<sup>\*\*)</sup> In einem ahnlichen Schreiben erhielt General v. Berber Kenntniß von ber Berwendung ber 13. Division.

<sup>\*\*\*)</sup> Gouverneur von Meg.

Excelleng Oberbefehl die Besethung von Met, Diedenhosen und der rudwärtigen Bahnetappen\*) zu bestreiten, sowie die Besathung der Jestung Longwop auf ibre Werte zu beschränken haben.

Das Königliche Generalfommande VII. Armeeforps ist angewiesen, bis zum successiven Guntressen der 12 obengenannten Landwehre-Bataissone die auf das zulässig geringste Was zu beschräntende Insanteriebesahung für Wetzurtägussissen.

Die noch in letterem Ort besindlichen Brigades und Regimentsftabe ber ehemaligen 3. Weierre-Division fteben zu Eutere Errelleng Berfigung, und ist einer ber Brigadelommandeure mit ben Geschäften bes Kommandanten von Diedenhofen zu beauftragen.\*\*)

#### Mr. 430.

#### An den Generalmajor v. Stichle, Pithiviers.

D. Q. Berfailles, ben 27. November 1870, ab 3° a.

Gestern ist Generallientenant v. Stofc als einstweiliger Chef bes Stabes gur Armee-Abtheilung bes Großberzogs abgegangen.

28ie fich voraussechen liess, bat der Feind im Bereu nicht Satan geschiert, mot ist die Angentration dertiffen auch glüstlicherweise nicht ausgesschieden. Die Infanterie stand gestern in zwecknäsiger Richtung auf der Linie Breut—Geutralain—Dreuts, Kanslierte auf beiben Jüligelin, umd über-fehriette beute der Geite. Bei weiterem Bezogsben mergen muß sein seine Berüftlich und ihren eine Berüftlich und ihren eine Berüftlich zu der Filigel statissienen. Raad Annahme des Greißerzags stehen am Lein 14 000 Westligarben u. f. w., wonach es bereits hutte gu einem Restonture läme.

Rach Bereinigung ber beiben herredförper würde ohne Zweifel eine Bereinfachung ber Beschwerfalltniffe wünschendwerth sein, aber Sie wiffen, obh bie perfonlichen Rudsichten auch bei ben wichtigften Angelegenheiten nicht ohne Guffuß bleiben.

<sup>• )</sup> Das Generalgouvernement im Elfaß ju Strafburg murbe burd Schreiben vom 27. Rovenber von ber bauernben Sicherung ber Bahnverbinbung Meg-Saarbruden nunmehr entfomben,

<sup>\*\*)</sup> Der Kriegsminisser wurde ersucht, die Absenbung der 12 Landwehr-Bataitsone nach Rey sowie die Benachrichtigung des Generalgouvernements am Rhein begüglich des Kegiments 72 zu veranlässen.

Die 6. Kavallerie-Division wird nunmehr der Zweiten Armee wieder angeschloffen werden können. General v. Manteussel rüdt heute gegen Amiens an, wo recht erhebliche Streitkräfte am hohen rechten User Stand zu halten scheinen. Es wird sonach heute oder morgen dort ein ernstes Gesecht stattsinden. Es bleibt dann im Norden noch der Widerstand zu brechen, welcher sich in Ronen organisitet.

Ernstliche Gesahr droht augenblicklich unseren Berbindungen von Süben her, wo der General v. Werder nicht im Stande ist, die ganze Linie von Montbesliard bis Chätillon ansreichend zu decken. Durch Heranziehung von 12 Landwehr-Bataillonen aus der Heimath nach Metz und Diedenhosen wird ermöglicht, die 13. Division nehst Korpsartillerie u. s. w. nach Troyes zu dirigiren. Bier Bataillone nehst etwas Kavallerie und Artillerie werden ichon morgen und übermorgen per Eisenbahn, soweit wie angänglich über Joinville hinaus, abgeschickt.

Nach unseren Nachrichten sieht bas 18. frauzösische Korps nicht bei Tours, sondern bei Nevers. Offizielle Regierungsbepesche sagt: General Bourbali beharrt in seiner Weigerung, bas Kommando zu übernehmen, worans wohl geschlossen werben barf, baß ber Zustand bieses Korps so ist, baß ber General seinen Namen nicht basur hergeben mag.

Das Borruden seinblicher Streitkräfte von Le Mans würde allerdings in diesem Augenblick sehr unbequem sein, aber ich glaube, daß die Operation des Großherzogs bis La Ferte Bernard und Bibrape, wenn sie nicht den Rückzug von Le Mans bewirkt, dort nur Desensiumaßregeln veranlaßt haben wird. Sein plöglicher Linksabmarsch wird auch nicht sogleich bekanut geworben sein.

Nachdem die Bereinigung mit Ihnen nun einigermaßen bewirft, ware nur zu wünschen, daß ber Feind Sie angriffe. Er mußte dabei in die freie Ebene heraustreten, wo Ihre Ueberlegenheit an Artisserie und Kavallerie zur vollen Geltung gelangte. Ob er sich zu einem solchen Entschluß aufzuraffen vermag, nuß freilich fraglich erscheinen; solange er aber in der Defensive verharrt, kann er auch nichts zur Rettung von Paris beitragen.

Paris ift nun heute 70 Tage (wie früher Met) eingeschlossen; wie es bort aussieht, wissen wir ebenso wenig wie Sie. Offizielle und Ballonnachrichten schilbern natürlich den Zustand als vortrefflich, Deserteure und Kundschafter als sehr schlecht. Die Wahrheit wird in der Mitte liegen; die Hungersnoth ist wohl noch nicht ausgebrochen, aber die Theuerung gewiß, welche wesentlich auf den untersten, ohnehm unzufriedenen Klassen der Ge-

sellschaft lastet. Biesache Truppenbewegungen und Annhichafternachrichten stellen einen balbigen, wohl letten Bersuch in Anssicht, die Gernirung zu sprengen; doch ist es schwer, vorauszusehen, in welcher Richtung der Hauptstoß geführt werden soll, auch nicht recht einzusehen, was damit erreicht würde, wenn nicht eine der nensormirten Armeen aus den Provinzen der Hauptstadt ganz nache gekommen wäre.

Im Norden schwindet diese Gefahr in dem Maße, wie die Erste Armee weiter vorschreitet; von entscheidender Wichtigkeit ist der im Süden Ihnen bevorstehende Kamps gegen die einzige wirkliche Armee, die Frankreich noch im freien Felde aufznstellen vermag. Sollten Sie, wie hossentlich nicht gesichen wird, eine Schlacht verlieren, dann würde mein Borschlag sein, die Gernirung von Paris aufzugeben, wobei der Berlust des ganzen Belagerungsstrains nicht in Betracht treten darf; Kronprinz von Sachsen mit General v. Manteussel gegen alle Truppenansammlungen im Norden, Kronprinz von Preußen mit Ihnen gegen Loire-Armee. Sobald mit dann entschiedener lleberlegenheit gesiegt, Nücklehr gegen Paris, welches bei Unterbrechung aller Eisenbahnen nicht ravitaillirt sein kann, und mit dessen Fall wir unsere Geschüge wieder nehmen.

Nebrigens tann, trog ber hochfahrenden Sprache der Regierung, eine Kapitulation von Paris möglicherweise schon in den nächsten Tagen erfolgen. Soeben (10 Uhr) meldet VI. Armeetorps, daß nach einem ungewöhnlich bestigen Fener während der Nacht aus den Forts der Südfront am hentigen Rebelmorgen ein entschiedener Angriff auf Choisp se Roi sest zurückaefcklagen worden ist.

In einem Bericht vom 23. November hatte der mit der Lelagerung von Belfort betraute Generalmajor v. Trescow I. seine Ansichten über die zum Angriff auf Belfort zu ergreifenden Maßnahmen ausgehrochen und hierbei für das Belagerungsforps 15000 Mann und 120 Belagerungsgeschütze als erforderlich bezeichnet. Jur Lerftärfung der Belagerungstruppen hatte bereits General v. Werder auf Ansuchen des Generals v. Trescow I. 5 Bataillone, 1 Estadron und 1 Batterie der 4. Neserve-Division abgegeben.

Muf ben obengenannten Bericht antwortete Graf Diolife:

# P(r. 431.

# An den Generalmajor v. Treschow I., Sontaine vor Belfort.

S. Q. Berfailles, ben 27. November 1870 nachm.

Es ist diesseits Bedacht genommen worben, Ener Hochwohlgeboren baldigft in ben Stand zu seben, mit ber jo höchst wichtigen Belagerung von Belsort vorzugeben.

Nachdem das Königliche Kriegsministerium die Anordnung getroffen hat, daß sämmtliche mobile Landwehr-Bataissone deunächst auf die Stärke von 1002 Mann gebracht werden sollen, wird das Belagerungsforps, mit Einschlußder vom General v. Werder Ener Hochwohlgeboren schon überwiesenen Berstärkungen, sehr dalb auf die im Gutachten vom 23. November erforderlich bezeichnete Stärke von 15 000 Mann gebracht werden.

Das ersorberliche Artilleriematerial und Personal ist zunächft aus Straßburg zu requiriren; insoweit die dortigen Bestände aber nicht auszreichen, wollen Euer Hochwohlgeboren sich wegen des weiter Ersorderlichen mit dem Königlichen Bayerischen Kriegsministerium zu München in direttes Bernehmen seigen, welches von hier aus ersucht worden ist, Guer Hochwohlzgeboren Anträgen ihnnlichst zu entsprechen.

Den hier bekannten Notizen zufolge find in Jugolftadt an Belagerungsmaterial bereitgestellt:

10 gez. 24 Pfder und 12 = 12 =.

mit je 900 Schuß Munition, und hierzu zwei Kompagnien Festungsartillerie sosper bisponibel.\*)

Am Abend des 28. November traf in Berfailles die Nachricht von dem Angriff der Loire-Urmee bei Beaune la Nolande ein. Sierdurch gewonn ein Durchbruchsverluch der Parifer Befagung in südöstlicher Richtung an Wahrscheinlichkeit. Graf Moltte verfügte daher am anderen Morgen telegraphisch:

# Nr. 432.

## An das Oberkommando der Maas-Armee, Margency.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 29. November 1870, 945 v.

In Berbindung mit von der Zweiten Armee eingegangenen Nachrichten ist ein ernster Angriff gegen die Württembergische Division sehr wahrscheinlich. Da Amiens gestern genommen, ist Ourchbruch gegen Norden gegenstandslos. Bürttembergische Division daher baldigst mit allen disponiblen Kräften zu unterstützen, event. auch durch eine Garde-Division.

Der erwartete Ausfall erfolgte bann auch am 30. November und führte zu ber zweitägigen Schlacht von Billiers.

<sup>\*)</sup> Das Bayerische Kriegsministerium wurde ersucht, ben Anforderungen bes Generals v. Tresdow I. bezüglich ber Ueberweisung von Belagerungsgeschützen zu entsprechen.

Während berfelben war Graf Molite durch die sortgesehten Lelegramme der betheiligten Vererächtheitungen: des Obertommandos der Maad-Armee, der Generallommandos II., VI. und XII. Armeetorps sowie der Württembergischen Held-Division in der Lage, den Stand des Gefeches zu beurtheilen.

Am 30. trafen außerbem wiederholt Melbungen bes auf bem Schlachtfelbe anmelenben Sauptmanns Bingler pom Beneralftabe bes großen Saupt-

quartiers ein.

Als am ersten Tage um 12°1 a. bas Oberkommando ber Maas-Armee melbete, baß es ben linten Flügel ber Burttemberger nicht unterstüßen tonne, antwortete ber Chef des Generalitades ber Armee:

#### Pir. 433.

#### Au den Aronpringen von Sachfen, Konigliche fioheit, Margenen.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 30. November 1870, 185 a.

Linfer Flügel ber Bürttemberger wird burch VI. und II. Korps unterftügt.\*)

Um Abend fragte Graf Moltte:

### Mr. 434.

### An das Generalkommando XII. Armeekorps, Chelles.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 30. Rovember 1870, 80 a. \*\*)

Haben die Deutschen Truppen ihre ursprünglichen Stellungen sammtlich eingenommen und ist der Zeind voleder über die Marne gurückgegungen, oder ist für morgen früh die Unterstützung durch das II. Armeelorys, welches die Billeneuwe Et. Georges über die Seine auf rechtes Uler gegangen ist, nötbig?

Mit vorstehender Depesche treuzte sich eine solche des XII. Armeelorps, aus bervorging, das die 24. Division die Linie Billiers – Nois trot großer Verklief siegen beschapptet habe, daß der Feind jedog vermutslich noch mit starken Krästen diesjeiss der Marne stände und daß Unterstützung für morgen dei Tages-

<sup>\*)</sup> Außerdem hatte Graf Molike an daß Oberkommando der Maad-Armee mittags eine Depelige des Generals v. Timpting über die Lage beim VI. Armeekorps wörtlich weitergageben.

<sup>\*\*)</sup> Im 900 a. ließ Seine Mojefalt der König durch den Oberflichtenant und Allgefaldunanten Prinzen Adalgirial schriftlich beim Grassen Motten unfragen, ob teine weiteren Meldungen eingegengen seten, wie das Gesche bet Spamplens und Arality des Eindeuch der Tunkflieft gestanden, und ob namentlich die Transofen das linke Marnellier noch sielen.

Rach einem Aftenvermerk bes Majord Blume vom Generalstabe bes großen Hauptquartiers begab sich Graf Moltke barauf noch um 10° a. personlich zu Geiner Majestät.

General v. Franfedy erhalt ben Dberbefehl über bie Truppen zwifden Marne und 405 Seine. 1, Dezember 1870.

andruch bringend wünschenswerth sei Senso hatte das Derkommando der Maade-Armee auf die Nothwendigkeit einer Unterstützung sir den 1. Dezember aufmertsam gemacht. Graf Wolfte telegraphierte daraussin piet abends:

#### Mr. 435.

#### An das Generalkommando XII. Armeekorps, Chelles.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 30. November 1870, 10 20 a., ab 12 mitternachts.

Dritte Armee ist veranlaßt, frühzeitig starke Unterstützung zu senden und bezügliche Anordnungen im Detail mitzutheilen. Oberkommando ber Maad-Armee ist benachrichtigt.

### Mr. 436.

#### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margency.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 30. November 1870, 10°0 a., ab 11° a.

Dritte Armee ist veranlost, frühzeitig Unterstügung in das Terrain zwischen Seine und Marne zu entsenden. Rechter Flügel des XII. Korps auf rechtem Marne-Ufer ist bortseits zu unterstützen.

Das Oberkommando der Dritten Armee, das mündlich die nölfhigen Beitungen erhalten hatte, ordnete noch in der Racht die Entfendung von Zhellen des II. und VI. Ammeelerps noch dem Gebrolenn Wöhgnitt vor Einstellungslinie am Außerdem schieft Erref Moltke noch am Abend den Derfilteutenant v. Berdy nach dem Schladtfelde.

Den Oberbefehl über bie Truppen gwifchen Geine und Marne erhielt auf Befohl Geiner Majeflat bes Königs General v. Franjecty, tommanbirender General bes II. Armelotyps.

Sierau murbe perfügt:

#### Mr. 437.

#### An den General der Jufanterie v. Frausecky, Le Piple.

Telegramm. D. D. Berfailles, ben 1. Dezember 1870, 1000 v.

Eurer Excellenz hohen des Kommande über die Truppen im Terrain wissen Warne und Scine, sofern Kronprinz von Cadssen nicht der tinz gest und unmittesaren Befest übernimmt. Sie sind übrigens dem Obersommande der Madd-Armee, welsses hiervon benachrücktigt ist, unterstellt. Tritter Meldung auch sierber.

# Mr. 438.

### An das Oberkommando der Alaas-Armee, Alargency.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 1. Dezember 1870, 1030 v.

General Fransedy mit einem Armeeforps in Terrain zwischen Seine und Marne birigirt; wird bort Kommando führen, sofern Oberkommando ber Maas-Armee bort nicht selbst hingeht. General Fransedy ist nach Le Piple voraus.

Die für den 1. Dezember erwariete Fortsetung des Frangösischen Angriffs erfolgte nicht, der Feind beschränkte sich vielmehr barauf, das linte Marne-Ufer beseit zu halten.

Delegt zu gatten.
Am Beend des 1. traf im großen Hauptquartier ein Schreiben des Kronprinzen von Sachsen ein, das anknüpsend an die Depesche des Chefs des
Generalstabes der Armee vom Vormittage (Nr. 438) den Ankrag enthjelt, die
Stellung Balenton\*)—Sucy bleibend durch Truppen der Dritten Armee besehen
zu lassen, da die Maas-Armee zu schwach sei, um sich dis zur Seine auszubehnen.
Øraf Moltse entsprach diesem Wunsche in solgenden Besehlen:

# Mr. 439.

### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margency.

Telegramm. H. D. Berfailles, ben 1. Dezember 1870, 945 a., ab 1045 a.

Wirttembergische Division hat nur Stellung von Roisy bis nahe nördlich Sucy zu halten. Gine Division des II. Armeetorps übernimmt die Deckung von dort bis zur Seine unter Oberbeschl der Oritten Armee. General Fransech hat direkten Besehl erhalten.

# Mr. 440.

# An den General der Infanterie v. Frausecky, Le Piple. (Nach Gros Bois sofort zu fenden.)

Telegramm. Herfailles, ben 1. Dezember 1870,  $9^{45}$  a., ab  $10^{45}$  a.

Brigade Malachowsti\*\*) bleibt beim VI. Korps auf linken Ufer ber Seine. Gine Division bes II. Korps übernimmt die Stellung von ber Seine bis Sucu. Die andere Division wird auf bem linken Ufer ver-

<sup>\*)</sup> Etwas über 2 km norboftlich Billeneuve St. Georges.

<sup>\*\*) 21.</sup> Infanterie-Brigabe vont VI. Armeeforps.

sammelt. Württembergische Division halt die Linie von nahe nördlich Such bis Noisp. II. Armeetorps tritt wieder unter Oberbesels der Oritten Armee. Ersorderliche Bewegungen am 2. Dezember früh auszussühren.

#### Mr. 441.

#### An das Generalkommande VI. Armeckorps, Villenenve le Roi.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 1. Dezember 1870, 945 α., ab 1046 α.

Brigade Malacowski hat auf lintem Seine-Ufer zu verbleiben. Ebenbafelbst wird morgen eine Division des II. Armeeforps versammelt werben, eine Division biefes Korps verbleibt auf rechtem Ufer,

Die vorsiehenden drei Depeschen gingen dem Oberkommands der Dritten Armee gur Kenntniss und mit dem Erfuchen pu, "Bestimmung über die spesielle Dissolation der auf dem istland ulter zu vereinnigenden Division des ill. Armeeloops sowie über Bereitels des Generalsommandos und der Korpbartillerie genannten Armeetorsp zu tressen.

stepp i joudt der Lescous von annahm Armeleng au triffer!

Armelen Ernelberg au triffer!

2. um 3° 2. ernelberg au triffer!

3. um 3° 2. ernelberg au triffer!

3. um 3° 2. ernelberg au triffer!

3. um 3° 2. ernelberg au triffer war, inner Berding wei Kroppingen von Sachfenden, der im Begriffe war, inner Berding wei Kroppingen, um diefelt, andermeilige Annebranging getroffen batte. Dies melder ber General bei Berding der Steppe Berding in der General bei Berding der General bei Berd

Mußer bem Telegramm vom 1. abends (Rr. 439) echielt das Oberlommando ber Maad-Armee eine amsschieftige Antwort auf seinen Antrag, betreffend die Besehung des Geländes zwischen Seine und Marne:

# Ar. 442.

#### An das Oberkommande der Maas-Armee, Margency.

D. Q. Berfailles, ben 2. Dezember 1870, nachmittags.

Das Königliche Obertommando wird aus dem Telegramm von gestern Abend ersehen haben, wie den Wünschen Bohldesseldben begüglich Besehung bes Abschnitzes zwischen Seine und Marne entsprochen worden ist.

Der Gernirungsrayon bes Königlichen Oberlommandos reicht nunmehr von Chatou an der Seine bis Sucy (aussichl. letteren Ortes). Wenn derselbe auch die Ausbehnung von sechs Meilen hat und hiersfür nut reiktmes-Weites Windstrife Weck. 1. 1. 277 torps und eine Division zur Berlügung stehen, während die Dritte Armen mit vier Armectorps und zwei Divisionen nur einem Raum von vier Meilen zu berden ha, i do siellt des gu wentent, abs die Gernitungsführ der Wassenkreine ist die Gernitungsführ der Wassenkreine ist division bei Streete der Seine von Chatou die Gepinan, sowie drum die Jamukation von Dugny die Aufnap erskelich verfürzt. Der critten Armee liegt ferner die Sicherung des Belagerungstrains, weicher stehe erskeliche Kräfte seiselt, sowie Entschweinen gegen Welfen und Sidweisen de, wöhrend durch den glücklichen Bormarich der Ersten Armee Milden und Flante der Wassenkreid von die ficher kein verken.

Es barf hiernad angenommen werken, daß die Kröfte der Mads-Armie ortan für dei für gestellte Aufgabe um so cher anserieden werden, als ein mit der Zendeng des Dunkfounds unternommener Massensissal bei der jehigen Gesammtlage wohl nur gegen den finsten Jilagel der Maas-Armee aeridetet sein stonte.

Min 2. Dezember gelang es ben Deutschen nicht, ben Gegner vom linken Manne-Ufer zu vertreiben. Graf Molte rechnete baher mit bem Wiederbeginn bes Rampies am 3. und traf bemgemäß feine Anordnungen:

## Mr. 443.

#### An den General der Jufanterie v. Franfecky, Le Piple.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 2. Dezember 1870, 1116 a.

Gine Brigade bes VI. Sorps") fieth von morgen frih ab bei Billenues Et. Georges gur ventuellen Unterführung auf rechtem Seine-Ulfre bereit. Bie lange das gange II. Armeetorps ober Theite besselchen sowie die 24. Division in der Nähe der heutigen Geschisskellung verbleiben müssen, ist Jhre Beurtheilung an Drt und Eelle übertassen. Deerkommande der Maas-Armee ist benachrichtigt. Georgherzog von Meellenburg hat heute 15. und 16. seindliches Korps geschlagen und 11. Kannene genommen."

<sup>\*)</sup> Die 21, Infanterie-Brigade unter General v. Malachowski. Bergl. Nr. 440 u. 441.
\*\*) In der Schlacht bei Loigny-Boupry.

# Nr. 444.

### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margency.\*)

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 2. Dezember 1870, 1115 a.

Eine Brigade bes VI. Korps fteht von morgen fruh ab bei Billenenve St. Beorges gur eventuellen Unterftugung auf rechtem Geine-Ufer bereit. General Franfedy foll, fofern Obertommando nicht felbft nach heutigem Befechtsfelde geht, enticheiden, wie lange alle beute bort berangezogenen Truppen noch in ber Rabe verbleiben muffen.

Mm 3. Dezember fam es zwar nur zu unbebeutenben Bufammenftogen, jedoch mußten die Deutschen Truppen ben gangen Tag über in ihren Befechtsftellungen

Der Kronpring von Cachfen, der fich am Morgen von Margenen nach Champs auf bas linfe Ufer ber Ceine begeben hatte, gab am Nachmittage ben Gindruden, bie er auf bem Schlachtfelbe empfangen hatte, in einer Depefche an ben Brafen Moltfe Musbrud:

#### "Ab Champs, 3. Dezember 1870, 2 35 a., an Berfailles, 4º a.

Rach Aussage gefangener Offiziere und Nunmern der Gefangenen haben wir hier alle drei Armeeforys der Aussall-Armee vor uns. Es ift nöthig, in der Stellung Coenilly—Billiers—Roish hart am Feinde stels Truppen unter Gewehr stehen zu lassen, da Bry nicht zu halten und Feind füns Brücken über Marne. 4., 24. Division und Württemberger fehr redugirt und ermattet. Daber nach beute gewonnener eigener Ueberzeugung Burudgiehung ber Truppen über Geine und Marne unthunlich, eher Berfiartung erwunfct. — Seute nur feindliches Artillerie-feuer. Gehe heute Abend nach Margenen gurud."

Unscheinend auf Grund Diefer Melbung fund gegen Abend Bortrag bes Grafen Moltte bei Geiner Majeftat ftatt, ju bent auch General v. Blumenthal bingu-

gezogen wurde.

Rady einem Aftenvermerk des Majors v. Sahnke vom Generalftabe bes Dbertommandos der Dritten Armee wurde bei biefer Gelegenheit General v. Blumenthal durch ben Chef des Generalstabes der Armee aufgefordert, so viel Unterftütung als möglich bem General v. Fransedy auf bas linte Seine-Ufer zu schieden, weil für morgen, ben 4., ein Angriff ber gesammten Felb-Armee von Paris bei Roify le Grand zu erwarten fei.

Seine Majeftat ber Ronig hatte auf die Rudfeite bes Telegramms bes Rronpringen von Cachfen folgende Bemertungen gemacht:

"Bo ift die 5. Divifion? Die Worte redugirt und ermattet geben feine Buverficht ju morgenbem entscheibenden Rampf mit Umgehung von Bry auf funf Bruden. Alfo Berftarfung! Welche? Untwort.

Um fpateren Abend hat alebann Graf Moltte nochmals ichriftlich Geiner Majeftat über die Starte ber in ber Stellung Roify le Brand-Billeneuve St. Georges porhandenen Truppen berichtet: \*\*)

<sup>\*)</sup> Dr. 443 und 444 gingen bem Oberfommando ber Dritten Armee gur Renntnig gu. \*\*) Seine Majeftat hatte außerbem burch ben Oberften v. Albedult bereits um 655 a. beim General v. Franfedn telegraphisch fragen laffen, "wie es beute Abend ftunbe".

# Mr. 445.

### An Seine Majeftat den König.

S. D. Berfailles, ben 3. Dezember 1870, 930 a.

Guerer Königlichen Majestät versehle ich nicht in Beantwortung bes Mllergnäbigsten Schreibens vom heutigen Abend allerunterthänigst Nachstehendes an erwidern:

Auf der Liuie Noijy le Grand-Billeneuve St. Georges ftehen bereits beute

| bie 24. Division                       |          |  |  |    | 13 | <b>B</b> ataillone |
|----------------------------------------|----------|--|--|----|----|--------------------|
| bie Königlich Bürttembergische Divifio | n        |  |  |    | 15 | =                  |
| bas gesammte II. Armeekorps            |          |  |  |    | 24 | *                  |
| eine Brigade des VI. Armeeforps .      |          |  |  |    | 6  | s                  |
| und über 200 Geschüte                  | zusammen |  |  | en | 58 | Bataillone .       |

Die Dritte und Maas-Armee find aufgesorbert, noch fernere Berftärfungen für morgen bereit zu siellen.\*)

Siergu findet fich bei ber Bahl 58 folgende eigenhandige Randbemertung Seiner Majestat bes Konigs: "Die aber nur 30 noch repräfentiren."

# Mr. 446.

# An das Oberkommando der Maas-Armee, Margency.

Telegramm.

S. Q. Berfailles, den 3. Dezember 1870, 9° a.

Durch heranziehung von sieben Garbe Landwehr Bataillonen wird morgen bas VI. Armeetorps befähigt, noch eine Brigade für rechtes Seine-Ufer bereit zu halten.

Da aber der zahlreich versammelte Feind ebenso über Creteil wie gegen Billiers vorbrechen kann, so muß das VI. Armeekorps auch in zwei Richtungen eintreteudenfalls unterstützen können.

Dem Königlichen Oberfommando wird baher auheimgestellt, durch eine ähnliche Heranziehung vom rechten Flügel die Sächsische Stellung zu versttärten. General v. Frausedy erhielt Abschrift dieses Telegramms.

<sup>\*)</sup> Db biefes Schreiben als Antwort auf bie umftebend ermagnten Bemertungen Seiner Majestat auf der Rudfeite bes Telegrammes des Kronpringen von Sachjen gu betrachten ift, ober aber als Antwort auf eine erneute Anfrage des Königs, ließ sich nicht festikellen.

Offenbar unter bem Eindruck err durch das Zelegramm best Aroupringen von Sachien vom Nachmitage vorber hervorgerulenen Belorgniffe, die durch den an 4. morgens in Berfolles eintreffenden Berfoll noch verfartt wurden, ermog Mraf Moltte in der Frühle best 4. das Gelingen eines feinblichen Durchfrucksperiusches, um fin über die alsbann zu treffenden Mahandmen Itar zu werden:

#### Tr. 447.

#### Maßnahmen im Falle des Gelingens des feindlichen Durchbruchsversuchs. Bruchflück.

D. Q. Berfailles, ben 4. Dezember 1870.

Wenn ber Feind heute bei Billiers burchbrechen follte, so wird Cernirung auf ber Norbseite von Paris aufgehoben, bis die aus Nouen heranrudende Erfte Armee sie wieder aufnehmen kann.

Die heute nach Clichy birigirte Garbe-Brigade rudt als Avantgarbe sofort nach Lagny, der Rest des Korps solgt.

Das IV. Korps marsschirt ebenfalls noch beute noch Claye, die Sorpschen an ber Jamubaction solgen in ber Rocht. Dei neibellig entjeheten Delachierungen zerflören, wo nöthig, alle Eisenbahnen. Das Söhssische Korps und die Auftremberglische Dieissisch annen in die nach Umständen und solgen morgen ber Berkengung des Feiches

Das II. Rorps versammelt fich bei Ormeffon.

Der Jeinb lann beite numsglich weit über Billiers hinaus gelangen, und es wird deser vielleich gelingen, ist mergen mit zwei riftigen Loryst von Laguny ber im freien Gelbe anzugreisen, jedenfalls seinen Marsch, wenn er die Kichnung nach Oleun nimmt, zu kotwiren und von unmittelbarer Berthfung unsche Chiendburechbung abgebalten.

<sup>9)</sup> Gleidzietig bestirwortete ber Kroppring von Sachset einen Antres des IV. Armeetorp, die Besteum genere bei erfolgt. Gerrieres (nordesstild, Chaton) duch Armpen ber Teitten Anmee aussyssischen Gers Abselft abertung gerauf von Derkommande leigt einem dem der bei Besteum genannter Krunee die Besteum gene Etrede an der Geine von Crossify (jwissen Bougisal min Chaton) is de Gerrieres.

#### Pir. 448.

#### An den General der Jufanterie v. Franfecky, Le Diple.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 4. Dezember 1870, 146 a.

Die in Lageny lagernden Proviantvorrathe steben zur unbeschränften Disposition, um ben Truppen bie reichlichste Berpstegung zuzusühren. Die weitschendsten Anordnungen sind erwünscht, \*)

Die Annahme, baß bie Frangofen am 4. einen erneuten Berfuch, burchgubrechen, machen murben, erwies fich als nicht gutreffenb.

Am Bormittage biefes Lages melbete vielniche Genecal v. Frangefa, daß auf ber gangen Linie des Beindes Auche berriche. Aunft 100 (zwischen Rullers und Bry) fei frei vom Feinde; nach den letzten Meldungen, die aber noch der Bestätigte Boraibffien, seien auch Ern und Champigm geräumt. Graf Molite verfägte bearuffin an das Derkommande der Maad-Armee

# Mr. 449.

#### An den Kronpringen von Sachsen, Königliche Sobeit, Le Vert Galant.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 4. Dezember 1870, 2º a.

Sür ben Hall, doch bie ber bortigen Front gegenüberstehenden Truppenansjammlungen sich zu vertheilen beginnen, ist balbigst Melbung ersorbertlich, damit unsere borthin gezogenen Truppen wieder in die alten Stellungen einrficken lönnen.\*\*)

Auf die Aufrage des Generals v. Tümpling, ob es den Absilden Seiner Rajeflät entspreche, daß die beiben Brigaden des VI. Armeeforps zu ihm auch tehren sollten — wie General v. Fransech befohlen habe —, erwiderte Graf Molite:

# Mr. 450.

### An den General der Kavallerie v. Tümpling, Villenenve le Roi.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 4. Dezember 1870, 300 a.

General v. Fransecky, welcher die Berhaltnisse in dem Terrain zwischen Seine und Marne übersieht, ist autorisiert, die zur Berstärlung dorthin entsenbeten Truppen zu entlassen, wenn sie nicht mehr nöthig.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Gine Abichrift ber Depefche ging an bie Generalintenbantur.

<sup>\*\*)</sup> Die Dritte Armee wurde hiervon benachrichtigt.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Rr. 443.

Befehl gur Anlage einer verichangten Schlachtftellung Roify-Billiero-Cocuilly. 413

Renngleich am 4. ber erwartet Angriff ber Parifer Anner nicht erfolgt mar, forficieren weitere erftig Kningt in bem Gelden zuichen Zeite und Nenne nicht ausgeschlichen. Die oberfie dereichtigung tof baher noch an birfem Zoge Anordnungen zur Berfarkung biefes Möchnicht und zur Berfarkung biefes Möchnicht und zur Beinspfung bes den den Franzischen befesten und infolge seiner vorgeschobenen Loge besonders bebrochlich erfedenzeiten Mont Auron:

#### Nr. 451.

An den Aronpringen von Sachsen, Königliche Sobeit, Le Vert Galant.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 4. Dezember 1870, 2º a.

Berthangte Shahifellung etwa von Höhe 104\*) über Balbiffere öftich Billiers auf Comilly unvergüglich herzystellen. Refognoszirung sofort vornehmen. Alle bisponiblen Pionierträfte werden auch von hier aus zur Berfügung gestellt werden. \*\* Schreiben solgt nach.

### Mr. 452.

#### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margenen. \*\*\*)

S. Q. Berfailles, ben 4. Dezember 1870, 5º a.

Seine Majeftat ber Tövig haben befohlen, das, wie telgamphisch bereits angerodnet, für die Königlich Burttembergliche Seid-Division eine mit dem rechten Flügel weiter jurudgenommene verschauste Schachftellung schiennigst bergeftelt werde, um für den Fall weiterer ernster Kömpfe an jener Stelle die Truppen dem Geschübsigieuer der Forts und bes Mont Koren mehr zu entgieben.

Jur Bedämpfung lesterer neuerdings vom Feinde offupirten Bestient ist in Aleguing von Belagerungs-Datterien etwo fliss von Weit geschof fewir und bei den Platen von Wentfermeit in Aussist, und nuchmen, welche außerdem in der Lage sein werden, seindliche Tempenantjammtungen im That der Warne sewie das Schlagen von Brüden über einen Theil desig Hussiss unterfahreren.

An Belagerungsgeschütz (nebst zugehöriger Munition) können für gedachten Zweck sogleich

<sup>\*)</sup> Suboftlich Roify le Grand.

<sup>\*\*)</sup> Das Obertommando ber Dritten Armee wurde erfucht, alle entbehrlichen Pioniers truppen ber Maas-Armee gur Berfügung zu ftellen.

<sup>: \*\*\*)</sup> Das Dberfommanbo ber Dritten Armee erhielt eine Abichrift biefes Erlaffes.

36 geg. 12 Pfber,

30 gez. lange 24 Pfber,

10 geg. furge 24 Bfber

und außerbem, wenn erforberlich,

40 7pfbge und

20 25pfdge Mörfer

zur Berfügung gestellt werben. Der Beginn bes Bahntransportes auf Sevran und Baires ist bereits veranlagt worben.

Das Königliche Oberkommando wird hiernach ergebenft ersucht, sofort bie ersorberlichen Rekognoszirungen vornehmen zu lassen und bann mit bem Bau ber Batterien vorzugehen.

Bon der Ourchführung des früher gegen die Nordwestfront beabsichtigten Rebenangriffs wird fortan definitiv abzuschen, letterer event. gegen die Oftsfront zu richten fein.

Die für die frühere Aufgabe zur Disposition gestellten höheren Offiziere, insbesondere Oberstlieutenant Oppermann und Oberstlieutenant Himpe, bleiben auch für den jest vorliegenden Auftrag zur Verfügung des Königslichen Oberkommandos.

Oberstlieutenant hinche hat sich mit ber 2. Felbeisenbahn-Abtheilung zu Lagny über bie Anlage von Auslabeeinrichtungen für die Geschütze u. s. w. bei Baires in Berbindung zu setzen; von hier aus sind nach Lagny die besätiglichen Weisungen ergangen.

Das Königliche Oberkommando wolle baldigst ben Rekognoszirungsbericht über die Anlage u. s. w. ber Batterien hierher einreichen, damit diesseits die Spezialbestimmungen wegen Heranführung von Geschützen, Festungsartilleries Kompagnien u. s. w. schnell erlassen werden können.

Eine Abschrift vorstehenden Schreibens murbe bem Rriegsminifter überfandt

"mit dem Ersuchen, zunächst 20 gezogene 12 Pfder und 20 gezogene 24 Pfder aus dem Inlande nach Lagny abzusenden, serner die sämmtlichen dort noch dissponiblen turzen 24 Pfünder nebst der ersorderlichen Munition bereit halten lassen zu wollen. — Die Heranziehung des vor La Fere verwendet gewesenen Materials wird diessalls veransast werden."

Die Franzosen hatten, wie sich im Laufe bes 4. herausstellte, das linke Marne-Ufer gänzlich geräumt, so daß die Deutschen Truppen nicht mehr in Geschisch bereitschaft zu stehen brauchten, sondern ausgebehnte Unterkunft beziehen konnten. Am 5. wurde alsdams seitens des großen Hauptquartiers solgender Wefell erkassen.

# Mr. 453.

## An das Oberkommando der Maas-Armee, Le Vert Galant.

S. Q. Berfailles, ben 5. Dezember 1870, 830 a. Telegramm.

Nachbem nunmehr in bem Terrain gwijden Seine und Marne ber gewöhnliche Buftand wiederhergestellt, tritt die durch Telegramm vom 1. Dezember abends\*) angeordnete Abarenzung der Kommandoverhältnisse ein, so daß alfo Rayon ber Dlaas-Armee bis Ormeffon reicht.

Borftebenbes Telegramm murbe bem Oberfommando ber Dritten Armee überfanbt

"zur gefälligen Renntnignahme mit bem Bemerten, bag nach einer Melbung bes Generalfommandos II. Armeeforps bas gauge Korps fich zur Zeit noch auf bem rechten Ufer ber Geine befindet. Sauptquartier Gros Bois."

Unterbeß maren bie Erörterungen über ben Beginn bes artilleristischen Angriffs

auf die feinbliche Sauptstadt fortgesetzt worden. Auch der Bundeskanzler Graf Bismard hatte in dieser Frage einen Ammediathericht eingereicht. Am 28. November richtele Seine Majestät der König an den Grassen Moltke und an den Kriegsminister nachtlespendes eigenhändiges Schreiben, von dem auch Seine Königliche Soheit der Kronprinz von Preußen sowie die Generale v. Sindersin und v. Rleift Renntnig erhielten:

Der Termin, welcher mir angegeben worden ift, bis zu welchem ber Ungriff auf die Forts ber Gubseite von Paris beginnen werbe, nabert sich, fo daß ich vor brei Tagen die Generale v. Hinderfin und v. Aleist zu mir beichied, um mir Bortrag zu halten, wie weit die Borbereitungen zu jenem Angriff vorgeschritten seien und ob ber Termin, Die ersten Tage Dezember, eingehalten werden würde. Bu meinem Erstaunen erfuhr ich aus ienem Bortrage, daß zwar die Erbauung von 13 bis 15 Batterien vollendet sei, daß bagegen aber in artilleriftischer Sinsicht, theils burch Minderbewilligung von Belagerungsgeschützen, theils burch bie Stockungen ber Transportmittel, bie Munition noch nicht zur Salfte habe berbeigeschafft werben fonnen, fo baff ber Angriff nicht por Ende Dezember, ja Anfang Januar beginnen fonne. und baß wegen ber Berminberung bes verlangten Bedarfs an Beiduten ber nörbliche (Schein=) Angriff gang aufgegeben werben muffe.

<sup>\*)</sup> Bergl. 98r. 439.

Diese Bergögerung erregt bei mir bie allergrößten Bebenken, sowohl in militarifder als politifder hinficht.

In militärischer Hinsicht ist der 21/2 monatsche Stillstand der Operationen um Paris an sich, nach den schnellen und eksatnen Ersolgen des Sommerseldzuges unerfreusich und sür Laien unverktändlich, so daß im Baterlande unliebsame Ansichten laut werden, und wenn auf solche Ansichten auch nicht Gewicht zu legen, so sind sie doch nicht außer Acht zu lassen, da sie bei den hochangespannten Opsern verstimmen können. Dem Feinde hat, wie tägslich ersichtlicher, dieser Stillstand Zeit gegeben, seine neuen Formationen zu konsolidieren und zu verstärten. In politischer Hinsicht wird dieser Stillstand nicht zu unseren Gunsten ausgelegt, inden man an Mangel an Kraft und Mitteln glaubt, so daß die Reutralen, namentlich bei der eingetretenen erientalischen Verwicklung, leicht an eine schnellere Beendigung des Krieges denken, und die bisher abgewendete Einmischung zu Friedensunterhandlungen wieder in den Verdenungung des Angriss auf die süblichen Forts, des Entscheidensen in den Verlanden.

- 1. Welche Mittel sind mit aller Energie zu ergreisen, um die sehlende Munition des Allerschleunigsten herbeizuschaffen? Seit Herstellung der Gisenbahnverbindung die Lagny ist eine Vertürzung des Transports nut Pferden eingetreten, und muß es Mittel geben, diesen güustigen Unistand energisch auszubeuten.
- 2. Ift es noch an ber Beit, ben Nordangriff gu unternehmen und bie benöthigte Babl ber Geichute berbeizuschaffen?
- 3. Ift die Angahl der Munition fo vollständig berechnet, daß tein Stillstand in der Beschiegung der Forts eintreten kann, der einem Schec gleichkäme und dem Feind Gelegenheit gebe, die Werke zu raphtailliren?
- 4. Welche Werte find von ber Fortifitation noch auszuführen bis jum Ginbringen bes Belagerungsgeschützes in bie Batterien?

Ich erwarte wenigstens einen mündlichen Bericht bis zum 1. Dezember, bamit unwerzüglich an die Ausführung der mir vorzuschlagenden Mittel gegangen werden kann, um die allergrößte Beschlennigung des Angriffs der Subsorts herbeizuführen.

Braf Moltfe verfaßte hierauf eine Dentschrift, Die er am 1. Dezember Seiner Majestät übergab:

# Ar. 454.

## Promemoria

## betreffend den Beginn des artilleriftifchen Angriffs auf Paris.

S. Q. Berfailles, ben 30. November 1870.

Die Frage, wann ber artilleristische Angriff auf Paris beginnen soll ober kann, bürste nur auf Grund militärischer Gesichtspunkte zu eutscheiben sein. Politische Momente können nur insoweit Berücksichtigung sinden, als sie nicht etwas militärisch Ungulässiges ober Unmögliches beauspruchen.

Ersteres würde der Fall sein, wenn die Politik den Beginn der Beschießung verlangen sollte, ehe die zur Durchführung derselben ersorderlichen Mittel vorhanden sind; letzteres, d. h. das Berlangen nach etwas Unmöglichem, würde voranszesetzt werden missen, wenn die schlennigste Bereitstellung des ersorderlichen Materials beaufprucht wird unter Bezugnahme auf die den Franzosen geglücke Herantson einer großen Bahl schwerer Geschütze nebst ersorderlichen Munition aus Cherbourg, Lyon und Toulon. Die nach dem Jumediathericht des Herrn Bundestanzlers die Forderung der Politik stügenden "Militärs" scheinen wohl siderssehen zu haben, daß das Gonvernement von Baris sier gedachten Zwed über mehrere Bahulinien frei versügte, während der prenßischen Herteresseinung nur eine, vielsachen Betriebsstörungen ausgesetzte Bahulinie zu Gebote stand, welche bis vor Anrzem auf 14 bis 15 Meisen vom Standort des Belagerungsparts ihren Aloschuß fand. Dierin allein liegt die einzige Erklärung für die Berzögerung des artilleristischen Angrisse.

Die beigefügten Anlagen:\*)

- 1. Bericht bes Obersten v. Rieff aus Berfailles vom 29. November 1870 und
- 2. Begleitbericht bes Oberfommandos ber Dritten Armee vom 30. November 1870

sprechen sich hierüber näher ans und legen bar, wie es trot ber gestellten Anshülfe an Pferben ber Munitionstolounen, Gespannen ber Berpslegungs-Fuhrparks und Requisition von Landsinhrwerk bisher nicht hat gelingen wollen, ber heranschaffung der schwer wiegenden Munition (biese allein 50 bis 60 000 Centner) ben wünschenswerthen Fortgang zu verschaffen.

<sup>\*)</sup> Richt aufgenommen.

Es birfte anzuerkennen sein, bag eine weitergehende Betheiligung ber Pferbe ber Munitionstolonnen die Operationsfähigkeit ber Armee zu beeintrachtigen im Stande gewesen ware.

Ebenjo wenig möchte es zuläffig gewesen sein, die Gespanne ber Fuhrparttolonnen in erhöhterem Maße in Anspruch zu nehmen. In der ersten Beit
ber Ginschließung wäre die Sicherstellung der Verpflegung ernsthaft in Frage
gesommen, und mit der nunmehr erzielten, reichlicheren Heransührung der
Verpflegung hat die Abnuhung der betreffenden Gespanne zugenommen, wie
ein Blid selbst auf die Proviantsolonnen zeigt.

Wie groß die Schwierigfeit bei Requisition von Landssuhrwerk gewesen, und wie wenig Letzteres im Allgemeinen für den Transport der schweren Belagerungsmunition geeignet ist, findet sich in der Anlage näher ausgesichtt.

Es burfte hiernach feinem Zweifel unterliegen, bag bis zur Zeit eine ichleunigere Heranführung ber Minition nicht wohl ausführbar gewesen ift.

Die Weitersührung der Bahn bis Lagny, die Heransührung geeigneter Fahrzeuge von Berlin her, die seitens des Oberkommandos der Oritten Armee in Aussicht gestellte weitere temporäre Gestellung von Zugpferden der Munitionskolonnen, sowie die eventuelle seitens der letztgedachten Behörde vorgeschlagene Ermiethung von 500 bis 1000 zweispännigen Wagen (für deren Transport dis Lagny gleichwohl etwa 30 Bahnzüge erforderlich sind) durch den Lieferanten Hugo Knopf in Ersurt wird voraussichtlich es ermögslichen, gegen Mitte nächsten Monats mit der Beschießung der Forts auf der Sidsfront zu beginnen.

Lettere ift überhaupt immer nur als das äußerste Mittel zur Bezwingung bes Widerstandes angesehen worden. Als ein, wenn auch langsamer wirkendes, aber sicher zum Ziele führendes Mittel mußte zunächst die enge Einschließung und Anshungerung betrachtet werden.

Da die Entscheidung des Feldzuges übrigens nicht hier, sondern darin liegt, daß die noch im freien Felde operirenden seindlichen Armeen geschlagen werden, dürfte es sich auch nicht empsehlen, über die Beschießung der Forts hinaus die eigentliche förmliche Besagerung vorzubereiten, welche bedeutende Opfer an Menschen ersordern würde.

Was endlich ben früher projettirten Nebenangriff gegen die Nordfront von Paris betrifft, so wurde die Ginleitung besselchen bis vor Aurzem benselben Schwierigkeiten ber Heranführung ber Munition begegnet haben, wie bies vor ber Subfront ber Fall gewesen ist. Nachbem Soissons gefallen und vor Kurzem burch Hertellung eines süblich bieser Stadt zerstörten Tunnels die Bahn bis Gonesse scharges worden ist, ist allerdings die Möglichteit der Heransührung des Belagerungssmaterials näher gerückt. Dennoch dürste, im hinblick auf die inzwischen gerade dort ersolgte sehr erhebliche Berstärfung der seinblichen Bertheidigungsswerte von einem artilleristischen Angriss, welcher in der Hauptsache wenig entschen würde, um so mehr Abstand zu nehmen sein, als durch Etablirung eines zweiten Belagerungsparts der Einschließungsstree eine zweite Fessellich ihrer freien Berwendbarkeit angelegt werden würde.

General v. Manteuffel hatte in einem Schreiben vom 26. November gemelbet, daß er infolge des Befehls zur sofortigen Einleitung der Belagerung von Montmedy den General v. Zastrow entsprechend angewiesen hade. Außerdem bat der Oberbefehlshaber der Ersten Armee, die Besehung der eroberten Festungen Diedenhosen und La Fere sowie der Eisendahnlinie Net.—Saarbrücken den betressend Generalgouvernements zu übertragen, damit seine Armee in ihrer Berwendbarteit im freien Felde nicht durch derartige Entsendungen geschwächt würde. Graf Moltke erwöderte:

## Mr. 455.

### An das Oberkommando der Erften Armee.

5. Q. Berfailles, ben 30. November 1870.

Das Königliche Oberkommando wird auf die gefällige Mittheilung vom 26. d. Mts. ganz ergebenst benachrichtigt, wie für die Belagerung von Montmeby und Mezidres die 14. Insanterie-Division und das Detachement des Generals v. Senden\*) zur freien Berfügung stehen und daß ein gleichzeitiges Borgesen gegen beide Festungen allerdings erwünscht ist. Hur den Angriff auf Mezidres steht serner das gegen La Fore zur Verwendung gesommene Bersonal und Material der Belagerungsartisserie u. s. w. zur Disposition.

Die Werke von La Fere find in einer die bewohnten Stadttheile nicht gefährbenden Art gur Sprengung vorzubereiten, so daß lettere auf von hier aus ergebenden Befehl sogleich erfolgen fann.

Das Generalgouvernement Reims tann um so weniger als zur Besetzung genannter Festung verressichtet angesehen werden, als dieselbe außerhalb der Grenzen jenes Generalgouvernements liegt. Hiernach tann die Erste Armee, solange es sich noch nicht ermöglichen läßt, weitere Besatungstruppen versügdar zu machen, von der Besetzung jener Festung, sowie von Deckung der Etappensstraßen, sobald letztere den Bezirk des Generalgouvernements Reims verlassen,

<sup>\*)</sup> Theile ber 3. Referve Divifion.

nicht entbunden werden. Was bagegen die Dedung der Bahnlinie Det Saarbruden anbetrifft, so ist bieselbe dem Generallientenant v. Löwenfeld mit übertragen worden.\*)

Die Crtrahirung der Formations-Ordre bezüglich Jutheilung der Branchen ber ehemaligen Division Rummer an das Detachement des Generals v. Senden ist bei dem herrn Kriegsminister beantragt.

Ob vielleicht General v. Senden nun unter die Befehle des Generalslieutenants v. Kamete zu stellen ist, wolle das Königliche Oberkommando gefälligst erwägen und bezügliche Bestimmungen treffen. General v. Zastrow hat dieserhalb hier angefragt.

Das Schreiben ging gleichzeitig an ben Kriegsminister mit bem Ersuchen, "wegen Jutheilung ber Brauchen ber ehenaligen Division Kummer an bas Detachement bes Generals von Senben bas Weitere veranlassen zu wollen zu.

Am 30. November wurde die Erste Armee durch Kavallerie der Maas-Armee verstärft:

# Mr. 456.

## An das Oberkommando der Maas-Armee, Margency.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 30. November 1870, 5° a.

Garde-Dragoner-Brigate ift bem Oberfommando ber Erften Armee jum Bormarich auf Rouen gur Berfügung gu ftellen.

Das Oberkommando der Ersten Armee wurde telegraphisch hiervon in Kenntniß gesetzt.

Durch ein Schreiben vom 28. November aus Bonneval hatte der Großherzog von Medlenburg-Schwerin gebeten, das Detachement Ranch, das zur Beobachtung der Straßen von Le Mans auf Paris bei 2a Ferte Bernard stehen geblieben war, zur Armee-Abtheilung wieder heranziehen zu dürfen. Graf Moltte verstügte hierauf:

# Mr. 457.

## An den Generalmajor v. Rauch, Chartres.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 2. Tezember 1870, 1º a.

Das Detachement hat sich unter Anftsärung bes Terrains nach Suben hin über Clopes und Chateandun an die Armee-Abtheilung Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs heranzuziehen.

Seine Königliche Soheit ber Großherzog von Medlenburg wurde entsprechend benachtichtigt.

<sup>\*)</sup> Bergl. Rr. 429.

# Mr. 458.

### An das Oberkommando der Dritten Armee.

S. Q. Berfailles, ben 2. Dezember 1870, ab 3º a.

Die Armee-Abtheilung Seiner Königlichen hoheit bes Großherzogs von Medlenburg-Schwerin, welche beim Aufgeben ber gegen Le Mans gerichteten Operationen ein Detachement von 2 Batailsonen, 4 Estadrons, 2 Geschützen unter Generalmajor v. Rauch zur Beobachtung ber Straßen von Le Mans zurückgelassen, hat jest die Bitte-hierher gerichtet, dieses Detachement heranziehen zu dürsen.

General v. Rand war am 30. November bis Connerré, welcher Ort ftart verschanzt, aber unbesetzt gesinnben wurde, vorgegaugen und ist dann auf Montmirail abmarschirt, woselbst er gestern eingerückt ist.

Das Detachement hat nummehr Besehl erhalten, sich über Châteandun und Clopes an die 17. Division heranzuziehen, und wird hiernach das Königsliche Oberkommando ergebenst ersucht, die Beobachtung der Straßen von Tours und Le Mans nunmehr durch andere Truppen der Oritten Armee zu veranlassen. Sine weitere Ausbehnung der 5. Kavallerie-Division nach dem linken Flügel hin erscheint nut so eher zulässig, als die Erste Armee im glücklichen Bormarsch anf Rouen ist und uach Begnahme dieses Ortes das Burückweichen der jetzt noch an der Seine sich bewegenden Mobilgarden u. s. w. in Aussicht steht.

Am 2. Dezember 920 v. ging eine Depelde bes Generals v. Stolch aus Janville (820 v.) ein, wonach ftartere seinbliche Kräfte gestern einen Theil bes 1. Baperischen Korps gutüdgebrangt hatten. Die Atmee-Abtheilung wolle sich heute, ben 2., auf ber Linie Lanon-Baigneur (fübwestlich Janville) versammeln und ben Gegner auf die Lovie gutüdwerfen. Graf Molite telegraphirte darauf im Namen Seiner Majestät:

## Mr. 459.

An den Pringen Friedrich Karl, Konigliche Sobeit, Pithiviers.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 2. Dezember 1870, 1230 a.

Nach eingegangener Meldung bürften hauptfräfte ber Loire-Armee jest süblich Artenan stehen, beren weiteres Borbringen über Toury hinans ber

Großherzog vielleicht nicht allein verhindern kann. Seine Majestät erachten es für unbedingt ersorderlich, daß Zweite Armee nunmehr direkt zum Angriff auf Orleans schreitet, um Entscheidung herbeizusühren. Heute früh wenige vorgestern verlorene Punkte der Borpostenlinie vor Paris dem Feinde wieder entrissen.

Diefer Befehl erreichte ben Pringen um 1 20 a.

# Mr. 460.

# An sammtliche Oberkommandos, Generalgonvernements und selbständigen Generalkommandos sowie an das Gonvernement Met.

S. Q. Berfailles, ben 3., ab ben 5. Dezember 1870.

Während im ersten Theile dieses Feldzuges es unseren Truppen oft gelungen ift, den Jeind zu überraschen, haben sich in neuerer Beit die Fälle gemehrt, in denen kleine Detachements durch feindliche irreguläre Truppen überfallen worden sind.

Wenn auch die an vielen Stellen hervortretende aktive Theilnahme der Candbevölkerung berartige Ueberfallsversuche begünstigt, so giebt es doch beim Gelingen berselben kann eine Entschuldigung für die Ueberfallenen.

Seine Majestät der König haben baher befohlen, daß allen Truppensbefehlshabern die größte Vorsicht und Wachsamkeit anempfohlen werde, und daß dieselben sich bei persönlicher Verantwortlichkeit vor bergleichen wohl zu vermeibenden Verlusten zu hüten hätten.

In biefer Beziehung ift zu bemerten, daß der beste Schut lleiner Detachements gegen Ueberfälle in der Bewegung liegt. Es empfiehlt sich ferner nicht, daß Truppen in einem Ort übernachten, welchen zu übersehen, nach außen abzuschließen und energisch zu vertheibigen ihre Stärfe nicht ausreicht.

Kann in biesem Fall ein Keiner Ort mit passenber Lage nicht aussindig gemacht werben, so ist zu biwafiren, wobei selbstverständlich alle Sicherheitsniahregeln zu treffen sind.

Wenn, wie dies 3. B. im Ctappendienst nicht zu vermeiben ift, fleinere Betachements für langere Zeit an einen Bunft gesessellest werben, welcher ben vorher gestellten Bedingungen nicht entspricht, so ist die Truppe möglichst in einem besonders für die Bertheibigung geeigneten, event. vorzubereitenden

Teiel bes Ortes jusammengschlen, um obne Zerschitterung ber Kröfte ben Annip antechnen ju tienne. Gine Berprovionitrung fir merbere Togs ift gu beschaften und ber Sicherbeitsbienst mit ber größten Sorgslatt gu betreiben, namentlich burch weit umb zu umregelmäßigen Zeiten und nach ben verschiedenfen Richtungen gu entfendente Bartouillen.

Daß gleich nach bem Gintiden eines fleinen Betachements in einen Ort ber Einwohnerschaft für ben Sall eines beurch ihre Unterftüging berbeigeführten Ueberfalls die hattelfen Strafen angebrofit werben und Lepturals bemnächt auch zur Ausfährung fommen miffen, ift selbstrerfandlich.

In Gegenden, beren Bevöllerung besonders feindlich auftritt, ist es nothwendig, sich burch Gestellung von Geifeln noch in erhöhtem Maße zu fichern.

Mm 4. Dezember bat bas Generalgauvernement Lothringen, Eruppen bes Armeelorps mit ber Cernirung von Langres, bas ber Ausgangspuntt fortgefester seinblicher Unternehmungen fei, beaufragen zu mollen, benn die Streittrafie bes Generalgauvernements reichten hierzu nicht aus.

hierauf murbe angeordnet:

## Pir. 461.

#### An den General der Jufanterie v. Jaftrow, Alek.

Telegramm.

S. C. Berfailles, ben 5. Dezember 1870, 50 a.

Nach Mittheilung des Generalgawernennets ist Langers sortgeiset der ünsgangspunkt seinblicher Unternehmungen gegen Chaumont, Neusschaten, Mirecourt. Greeflenz wollen Jere Aufmerksamtelt diesem Huntte zweichen und Generalgawernement Eosfrüngen von getrossenen Wohregeln verständigen.

### Mr. 462.

### An das Generalgouvernement von Lothringen, Nancy.

S. Q. Berfailles, ben 5. Dezember 1870.

Mit Begug auf bos geftrige Zefegramm bes Königlichen Generalgewertnements hat General v. Jahrow Anweisung erhalten, fein Augenmert auch auf Langres zu richten. Sämmtliche Aruppen ber 18. Dietision werben bis zum 9. b. Mits. in ber Enis Chaumont—Joinville angelangt fein. Monthen milinische Berks. 1. 3.

Rugleich wolle bas Konigliche Generalgouvernement gefällige Mittbeilung bierber gelangen laffen, wie bie bemfelben unterftellten Befatungstruppen gur Reit permenbet und bislogirt find.

Die Niederlage der Loire-Armee bei Orleans am 3. und 4. Dezember sowie bie hierdung ermögliche Wiedereinundeme vollefer Seldb am 5. früß verantaften den Chef des Generalstass der Armee, dem Gouverneur von Paris, General Trochu, folgende Mittheilung gulommen gu laffen, welche am 5. um 2º nachmittags ben Frangofifden Borpoften übergeben murbe:

### Mr. 463.

### A son Excellence Mr. le général Trochu à Paris.

Versailles le 5 décembre 1870.

Il pourrait être utile d'informer Votre Excellence que l'armée de la Loire a été défaite hier près d'Orléans et que cette ville est réoccupée par les troupes allemandes.

Si toutefois Votre Excellence jugera à propos de S'en convaincre par un de Ses officiers, je ne manquerai pas de le munir d'un saufconduit pour aller et venir.

General Trochu verzichtete auf bie Entfendung eines Officiers.

Am 6. Dezember ging im großen Sauptquartier ein Bericht bes Benerals v. Stiehle vom 5. abende über bie zweitägige Colacht bei Orleans ein. In bemfelben wurben vom 3. avenos voer dei grettagige Sogiaard eet Arteans ein. In Semigen muiren bie weitern Affolden ber unter bem Derbefeld des Kriigen Friedrich Aarl ver-einigten Iweiten Armee und der Armee-Akhleitung des Großpeziogs von Medlen-burg dahin entwickle, daß die lehtere auf dem rechten lifer der Loire fkrom-dawärts vorgehen würde, unterführt durch die Helfiche Division auf dem Linken Ufer. Die Iweite Armee follte bis jur Entscheidung der Dinge vor Paris mit den Sauptfraften die Loite nicht überschreiten, sondern lange des Fluffes von Orleans bis Gien aufmarichieren und nur vie is Rovallerie Division in der Sologne\*) ftreifen laffen. Graf Moltle ermiberte:

## Tr. 464.

## An das Oberkommando der Zweiten Armee, Orleans.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 6. Dezember 1870, 858 a.

Coreiben burch Gelbjager erhalten. Lebhafte Berfolgung bes gefchlagenen Reinbes mit Sauptfraften ber Ameiten Armee obne Rudficht auf biefige Berhaltniffe ift erforderlich. General Manteuffel bat Rouen genommen, Feind auf Davre gurud.

<sup>\*)</sup> Lanbicaft füblich Driegns.

# Mr. 465.

## An den Generalmajor v. Stiehle, Orleans.

H. D. Berfailles, den 6. Dezember 1870, 12° mitternachts, ab den 7., 12° mittags.

Wie bereits telegraphisch mitgetheilt, dürfte eine lebhafte und nachhaltige Verfolgung der Loire-Armee durchaus nöthig sein, da sie sonst nach wenigen Tagen sich hinter der Pevre wieder sammeln und bei ihrer numerischen Stärke eine neue Verlegenheit bilden kann. Wird die Verfolgung mit aussreichenden Kräften mindestens dis Vierzon sortgeseht, so wird dies locker gesügte Heer sich vielleicht ganz auslösen, gewiß aber einen bedeutenden Theil seines Materials einbüßen. Es ist von großer Wichtigkeit, daß bei endlichen Friedensverhandlungen Frankreich nicht geltend machen kann, es habe ein Heer von über 100 000 Mann, welches das Feld noch behauptet.

Wenn sich zwar die Zufunst noch nicht klar übersehen läßt, so scheint boch schon jeht als weitere Operationsrichtung der Zweiten Armee die Linie Bourges—Nevers—Châlon s. Saone gegeben, in welcher sich successive die Korps der Generale v. Zastrow und v. Werder anschließen würden.

Die Armee Seiner Königlichen hoheit bes Pringen Feldmarichall wird so eine Stärte erhalten, welche ausreicht, um alle unjere Berbindungen, bas Elfaß und die Belagerung von Belfort gegen Süben zu sichern ober selbst, wenn bann noch nöthig, offensiv gegen Lyon vorzugehen. Die genannten offenen Städte bilben zugleich die Haupt-Militäretablissements bes Feindes, wo trot stattgehabter Evaluation sicher noch Vieles zu zerstören bleibt.

Rach den hier eingegangenen Meldungen und Nachrichten müffen wir annehmen, daß die Korps des rechten Flügels der Loire-Armee nach Orleans herangezogen gewesen sind. Es ist an sich nicht wahrscheinlich, daß der kleinere Theil der überall geschlagenen Armee, die mit ihrer Hauptmasse auf dem Rückzug begriffen ist, isolirt eine Offensive gegen Paris unternehmen sollte, vielmehr wird General d'Aurelle de Paladines wohl Alles an sich ziehen, worüber er gebietet. Wenn indeß in dieser Beziehung noch Zweisel obwalten, die durch General v. Hartmann nicht inzwischen aufgeklärt sind, so ist vollstommen gerechtsertigt, daß, wie Sie beabsichtigen, ein Theil der Armee am rechten Loire-User auf Gien marschirt, wobei die Wiedervereinigung bei Bourges oder Nevers bewirft werden kann.

Durch ben fraftig ausgenutten Sieg von Orleans, welcher bem ganzen Feldzuge eine entscheinen Wendung gegeben hat, zerfibrt ber Priuz bas

Breftige ber noch nie von einem Geinbe überfdrittenen Loire, welches in bem Rudaug bes Generals v. b. Tann feine Bestätigung au finden ichien,

Die Armee bu Rord ift in voller Unflofung auf Arras gurudgewichen und tann von Lille aus geringe Unterftutung erwarten, ba bort nur Gardes mobiles sedentaires fich befinden. Die Armee de l'Ouest wird auf Savre perfolgt. Rad Bertreibung ber Regierung aus Tours tann ber Großbergog fich gegen Le Mans wenden, falls bei Conlie noch Truppenformationen ftattfinden.

Die Bewaffnung einer gangen Ration wie ber Frangofifden ift in ibrer Bebeutung nicht zu untericagen; bas einzige Mittel, ihr zu begegnen, ift: ba, wo fie fich in größere Daffen vertorpert, rudfichtslos anzugreifen. Das ift benn auch jest in allen Richtungen geschehen, bant ber Darichfähigfeit fammtlicher heerestheile und ber Entichloffenbeit ibrer Gubrer. gagt man biefen Berfammlungen Beit, fich zu fonfolibiren, fo werben fie balb als gefahrliche Wegner wieber erfteben.

Bor Baris gur Reit Mles rubia.

Am 7. Dezember befahl Seine Majeftat ber Ronig, bag bie Armee-Abtheilung bes Großbergogs wieber felbitanbig operire.

Die biergu nothwendigen Unordnungen lauteten:

## Mr. 466.

### An das Oberkommande der Zweiten Armee, Orleaus.

Telegramm. D. Q. Berfailles, ben 7. Dezember 1870, 1º a.

Armee-Abtheilung in ber bortfeits augeordneten Richtung\*) im Bormarich au belaffen, foll auf Allerhöchften Befehl nunmehr wieber felbftanbig operiren. Ameite Armee im Ginne bes von Geiner Majeftat gutgebeigenen geftrigen Telegrammo\*\*) Operationen fort feten. Felbjager \*\*\*) folgt nach.+)

<sup>\*)</sup> Auf Tours. \*\*) Bergl. Rr. 464.

<sup>\*\*\*)</sup> Graf Moltte weift bierburch auf fein Schreiben an ben General v. Stiehle vom 6. Dezember, 120 mitternachte, bin (Rr. 465).

<sup>†)</sup> General v. Stiehle ichidte noch am 7. obiges Telegramm in Abichrift an bie Armee Abtheilung, bei ber es am 8. Dezember antam.

# Mr. 467.

# An das Oberkommando der Armee-Abtheilung Seiner Königlichen fioheit des Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin.

S. D. Berfailles, ben 7. Dezember 1870, 1º a.

Das Königliche Oberfommando wird gang ergebeust benachrichtigt, wie Seine Majestät besochlen haben, daß die Armee-Abtheilung nummehr wieder selbständig in ber Richtung auf Tours ihre Overationen fortsett.

Es ist wichtig, das dortige Gonvernement zum Ansgeben seines bissherigen Sites zu veransassen und die in dortiger Gegend sich sammelnden, sowie etwa von Le Mans heranrückenden seindlichen Truppen zu zersprengen.

Die Zweite Armee hat Besehl, die geschlagene Loire-Armee auf Bierzon zu verfolgen; die Erste Armee halt Rouen besetzt und verfolgt das Korps des Generals Briant auf Havre.

Das Königliche Oberkommando wird endlich ergebenft ersucht, fich mit ber Zweiten Armee in Berbindung zu halten und direft hierher fiber Fortgang ber Operationen zu berichten.

Um ben Anfang ber Belagerung von Paris möglichft zu beschleunigen, wurde im Auftrage bes oberften Kriegsherrn angeordnet:

# Tr. 468.

### An das Oberkommando der Dritten Armee.

B. Q. Berfailles, ben 6., ab ben 7. Dezember 1870.

Seine Majestät ber König haben befohlen, daß im Interesse ber Beschleunigung der Belagerungsarbeiten gur Heransührung der benöthigten Munition ein Theil der Bespannung der Munitionskolonnen der Dritten Armee verwendet werben soll.

Das Königliche Oberfommando wolle von jedem sechsspännig bespannten Fahrzeuge ber bezeichneten Kolonnen je ein Paar Pferde bem Kommandeur ber Belagerungsartillerie Obersten v. Rieff dauernd zur Disposition stellen lassen und hierdurch, sowie durch jede anderen disponibeln Mittel den Munitionstransport nach Möglichkeit förbern.

Das Königliche Kriegsministerium wird überbem einen militärisch organisirten Juhrpart von 900 bis 1000 vierspännigen Fahrzeugen mobilisiren und dem Königlichen Serfommande gur Verfigung stellen. Utere den Zeite puntt und Ort des Eintressend wird seinergeit Mitthelung erstegen. Gleichzeitig find die Gestiglichen Dereinmandes der Ersten und zweiten Armee beauftragt worden, je 1000 branchere geschirtet Zugpferde (wo möglich mit angeschrigen vierräderigen Johrspungn) zustammengutreiben und dem Königslichen Serfommade um Kerfichung au stellen.

Die Obertommanbos ber Erften und 3weiten Armee erhielten am 7. Des gember entsprechenbe Anweifungen.

Middeinend im Jusummenham mit bieden Berfügungen steht der Befehl an den der Erfelt Aufmer unterfelbendennel des Annele, delfin Eritum bie Belagerung von Mentinchy und Melieres ameritaut mar; über seine Franzeisen mittlebar an best große Causprauferte ju mehre mub indehendern bes unmige Dies im Verlegeren von lässen in scham Beiglich absattleten. Alle tagend vergener der Beiglich der Beiglich der Beiglich der Beiglich gestellt wir Aufmitten bei der Beiglich der Beiglich der Beiglich gestellt aus der Beiglich gestellt als Beriffe moffenschliet.

### P(r. 469.

### An den Generallientenant v. Rameke, Diedenhofen.") (Hachzusenden.)

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 6. Dezember 1870, 11 16 a.

We befinden Sie fich? Wie neti ift bie Belagerung von Montmedwoorgeschritten? Jadem Sie General v. Senden vor Meigiers verflärtt? Est sit nordvenedig, sier über Ihre Benegungen bireit unterrichtet zu sein, de Umweg durch Derefommande der Gesten Armee zu gestrondende. Auf den Denem gegen Weigiersch unterein Alle mit Wedgerumgsmaterial in umd ber, deren Annachme General v. Senden verweigert, dadunch wird das Angemmaterial für andere Jimede entgegen. Da Sie dert Derechselb haben, bitte ich biefe Berchlüfft; zu erdene um dischlich biefer zu melden.

Diefe Depefche erreichte den General v. Ramele am 7. spät abends in Zopp von Montinebe, Son sier melbete der General um 11.6 a. (in Berfailles am 8. um 12 a.), Montinede sie faunt certiel, der Besjind wer Besselbeigung lassel sich aber noch nicht bestimmen. Mit General v. Genden sei er wegen der Jüge in Berfeidung getreten.

Auf die Relbung des Oberbefehlshabers der Ersten Armee vom 6. Dezember, beg General D. Goeben am 5. nachmitage die Squipfladt der Normandie, Gooden, befeht bade, ergingen feitens des großen Sauptquartiers die Wesfungen für bie serneren Aufgaben der Deutschen Son Baris:

<sup>\*)</sup> Bei ber Romusandantur Tiedensofen murde außerdent am 7. Dezember 50-a. am, gefragt, od die Topefige am General is, Kannefe angefommen und wohln sie weiterbefordert ist, wo der General sich aufhalte. Am 8. erwiderte die Rommandantur anfangs als unsicher, in einer 2. Depefige als bestimmt, der General sich unspohl oder Wontlinden.

### Pir. 470.

An den General der Kavallerie Freiherrn v. Mantenffel, Rouen.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 6. Dezember 1870, 930 a.

Berfolgung auf Davre unter Festhaltung von Rouen einzuleiten. Spezielle Anweisung über weitere Operationen wird morgen erfolgen.

## Mr. 471.

### An den General der Ravallerie freiherrn v. Mantenffel, Konen.

Telegramm. Ş. Q. Berfailles, ben 7. Dezember 1870, 1° a. Seine Majestät befehlen schlemigste Berfolgung bes Zeindes auf Hävre. Keldischer folgt nach.

## Pir. 472.

### An das Oberkommande der Erften Armer.

S. C. Berfailles, ben 7. Dezember 1870, 3º a.

Seine Majestat ber König haben über bie weiteren Operationen ber Ersten Krmee zu befehlen geruht, baß Bouen beigt zu halten und von bort auß bas linte Seine-Ufer zu beobachten ist. Berbindung mit ber 5. Kavallerie-Diofison (Sabsquartier Derur) ist ausgunchmen.

Die Saupträfte ber Erften Armer sollen jur Jourigung der Hingem bei Archivel nach im nordwesslichen Frankrich noch im freien Zeibe sich bewegenden seinbilden Aruppen Verreendung sinden, und halten Seine Wasselftät es zu nächt sie und halten Seine Wasselftät es zu nächt sieh zu verfolgt werben. Die Sauer seise burzen des Generals Briant lebhast verfolgt werben. Die Sauer seise burzen den Annaberich zu nechnen ist, wirb der Entstätung des Königlichen Obertommandes übertassen, und wird in biefer Beziehung nur ergebenst bemertt, daß eine Kooperation größerer seinbilder Kriegsschiffe nur zur Jutusgeit möglich sein soll, so das ein etwoiser Kaufrif allo mit Versium der einsulieten wörzt.

Nach hier vorliegenden Rachrichten soll in Savre in neuester Zeit ein sehr erhebliches, von Amerika kommendes Kriegsmaterial (allein etwa 8000 Spinterladungsgenechre) gelandet sein, bessen Begnachme oder Zerftörung sehr erwünscht ist.

In feinem Fall wollen Seine Majeftat, bag bie Erste Armee fich vor Savre in ein geitraubenbes Unternehmen einlaffe; es ift vielmehr fiets ber

Geschischuntt ber Zeiprengung der im frein Zeide auftreinden seinklichen Erichtliche Grundlichen, mit dacher auch eine Biederaufnahme der Operationen gegen die dei Amiens geschlagenen Tempen nicht ausgeschlossen, soren die seine Wirte zeitigen Sammehuntten dei Arras u. J. w. erneut vorröften follen.

Die Bruite Armer ridt von Drifands aus in ber Richtung auf Biergan weiter vor, während bie Armer-Abtheilung Seiner Röuiglichen hobeit bes Greibbergass von Medlenburg-Schwerin fich über Beaugency gegen Tourst wenket, um die dertige Rögierung zu verfezen umd die in leiner Gegend sowie bei E Mans sich sammendem seindlichen Streitfrässe zu zersprengen oder zum Richtung zu nöchtigen.

Emblich wird noch ergebenft bemerft, doß Derft Bartisch") nieblt vierefflungs-Rompagnien und dem vor 28 feire verwended gewesenen Belagerungsgeschätig jur Verfigung des Königlichen Deretommandes der Mass-Armee hier berangegen werden ist. Es verbleibt sonach, nachem eine Zestungsartisterie Zempagnie nach Amiens gejogen worden, noch eine dergleichen in Ko Zeire.

Die Aussischung der Anordnung des Königlichen Soerfommandes wegen herangiefung der leiten noch im Wets befindischen Zeftungs-Bionier-Kompagnie dat auf Bericht des dortigen Gewerenments verfäusig bemischnet werden mitsen, und wird dem Königlichen Soerfommande hiernach erzebenft anseinngestellt, dem in Amiens hervortretenden Bedürfniss (wohin auch die Borbereitung der Sprengung der Cliadelle gehört) in anderen Belie abgussischen

Borstehendes Schreiben erreichte bas Oberkommando ber Ersten Armee am 9. Dezember in Rouen.

## Mr. 473.

### An den Kriegsminifter General der Infanterie v. Roon.

S. D. Berfailles, ben 8. Dezember 1870.

Euerer Excellenz beehre ich mich, anliegend ganz ergebenst zu übersenden:

1. Eine motivite Darlegung der Nothwendigkeit weiterer Truppenformationen in der Heimath.

<sup>\*)</sup> Derfelde hatte, ebenso wie vor Tous und Goissons, die Belagerungsartillerie bei ber Belhiesung von Za Fiere sommandiet. Um II. Dezember wurde Oberst Bartich durch Allerhöckse Orber mit der oberen Leitung über die im Bereiche der Maas-Armee in Wirtsamteit tretende Belagerungsartisserie betraut.

2. Gine Uebersicht besjenigen, was Fraufreich im Puntt ber Aufstellung von Streitfraften in nenerer Zeit geleiftet hat.

Wenn auch von den in der letztgedachten Anlage aufgeführten Formationen manche von zweiselhaftem Werth erscheinen, und namentlich hervorzuheben ist, daß der größte Theil der setzt in die neun Ausbisdungslager beorderten Maunschaften vor Mitte künftigen Monats kaum eine Einwirkung auf die militärischen Operationen ausüben wird, so halte ich doch schon setzt die Kenßerung einer gewissen militärischen Kraftanstrengung auch unsererseits unsbedingt geboten, wenn nicht die Operationsstärfe unserer Feld-Armee, und hiermit der Ersolg der bisher so glüdlich erreichten Resultate, erustlich in Frage gestellt werden soll.

Gine baldgefällige Mudaußernug, inwieweit Enere Excelleuz geneigt find, meinen speziellen Borichlägen eine Förberung zu Theil werben zu lassen, sehe ich ebenmäßig entgegen.

## Anlage 1.

Nachdem es den Deutschen Heeren durch einen beispiellos glüdlichen Feldzug gelungen ist, fast die ganze beim Beginn des Krieges aufgebotene seinbliche Heeresmacht gesaugen zu nehmen, hat Frankreich die Mittel gesunden, sich inmerhalb der Frist von kaum drei Mouaten ein nenes Heer zu ichaffen, zahlreicher als das vernichtete, von letzterem nur wenig formirte Feldtruppentheile, außer diesen nur die Depots übernehmend.

Trot neuer in den letzten Tagen ersochtener Siege unsererseits ist die Bahl der seinblichen Streitkräfte im steten Wachsen begriffen, und wenn der innere Werth dieser Formationen auch in keiner Beise an die Qualität unserer Truppen heranreicht, so ist doch abzusesen, daß die sast unversieglich scheinenden Hilfsmittel des seindlichen Landes den schnellen und durchsgreisenden Ersolg unserer Bassen in Frage stellen werden, sofern nicht bald auch in unserem Lande Anstreugungen gemacht werden, welche einigermaßen benen des Feindes gleichen.

Bir haben glüdlicherweise uicht nöthig, neue Kadres für die Feldstruppen aufzustellen; es genngt, wenn wir unsere Bataillone und Essabrons durch Einstellung von Ersat komplet erhalten. Dies kann keiner Schwierigsteit begegnen. Bir stellten bei der Mobilmachung organisationsmäßig in dem Garbes, I. dis XI. Armeekorps 105 Ersats-Bataillone zu 1002 Mann auf; in jedem berselben befanden sich höchstens 400 Mann auß der Ersatzeserve, während 600 Mann vollständig ausgebildet waren. Die gesammte Jufanterie

wird noch nicht 60 000 Mann bauernde Berlufte gehabt haben. Da aber auch die 40 000 Mann aus der Erfatzreserve jett als ausgebildet zu betrachten sind, so muffen die in Summa 100 000 Mann Infanterie-Ersatruppen ausgereicht haben, zu jeder Zeit den bisherigen Abgang bei dieser Basse zu beden.

Seitbem hat am 1. Oftober b. 38. die gewöhnliche Refruteneiustellung von etwa 60 000 Mann Infauterie stattgefunden, beren Ausbildung bis zum 1. Januar 1871 vollendet sein nuß. Hieraus erhellt, daß die Kompleterhaltung der Infanterie um so weniger schwierig sein kaun, als im Bedarfssall die Einziehung von Refruten des Jahrgangs 1871 bereits gegen Ende des Monats Januar ersolgen kann, im Gangen also die zum 1. Mai t. 38. ein Ersah an Insanteriemanuschaften die zur höhe von 220 000 Mann möglich ist, dem ein Abgang in auch uur annäherud gleicher höhe nicht eutgegensteht. Nehnlich verhält es sich mit der Kavallerie und Artillerie. Das Resultat dieser Betrachtung ist, daß das System unseres Ersahes für die Keld-Armee ausgiebig funktionirt.

Lettere selbst bleibt aber ben sich mehrenben seindlichen Streitkräften gegenüber um bann start geung, wenn sie im Borschreiten nicht genöthigt wird, einen Theil ihrer Kräfte auf bem okkupirten, hinter ihr liegenden Terrain zurückzulassen.

Diese bei bem gegenwärtigen Rriege uicht zu unterschätzenbe Aufgabe muß anderen Truppen, ben Landwehrtruppen, zusalsen und lettere muffen in ausreichenber Zahl bisponibel gemacht werben.

Das Garbes, I. bis XI. Armeekorps stellten beim Beginn bes Feldzuges 162 Landwehr-Bataillone auf, welche in neuerer Zeit auf die Stärke von je 1002 bis 1202 Mann gebracht werben find.

57 biefer Bataillone befinden sich noch im Inlande, woselbst sie zur Bertheidigung der Küsten, Bewachung der zahlreichen Kriegsgefangenen und zu sousstellen Besatungszwecken verwendet werden. Es erscheint nothwendig, dieselben nach und und sämuntlich nach Frankreich zu ziehen.

Wenn es in Franfreich möglich gewesen ist, aus nichts zahlreiche Truppentörper zu schaffen, welche sich nicht geschent haben, unseren wohlgeübten Feldtruppen im freien Felde entgegenzutreten, so muffen wir im Stande sein, durch Sinderusung aller noch zum Dienst verpflichteten, sowie auch der jüngst aus seder Pflicht entlassenen Landwehrossiziere und Maunschaften Truppentheile herzustellen, welche die nicht bewassenen Französsischen Ariegsgesangenen bewachen und den gewöhnlichen Garnisondienst im Julande verseben können. Der in biefer Beziehung gemachte Ansang ber Formation von 60 unberittenen Depot-Schwadronen zu 200 Mann giebt nur ein geringes Resultat.

Es bürfte fermer leinem Bedenten unterliegen, die Erfoh-Botoillone berjenigen Regimenter, welchen man in Julunft Garnijonen in Essosiebestringen amerijen will, jett schon nach Wet, Strassung u. s. w. zu verlegen. Daburch würde eine zleiche Augabl der jest bort stebenden Landwehr-Bataillone zum weiteren Borschieben verwendbar. Genst mußen, die Beiterers geschiebt, nach Formation der oben erwähnten Topol-Schoodronen 12 Landwehr-Bataillone frei werben, beren scholmigste Juneilung erwänsigt ist.

### Antage 2.

# Summarifche Ueberficht ber im Laufe bes gegenwärtigen Rrieges von Franfreich nen formirten altiven Truppenförper.

A. Soon auf bem Rriegsichauplag attiv geworben:

Infanterie:

| 69 Marsch-Anfanterie-Regimenter zu 3 Bat., Regt.<br>zu 2500 Mann                                                                                                             | 172 500 | Mann |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 12 Marich-Jäger-Bataillone ju 4 Komp., Bat. 3u 800 Mann                                                                                                                      | 9 600   | s    |
| 100 Mobilgarben-Regimenter zu 3 Bat., Regt. zu<br>3000 Mann                                                                                                                  | 300 000 |      |
| 3000 Manii                                                                                                                                                                   | 482,100 |      |
| Ravallerie: Abgefehen von mehreren gang retablirten<br>Regimentern:                                                                                                          |         |      |
| 20 Marfch : Regimenter zu 4 Estadr., Regt. zu 500 Mam                                                                                                                        | 10 000  |      |
| Artifferie:                                                                                                                                                                  |         |      |
| 100 Marsch-Batterien                                                                                                                                                         | 15 000  |      |
| Bufammen                                                                                                                                                                     | 507 100 | Mann |
| Dagu:                                                                                                                                                                        |         |      |
| Etwa 25 für ben Dienst zu Lande sormirte<br>Marine "Zusanterie "Balaillone; mindestens<br>20 000 Mann. Marine Artillerie und Ma-<br>trosen; einige Regimenter Gendarm zu Fuß |         |      |
| und zu Pferbe                                                                                                                                                                | 45 000  | *    |

## B. Zett in Organisation in neun Ausbilbungs= lagern begriffen:

Die Gardes nationaux mobilises aller Departements, nach Bollendung der Organisation etwa 800 Batailsone zu durchschnittlich 1000 Mann (von denen 47 Batailsone der Bretagne schon verwendbar), in nenn Lagern vertheilt . = 800 000 Mann.

Die zugehörigen Batterien haben bie Departements auszuruften.

In biese Kategorie gehören auch bie Marsch = Batailione ber Parifer Nationalgarde = 266 Bat. (311 4 bis 500 Mann) . . . =

Zusammen rund 1 500 000 Mann.

100 000

Die Führer bes VII. und XIV. Armeeforps erhielten am 8. Dezember ber veranderten Kriegslage entsprechende Aufgaben:

# Mr. 474.

# An den General der Infanterie v. Baftrow, Donjene. (Nach Chanmont nachsenden.)

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 8. Dezember 1870, 120 mittags.

General Werber hat Besehl erhalten, Langres zu beobachten. Das VII. Armeetorps hat auf Châtisson s. Seine weiter vorzurücken. Hauptgnartier hierber melben. Kelbjäger unterwegs.

# Mr. 475.

## An den General der Infanterie v. Werder, Dijon.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 8. Dezember 1870, 12º mittags.

Langres ift von Ihnen zu beobachten. General Zastrow rückt auf Châtiston s. Seine vor. Feldjäger unterwegs.

### 27r. 476.

#### An den General der Jufanterie v. Baftrow.

S. Q. Berfailles, ben 8. Dezember 1870, ab 4º a.

Rachdem in den Tagen vom 30. Revember bis 4. Dezember d. 38. die feinbliche Golie-Armee um Orifosins geschlagen um jum Ristague theist biete Greit in stücker Ristague, beiste auf Towns genöticht, werden sit, nachdem serne bei in großem Stil unternommenn Durchbruchsversuche der Armee vom Paris am 30. November und 2. Dezember d. 38. gurückgewiesin werden sind, sie des von um Austages Cources Greesten, in demanischaft mit General v. Berder die Bertindungen der Zweiten und Oritten Armee zu sicher, sowie die Selfischung der sowielen und Oritten Armee zu sicher, sowie die Selfischung der sibilisen Zweite Green zu sich gewenenments Selmis und Vorleitung der füblissen Zweite Grein der Gewenenments Selmis und Vorleitungen beröstlichten.

Diefe Aufgabe wird sich nicht durch längeren Stüsstand, sondern vielmehr burch ledhöste, gegen seindliche Tempenanstammlung gerücktet und mit amertechnen Arfein unternommen Offensibewagungen löfen lässen, webe bie dauende Beseing einzelner für die eigenen Berbindungen, Sicherstellung der Berpflegung u. ]. w. wöcksigen Puntte natürlich nicht ansgeschiossen beitebt.

Einer besondern Aufmertsanteit Guerer Excellenz empfehle ich die für dem Etoppendienst der Zweiten Armee überaus wichtige Schaftlinie Chätillon— Ruits\*)—Tomerre-Zoigne, deren Deckung einen Bormarsch mit den Hauptträften über Chätillon auf Puits und darüber hinaus ersordert.

Um Eurere Excelleng Staffe sir bleien Zword nicht zu zerspititern, ist General vo. Werber nunmehr mit der Beobachung und Jositrung von Vangres beauftragt worden, so daß die Guerre Excelleng zur Versägung stehenden Truppen nunmehr gang in der oden angedunten Richtung vernenntet werden fonnen. Wie weit Letzter zu verfolgen ist, wird ebens sein den von den Guerre Excelleng gegenüber etwa auftretenden seinklichen Streitlich gene dem Beim Versäglich der Versäglich versäglich der Versägl

Erforberlich ist bie genauere Absuchung ber von östlich Joignn über Augerre nach Clamecy und Avalson (?) subrenden Sackbahn, auf beren Endpuntte möglicherweise Fahrmaterial des nordwestlichen Bahntompiezes ge-

<sup>\*)</sup> Ruits f. Armangon.

borgen fein tann. Die Ausnutung beffelben fur bieffeitige Zwede ift überaus munfchenswerth,

Guerer Ercelleng wird biernach bas Weitere ergebenft anbeimgeftellt.

### Mr. 477.

#### An den General der Jufanterie v. Werder, Dijon.

S. D. Berfailles, ben 8. Dezember 1870, ab 4º a.

Nachem in den Togen vom 30. Mecmehre die 4. Dezember d. 34. die eindliche Leiter Michtung, freits auf Tours genötigt worden ist, nachdem ferner die in großen Still unternoumenen Durchruchsverluche der Armee von Paris am 30. November und 2. Dezember gruindzweises worden worden find, it es von nun an Aufgabet Gwerrer Greelleng, die mit allem Witteln zu fördernde Bedagrung von Bessel ab den, Longenber zu isslichen dem die Wemeinschaft mit Gwenecia d. Zoftwo die Verfrührungen der Jweiten und demekrischaft mit Gwenecia d. Zoftwo die Verfrührungen der Jweiten und demekrischaft mit Gwenecia d. Zosstwo die Verfrührungen der Jweiten und Dritten Armes zu sicher, von der die Verfrührungen der Jweiten und Dritten Armes zu sicher, von der die Verfrührungen der Jweiten und Dritten Armes zu sicher, von der die Verfrührungen und Verins herreitzischen Theis der Generalgouvernements Lochringen und Vetims herreitzischen

Dem General der Infanterie v. Zastrow ist zumächft die Marschrichtung auf Châtillon f. Seine gegeben, von vo aus derstles dann weiter in südmestlicher Richtung vorzuschreiten und insbesondere die Deckung der Bahnlinie Châtillon – Nuits-Zonnerret-Josiam zu übernehmen haben wird.

Seine Anfgabe, wie auch diesening Eurere Cresseng, wird sich nicht aber die auch eine Angeren Seilstand, sondern viellnehr durch lebhate, gegen eindelige Anfammlungen gerichtet und mit auserichnehm Kröften unternommene Offensbetregungen löfen saffen, voebel die dauernde Befehung einzelner für die chren Berbindungen, Sicherstellung der Berpstegung u. f. m. vichtiger Amnte natürtich nicht ausgeschlossen bleib.

Giner besonderen Aufmertsamteit Gnerer Errelleng empfosse ich die Seeschittisse vor Langere. And einer genannte Zestung aus Ausgangspunft fleiner
geweremments Veispingen die genannte Zestung aus Ausgangspunft fleiner
Errebtischen gegen Reusschaten, Mirecourt und Epinal. Ge ist neithenenigs
errelieden obstellt au werbischern, und fielt die in Bezug sierend auf das
gefällige Einvernehmen mit dem vergenannten Generalgeuvernement anseim,
neckses viellesse im Seinne fein wird, durch einen Theil seiner Offundionsteutpen für oben gebachten Zwech mitgawirten.

Generalmajor v. Rraat,\*) welchem zeitweise mahrend bes Borbeimariches ber Zweiten Armee bie Ginfdliegung von Langres aufgegeben mar, fand bie bortigen Berhältniffe für einen Sandftreich einlabend und wurde an der Ausführung beffelben nur durch ben infolge bes leberfalls von Chatillon \*\*) ploblich eintreffenden Befehl zum ungefäumten Abmarich gehindert.

Gerner lente ich Enerer Ercelleng Aufmerkfamteit auf bas Terrain zwischen Dole und Arc et Senans bin, in welches bas XIV. Armeeforps auf bieffeitige Beranlaffung icon einmal bineingerudt war. Der Guerer Excelleng nicht entgebende Bortheil ber bauernben Offupation befielben besteht in ber Abichneibung von Befangon von ben rudwärtigen Bahnverbindungen, fowie in der unmittelbareren Giderung ber Belagerung von Belfort gegen von Suben mittelft ber Gifenbabn etwa beranguführende Entfattruppen.

Doch muß es Guerer Ercelleng gefälligem Ermeffen auf Grund ber von anderen Bunkten über Unsammlung feindlicher Streitfrafte eingehenden Rachrichten lediglich überlaffen werben, ob eine Operation in ber vorbezeichneten Richtung opportun ericheint.

Wenn, wie aus einigen Berichten Guerer Ercelleng erfichtlich, Die Bewegungen ber Truppen bes XIV. Armeeforps nicht nur burch bie Ungunft ber Bitterung ober naturliche Terrainschwierigfeiten, sondern and burch eine feinbiclige Haltung ber Ginwohnerschaft beeinträchtigt worden find, fei es, bafi offener Widerstand mit bewaffneter Sand ftattgefunden bat, ober fei es. baft burch boswillige und wiederholte Berftorung ber Rommunitationen Sinberniffe bereitet worben find, fo fann Enerer Ercelleng nur Die ftrenafte Behandlung ber Schulbigen an Leben und Gigenthum anempfohlen werben, mobei gange Gemeinden für bie Thaten einzelner Mitglieder, Die man nicht ermitteln fann, als verhaftet zu erachten find.

Guerer Excelleng wird hiernach bas Weitere gang ergebenft anheimgestellt.

Diefes Schreiben erreichte ben Beneral v. Werber erft am 13. Dezember frub.

murbe:

Bei dem weiteren Borgeben von Orleans loireabwarts begegnete Die Armee-Abtheilung bes Großherzogs am 7. Dezember bei Meung ernstern Widerstate Weines General v. Stofch berichtete hierüber telegraphisch und schriftlich noch an demfelben Tage und wies dabei auf die politische Wichtigkeit einer Einnahme von Zours, gleichzeitig aber auch auf die geringe Stärke der Truppen des Großherzogs hm, die einen Ersolg keineswegs sicherstellten.

Der schriftliche Bericht kam am 8. in Bersailles an, worauf am 9. befohlen

<sup>\*)</sup> Rommanbeur ber 20. Divifion.

<sup>\*\*) 19.</sup> November 1870.

### 2ir. 478.

### An das Oberkommande der Zweiten Armee, Orteans.

Telegramm. D. D. Berfailles, ben 9. Dezember 1870, 915 v.

Nach Meldung bes Greifkerzogs fiellen sich ibm bie Haupthäfte bes Seinbes gegenüber. Seine Wojefial befehlen, baß, um die sierand wichtige Operation auf Teurs energisch fortunistieren, die Armer-Atheitung so samt wie möglich mit mindeftens einer Division dirett auf dem rechten Loire-Ufer zu unterflügen ist, woder Kooperation auf dem linken Ufer mit flarten Kräften geneteit wird. Seiner Königlichen Hoheit vom Pringen Feldwarfsall fällt hiermit bie obere Keining der gefammten Operationen an der Loire zu.

Dem Großherzog wurde Diefes Telegramm im Wortlaut übermittelt.

Die Berbindung zwischen der auf Tours vorgehenden Armee-Abtheilung und ber Gisten Armee herzustellen, sollte nunmehr die Aufgade der 5. Kavallerie-Dwisson fein. Die entsprechanden Weisingen für beier Dwisson wurden dem Oberlommando der Dritten Armee zur Weitergade ertheilt:

## Mr. 479.

### An das Oberkommando der Dritten Armee.

S. Q. Berfailles, ben 9. Dezember 1870, nachm.

Nach gestern eingegangener telegrophischem Medwig des Generals ber Avallerie Jereberrn v. Manteuffel hat berselbe von Neuen ans auch Detackements auf das sinkt Ufer der Seine in der Richtung gegen Bernon und Gereur vorgescheben. Das Königliche Oberkommande wird hiernach gan; erzebenst ersuch den Generallieutenant v. Obeinbaben\*) mit entsprecheber Instrumation zu verschen.

Es erscheint angängig, doß die 6. Kavallerie-Division nunmehr mit ihren Damptträften namentlich in silbwesstlicher Richtung operiet, do doß Zertrain an der Seine selbs burch das Borgschen der Ersten Armee und der Betachennts der Maad-Armee voraussschlich gesäubert sein wird.

Generallieutenant v. Rheinbaben dürfte serner augmeeisen sein, sich mit bem Königlichen Oberfommande der Ersten Armes zu Weuen im Bereinbung zu halten und möglichst die Kommunistation mit der von Orleans auf Zours opertrenden Armes Attischlung Seiner Königlichen Hoheit des Großberzogs von Medlenburg-Schwerin aufgusuchen.

<sup>\*)</sup> Rommanbeur ber 5. Ravallerie Divition.

Auf Grund der am 4. Dezember vom großen Hauptquartier an das Dberkommando der Maas-Armee erlassenen Berfügung (vergl. Rr. 452) über die Anlage von Belagerungs-Batterien auf der Offrfront von Paris war seitens der genannten Armee am 7. Dezember über diese Batterien und ihre Armirung ein Berickt eingereicht worden, in welchem die Absicht ausgeptvochen wurde, nicht früher mit dem Atteriebau zu beginnen, als bis auch die Geschütze mit ausreichender Munition vor Paris eingetrossen, als bis auch der ersorberlichen Belagerungssgeschütze war auf 76, die der zur Bedienung nötzigen Artillerie-Kompagnien auf 12 veranschlaat.

Braf Moltfe ermiberte:

# Mr. 480.

## An das Oberkommando der Maas-Armee, Margency.

S. D. Berfailles, ben 9. Dezember 1870, nachm.

Mit den von dem Königlichen Oberfommando im Schreiben vom 7. und dem angefügten Refognoszirungsberichte dargelegten Anschannigen und Absichten kann ich mich allenthalben einverstanden ertlären, und wird es sich allerdings empfehlen, die Batteriebanten erst dann zu beginnen, wenn deren alsbalbige Armirung u. f. w. sichergestellt ift.

Bur schleunigen Heranführung der beantragten Geschütze und Artilleries Festungs-Rompagnien sind die betreffenden Anordnungen bereits getroffen. Oberst Bartich\*) wird von La Fore und Soissons ans den daselbst und vor Toul verwendeten Belagerungsvark beranführen:

10 gezogene 24 Bfder,

16 = 12 Bfber,

mit 230 Couf per Befchut und vier Feftungsartillerie-Rompagnien.

Aus Gifenbahnrudfichten hat biefer Transport auf die Linie Gevran inftrabirt werben muffen.

Nach bem Eintreffen bes Obersten Bartich mit Begleitungspersonal wird sich übersehen lassen, was für ben Belagerungspart ber Ofifront noch an Bersonal nöthig ift, und ben besfallsigen Anträgen bann sofort entsprochen merben.

Das Rönigliche Ariegsministerium wird bem Oberften Bartich überbem icon bereitgestellte

20 gezogene 24 Pfber, 20 = 12 Bfber. mit erster Munitionsrate

<sup>\*)</sup> Bergl. G. 430 Anm. Moltles militarifde Berle. L. 3.

und zwei Artillerie-Feftungs-Rompagnien gur Berfügung ftellen und biefelben auf Lagun inftrabiren.

Für bie Beranführung ber noch beantragten

10 furgen 24 Pfber

und Mobilifirung von noch zwei Breußischen Festungsartillerie-Kompagnien ist Sorge getragen, und ebenso die Heranziehung von drei Sächsichen Festungsartillerie-Kompagnien in die Bear geleitet.

Das Königliche Obertommando wird sonach über 76 Geschütze und 11 Jestungsartillerie-Rompagnien versügen, womit ber Bedarf ausreichend gebedt fein durfte.

### 27r. 481.

# Au fämmtliche Oberkommandos, Generalgonvernements und selbständigen Generalkommandos.

S. D. Berfailles, ben 10. Dezember 1870.

Seine Moleital hobem befohlen: Bei Abschis von Berchanktungen mit Frangölischen Weberten ift das Richitalts berießten im Deutlicher Sprache ntebergulegen und seinen Behörden vorder zu eröffnen, daß nur der Jedalt bes Bentischen Arzeis als gillitg zu erachten ist. Die Juziehung eines Dolmetisch und die Anfalman Frangölischen Eleverteum als nu sestanten.

Turd Oceanjieljung von 18 Crish-Vataillonen auß der Heimalh nach dem Reississkauptal und Aufseitung derfelken on die Generalgouverrements in Eulpringen und im Elich murbe est möglich, der Erften Armee 8 Sondwecht-Statislinen zu derfelkungs- und Etappenzwerden zu überweifen sowie das VII. Armeetorps zu verführten.

Ge ereinnen Demnityrechend Anweitungen an dem Ariedominister, an die ge-

es ergungen demeniprechend Anweijungen an den Arregsminifer, an die genannten Generalgouvernements, an das Gouvernement Met und an das Oberlommando der Eriken Armee.

Der Befehl an bas VII. Armeeforps lautet:

## Mr. 482.

### An das Generalkommando VII. Armeekorps.

S. Q. Berfailles, ben 11. Dezember 1870.

Seine Majeftat ber König haben eine Berftartung ber bei Chaumont u. f. w. versammelten Theile bes VII. Armeetorps burch bie InfanterieBesichtspuntte für bas weitere Berhalten ber Zweiten Armee. 12. Dezember 1870. 441

Regimenter Nr. 60 und 72,\*) sowie burch bas 1. Reserve-Husauent zu besehlen geruht.

Letigebachtes Regiment erreicht am 12. b. Mts. Bitry und hat telegraphische Anweisung erhalten, von bort aus die Richtung über Tropes auf St. Florentin einzuschlagen und die Verbindung mit dem Königlichen Generalskommando aufzusuchen.

Die Infanterie-Regimenter Nr. 72 bezw. Nr. 60, welche leinen gemeinsfamen Brigadeverband bilben, werben Wohlbemfelben feitens bes Gouvernements von Wet bezw. bes Generalgouvernements von Lothringen überwiesen werben.

# Mr. 483.

## An den Generalmajor v. Stiehle, Orleaus.

S. Q. Berfailles, ben 12. Dezember 1870, ab 50 a.

Ener Hochwohlgeboren gestatte ich mir nachstehend einige Gesichtspuntte barzulegen, welche sich aus der gesammten Situation der deutschen Heere ergeben und bei Anordnung der weiteren Operationen der zur Zeit unter dem Oberbesehl Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Friedrich Karl vereinigten Streitkräfte in Betracht zu ziehen sein werden.

Nachbem es in ben letzten Tagen bes November und ersten Tagen bieses Monats gelungen, die in verschiedenen Richtungen unternommenen Berjuche des Feindes, Paris zu entsetzen, abzuweisen, kam es zunächst darauf an, die zu biesem Zwecke verwendeten, loder gesügten seindlichen Heresmassen burch eine energische Berfolgung für längere Zeit außer Thätigkeit zu seizen.

Diese Aufgabe befteht meiner Ansicht nach noch bezüglich ber in ben letten Tagen ber Armee-Abitheilung Seiner Königlichen Hoheit bes Groß-herzogs gegenüber befindlich gewesenen seindlichen Armeetorps, welche mit ausreichenben Kräften weiter zu verfolgen und möglichst zu zersprengen sind.

<sup>\*)</sup> Das Infanterie-Regiment Nr. 60 unterstand bisher bem Generalgouvernement von Lothringen, bas Infanterie-Regiment Nr. 72 bem Gouvernement von Met.

Andererfeits ist nicht zu verlennen, das meire Kräfte vor dem Fall von kein nicht auserichen nerden, die Operationen in südlicher und westlicher Michtung zu weit auszubeiten, und ist deser ihre mei Beiferändung vorstunfig gebeten, welche auch noch den Bertheil bieten wird, den Aruppen die nach den ansprengenden Bewegungen und Gesechten der lehten Zeit gewiß nochwendige Muse an gewöhren.

Ohne gang besondere Beranlaffung durste von der Zweiten Armee die Linie des Cher, Tours, Bourges, Revers nicht zu überichreiten sein, welche in der Bereithaltung der Hauptfrafte bei Orleans ihren Stütppuntt finden fannte.

Die Sicherung agen Welfen wurde bie Armer-Athfeltung Seiner Königiem Sobiet bes Evroßergags von Medlenburg-Edwerin zu übernehmen haben. Wenn, wie es sichein, die er Urzepenformationen (vormals Ketatry) von Conlic aus bereits zur Leitre-Arme berangzagen und folglich in ben Afflägu beriehen verwicklich inh, do würde eine Gentrasstellung, etwa bei Chartes, in nicht allzu weiter Entjernung von Paris die Möglichfeit einer Mussellung bes genannten Berbandes ober bes Austausses einzelner Theile beilden anvähren.

Die bezüglich der Befehung von Orlefans durch Abeile des I. Baperischen Korps getrossene Anordnung des Königlichen Oberkommandos wird durch vorstehende Darlegung zur Zeit nicht berührt.

Eine besondere Aufmertjamteit ersodvert meiner Ansich in dach die dauernde und sicher Beolodigmig der unter Oberbeschi des Generals Bourbati über Gien u. s. w. in der Richtung auf Bourges bezw. Revers abgegogenen seindlichen Korps (18. und 20.).

Bei einem etwalgen Wiederworschreiten der letteren ist diesseiss die Mitwirkung des Generals der Jusanterie v. Jastrow, welcher, von morgen ab in Chaitlon s. Seine bestudich, durch die Insanterie-Megimenter Nr. 60 und Nr. 72 verstärtt werden soll, in Aussicht genommen.

Die Unterhaltung ber Berbindung mit vorgenanntem General ftelle ich baber ergebenft anheim.

Was ferner bie nächsten Operationen ber Ersten Armee aubetrifft, so wird eine Kongentration event. bei Beauvals, unter Festhaltung von Rouen und Amiens, ben Norden Frankreichs niederhalten.

Die 5. Kavallerie-Divifion endlich (heute Stabsquartier Chartres) ift angewiefen, durch eine Borwartsbewegung auf Nogent le Rotrou die dirette Berfolgung des über Bendome abziehenden Feindes zu unterführen.

# Mr. 484.

### An das Oberkommando der Dritten Armee.

5. Q. Berfailles, ben 12. Dezember 1870, ab 60 a.

Nach einer hier vorliegenden Meldung bes Königlichen Oberkommandos ber Zweiten Armee haben die westlich und nordwestlich Beaugench stehenden feinblichen Streitfräste den Rückzug auf Mer und Bendome angetreten und werden von dem X. Armeekorps und der 17. und 22. Division versolat.

Unter biesen Umständen dürste es sich empsehlen, die 5. Kavallerie-Division in der Richtung auf Nogent le Notron vorrücken zu lassen, wobei dersselben sich vermuthlich die Gelegenheit bieten wird, in die Versolgung einzugreisen.

Ob hierbei die von der Garbe-Landwehr-Division detachirten Bataillone u. s. w. der Bewegung des Generallieutenants v. Rheinbaben zu solgen, oder aber unter vorläufiger Belassung von etwa je einem Bataillon in Dreug und Chartres hierher zuruckzusehren haben, wird bem Ermessen des Königlichen Oberkommandos gang ergebenst anheimgestellt.

# Mr. 485.

## An fammtliche Oberkommandos und felbftandigen Generalkommandos.

S. D. Berfailles, ben 12., ab ben 13. Dezember 1870.

Die neuerdings eingegangenen Standesausweise ergeben auch für einen Theil berjenigen Armeekorps, welche in letter Zeit nur unerhebliche Gesechtz zu bestehen hatten, ein, namentlich bei der Jusanterie, erhebliches Manko an der Ctatsstärte, welches unmöglich in dem Stande leicht Erkrankter oder Abstommandirter seine Erklärung finden kann.

Bei der großen Bichtigteit, welche die möglichst vollständige Kompletserhaltung der Feld-Armee für den gesicherten Fortgang der Operationen hat, gestatte ich mir die Ausmerksamkeit des Königlichen Oberkommandos speziell auf diesen Puntt hinzulenken.

Da bie Bahl ber seit Beginn bes Krieges in ben Erfat-Bataillonen ausgebilbeten Refruten ben bauernben Gesammtversuft ber Jufanterie zu beden

jedenfalls ausreicht, da ferner sich in den Ersattruppen schon bei der Mobilsmachung eine sehr erhebliche Zahl ausgebildeter Mannschaften besunden hat, da endlich ein großer Theil der in den blutigen Schlachten des Monats August und Ansang September verwundeten, sowie zu jener Zeit infolge der Anstrengungen ertrankten Mannschaften wieder diensttücktig sein muß, so scheint es sast, als ob der rechtzeitigen Herauziehung des Ersatzes nicht überall die ersorderliche Ausmerksamteit gewidmet oder dieses Berhältniß in einer den Knteressen der Keldtruppen nicht entsprechenden Weise behandelt wird.

Es würde 3. B. unzulässig sein, Maunichaften, welche schwer verwundet oder erheblich ertrantt aus dem Frontdienst des Feldtruppentheils scheiden, in dem Etat des letzteren zu belassen, anstatt die Ueberweisung an den Ersatztruppentheil zu veranlassen.

Lettere und die Liquidirung von Ersat bürfte ferner stets geboten sein, wenn Manuschaften infolge von Verwundung oder Krantheit in die Heimath evaluirt werden.

Es liegt ferner in bem Juteresse des Feldtruppentheils, ben Ersatruppentheil aufzusorbern, es bezüglich der in die heimath evakuirten Mannschaften an der ersorderlichen Kontrole nicht sehlen zu lassen, damit dergleichen etwa nach ihrer heilung zur vollen Rekonvaleszenz beurlaubte Leute nicht länger als unmittelbar nothwendig dem Dienst verloren gehen.

Hiernach wird dem Königlichen Oberkommaudo das Weitere unter dem ganz ergebensten Bemerken auheimgestellt, gefälligst mittheilen zu wollen, ob und welche Umstände, nach dortseitigem Ermessen, der dauernden Kompletserhaltung der Truppen entgegenstehen.

Abschrift vorstehender Berfügung wurde bem Kriegsminister überfandt mit bem Ersuchen

"auch bortseits durch entsprechende Berfügung an die immobilen Kommandobehörden die Sicherstellung des Ersatzes fördern und namentlich durch Hinweis auf §§ 166 und 169 des Mobilmachungsplans ber partiellen Erschöpfung eines vielleicht über seine Kräfte belasteten Korpsbezirkes vorbeugen zu wollen".

Am 11. Dezember richtete ber Ariegsminister v. Roon nachstehendes Schreiben an ben Chef bes Generalssabes ber Armee, nachdem vorher Bortrag bei Seine Majestat gewesen war:

#### S. D. Berfailles, ben 11. Dezember 1870.

Ginige Meußerungen Guerer Ercelleng im bentigen Immebiatportrage erregten Bebenten in mir, Die ich, weil ich gern jebe Rontrooerfe in Geiner Dajeftat Begenwart vermeibe, für ben Mugenblid unterbrudte, gleichwohl nicht mit Stillichmeigen übergeben fann,

Ale Gie por Monaten Geiner Dajeftat Befehl gur Beschichung einiger Forts extrahirten, infolgebeffen bas Dbertommando ber Dritten Armee mit ber Ausführung beauftragt, bas Rriegsminifterium aber veranlaßt wurde, ein für ben beschrantten 3med febr ausgiebiges Artillerie- und Ingenieurmaterial berfenben gu laffen, ichienen Guere Excelleng an ber Losbarteit ber Aufgabe nicht gu ameifeln.

Mle jeboch fpater bie von ben technifden Ausführungeinftangen ichon anfangs befremblich weit hinausgeschobene Frift fur ben Beginn bes Angriffs immer weiter und weiter binausgesett merben mußte, weil man ihnen bie Mittel gur Beranführung bes Materials nicht gewähren gu tonnen vermeinte, ba gaben Guere Excelleng fich gern ber Soffnung bin, ber Mangel in Baris werbe von ber anfangs leichten, im Laufe von vielen Wochen aber infolge ber Unthatigfeit bes Angreifers und ber energifden und einfichtsvollen Magnahmen bes Bertheibigers immer fcwieriger geworbenen Aufgabe entbinden. biefe Boffnung erfullt morben, fo hatte man fich ju ber gwedlofen Beranführung bes gablreichen Materials und felbft zu ber vermeintlichen Unmöglichfeit bes Munitionstransports nur Blud munichen fonnen.

Als bann neuerlich bes Ronigs Dajeftat bie Bemaltigung biefer letteren Unmöglichfeit und Die Musführung feiner Befehle mit Lebhaftigfeit verlangte, erbot ich mich gur Aufftellung und Berftellung eines militarifch organifirten Fuhrparis, ein Erbieten, ju bem ich ichon vor vielen Bochen bereit gewesen fein wurbe, wenn Guere Excelleng mir nur bie Ungulänglichfeit ber bieber bisponiblen Mittel barguthun bie Gute gehabt hatten. Guere Excelleng brachten Diefes Ausfunftemittel por einigen Lagen bei Geiner Dajeftat gur Sprache, und Allerhochftbiefelben beauftragten mich in Ihrer Gegenwart mit ber Ausführung.

Comit foll ein neues Mittel gur Ermöglichung bes artilleriftifchefortifitas torifchen Angriffe bes Mußengurtele von Paris und gwar nicht ohne fehr erhebliche Roften gur Unwendung gebracht werben. Alle bezüglichen Befehle find ertheilt und in wenigen Tagen wird man über biefes Dittel verfügen.

Dit welcher Ucberrafchung ich baber Guerer Excelleng Meußerung über bie gänzliche Unthunlichkeit und Unzweckmäßigkeit des gebachten Angriffs im heutigen Immediatvortrage vernommen, bedarf keiner Berlicherung.

Der Belagerungspart ift berangeführt auf Guerer Ercelleng Antrag. bagu erforberliche Munition, beren Berbeifchaffung unüberfteiglichen Schwierige feiten begegnen follte, wirb burch bas von mir porgefdlagene, burch Guere Excelleng bei bes Ronigs Dajeftat beantragte Ausfunftsmittel binnen Rurgem hier gur Berwendung bereit fein und bie fogenannte zweite Munitionsrate jest in ber Beimath fur ben Bebrauch aptirt. Und bies Alles foll gefchehen fein und geschehen, tropbem Guere Excelleng entichloffen gu fein icheinen, von ber Unwendung ber gur Berfügung gestellten grofartigen Mittel entfchieben abgus rathen?

Diefer mir unverftanbliche Diberfprud, Diefe Disbarmonie amifchen 3med und Mittel bebarf ber Aufllarung und Ausgleichung. Denn ich tann es vor bem Konige und bem Lanbe nicht verantworten, von Reuem fehr beträchtliche Mittel für einen 3med aufzuwenden, ber an leitender Stelle gar nicht beabfichtigt

au merben icheint.

Deshalb bitte Guere Excelleng ich gang ergebenft, mich aufgutlaren, falls etwa meine Ginne mich getaufcht haben follten, ober anderweitige befinitive Entichlieftungen Seiner Dajeftat herbeiguführen, welche einen Roftenaufwand gu vermeiben ober gu befchranten geeignet find, ber nur bann gerechtfertigt fein wurde, wenn man baburch wirtlich etwas Wefentliches erreichen will.

# image

available

not

nun auch heute nach bem Diner bei Seiner Majeftat Seine Excelleng ber Graf v. Bismard biefe Unficht gegen mich aussprach und babei besonbers betonte, baß die politische Lage und namentlich auch die Stimmen im Baterlande bie balbige Beschießung burchaus nothwendig machten, ba mußte wohl die Befürch= tung in mir auffteigen, bag eine fo gewichtige Stimme gulett burchbringen und eine Magregel angeordnet werden tonnte, die nach meinen bisherigen militarifchen Erfahrungen eine burchaus faliche und por bem militarifchen Richterftuhl ver-

merfliche fein murbe.

Wenn überhaupt jede Salbheit im Leben zu feinem ermunichten Refultat führen fann, fo gilt bies gang besonders von militarischen Operationen u. f. m., wobei ber Menich Alles einsehen muß, um Großes zu gewinnen, und mo ein Stehenbleiben auf halbem Bege nur Berberben, aber feinen Bortheil bringt. Ein bloßes Beschießen ber Festungswerte und eines Theils ber Stadt, ohne die Aussicht, die errungenen Bortheile auch weiter verfolgen gu tonnen, ift eine folche Salbheit und fann nur ju Situationen führen, Die, abgefeben bavon, baß fie unnöthige Berlegenheiten bereiten, bem Geinde nur ben ermunichten Bormand geben, seine gange, ihm noch verbleibende Kraft in der Bertheibigung zu kongentriren und babei den Gegner zu verhöhnen, der da augenscheinlich will, aber nicht kann. — Nach Borgängen aus der Geschichte von Jahrtausenden und nach Einsicht vieler durch den Luftballon uns zugekommenen Briefe habe ich die feste Ueberzeugung gewonnen, daß die Parifer Machthaber ganz glüdlich über eine Beschießung fein würden, die ihnen das Mittel in die Hande giebt, den ersterbenden Enthufiasmus von Neuem angufachen und über bie Ohnmacht ber Feinde gegen die unüberwindlichen Festungswerfe zu triumphiren. Sollen wir uns dem ausjehen, sollen wir nach beispiellosen Erfolgen einen solchen moralischen Echec erleiben? und bas blog beshalb, weil die Stimmen militarifch unmiffenber, hinterm grünen Tisch sitzenber Leute im In- und Aussande uns dazu drängen; das würde wirklich hart für den Soldat sein, der stets bereit ist, sich für seinen König und Gerrn mit Allem, was er ist und hat, zu opsern und blindlings zu folgen, wo ihm befohlen wird.

Bas man eigentlich mit ber partiellen Beichiefung bezwedt, habe ich nicht erfahren können; follte man aber glauben, daburch das Parifer Lublikum zu erichrecken und zur Uebergabe der Festung zu zwingen, so glaube ich dies als eine vollständig unberechtigte Illufion bezeichnen zu muffen. Gine einfache Abmeffung auf bem Situationsplan ber Festung wird ben Beweiß liefern, daß von allen unferen angelegten und noch anzulegenden Batterien nur ein faum nennenswerther Theil von Paris getroffen werben murbe, und gwar ein Theil, wo weber bie jetigen Machthaber, noch die Sauptmaffe ber Bevolferung wohnen, benen es volltommen gleichgultig fein wirb, ob Stadtviertel betroffen werben, bie in ihren Augen nicht mehr Werth wie St. Cloud und Meubon haben,

welche Orte fie ja felbft mit besonderem Bergnugen gerftoren.

Bird nun aber bie Frage aufgeworfen: Bas foll benn eigentlich gefcheben, um endlich zum Biel zu gelangen so kann ich nur die eine Ansicht und unssprechen: Es ist unzweiselhaft, daß Karis spätestens die Ende diese Zahres, vom Dunger bezwungen, kallen muß. Bit den Fall indessen, daß dies doch nicht geschiebt, muß Alles zur sörmlichen Belagerung parat sein, die dann nach allen Regeln der Kunst und mit möglichst geringen Opfern Schritt von Schritt auszusühren ift. Die Mittel bagu werben parat fein, benn Die Befchute find bereits im Part und auch die Munition ift wenigstens in Nanteuil, von mo fie bis zu ber genannten Beit herangeschafft werben fann. Es fehlt allerbings noch immer an 1000 Fuhrwerten, Die von allen Seiten versprochen, aber nicht eingetroffen find, allein es läßt fich boch hoffen, daß die vielen Berfprechen endlich gur That werden. — Bon Seiten der Belagerungsartillerie ist nichts verfaunt worben, allein die jum Theil fehr ichlechten Wege und bas faft gang unbrauchbare Landfuhrwert haben jeder Unstrengung gespottet. Für die Heranbringung der Geschütze sind ein großer Theil der Artilleries und Trainpferde benutzt worden; fur die Beranbringung ber Munition ift aber eine folche Magregel um so weniger zu empfehlen, als sie das Material ganglich zu ruiniten brobt und es doch immer noch fraglich bleibt, ob auch nach dem Fall von Paris der Feldrieg beendigt sein wird, zu dem das Feldmaterial nicht entbehrt

werben fann.

Suere Excelleng wollen es mir verzeihen, wenn ich mich vielleicht in zu offener Weise ausgesprochen habe, aber ich glaube es der Stellung schuldig zu sein, die mir Seine Majestat ber König anwertraut haben und für die ich mich durch vier Feldzüge als Chief des Generalstades vorbereitet habe. Ich habe im Sahre 1849 ein dereidigiges Bomdarbement von Fredericta ohen Restultat erlebt, ich habe 1864 auf höheren Beschl die Düppeler Schanzen vier Wochen lang mit vortressischen Geschüben müssen der geschen auch nur den kleinsten Erfolg sür das Endziel zu sehen, die wir zur wirtlichen Belagerung übergingen, und in diesem Feldzuge wurden Zoul und Pfalzburg frästig beschoffen und doch mußten wir uwerrichteter Sache abziehen. Sollte dies nun wohl die Paris anders sein, wo die Berhöltnisse sür kenner noch viel ungünstiger ersteinen und wo eine partielle Beschöltehung durch einzelne Batterien nur dazu sühren würde, von den gut armitten zeindlichen Batterien geradezut-ckrastit zu werden?

3ch halte es wenigstens für meine unabweisbare Bflicht, meine Anficht

barüber offen und frei und ohne jede andere Rudficht auszusprechen.

Bu biefem Schreiben bemerkte Graf Moltte am Ranbe: "Munblich Gin- verstandniß ertlart."

Im Norden Frankreichs ließen verischiedene Anzeichen darauf schließen, daß der in der Schlach bei Amiens am 27. November geschlagene Gegner sich aus Wiederaufnahme der Feinbeltigkeiten ausschieße. So wurde am 9. Dezember Han, wo die Deutschen an der Wiederherkellung der Siehabaft arbeiteten, überfallen. Eine am 11. Dezember von La Fere aus Erlundung gegen Han vorzehende Kompagnie stieß schon einige Meilen öslich biefer Stadt auf den Gegner, der dann am solgenden Lage mit mehreren Batailsonen und Geschützen die wird an La Fere herantische. Die telegraphische Serbindung zwischen Berfalles und Kimiens wurde dasei vom Feinde unterbrochen. Roch ohne Kenntnis siervon, erließ Graf Moltke zur Sicherung der rückwärtigen Berbindungen der Ersten und Maas-Armee solsgende telegraphischen Berfügungen:

# Mr. 487.

## An das Oberkommando der Maas-Armee, Margency.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 12. Dezember 1870, 530 a.

Ein feindliches Detachement ift von Norben her auf La Fore vorgegangen. Letterer Bunkt ist ausreichend besetht. Detachirung per Bahn zur Sicherung von Soisson und bes bortigen Bahntnunels erscheint nöthig und ist bortseits zu veranlassen. Gin höherer Stabsossizier, welcher bort bas Kommanbo übernimmt, mitzusenden.

Zusammenwirken mit Truppen ber Ersten Armee von Amiens aus, sowie bes Generals v. Senden von Mézières aus steht in Aussicht.

# Tr. 488.

## An den Generallientenant v. Kameke, Lonppy (vor Montmedn).

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 12. Dezember 1870, 530 a.

Bur Belagerung von Montmeby ift keineufalls gange 14. Division erforberlich. Alles, was entbehrt werben kann, also wenigstens eine Brigade,
ist nach Mezidres thunlichst über Sedan per Bahn in Marich zu seben, damit General Senden, wenn nöthig, auf Requisition bes Generalgouvernements
Reims Truppen nach Laon ober Soissons betachiren kann.

# Mr. 489.

## An das Generalgonvernement Reims.

Telegramm. S. D. Berfailles, den 12. Dezember 1870, 50 a.

General Kamele vor Montmeby ift angewiesen, General Seuden zu verstärfen, welcher auf Ihre Requisition per Bahn auf Laon und Soissons betachtren tann. General Senden von hier direit benachrichtigt, ebenso Oberstommando der Maas-Armee ersucht, Soissons zu sichern.

# 2(r. 490.

# An den Generalmajor Baron Schuler v. Senden, Boulzicontt (vor Mezières).

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 12. Dezember 1870, 530 a.

Bein möglich haben Sie Requifition bes Generalgouvernements Reims zur Detachirung auf Laon ober Soiffons zu entsprechen. General Kamete ift angewiesen, Sie zu verftarten.

# Mr. 491.

## An das Oberkommando der Erften Armee, Ronen.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 12. Dezember 1870, 530 a.

Das Erscheinen seindlicher Truppen bei La Fere macht Thätigleit bes Generals Grafen Groeben,\*) welcher von bier aus avertirt, erforderlich. Bon

<sup>\*)</sup> Kommanbeur ber 3. Kavallerie-Division. Er hielt Amiens mit ber burch zwei Batterien verstärtten 3. Insanterie-Brigabe und einer Brigabe seiner Division nebst beren reitenber Batterie beset.

bier aus Unterftugung bes Generalgouvernements Reims burch General Ramele angeordnet. Maas-Armee betachtet auf Soiffons,

Ein gleichlautendes Telegramm wurde an ben Grafen Groeben in Amiens abaeichieft.

Infolge ber oben ermähnten Zerftörung ber telegraphischen Berbindung erreichten die Tepeschen an das Eberlommando ber Ersten Armee und an ben General Graf Groefen ihre sieheuntse — die einige damals mögliche Berbindung gwischen Berjailles und Rouen ging über Amiens — nicht und machten erneute Anordnungen nochmenbla;

### 2(r. 492.

### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margenen.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 12. Dezember 1870, 8º a.

Megen unterfrocherer Telegrapheurschindung mit Amiens wird Octer demande erjuch, folgende Deptisc auf schleunigen und licheren Wege nach Amiens weiter zu besteden. "An General Großen Groeden in Knitens. Das Erizschen siehtlicher Truppen bei La zier moch Thistigkeit Jeterfeits ergeber moch Thistigkeit Auftragen. Des Generalgewertruments Keins durch General Kamele angeordent. Wass-Amee detackirt auf Soisson.

### Mr. 493.

### An das Oberkommando der Erften Armee, Ronen.

B. Q. Berfailles, ben 12. Dezember 1870, 9º a.

 graphisch beorbert worden, ein Tetachennett mittelst der Bahn auf Sofficias zu entseinden; ebenfo hat General v. Kamele, welcher beute die Beschiefungs von Montmedy begannen hat, directen Beschl erholten, die vor letzterer Zestung entschricken Truppen auf Mehieres jur Berstärfung des Generals v. Senden zu betachten, welcher seinerfeits bierdung in die Zoge verletzt wirt, auf etwalge Requisition des Generalgouvernmennes Reims zur Sichenung von Reims, Zoon und beum. Sofficial bekutragen.

Das Königliche Obertommande wird hiernach ergebenft ersucht, ben General Grassen v. B. Groeben zu einer entsprecenben Thätigisti von Amiens aus aufzusorbern und das anscheinend von Petrome vorgegangene feindliche Ober weinstlens aurückaubrängen.

Pfalgburg bat beute fapitulirt.

Am 13. Dezember gingen ber Erften Armee neue Weisungen für ihr ferneres Berhalten gu:

#### Dr. 494.

#### An das Oberkommande der Erften Armee, Rouen.

S. D. Berfailles, ben 13. Dezember 1870, ab 430 a.

Da es nicht in ber Abschie liegt, jur Zeit die damende Offupation des angum endwelichen Theise von Franteried aufrecht zu erfoldten, es vielmehr zunächst nur barauf antommt, feindliche Teuppenansummlungen im freien Setde zu gersprengen, namentlich aber etwaigen Berluchen des Feindes zum Knieht von Arreis der zur Scierung unferer Berribmungen entgegengutzeten, lo haben Seine Massfeld ber König Allerhöchst betimmt, hab die Erste Anne für Saupsträfte in der Richtung auf Beauwals in Marsch zu fallen habet. Rozen ist auch semenschen der anderen fahren beiet zu halten und von dort ans die stemeshim mit anserischnen Kraften befeit zu halten und von dort ans die Berobachung des linten Ulers der Geine durch gennische Detachements fortzusierd.

Eine Bersammlung der Hampträste der Ersten Armee bei Beauwais gewohr ib Möglickeit einer rechtzeitigen Unterstützung von Rouen und Amiens, sowie einer thatträstigen Offensive gezen etwa ans dem an der Belgischen Grenze betegenen Resumzschirtel vorzebrochen seinklicke Borps.

Wie unbequem berartige Unternehmungen für bie bieffeitigen Berbindungen fich bemertbar machen, zeigen bie Ereigniffe ber letten Tage. Sollten bie bis jett bei La Fere operirenben feindlichen Streitfrafte in erheblicher Zahl bie Offensive über Soiffons hinaus ichnell ausbehnen, so könnten bie vor Paris stehenben Armeen zu unwillsommenen Detachirungen genöthigt werben.

Es muß hiernach ber Ersten Armee für die nächste Zeit vornehmlich auch die Aufgabe zusallen, den Rücken der die nördliche Front von Paris einschließenden Maas-Armee zu beden, wobei, nachdem die momentane Situation sich getlärt haben wird, eine erneute Verschiebung der Hauptkräfte von Beauvais auf Amiens nicht ausgeschlossen bleibt.

General Graf Groeben ift anzuweisen, über seine vermuthlich von Amiens aus gegen Peronne, La Fore u. j. w. beabsichtigten und ausgeführten Bewegungen zu berichten.

Abschrift vorstehenden Schreibens ging an das Obertommando ber Maas-Armer in Margency zur Kenntnisnahme und Weiterbeforderung auf schnellem und sicheren Wege.

Graf Moltke versügte außerdem — angesichts der stündlich zu erwartenden Uebergabe von Montmedy —, um die Bahn Diedenhosen—Seban—Reims so bald als möglich zu erschließen:

# Mr. 495.

### An den Generallientenant v. Rameke, Montmedy.

Telegramm. S. D. Berfailles, den 14. Dezember 1870, 1º a.

Schleunigster Beginn ber Belagerung von Megières erforberlich. Generalgonvernement Lothringen ift angewiesen, Montmedy zu besetzen, so daß also von dort versingbaren Truppen höchstens Festungsartisserie und Festungs-Bionierdetachements zuruckzulassen sind. Ersat der letzteren ist beim Kriegsministerium beautragt.

# Tr. 496.

### An das Generalgonvernement von Lothringen, Hancy.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 14. Dezember 1870, 1º a.

Montmeby bortfeits gu befegen, wofür bie ftarten Befagungen von Briev, Ctain und Dun geeignet ericeinen.

#### 27r. 497.

#### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margenen.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 14. Dezember 1870, 230 a.

Sin General nach Schiffens zu entienden, um Oberbeich über fäumtlich bort und in Kaon verjammelten Truppen zur Offenstes gegen La Zeie zu übernehmen.") Zeiho vor diehem Punkt angelich 5000 Manu mit 18 Geschüben flart. Generalgeuverneur Reims ist angewiese, Angabe über für vergedochten Zwed verfügsare Gouvernementstruppen u. i. w. nach Schiffens zu folden.

Das Generalgouvernement Reims erhielt entsprechenbe telegraphifche Unweisung.

Am 14. Dezember fpat abende traf Die Radricht von ber erfolgten Uebergabe ber Festung Montmeby in Bersailles ein und gab Anlaß zu nachstehenden Depelchen:

#### Pir. 498.

#### An den Generallientenant v. Rameke, Montmedy,

Telegramm. S. Q. Berfailles, den 14. Dezember 1870, 11º a.

### Zīr. 499.

#### An das Generalgonvernement Reims.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 14. Dezember 1870, 11 º a.

Nach Fall von Montmedy wird General Senden jeht vor Meijders obgelöft und soll sein Detachement dei Laon versammeln. Nach Jurikabrüngung des Feindes bei La Fere ist Tropes und Bar s. Seine durch Gouvernententstruppen wieder zu besehen.

<sup>\*)</sup> Mit diesem Austrage wurde Generalmajor v. Keffel, Kommandeur der 1. Gardes Insanterie-Brigade, betraut.

Mm 15. Dezember melbete das Oberkommando der Maad-Armee, die feindlichen Absheilungen bei La Fiere seine verschwunden. Die Richtungen isten Flück ung abgede wegen Wangels an Kondelleri nicht sessen seinen Gleichzeitig fragtet das Oberkommando an, wie lange General v. Kessel mit seinen Eruppen in Seisson bleiben folle. Graf Woltte erwidertet

#### Mr. 500.

#### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margenen.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 15. Dezember 1870, 60 a.

Die bier nicht zu iberteinnten Berkallniffe find burch General Gerie bei gefige ") und burch General v. Ressi aufget unzulären. Aus ihren Melbungen wird sich ergeben, ob weitere Sooperation mit ber om 16. ober 17. in Montbibier eintressenden 15. Infanterie-Division erforberlich, ober ob bie Detachtungen zur Gernirungs-Armee zurückgegogen werben sonnen. Die Jücktigung von ham, welches nenlichen Ueberfall begünstigt, nicht ans bem Auge zu lassen.

Am 16. Dezember vormittags gingen Rachrichten über die Abzugsrichtung bes von La Fere abgezogenen Feindes ein und wurden sofort weitergegeben:

### Ar. 501.

#### An den Generallientenant Grafen v. d. Groeben, Amiens.

Eelegramm. S. Q. Berfailles, ben 16. Dezember 1870, 10 ° v.

Heind bei La Fore in der Richtung auf Ham abgezogen, nach Melbungen 4000 bis 5000 Mann mit 6 bis 8 Cefcülgen fart, ober Kavallerie. Berwärtsbewegung Ihrerfeits mit gefammeltem Detachement in Nichtung St. Zuentin jest wirtsamer als auf Montebber. Lehteren Punkt erreicht 15. Dieisson am 17. ober 18.

#### 9(r. 502.

#### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margency.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 16. Dezember 1870, 10° v. Feind bei La Fere in der Richtung auf Ham abgezogen, nach Meldung 4000 bis 5000 Mann mit 6 bis 8 Geschitzen fart, ohne Kavallerie. General

<sup>\*)</sup> Kommanbeur ber bei Royon aufflarenben 12. (Königlich Sächfichen) Ravallerie- Division.

Graf Groeben rückt voraussichtlich von Amiens auf St. Quentin, ebendahin bald General Senden von Mézières. Hiernach Zurückziehung der Jusanteriebetachements der Maas-Armee anheinigestellt, sofern nicht General Kessel oder General Graf Lippe an Ort und Stelle Anderes für nöthig halten.

# Mr. 503.

### An den General der Ravallerie Ereiheren v. Mantenffel, Ronen.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 16. Dezember 1870, 10 a.

Feind bei La Fere bereits vorgestern Abend wahrscheinlich in Richtung auf Ham abgezogen. Gegend von Laon, Soissons, Compiègne ganz frei. General Graf Groeben melbete heute früh, daß er morgen mit ganzem Detachement auf Montdibier abrücken und Amiens nur durch Citadelle sesthalten wolle. Ihm wurde von hier gesagt, daß Bormarsch auf St. Quentin wirkssamer sein könnte. Seben geht auch von ihm wohl verspätete Meldung ein, daß Feind bei Nope. Hiernach wollen Guere Excellenz auch General Groeben mit Anweisung versehen und getrossene sonstigen Anordnungen telegraphisch hierher mittheilen. Garde-Oragoner-Brigade verbleibt der Ersten Armee. Weitere Verstärfung durch Kavallerie in Aussicht.

Die Garbe-Dragoner-Brigabe, von ber Maas-Armee zur Ersten Armee abstommandirt, \*) war von bem Oberfommando der erstgenannten Armee zur eigenen Berwendung zurückrebeten worden. Aber auch General v. Manteusste fatte beim großen Hauptquartier beantragt, ihm diese bei der Größe des von der Ersten Armee zu sichernden Gebietes durchaus unentbehrliche Kavallerie zu belassen. Sierauf tras Graf Moltke obige Entscheidung, die auch dem Oberkommando der Maas-Armee mitgetheilt wurde.

Die der Ersten Armee in Aussicht gestellte weitere Berflärkung an Kavallerie ersolgte durch Jutheilung des disher vor Paris verwendeten Garde-Dujaren- und L. Garde-Ulamen-Regiments als vereinigte Garde-Kavallerie-Brigade unter Befest

Seiner Roniglichen Bobeit bes Pringen Albrecht Sohn:

# Mr. 504.

### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margency.

S. D. Berfailles, ben 16. Dezember 1870.

Seine Majestät ber König haben besohlen, daß dem Oberkommando der Ersten Armee außer der ihm bereits überwiesenen GardesDragoner-Brigade noch eine auß zwei Negimentern des Gardesorps bestehende Kavallerie-Brigade von jetzt an und bis auf Weiteres zur Verfügung gestellt werde.

<sup>\*)</sup> Bergl. Rr. 456.

Das Königliche Oberkommando wolle hierzu das Garde-Hafarens und das 2. Garde-Ulanen-Regiment bestimmen und sind an deren Stelle zwei andere Kavallerie-Negimenter den Infanterie-Divisionen als Divisions-kavallerie zuzutheilen.

Seine Majestät der König haben ferner in Erwägung, daß der Divisionskavasserie in der nächsten Zeit weniger Gelegenheit zur Thätigkeit und Auszeichnung gegeben werden konnte, und um einer ungleichnutsigen Abnukung
des Pferdematerials vorzubeugen, den Austausch der den Jusanterie-Divisionen
nach der Ordre de Batailse zugetheisten Kavasserie-Regimenter gegen audere,
jeht bei den Kavasserie-Divisionen eingetheiste Kavasserie-Regimenter bes
entsprechenden Armeefords ausuembsehen gernet.

Das Königliche Oberkommando wolle biesen Austausch nach Zeit und Umständen überall ba zur Ausführung bringen, wo die im Gange besindlichen Operationen dies zulassen, und über Zeit und Modalität dieses Austausches bierber berichten.

Ueberass da, wo die betreffende Kavallerie-Division sich nicht mit dem zugehörigen Armeetorys in demjelben Armeeverbande befindet, behalten Seine Majestät sich vor, den Zeitpunkt des Austausches nach dem Gauge der Operationen Höchstelbst näher zu bestimmen.

Dem Oberkommando der Ersten Armee wurde dieser Erlaß in Abschrift mitgetheilt, den Sberkommandos der übrigen Armeen ging die Verfügung nur insoweit zu, als sie sich auf den Auskausch der Divisionskavallerie-Regimenter gegen solche der Kavallerie-Divisionen bezog.

In einem Schreiben vom 15. Dezember bat General v. Manteuffel behufs Berslättung ber Ersten Armee um Heberweisung ber 14. Division, welche soeben Auftrag zur Belagerung von Mezieres erhalten hatte. Er begründete seine Untrag damit, daß sowohl von der unteren Seine her als auch seitens der wieder schlagkertigen Französsischen Nord-Armee Angrissbewegungen mit beträchtlichen Rräften in ber nächsten Zeit zu erwarten seien. Graf Molite antwortete:

# Mr. 505.

### An den General der Kavallerie Freiherrn v. Manteuffel, Ronen.

S. D. Berfailles, ben 17. Dezember 1870, 6º a.

Enerer Excellenz beehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom 15. b. Mts. ganz ergebenft zu erwidern, wie die von Wohlbemfelben gegen den sofortigen Beginn der Belagerung von Meziders geltend gemachten Bebenten hier der eingehendsten Erwägung unterzogen worden sind.

Das Gesammtintereffe ber Armee inbeffen, welches bie Eröffnung einer zweiten burchgebenben Bahnlinie erheijcht, hat Seine Majestät ben Konig

ber 14. Infanterie-Divifion in Angriff genommen und burchgeführt werbe. Diefem Schreiben ging ein Telegramm mit bemfelben Inhalte porque.

Bleichzeitig murbe an ben Beneral v. Ramele, Rommanbeur ber 14. Divifion, befohlen:

### Ar. 506.

#### An den Generallientenant v. Kameke, Mongon.

S. Q. Berfailles, ben 17. Dezember 1870, 500 a. Balbigfte Relognoszirung von Megieres burch Guere Ercelleng notbig, um ichleunigft festzustellen, ob gange Division gu Belagerung erforberlich und wann vorausfichtlich Beidiegung beginnen tann. Schnelle Durdführung erwünicht, ba für 14. Division andere wichtige Berwendung in Aussicht.

Die bisher vor Degieres verwendete 3. Referve-Division unter General v. Genben murbe infolge ber Ablofung burch bie 14. Divifion gu anberen 3meden frei und erhielt folgende Bestimmung:

#### 27r. 507.

#### An den Generalmajor Baron Schuler v. Benden, Boulgicourt.

S. D. Berfailles, ben 18, Dezember 1870, 60 a. Telearamm.

Marichiren Gie über Rumigny, Bervins auf St. Quentin, verjagen Gie bort befindliche Freischaaren, fprengen Gie bie Babnlinie Degieres-Avennes nörblich Sirfon und erwarten Gie in Gt. Quentin weiteren Befehl bes Generals v. Mantenffel. Die nach Laon betachirten Truppentheile gieben Gie beran. Generalgouvernement Reims und Obertommanbo ber Erften Urmee find benadrichtigt.

#### Mr. 508.

#### An den General der Infanterie u. Werder, Dijon.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 14, Dezember 1870, 1230 a.

Um größere feindliche Berfammlungen mit allen Rraften gu ichlagen, tann jeber Ort, auch Dijon, porübergebend geräumt merben.

Um 13. Dezember lief im großen Sauptquartier vom General v. Berber ein Telegramm ein, in dem er mittheilte, er beabfichige gegen Dole vorzugesen; Dijon, welches nur mit flärleren Kraften zu halten sei, würde er dabei voraus-sichtlich aufgeben mussen. Er date baher um Auskunft, ob politische Gründe einer porubergebenben Raumung von Dijon entgegenftanben. Graf Doltfe ermiberte:

Am 14. Dezember melbete General v. Werber, daß stärkere feindliche Abtheilungen, die sich zwischen Ruits und Beaune gesammelt hatten, aus bem Saone-Khal in westlicher Richtung, wahrscheinlich unter Benutzung der Eisenbahn, fortgezogen seien.

Sierauf erließ Graf Moltte folgende Telegramme:

# Mr. 509.

#### An den General der Infanterie v. Werder, Dijon.

Telegramm. B. Q. Berfailles, ben 15. Dezember 1870, 5° a.

Da Feind unbehelligt nach Westen abgezogen ist, muß General Zastrow bis Augerre sich ber Loire nähern. Sie haben nun durch Besetzung der Gegend von Nuits-Semur das rückvärtige Bahnnetz zu decken, unter Festbaltung der bisherigen Aufgaben, namentlich Jsolirung von Langres, Sicherung der Belagerung von Bessort und Schutz der Generalgonvernements Essatzund Lothringen gegen Angrisse von Süden her. Bereithaltung der Hauptsträfte in der Gegend von Dison schein auch zeit noch nötsig, ebenso offenssives Berhalten. Bahnverbindung Gray—Augonne—Dison—Chagny auf Nevers ist Ihrerseits intalt zu erhalten. Bahnen südlich davon auch zwischen Dole—Besanzon und Arc et Senans gründlich zu zerstören.

# Nr. 510.

### An den General der Infanterie v. Baftrow, Chatillou.

Telegramm. S. Q. Berfailles, den 15. Dezember 1870, 5° a.

General Werber ist beauftragt, auch Bahnlinie Chaumont—Ruits zu beden. Müden Sie mit bisponiblen Truppen auf Auzerre vor, Seitenbetacheinents Nuits—Clamecy, refognosziren Sie auf Nevers, Cosne und Gien, nach letzerem Punkt zur Berbindung mit der Zweiten Armee. Zersftörung der Loire-Brüden oberhalb Gien erwünscht.

Mm 14. Dezember 10. v. war in Berfailles eine telegraphische Meldung des Generals v. Stiehle aus Sudvres eingegangen, daß der feinbliche linke Kligel wahrscheinlich auf Châteaudun zurüczgegangen sie, die ganze Haltung der gegenübersstehen Truppen einen wenig offensiven Eindruck mache. Hiervon benachrichtigte Graf Moltke das Oberkommando der Dritten Armee in nachstehender Weise:

# Nr. 511.

#### An das Oberkommando der Dritten Armee.

S. Q. Berfailles, ben 14. Dezember 1870, 10 a.

Rach einem soeben eingegangenen Telegramm bes Königlichen Oberkommandos ber Zweiten Armee ift es nicht unwahrscheinlich, baß ein Theil
ber bem Großherzog von Medlenburg-Schwerin gegenübergestanbenen Streitkräfte über Châteaubun ben Rückzug angetreten hat, während die Hauptmasse
uber Benbome abzieht.

In letterer Richtung folgen die hauptfrafte ber Zweiten Armee; anch über Chateaudun, woselbst alle Anzeichen auf rein befenfive Absichten bes Zeindes deuten, sindet eine direkte Berfolgung statt.

Für die 5. Kavallerie-Division dürfte sich hiernach eine nicht leicht wiederkehrende Gelegenheit bieten, durch unausgesetzte Beunruhigung der linken Flanke des von Châteaudun aus vermuthlich über Montmirail auf Le Mans sich zurückziehenden Feindes, sowie durch überraschendes schnelles Borgehen über Nogent se Motrou und La Ferts Bernard wesentliche Ersolge zu erreichen.

Wenngleich die beträchtliche Stärke der 5. Kavallerie-Division an und für sich schon dei thatkräftiger Führung erhebliche Resultate in Aussicht stellt, so ist eine Verstärkung derselben durch zeitweise Belassung der beiden Batterien des XI. Armeekorps auch in dem Sinne vielleicht vortheilhaft, als diese Batterien im Vorschreiten am schnellsten die 22. Division erreichen werden.

Dem Königlichen Oberkommando wird hiernach bas Beitere unter bem Ersuchen ergebenft anheimgestellt, von bem an ben General v. Rheinbaben Berfügten auch bem Königlichen Oberkommando ber Zweiten Armee (Station Suevres) telegraphische Mittheilung zu machen.

# Mr. 512.

### An den Generalmajor v. Stichle, Suevres.

S. Q. Berfailles, ben 14. Dezember 1870, ab 430 a.

Guer hochwohlgeboren werben mein Schreiben vom 12. b. Mis.\*) erhalten haben, in welchem die Gründe bargelegt find, weshalb bieffeits Orleans

<sup>\*)</sup> Nr. 483.

als ber Berfammlungspuntt für bie hauptfrafte ber Zweiten Armee angeleben wirb.

Soweit fich bier übersehen läßt, ift bie feindliche Loire-Armee trop wiederholter Rampfe feineswegs vernichtet, wohl aber wesentlich geschwächt und in zwei Balften auseinandergesprengt.

Die eine biefer Hilten, im Midgug auf Le Monde-Conflie begriffen, wird von dem X. Armeetereps umd der schwachen Absteilung des Gerößergags verfolgt. Die 5. Kavallerie-Dieffom mit 5000 Pferden umd dier Gerbedenderbe-Valatiflenen if wiederfoldt angewiefen, über Wegent le Motrou und des Ferté Bernards in die Hante des Gegneres zu rüchen. Diefern es dann noch erforderlich sein möcke, das III. Armeetorps in diese Wichtung solgen zu lassen, nerben Sie das der die Schwieder Sieden der die Schwieder der die die Gegen zu lassen, nerben Sieden der die Schwieder Wieder der die Angelein. Wir will seinen, daß dies nicht nöchtig in weder um General Changy in der rückgänzigen Bewegung zu erhollen, noch um Tours zu bespeken, wo woss den Zweisel seines fehre den eine Diessind des am linken Votre-Ulfer besindlichen IX. Armeetorps eingerücht ist und zur Bestauptung diese Punttes völlig genügt.

Bobli zu bedenten ift, baß die andere Sallte der Voire-Armee vorausfchtich der Bourges Zeit gehabt hat, sich wieder zu sammeln, und daß sie 
unter einem tächigen Jubber wir Bourball ielch in den nächsen Zagen, sie 
es am sinden User gegen Orleans oder am rechten über Gien die Pffenste 
wieder ergreifen zum. In beiden Jublien Jublien der Monte der 
Abwecht faum zu leisten vermögen, besonders nicht in letzerem Julie, selbs 
wenn die Ravallerie-Division Partmann (von der wir nicht wissen, wo sie 
kleb, bisugnisse).

In Bernidschigung einer möglichen Offensive Bourbolis am rechten voirreller wird General w. Zostrow auf Augerre-Clamecy birigiert verbeen, wo er ä portele sicht; es ift aber wichtig, daß er so lange wie möglich dort und bei Buits bie in bablögen Betried zu sehende Cifendahnlinie Châtisson-Bedjam-Mölken fosset.

Montmody hat faşlıtılırı. Ben Ville u. j. m. hoben feinhildig Etreittişlie fidi in Benegung geleşt, neckde Şam genommen, La Jae et und bie Cişindeniye verbindung dort betroften. Bir wissen nickj, ed bies die Borfut bes 22 seindlichen Korps ist, in welsben Falle außer schlaunig berthin entsendeten Deladirungen von II. Vinneelorps von hier adriden müßte. Bür alle Jälle ist bereits Keneral Wantelfell and Hannald venausis berebert.

Blates ichliegen liegen. Inbeg mehrt fich bie Babl ber Deferteure, beren 280 fic geftern bei Ereteil eingefunden batten.

Rebenfalls muffen wir uns auf einen langen Biberftanb noch gefant balten.

Mm 15. Dezember ging ein Bericht bes Generals p. Stieble pom 14. über bie Lage ber Zweiten Armee ein, aus bem hervorging, bag bas X. Armeelorps in Blois, mit ber Moantgarbe gegen Benbome, bas IX. aber noch bei Bienne, füblich Blois, ftand und gegen Amboife-Montrichard (fuboftlich Amboife, am Cher) erfundete. Die gesprengte Loire Brude in Blois follte noch am 14. hergestellt und bei St. Die (zwijden Blois und Beaugenen) eine Bontonbrude geichlagen werben. Außerbem melbete ber General am 15. mittaas telegraphijch. bas X. Korps gehe heute gegen Benbome por; ein Borgeben bes 1X. auf Tours wurde nicht erwahnt. Graf Molite fragte barauf an:

#### Vir. 513.

#### An das Oberkommando der Zweiten Armee, Suepres.

Telearamm. S. D. Berfailles, ben 15. Dezember 1870, 50 a.

3ft Tours bereits befest?\*) Grundlichfte Berftorung aller Gifenbabnbruden in ber Wegend von Tours, brei über bie Loire und eine über ben Cher febr munichenswerth. Die Brude über ben Cher und bie Loire-Brude bei Ging Dars bringen uns feinen Rugen, Die Loire-Bruden in Richtung auf Le Mans und Orleans nur fo lange, als wir Tours behaupten. Wo befindet fich bie 1. Rapallerie-Dipifion?

Um 16. traf in Berfailles Die telegraphifche Melbung bes Generals v. Stiehle vom 15. abends ein, bas X. Korps und die Avantgarbe bes III. hatien heute ben Feind bei Bendome angegriffen und würden am 16. weiter tampfen; die 1. Ka-vallerie-Division sei beim III. Armeetorps, nur das 4. Ulanen-Regiment bei General Graf Moltfe antworiete:

#### 2cr. 514.

#### An das Oberkommando der Imeiten Armee, Suepres.

S. Q. Berfailles, ben 16. Dezember 1870, 100 b. Beneral Rheinbaben ftanb geftern mit Brigabe Barby bei Courtalain. Beute erreicht 5. Kavallerie-Division mit Teten Montmirail und Mondoubleau, wohin Mittheilung für Berwendung am 17. zu geben. General Zaftrow hat icon geftern Befehl erhalten, mit allen Graften auf Augerre vorzuruden.

<sup>\*)</sup> Bergl. Rr. 584.

#### Mr. 515.

#### An die Oberkommandos der Erften und 3meiten Armec.

S. Q. Berfailles, ben 15., ab ben 17. Dezember 1870, 60 a.

Die allgemeinen Berhältnisse machen es nessprendigen, vie Berholamp des zeindes nach erfocktenem Siege nur so weit jortzustegen, wie ersovereitich, um sinne Massen der Jamptsade nach zu gesprengen umd derem Wiederverspaumilung auf längere Zeit ummöglich zu machen. Bir fönnen ihm nicht sie in seine legten Sichynunkte wie Lille, häver umd Bourges sosgen, nicht entgernt Previngen wie Mernmankie, Bertagne oder Buerde kamernd befest balten wolfen, sondern müssen ums entschließen, selbst gewoomene Buntte wie Dieppe, ewent, auch Tours voicher zu räumen, um unsere Hauptfrafte an vernigen Daubtbunttern au fonzentriter.

Diese sind möglichst durch gange Brigaden, Divisionen oder Korps gu besehen. Ben ihnen ans wird die Umggend, jedoch nur die nächst Umggend, durch mobile Kolonnen von Frantiseurs zu sändern sein, an ihnen voneir ab, dis die seinklichen Bewössungen sich weber in sormirten Armeen vertörpren, um biese dann den die turge Menglen ung gegengungsfen.

Daburch wird unseren Truppen voraussichtlich die Ruche eine Zeit lang gewährt werden, beren sie bedürfen, um sich zu erholen, ihre Ergänzungsmannschaft und Munition heranguziehen, ihren Belleibungszustand berzustellen.

Seine Majeftat ber Ronig haben hiernach bas Rachftebenbe befohlen:

Bit bie fernere Cernitung vom Paris vird gegen Nerben bie Sauph auch ber Erften Armee bei Beauvois (fpater, wenn die Gijenfochnen für größere Eruppentransporte herfeldig gemacht werben fönnen, Ceritl) zu versammeln sein. Bejegt zu dehalten sind Honen, Amiens und St. Quentin, und vird für fehrern Buntt die Divisson de Gemen bemnächst abrüden. Das linte Seine-Ufer wird von ber Ersten Armee ausgegeben, dagegen ift biefer Etrem bis Bernon zu bewachen.

Gegen Besten ift nach Beenbigung ber jett noch im Gange befindlichen Bersofgung bie Armee-Abtheilung bes Großberzogs bei Chartres zu versammeln, startes Detachement in Dreug.

Begen Guben tongentrirt fich bie Sauptmacht ber Zweiten Armee bei Orleans. Gie giebt ben Besitz bes Landes am linten Loire-Ufer auf und beschräntt fich auf Beobachtung gegen ben Cher. Ju behaupten find bagegen,

wenn nicht Tours, fo boch Blois und Gien (Uebergange oberhalb möglichft zu gerftoren).

Die bier genannten Sauptpuntte find von ber bezw. Gentrafftellung im Bul feinblichen Angriffs voranssichtlich rechtzeitig zu unterftügen, jedenfalls bie aus benfelben vertriebenen Abtheilungen behufs erneuerten Borgebens aufzumehmen.

Da inbessen eine Offenste ber Armee Bourbali am rechten Uler ber Levier noch größere Kröfte wünschendstett machen tann, als in Orléans (unter gurüdlassing ber behr lachigen Besahung 1. Baverischen Korps) und in Gien vorhanden sein verden, so ist bas Korps bes Generals v. Zastrow mit seiner Houpflätte nach Augerre dirigirt, wo es a portes sieht, sich nötigenstalls bei Montargis ber Zweiten Armee behufs einer Schlacht anzuschließen.

Dem Königlichen Sberkommande wird hiernach das Meliter [and egiglich der Armes-Abtheilung Seiner Königlichen hobeit des Großpergags von Melkenburg-Schwerin] mit dem ganz erzschenken Bemerlen andeimgestellt, daß vorslechende Gesichispunkte nur zur Kenntniß des Königlichen Oberkommandos bestimmt sind und daßer den Generalsommandos nur so weit mitgestellt verden sollen, als dies behafs Aussichtung der Leiteren zu stellenden Ausgaben erzobertlich erschein.

[Endlich wird noch gang ergebenst bemerkt, wie es ben bieffeitigen Intentionen entsprechen wurde, wenn die zeitige Theilung des I. Königlich Baperischen Armeetorps auch für die nächsten Tage beibehalten wurde.]

Die eingellammerten Stellen find nur in bem an die Zweite Armee gerichteten Erlaffe vorhanden.

Den Obersommandos ber Dritten und Maas-Armee wurde von demfelben Mittheilung mit dem Bemerten gemacht, "daß vorstehende Gesichispunkte nur zur Kenntniß Bodberfelben" bestimmt seien.

#### Tr. 516.

#### An den Ariegeminifter General der Infanterie v. Roon.

S. D. Berfailles, ben 15. Dezember 1870.

Guerer Excelleng gestattete ich mir unter bem 8. b. Dits.\*) bie Rothwendigfeit erheblicherer militariicher Anstrengungen in ber heimath bargulegen.

<sup>\*)</sup> Bergl. Rr. 473.

Die seitbem unter bem 10. b. Mes. mit Allerhöchster Genehmigung verfügle Perangichung von 18 Erfah-Bataillonen nach bem Artegsschaplat wirde se ermöglichen, 14 Linien- bezw. Landwehr-Bataillone für anderweite Zwede bisdonitel zu ftellen.

So wefentlich auch diese Eurere Crecileng gestülger Bermittelung au vervonlichte Restauten bie in ber Ausstückung tegrissense Operationen momentam unterfülgen wird, so weige sam es als austrichend erachtet werben im Hindlich auf die rustlichen und mit Erfolg vorschreiben Bemühungen bei einhildsen Londen, einen und numerfich gewolligen sermationen bergündlich.

Zwar ift burch Euerer Excelleng gefälliges Schreiben vom 10. b. Mts. bie Ausficht auf weitere Leiftungen unfererfeits nicht abgewiefen, sondern gamächt vom Erledigung gewisser an das Kriegsministerium zu richtenber telegraphischer Anfragen obbängig gemacht.

Die Dringlissfeit ber Umfainbe und bie gemissenglie Ubergengung, abs ohne eine erhebliche Anstrungung selbst über die sin Zeitebensberschlintisse bestehende zeiselliche Gerefische Gerichtung binaum es ben Deutschen Armeen auf die Dauer mur sower gelingen tonn, die bisher durch einen beispielles glüstlichen Zelbzug erreichten Weltlichte zu beschupten umd auszubeuten, verenssisst unt einer Wieberdolman meinter erzeichnen Wenfallung vom 8. D. Wies.

Ich gestatte mir hierbei gleichzeitig als ein vorläufiges Minimum ber Leistung die unverzügliche Aufstellung von etwa 100 Bataillonen zu 600 Mann in Anregung zu bringen.

Darüber, daß wir für eine solche Formation im Inlande ein weitaus gesigneteres Personal an Offizieren und Mannschaften bestigen als Frankreich, welches nichtsbestionemiger berartige Aröfte zur Aufkellung operationsfähiger Feld-Armeen zu verrenden gewußt hat, dürfte fanm ein Zweisel bestehen.

Guerer Excelleng fielle ich hiernach bie voeitere gefällige Beranlaffung mit dem gang ergebenften Bemerten anheim, daß ich mich für verpflichtet erachte, beise Angelegenheit bei einem ber nächften Immediatvorträge zur Sprache zu bringen.

an einem Schreiben som 17. Dezember liefelte ber Bunberlangte Greit Binnard bem Schreiben ber ihr den der bei der bei der bei der bei Reiselber bei Amer und der bei Reiselber bei Amer und der bei Reiselber bei der bei Reiselber bei der be

# Mr. 517.

### An den Kangler des Horddentichen Bundes Grafen v. Bismard-Schonhanfen.

5. Q. Berfailles, ben 18. Dezember 1870.

Guerer Ercelleng verfehle ich nicht auf bas gefällige Schreiben vom geftrigen Tage ergebenst mitzutheilen, wie ich angeordnet habe, daß eine Abidrift bes nach Berlin bestimmten Telegramms, fobalb baffelbe bier zusammengeftellt ift, Guerer Ercelleng überfandt merbe.

3ch bemerke gleichzeitig, daß biefe Busammenftellungen bieffeits erft fpat abends erfolgen konnen, ba die Melbungen über die Greigniffe bes Tages von ben einzelnen Armeen erft um biefe Beit bier eintreffen.

# Vtr. 518.

### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margency.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 19. Dezember 1870, 100 v.

Bahnftrede über Seine Salbinfel in ber Begend von Souilles ift burch Berftorung bes Blanums und Sprengung von Wegeüberführungen in möglichft oftenfibler Beife unfahrbar gu machen.

Das Generalgouvernement in Lothringen bat am 11. Dezember um Ber-stärfung der ihm zugetheilten Truppen. Begründet wurde diese Ersuchen durch bie erhöhte Rührigteit der Freischaaren infolge des Abzugs des Generals v. Zastrow von Chaumont in westlicher Richtung und durch die Vergrößerung des dem Gouvernement zugewiesenen Bebietes.

Die Antwort bes Grafen Moltfe lautete:

### Vtr. 519.

### Au das Generalgouvernement in Lothringen, Hanen.

S. Q. Berfailles, ben 19., ab ben 20. Dezember 1870,

Dem Roniglichen Generalgouvernement ermibere ich auf bas gefällige Schreiben vom 11. b. Dits., mit welchem die Dislofationslifte ber Boblbemselben überwiesenen Truppen übersenhet wurde, ganz ergebenst, daß die bortseits gewünsichte Berstärfung von 3 Bataillonen, 2 Estadrons und 1 Batterie vorläusig nur bezüglich der letzteren gewährt werden fann.

Das Königlich Sächsische Ariegsministerium ist ersucht worben, eine Reserve-Batterie mittelst Bahn nach Aanch abzusenben. Nachdem Langres burch Truppen bes Generals v. Werber cernirt, wird es gewiß möglich sein, mit ben bort zur Verfügung stehenden Truppen bie vorliegenden Aufgaben zu lösen.

Ob es sich babei nicht empfiehlt, abgesehen von der Besetung der Bahnhöse, die Truppen statt in sehr vielen stehenden Detachements in größeren sich unausgesetzt bewegenden Detachements aller Wassen (z. B. 1 Bataillon, 1 Estadron, 2 Geschütze) zu verwenden, um das Terrain von Freischaaren zu säubern, wird der gefälligen Erwägung ergebenst auheimgestellt.

Seine Königliche Sobeit ber Großherzog von Medlenburg melbete am 19. Dezember telegraphisch an bas große Sauptquartier, baß die Armee-Abitheilung am 20. Dezember ruhen und am 21. im Verein mit ber 5. Kavallerie-Division bie Bewegungen fortsehen murbe, und zwar im Wesentlichen in ber bem General v. Rheinbaben gegebenen Operationsrichtung.

Dies veranlaßte folgende Untwort:

# Nr. 520.

### An den Großherzog von Mecklenburg-Schwerin, Königliche Sobeit, Clopes.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 20. Dezember 1870, 12º mittags.

Fortsetzung ber Offensive nur bann erwünscht, wenn Zustand ber Truppen es unvebentlich gestattet und sicheres Resultat in Aussicht ftebt.

# Ar. 521.

### An den Generalmajor v. Stiehle, Orleans.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 20. Dezember 1870, 1280 a.

Großherzog hat heute hauptquartier Clopes, wohin telegraphische Berbindung, und beabsichtigt morgen mit General Rheinbaben Operation fortzusehen.

# Mr. 522.

### An den Großherzog von Mecklenburg-Schwerin, Konigliche Sobeit, Clones.

Telearamm. S. Q. Berfailles, ben 20. Dezember 1870, 6º a.

General Stiehle melbet eben: Berfolgungsbetachement bes X. Korps bat geftern St. Calais erreicht. General Rraat fteht in Benbome, Beneral Boigts= Rhet zwifden Chateau Renault und Tours.

Am 18. Dezember bestand General v. Merber bas siegreiche Gesecht bei Ruits. In seiner telegraphischen Melbung hierüber sprach ber General in An-betracht ber erheblichen Starte bes Gegners sein Bebenken aus, eine Brigabe nach Semur gur Befetung ber bortigen Gegend gu entfenden. (Bergl. Rr. 509.) Graf Moltte ermiberte:

# Mr. 523.

#### An den General der Infanterie v. Werder, Dijon.

Telearamm. S. D. Berfailles, ben 20. Dezember 1870, 1280 a.

Es muß Ihrer Beurtheilung an Ort und Stelle überlaffen bleiben, ob Detadirung einer Brigabe nach Semur jest angangig. Rebenfalls ift Bewegung mobiler Rolonnen in bezeichneter Richtung erforderlich, um Babnftrede Chaumont - Ruits (f. Armancon) zu beden. General Raftrow bat ein Detachement gurudgelaffen, beffen Berangiehung nöthig. Berbindung mit ihm aufzunehmen.

# Mr. 524.

### An den General der Infanterie v. Baftrow, Chatillon. (Hadgufenden.)

Telegramm. 5. Q. Berfailles, ben 20. Dezember 1870, 12 30 a.

General v. Werber kann wahrscheinlich nicht sogleich auf Semur stark betachiren. Daber Gifenbahn bei Ruits (f. Armangon) noch von Ihnen burch gurudgelaffene Truppen gu fichern. Regiment Mr. 72\*) wird vorausfichtlich am 23. von Det mit zwei Bataillonen abgehen.

<sup>\*)</sup> Bergl. G. 441 Anm.

Bor Paris gaben in der zweiten Sälfte bes Dezember verschieden Anzeichen Anlag zu der Bermuthung, daß ein größerer Ausfall der Besatzung auf der von der Maas-Armee eingeschlossenen Nordosstront bevorstände. In der That erfolgte berfelbe am 21. Dezember.

Bur Unterftugung ber Maas-Armee hatte Graf Moltte icon vorher Folgenbes

angeordnet:

# Ŷ(r. 525.

### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margency.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 20. Dezember 1870, 9° a.

II. Armeeforps hat Befehl erhalten, morgen den 21. ganz früh eine Division und Korpsartisserie hinter den rechten Flügel der Bürttembergischen Division rücken zu lassen zur Berfügung des Oberkommandos der Maas-Armee. Nähere Anweizung an General Fransech ist dortseits zu erlassen.

Die Dritte Armee hatte entsprechenbe Anweisung erhalten.

Um in ber Rabe bes großen Sauptquartiers eine nach allen Seiten verfügbare Referve gu haben, erging folgenber Befehl:

# Pir. 526.

### An das Oberkommando der Zweiten Armee, Orleans.

S. D. Berfailles, ben 21. Dezember 1870, ab 530 a.

Seine Majestät ber König haben bie Biebervereinigung des I. Königlich Baperifchen Armeeforps in bem Terrain füblich Paris zu befehlen geruht.

Das Königliche Oberkommando wird hiernach ergebenft ersucht, den Abmarsch der noch bei Orleans zurückgehaltenen Theile dieses Korps auf Etampes anordnen und den General der Infanterie Freiherrn v. d. Tann anweisen zu wollen, weiteren Besehl des Königlichen Oberkommandos der Oritten Armee zu erwarten.

Bezüglich der noch unter unmittelbarem Befehl Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin stehenden Theile mehrgebachten Armeekorps wird diesseits das Erforderliche versügt werden.\*)

Bemerkt wird endlich noch gang ergebenst, daß das in den Berband der Oritten Armee gurücktretende I. Bayerische Korps fortan bestimmt ist, eine gur Berfügung des großen Hauptquartiers stehende Referve sowohl für die Cernirungs-Armee vor Paris, als auch für die Zweite Armee und die

<sup>\*)</sup> Der Beschl an die Armee-Abtheilung ift entsprechend abgesaßt. Er enthält sonst nichts von Interesse.

Biebervereinigung bes I. Baverifden Armeetorps fublich Baris. 21. Dez. 1870. 469

Armee-Abtheilung Seiner Röniglichen hobeit bes Großbergogs von Medlenburg-Schwerin zu bilben.

### Ar. 527.

#### An das Oberkommande der Dritten Armee.

S. D. Berfailles, ben 21. Dezember 1870.

Seine Majeftat ber König haben befohlen, bag das I. Königlich Baperifche Armeetorps in bem Terrain süblich Paris wieder vereinigt werde, um im Berbande ber Oritten Armee eine nach allen Seiten versügbare Referve zu bilben.

Die Königlichen Deretommandes ber Jweiten Armee und ber Armebeschiefung Seiner Königlichen Debeit bes Großberzogs von Medlemburg haben vorfäufig Ameritung erhalten, die unter ihrem unmittelbaren Oberbeschle beschieblichen Theile bes Kerps nach ber Gegend von Etampes in Marifa zu sehen. Das Korps ist bann zwischen Arpajon und Gerbeit in Kantonmennens zu verlegen.

Das Keingliche Diertommande wird biernach gang ergebenft erinach en General ber Infanterie Freiherrn v. b. Zann zu Oricans balbigh mit entiprecheinber Anmeisjung verschen, benielben auch aufgrebern zu wollen, baß bie dem Bernechmen nach nicht nur durch die Gelecht, sondern auch bern Sarntscheiden wieler Manuschaften auf dem Märschen iche keruntergegangene numertigte Statte des Armeelorps thunklösst wieder gehoden werbe.

Mm 21. Desember vormittags melbete der Größbergog von Medienburg, er habe heute auf Grund der Weisungen vom 17. (Rr. 515) den Warsich auf Spartres angetreien.

Sierdurch fielen der 5. Ravallerie-Division wieder die Aufgaben zu, die ihr vor dem Jusammenwirfen mit der Armes-Abtheitung übertragen waren. Graf Moltte verstügte beshalt:

Fr. 528.

#### An das Oberkommando der Dritten Armee.

S. Q. Berfailles, ben 21. Dezember 1870, ab 6° a.

Nach einer hier vorliegenden Melbung bes Bulglichen Dertommandes ber Armen-Stelleitung Geiner Ruftiglicen hocheit bes Großeberges von Medlenburg-Schwerin hat bieselbe hente die fier durch die Directiven vom 17. b. Wiss. vorgeschrichene Benegung auf Chartres angetreten und die weitere Berchqung des Schiebes auf E Wans aufgegeben. 3m ber Berausfeumg, boß nummer ein isolities Bergesen ber S. Savalferie-Division kinne erspeblichen Erfolg haben würce, mirb bem Königlichen Deerfommando gang ergebenst anseimagsledtt, gerannte Divission mit ihren Gres wieber in beisenige Geldung einrücken zu lassen, nerless vor bem Momarchéen is stüdischer Pildung innehalten.

Die 5. Kavallerie-Division würde dann wieder die Beodachtung der von Oreuz und Mantes in westlicher und nordwestlicher Richtung fortsährende Erraßen zu übernechmen, rechts über Bermo die Berbindung mit der Ersten klune und ints die Berbindung mit der Armee Abtheilung seiner Königlichen hoheit des Gescherzogs von Mossendung-Schwerin zu unterhalten haben. Legteres Oberfommande wird angewiesen werden, von Chartres ans gegen Vogant le Kotrou aufgustlären.

Für die nummehr der 5. Kavallerie-Division zu übertragende Ausgade erscheint eine Unterstützung derselben durch etwa zwei Batailsone Garde-Landwehr-Division ausreichend.

### Ar. 529.

# An das Gberkommando der Armee-Abtheilung des Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin, Königliche Hoheit.

S. Q. Berfailles, ben 21. Dezember 1870, ab 6° a.

Das Königliche Oberlommando wird ganz erzebenst benachrichtigt, wie nuumchr die 6. Kavallerie-Divisson angewissen werden wird, in Gemäßbeit ber ihr vor dem Komarsch in siklicher Richtung übertragenen Aufgabe wieder die Sicherung der von Dracz und Mannes in westlicher und nordwestlicher Richtung sübrenden Straßen zu übernehmen.

Die Division wird babei rechts mit ber Ersten Armee über Bernon, links mit ber Armee-Abtbeilung Berbindung balten.

Dem Königlichen Dertommande wird hiernach die Dectung der über Mogent le Motrou und Brou auf de Mans führenden Ertraßen mit dem gang ergesensten Ertucken übertragen, sich rechts mit der 5. Anvolleris-Division, links mit der Zweiten Armee in Berbindung zu halten, aus deren Kommandoverband Bohfdosfielde, unter direfter Unterstellung unter das große Hamplequartier, hiermit scheider. Die Zweite Armee ist deaustragt, die von Bendome auf de Mans und Taurs silbrenden Straßen zu sicheren.

# Mr. 530.

#### An das Oberkommando der Zweiten Armee, Orleans.

S. D. Berfailles, ben 21. Dezember 1870, ab 6º a.

Das Königliche Oberkommando wird ganz ergebenst benachrichtigt, wie nunmehr das Oberkommando der Armee-Abtheilung Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Medlenburg-Schwerin angewiesen worden ist, die Sicherung der von Chartres über Nogent le Notron und Brou auf Le Mans sührenden Straßen zu übernehmen, wogegen dem Königlichen Oberskommando auf dem rechten Flügel die gleiche Ausgabe rücksichtlich der von Le Mans auf Bendome, sowie der von Tours auf Paris sührenden Straßen zusallen würde.

hiernach wird dem Königlichen Oberkommando das Beitere unter dem Ersuchen ganz ergebenst anheimgestellt, die Berbindung mit der Armee-Abtheilung, welche nunmehr aus der 17. und 22. Infanterie-Division und der 2. und 4. Kavallerie-Division bestehend aus dem Kommandowerbande Bohlbesselben ausscheidet, zu unterhalten. Hauptaufgabe der Zweiten Armee bleibt unter den gegenwärtigen Berhältnissen die Sicherung der Cernirung von Paris gegen Entsatzeiche von Süben her namentlich auf dem rechten Ufer der Loire. Rekognoszirungen über Gien hinaus erscheinen nothwendig.

General v. Zastrow hat gemelbet, baß er am 20. mit neun Bataissonen, zehn Eskadrons und sechs Batterien bei Augerre und Chablis stand, bis bahin nur auf irreguläre seinbliche Truppen gestoßen sei und eine Eskadron über Zoigny gegen Montargis entsendet habe.

Bor Paris war der geplante Rebenangriff auf die Nordwestfront der Festung (vergl. Nr. 311) wegen der starten feindliche Seldung im Seine-Bogen dei Gennevilleire aufgegeben und dassir die Beschießung des auf der Offront gelegenen Mont Avron ins Auge gesaßt worden. Zu diesem Zwecke wurde eine größere Angall schwerer Geschüse, welche theils aus der Feinard herangeschiert, steils nach dem Fall von La Fere verfügder geworden waren, bereitgestell (vergl. Nr. 452) und die artilleristische Leitung des Angriffs dem Obersten Bartist übertragen. Unachhängig hiervon nahmen die Vorbereitungen zum Hauptaugriff auf die Südwessfreit ihren Fortgang.

Am 18. Dezember reichte der Generalinspelteur der Artillerie, General der Interion. Sindersin, Seiner Majessät dem Könige einen Bericht ein, in dem er Folgende der Interior. Die Jahl der dem Obersien Bartich zur Verfstgung gestellten Geschüte — die er auf 76 nebst 60 Mörsern angab — sie für die Bechießung des Mont Avron zu groß demessen, dasegen zu gering, wenn nach dem Falle dieses Wertes auch die Fortschung des Angriss gegen die auf der Ostrongelegenen Forts Nosny und Rogent in Aussicht genommen würde. Selbst in dem Falle, daß der Angriss auf die genannten Forts gelinge, ersgeine eine Beschießung der Stadt von diesen Pankten aus als mit Erfolg nicht aussührbar, weit sie ihn der Stadt von diesen Pankten aus als mit Erfolg nicht aussührbar, weit sie sich

noch 7000 Schritt von ber Stadtummallung entfernt befanden und bie Eroberung bes bagmifden liegenben Betanbes bei gabem Wiberftanbe bes Bertlieibigers große Schwierigfeiten biete. Es werbe fich somit eine gleichzeitige Beschiegung ber Clabt auf ber Cubreft- und Offfront faum ermöglichen laffen; aber gerabe von biefer Gleichgeitigkeit hange ein großer Abeil des Erfolges ab. Er folgas baber vor, unter Belaffung ber gegen ben Mont Avoron erforertichen Gelchute, boher vor, unter Belassung der gegen dem Mont Moren erspectrischen Geschäufe, auf den aberen aus über Alleina veräusbaren zum Magniff auf des die nachen der Elads gelegene Hat Beierte und die Stillejuit vom Feinde neuerräcketen Beleistungen ab beistimmen. Seitwards merbe einer Gerlichtungen abe Sauspragungen der Stille der Bestellungen der Beierte Alleistungen auf der Stillejuit der Bestellungen, von benen aus eine wirtssume Bellichtungen, word bestellt wirtssume beisten Werfield werten aus eine Weisten aus eine Ausgaben aus eine Ausgaben aus eine Ausgaben aus eine Ausgaben auf der Weistellungen von der Weistellungen der Ausgaben aus der Verlichtungen der Verlichtungen der Verlichtung der Verlic

Rronpringen pon Breufen, ben Rriegsminifter und ben Chef bes Generalftabes

ber Armee gur Abgabe ibrer Anfichten.

Das Gutachten bes Grafen p. Moltfe lautete:

#### Wr. 531.

#### An Seine Majeftat den Ronig.

D. Q. Berfailles, ben 22. Dezember 1870.

Guerer Ronigliden Majeftat verfeble ich nicht in Begug auf ben neueften, bie Befchiegung von Paris betreffenben Borichlag bes Generals ber Anfanterie v. Sinderfin allerunterthanigft bas Nachstebenbe vorzutragen:

Das Beftreben, ben artilleriftifden Angriff auf Paris nicht mit ungenugenben Mitteln beginnen gu laffen, war bei ben betheiligten militarifden Inftangen von Anfang an ein allgemeines.

Bon ber feitens bes Generals v. Sinberfin und bes Generale v. Rleift unter bem 2. Oftober b. 38. als nothwendig bezeichneten Babl von 420 Belagerungsgeichüten (ausichl. fammtlicher vorbandenen furzen gezogenen 24 Bfünder und gezogenen Morfer) waren fur ben Sauptangriff gegen bie Gubweftfront bestimmt : etwa 280 Belagerungsgeichüte, außerbem 15 furze gezogene 24 Pfünber und 4 gezogene Morfer. Auf biefe Rabl maren bis jum 8. Rovember bereits eingetroffen und befinden fich feitbem im Bart von Billgcoublap: 235 Belagerungsgeschütze, während noch 40 bergleichen in ber Beranichaffung beariffen finb.

hiermit ift bem urfprunglichen Borichlage, welcher wefentlich auf ber Berechnung bes vorausfichtlich ju erwartenben Befcutifeuers bafirte, infoweit entsprocen worben, als bies nach ben fpeziellen Borichlagen bes Oberfien v. Rieff nothig erachtet worben ift.

Die Bergogerung in Beranführung ber letten 40 Beidute grundet fic nicht auf Babnidwierigfeiten, fonbern auf Die Ermagung, bag ein ununterSutachten über ben Borichiag bes Generals v. Sinberfin betreffenb bie Beichießung 473 von Baris. 22. Dezember 1870.

brochenes Rachführen berfelben zwedlos erscheinen mußte, solange ber Munitionstransport für bie schon vorhandenen Geschütze aus bem Landwege bie bis lett noch nicht gang überwundenen Schwierigteiten barbot.

Der ursprünglich beabsichtigte Nebenangriff gegen bie Nordwestefront mußte inzwischen mit Mudsicht auf die febr erheblich verflärtte Stellung bes Gegners in bem Seine-Bogen bei Gennevilliers u. f. w. aufgegeben werben.

Daß, wie General ber Insanterie v. Hinberfin angiebt, ber Oberft Bartis außerdem noch über 60 Wörfer versigs, tilt bier nicht betaunt, da biesseitist dem Botum des Obersommandos der Maas-Armee entsprechend leinertei Derantiforung von Wörfern angeordnet wurde.

Benn nun der General v. Hinderstim meint, daß die Jahl der bem Oberften Bartisch zur Berfigung fehenden Geschüpte für die dert vorligenden Zweck zu doch bemessen ist, so ist diesezgen anzusübren, daß die mit der speziellen Rekagnosizirung der dertigen Berfollmisse engeltragt gewesenen Offiziere, Deeftiliantenant Oppernann vom Jugenientlorps und Oberficientenant Jimpe von der Kritilerie, die betreffende Zahl von Geschäufen für ersorderisch erachte doch Dem Bohum dieser Offiziere ist das Oberfolmende der Wass-Kritice auf Genund der an Ort und Stelle gewonnenen Ubergraugung Leiglich Geigerten.

Als ein weiteres Jiel dies Refenangriffs wird aber die gewolfzam Begatahme nicht nur der feindlichen Berte dei Bildpil, sohern demnächt auch die Geoberung der Zorte Biedtre und Wontrouge und des sich generalies, behaffs den foligienen Zerrains, behaffs den ber für ein wirfzamst Bombardement wom Baris erberbeifichen Bestimmen nach in dieser Gegend bingefelft. In

Benna bierauf geftatte ich mir bie alleruntertbanigfte Bemerfung, baf nicht nur bie Durchführung biefes Unternehmens mehr Beit erforbern wirb als ber bereits vollftanbig porbereitete Angriff gegen bie Gubweftfront, fonbern baf auch ber endliche Beginn bes letteren burch ben neu auftauchenben Rlan. welcher feineswegs burch eine neuerbings veranberte Situation bervorgerufen fein burfte, auf ungewiffe Beit bin verichoben werben wirb.

Dierzu tommt noch, baff, wenn ein begründetes Bebenten porliegt, Die ben bereits projektirten Ungriffs-Batterien gegenüberliegenben Forts 3ffp und Banpes in gewaltfamem Sturm burd Infanterie weggunehmen, biefes in verftarftem Dage gur Geltung gu bringen ift, wenn noch an einer zweiten Stelle und bezüglich zweier hintereinander liegenden fortifigirten Bofitionen bas Gleiche verlangt wirb.

Die Beidiegung ber Oftfront bagegen wurde nach einer bier vorliegenben Delbung bes Oberfommanbos ber Maas-Armee am 28, b. Dits, beginnen fonnen.

Guerer Roniglichen Dajeftat Allergnabigfter Enticheibung barüber, ob nunmehr auch bie Befchießung ber Forts 3ffp und Banves ebenfalls am 28. b. Mts. beginnen foll, ober ob die von bem Borfchlage bes Generals ber Infanterie v. hinderfin untremibare hinausfchiebung biefes Termins flattgufinden bat, febe ich biernach ehrfurchtevoll entgegen.

Um 20. Dezember bat Beneral v. Werber ichriftlich (ab Dijon ben 15.), bag 

ember (an Befailles den 20, Mudrud gegeben und mit Jogenden Abrien ge-jchoffen: "Soll das Armelorps in sicherer Weife eine ihm gestellten Aufgaben ertüllen, fo mud die Sauntellorps in sicherer Weife eine ihm gestellten Aufgaben ertüllen, fo mud die Sauntellorf sieh dereit au Defensibligen in Gran stehen. Son der jehigen Verzettelung der Kräfte fann ich auf die Zauer, wenn die Kriegslage ver pengen Aergerteung ver Arafte tann ig auf vie Louer, wenn die Kriegsbalde eine ahnlich eileit, fein Refullot erworten. Die Eruppen find an gegeben die jette gefriest und es bleist seine Kraft, über den Seind bergiallen." Oraf Molts, der auf die Bitte um das Anstatter Bataillon sofort eine ent-procende telegraphische Aussiedsbarten gan das Badicke Kriegsministerium gerichtet

hatte, ertheilte bem Subrer bes XIV. Armeeforps folgende Weifung fur ben Rall eines überlegenen Ungriffs:

### Pir. 532.

#### An den General der Infanterie v. Werder, Dijon.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 22. Dezember 1870, 40 a.

11. Bataillon 6. Regimente wird balbigft ju Ihnen abgeben. Beitere Berftarfung jest nicht in Ausficht. Ueberlegenen Rraften gegenüber ale ben Beisungen für General v. Berber und Anfrage über Absichten ber Zweiten Armee. 475
22. und 23. Dezember 1870.

bis jest angefündigten empfiehlt sich Rückug in der Richtung auf Chaumont, wobei Berstärkung durch General Gols sich ergiebt und Zusammenwirken mit General Zastrow sich ermöglicht. Detachirt Feind dann auf Belfort, so ist voraussichtlich Wiederaufnahme der Offensive zulässig. Evaluirung des in Dijon jest vorhandenen nicht schnell transportabelen Personals und Materials im Auge zu behalten.

Der vom General v. Werber mit ber Beobachtung von Langres beauftragte General v. d. Golf hatte an bas große Hauptquartier gemeldet, daß ein baldiger Fall ber Festung zu erwarten sei, wenn sich eine Beschießung berselben ermöglichen ließe. Er bat daher um Ueberweisung von 30 schweren Geschüßen mit Munition und Artilleriemannschaft.

Graf Moltte ermiberte:

# Mr. 533.

# An den Generalmajor Freiherrn v. d. Golt, Rolampont bei Chanmont. (Nachzusenden.)

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 22. Dezember 1870, 545 a.

Der beantragte Geschütztransport ist in die Wege geseitet, wird aber nicht vor Ablauf von 10 Tagen effektuirt sein können.

Etwa nöthige Bahnherstellnugen von Chaumont gegen Langres, welche von bier eingeleitet, find zu unterftugen.

Um 22. Dezember abends telegraphirte General v. Stiehle, General v. Boigts-Rhet \*) sei am 21. zwar dis zur Brücke von Tours vorgerückt, habe aber die Stadt nicht beseigt, da füblich berfelben beträchtliche seindliche Kräfte gestanden hatten und sich voraussichtlich ein Straßenkampf entwickelt haben würde. Graf Molike antwortete:

Nr. 534.

### An den Generalmajor v. Stiehle, Orleans.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 23. Dezember 1870, 20 a.

Da nach gestrigem Telegramm Tours von uns noch nicht beseth,\*\*) die Brüden bisher nicht gesprengt, die Verbindung zwischen Bourges und Le Mansalso ungestört, so sind Seine Majestät zweiselhaft, ob General Bourbaki in östlicher oder westlicher Richtung operirt. Welche Nachrichten sind dort darüber vorhanden? In welcher Nichtung ist Offensive am 25. beabsichtigt?

General v. Stiehle melbete hierauf am 23. abends (an Berfailles 24. Dezember), über Bourbatis Unternehmungen fei noch nichts Bestimmtes bekannt geworben. Für ben 25. Dezember wäre ein Borgehen gegen das schwach besetzte

<sup>\*)</sup> Kommanbirenber General bes X. Armeeforps.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Rr. 513.

Briare geplant gewesen, die Aussührung biefer Absicht habe jedoch verschoben werben mussen, weil General v. Zastrow durch umfangeriche Meggerschörungen zwischen Auerre um de E. Kargeau in seinem Aursche ausgehabten fei.

Am 23. Dezember, 910 a., sandte ber Aronpring von Sachsen einen Bericht über die Borgange dei der Maas-Armee seit dem 21. mitlags ein und bat gleichgegitig, ihm auch für den 24. eine Division II. Armeelorps zur Berfügung zu ftellen, da der Kampf einen größeren Umfang annehmen tonnte.

Graf Molite telegraphirte fofort:

#### Mr. 535.

#### An den General der Infanterie v. Eranfechn, Gros Bois.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 23. Dezember 1870, 930 a.

Euere Excellenz wollen auch für ben 24. etwaiger biretter Requisition bes Obertommanbos ber Maas-Armee um Unterflügung burch bie 4. Division entsprechen.

Der Aronpring von Sachsen und bas Obertommanbo ber Dritten Armee wurden biervon in Kenntnift gesett.

Auch veranlaßte ber Berich bes Kronprinzen von Sachsen ben Chef bes Generassaber Univer am 24. und 25. Dezember zu unmitielbaren telegraphischen Anfragen bei den Generassommandos des Garbes und XII. Korps über die augenbildige Einste des Feindes vor ihrer Front.

Am 24. Dezember ging nachitehende Depefche bes Generals v. Werber von bemfelben Tage aus Dijon im großen Hauptquartire ein: "Gefandirt Noeber \*) melbet aus Bern an General Tresdow am 23. Dezember;

Bahn von Lyon nach Befançon seit brei Tagen für Millitärtransporte reservirt." Graf Moltte antwortete hierauf:

#### Mr. 536.

#### An den General der Infanterie v. Werder, Dijon.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 24. Dezember 1870, 80 a.

Rach unseren Rachrichten tonnen nur mobilisirte Rationalgarben von Lyon nach Besançon transportirt werden. Richtsbestoweniger ist Ihre Unterflützung burch General Zastrow in Aussicht genommen.

<sup>\*)</sup> Breufifcher Gefanbter in Bern.

# 9(r. 537.

### An den General der Infanterie v. Baftrow, Bens. (Madgufenden.)

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 24. Dezember 1870, 80 a.

Dreitägige Transporte von Lyon uach Befangen machen es nöthig, Euere Excellenz für eventuelle Unterstützung des Generals Werder disponibel zu halten. Ein Borrücken über Augerre gegen die Loire ist vorläusig nicht statthaft. Regiment Nr. 72 ist nach Chaumont unterwegs.

Daffelbe Telegramm ging auch an bas Oberkommando ber Zweiten Armee.

# Mr. 538.

#### An den Kriegsminifter General der Infanterie v. Roon.

S. D. Berfailles, ben 24. Dezember 1870.

Enerer Excellenz stelle ich nuter Bezugnahme auf die mir unter dem 20. d. Mts. mitgetheilte Allerhöchste Kadinets-Ordre vom 16. d. Mts., betreffend die Ernennung des Generalsientenants v. Fadrice zum Generalgouverneur der offinpirten nördlichen Landestheile Frankreichs, ganz ergebenst auheim, veranlassen zu wollen, daß genannter Generalgouverneur außer dem Departement Seine et Dise noch die nachstehenden Departements in Verwaltung nehme:

Dije, Somme, Seine inferieure, Gure (rechtes Ufer ber Seine), Gure et Boire, Loir et Cher (rechtes Ufer ber Loire), Loiret.

Ju gleicher Weise halte ich eine Ausdehnung ber Berwaltungsbezirfe ber Generalgouvernements Reims und Lothringen auf die Departements Honne bezw. Cote b'or für opportun.

Das, wie ich annehmen barf, balbigft in Aussicht stehende Gintreffen einer großen Zahl von Landwehr-Bataislonen ans ber heimath wird die Mittel zur baueruben Offupation sämmtlicher vorgenannten Departements, welche sich jeht schon, abgerechnet einige feste Punkte, im Besit ber Feld-Armeen besinden, darbieten.

Am 24. morgens traf die telegraphische Mctbung ein, daß die Erste Armee am Tage vorher die seindliche Stellung an der Sallue angegriffen, mehrere Börfer genommen und gegen heftige Offenspilöse des Jeindes am Abend behauptet habe. Gleichzeitig dat General v. Manteuffel, die Mitwirkung der Generale Graf Lippe und v. Senden herbeizuführen. Graf Moltte verfügte:

# Ar. 539.

### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margency.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 24. Dezember 1870, 10° v. General Manteuffel hat gestern feindliche Armee, welche Front nach Besten hatte, östlich Amiens geschlagen. Rödzug bes Feindes wahrscheinlich in östlicher Richtung. Schnelles Borgeben bes Generals Graf Lippe über ham und gemeinsames Operiren mit General v. Senden, der heute bei St. Quentin eintrifft, gegen Rücken bes Keindes kann sehr erfolgreich wirken.\*)

Am Bormittage bes 25. erfuhr Graf Moltke durch eine Depesche bes Oberbeschlößabers der Ersten Armee vom Abend vorher, daß auch am 24. das Schlachtselb behauptet worden sei. Die erhebliche leberschengtet an Jahl, welche die kranzssische Nord-Armee in den Känmpsen an der Halle gezeigt hatte, veranlaßte indes den Eefe des Generalstabes der Armee, die dem General v. Manteussel zur Verstügung stehenden Streitsträfte zu verstärten:

# Ar. 540.

#### An den General der Kavallerie Freiherrn v. Mantenffel, Amiens.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 25. Dezember 1870, 1030 v.

Sechs Bataillone und zwei Batterien bes IV. Armeeforps fahren heute per Bahn von Goneffe auf Amiens zu Ihrer Berfügung für die nächsten Tage. Bestimmen Sie, ob diese Truppen bis Amiens sahren oder an einem anderen Punkt ausladen sollen. Beitere Verstärfung beabsichtigt, wenn bort erforderlich.

# Mr. 541.

### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margenen.

Telegramm. S. D. Berfailles, den 25. Dezember 1870, 1030 v.

Sechs Bataillone und zwei Batterien des IV. Armeeforps sind schleunigst per Bahn von Gonesse nach Amiens zu transportiren. Linienkommission Epernan hat Weisung zur Materialstellung erhalten. Transport kann sosort beginnen, daher Truppen gleich nach Gonesse schlechen. General Manteussell wird Aussadepunkt bestimmen. Dritte Armee stellt eine Garbe-Landwehr-Brigade als Ersat dorthin.

### Das Oberfommando ber Dritten Armee erhielt entsprechende Anweisung.

bem Oberbefehlshaber ber Erften Armee mit.

<sup>\*)</sup> Das Oberfommando der Maad-Armee entsendete den Generalmajor Sensit v. Bilfach mit einer Ubsheilung der Sächssischen Kavallerie-Division noch am 24. von Sompiègne nach Ham. Sbendort tras am 25. die 3. Reserve-Division von St. Quentin ein. Graf Moltse theilte die Whiendung des Generals v. Sensit telearaphisch am 24., 80 a.

Die Abfenbung ber Berftarfungen für bie Erfte Armee wird unterlaffen. 25. Dezember 1870.

Insolge der im Saufe des Bormittags eintreffenden Meldung des Generals D. Manteuffel, daß die geschlagene Nord-Armee im Rückzuge fet, wurde die Absseinden Der Berftarungen unterlasten.

#### Mr. 542.

#### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margency.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 25. Dezember 1870, 1º a.

General Manteuffel melbet, daß seindliche Nord-Armee in vollem Rückguge in nordösstlicher Richtung von ihm versselgt wird. hiernach Absendung ber Brigade des IV. Korps zu inshiren. Garbe-Canducche-Brigade wird in Sartrowille weiteren Beseld von bort erwarten. General Franschy ift angewiesen, dortseitigen Requisitionen um Unterstützung zu entsprechen.

### Mr. 543.

#### An das Oberkommando der Erften Armee, Amiens.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 25. Dezember 1870, 10 a.

Da dort Unterstüßung durch Infanterie jest nicht deringend ericheint, hier aber neuer größer Durchbuchsverfuch sich vorzuwereiten scheint,") ist Absendung der Brigade des IV. Korps insibirt. General Graf Lippe hat in der Racht Befolf zum weiteren Borrücken erhalten.

Auch hiervon wurde das Oberkommando der Dritten Armee in Kenntniß geseht.

### Mr. 544.

# An fammtliche Gberkommandos, felbflandigen Generalkommandos und Generalgonvernements.

Telegramm. S.Q. Berfailles, ben 25. Dezember 1870, 120 mittags.

Benachrichtigung ber Armeen u. f. w. untereinander, soweit die gegenseitigen Operationen badurch beeinflußt werben, nicht zu unterlaffen. In neuester Zeit hat es mehrsach baran geschlt.

In einem Schreiben vom 23. Dezember hatte General v. Stiehle in Erganzung feiner Lelegramme \*\*) gemelbet, bag fich über ben Berbleib ber Armee

<sup>\*)</sup> Diefe Annahme erwies fich als nicht zutreffend. Bergl. S. 476.

bes Generals Bourbali noch immer nichts Bestimmtes habe seistellen laffen; seiner personlichen, vorläufig noch nicht zu begründenden Ansicht nach sei Bourball nicht im Cher-Thal, sondern habe sich weiter sublich bestellten auf Angers — Ze Mans aewandt.

Graf Moltle antwortete in nachftehenbem Briefe:

#### Vr. 545.

#### An den Generalmajor v. Stichle, Orléans.

S. D. Berfailles, ben 25. Dezember 1870, 5° a. Euer Hochwohlgeboren gefällige Zuschrift vom 25. b. Mts. habe ich

heute erhalten. 3d glaube, daß die Zweite Armee vorerft nichts Befferes thun tann, als

gu ruhen, sich zu ergänzen und zu ravitaisliren. Bor Allem wird zu vermeiden sein, mit starten Arästen einen Lufthieb zu machen. Auch wir sind ohne alse positive Nachricht, wo die Korps des Generals

Bourbali fich befinden.

Die wirfjanfle Operation scinerfeits wöre bas Borgefen am rechten Loireiller gegen bie Gernitung von Paris, allein bagu burtte er fich gut schwach filblen. Gine ftarte Boftirung und icarie Beobachtung über Gien hinans bleibt aber winischensbereth.

Wohrscheinlicher birste es sein, daß er bereits über Angers sich der Trümmern der Changsschen Armee in Se Mans — Gentie anzuschiesen in Bewegung ist, nus von dert and Sente gegen Charters vorzugeben. Zedenfalls bedarf er dazu noch einiger Zeit und Vortereinungen. In biesem Falle würde meiner Ansicht and die gange Jweite Armee unter Beobachung von Geien und Zeschlung von Erschans rechts abmarschiere, um am Seir-Bach dem Jethdenlung von Erschans rechts abmarschiere, um am Seir-Bach dem Jethdenlungs von Urschans rechts abmarschiere, um am Seir-Bach

Die angenfeldich unter bem Grefherzeg von Medfendurg um Chartres fendente Truppen migften mit ber Jovetin Armen bann ein mirtides Ganges bilben und unter unmittelbaren geneinfamen Befehl treten. Möglich bleibt, daß plater anch von bier aus noch Berfärtungen abgeschieft werben fömnen, wenn wir nur erft be Cliffendohnen nusfen bergunfteln vermögen.

Sing wider Ernarten Bourbalf am rechten Uler vor, so mürbe ang die erke sichere Aunde davon General Zostrow, über weichen Seine Wajeldät der König sich die Berfügung vortbelalten haben, demantsprechend westlich birgirt werben. Zur Zeit ersseint es nicht angänglich, ihn über Augerte kinaus vorzuschieben. Die Nachrich, daß die Cisendahn von Loyan nach Belangon wöhrend breier Tage für Williaszigae in Auspruch genommen, die Brief an ben General v. Stiehle über bie Lage. 25. Dez. 1870. — Einverftandniß 481 Sr. Majeftat mit bem Beginn ber Beschiefung bes Ront Avron. 26. Dez. 1870.

Amorfensteit Gombetted in ersterem Ort und bie Möglichfeit, doß schlossen der Quantian fillich abgridt fein lann, neifsigen, auf eine enemaelte Berstürfung des Generals v. Bereder Bedacht zu nehmen, welcher die Belagerung von Belfort und alle unsere Berduchungen und Angriffe von Süden fer zu beden der

Belde Gründe die wenn auch nur vorfibergehende, doch politisch wichtige Besetung von Tours verhindert haben, übersehen wir hier nicht, es scheint, daß vor Allem das IX. Armeetorps dazu Gelegenheit hatte?

General Mantenfiel bat vorgestern, ohne Berführtungen abzunverten, ben voppelt is starten Salbberte angegriffen, ihm 6 Dörfer umb 1000 Gestangene abzunvenmenn. Gestern besauptete inbes ber Berind seine verschauste Steffung, beute baggen seint er tie aufgegeben zu haben; General Mantenfiel melbet, boß er in nerbfülische Michtung verfolat.

Die Nahe Faibherbes veranlaste die wiederholten Aussalle der Parifer Armee in ben letten Tagen. Alle Stellungen find indeß unsererseits behauptet, die exponirtesten Positirungen wieder besetht.

Ueber Zustände im Annern von Paris nichts Zwertäffiges, boch scheint so viel außer Zweisel, daß die empfindlichte Theuerung herrscht und daß die ausgetbeilten Rationen ungenfigend sind.

Nach bem juridagtisiganen Ausfall gegen & Bourgat am 21. Dezember ertügien bei Frangejeri figb be Derifs burg einer regelecktig Belagerium; au bemätigisen. Es wurden Schügengeiben ausgeholen, für ihmere Schädige Beitungeriert, Braufleien um Nanhahrungsvene gebaut. Das Generallommande bei Garbelorys und bas Derfommande bei Arbelorys und bas Derfommande bei Rade-Vitmer waren übereinfimmend bei Rafickt, das bieden Meghammen gegenüber bas Gorp bie ernautem Ragistif ber Franzisch wording aufgagten werden militz, bis die zur Brichighung bei Ment Brenn beihmmet Butterien fertigsgefelt figen. Das Derfommande bei Mand-Runce batte ben 27. Dezember zur Gröffung bei Franzisch uns für der Menten kannte beiter der derig Modifier. Man der Mente batte bei der der der der der Modifier und der Modifier und der Modifier und der Modifier und der Modifier.

#### Tr. 546.

#### An das Gberkommando der Maas-Armee, Margenen.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 26. Dezember 1870, 816 a.

Seine Majeftat ber Rönig find mit ben bortigen Auffassungen betreffend bie Berhaltniffe bei Le Bourget und Beschieng bes Mont Avron einverfinnten; balbiger Beginn ber letteren erwinisch; ob icon morgen, hierher zu melben.

Roch an bemfelben Abend ging vom Oberkommando ber Maas-Armee bie telegraphische Melbung im großen Sauptquartier ein, daß am 27. um 8 30 v. mit 76 Gefchuten bas Feuer gegen ben Mont Avron eröffnet werben wurde. Die Angriffsarbeiten ber Frangofen bei Le Bourget waren am 26. infolge

ber eingetretenen ftrengen Ralte eingestellt worben.

# Mr. 547.

### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margenen,

Telegramm. 5. Q. Berfailles, ben 29. Dezember 1870, 1280 a.

Seine Majeftat wollen, bag Oberft Bartich, folange Rampf gegen Mont Avron und Forts bauert, täglich wenigftens einmal birett hierher melbet, außerbem, wenn etwas befonders Bichtiges vorfällt.

Dberft Bartich in Le Bert Galant erhielt außerbem eine unmittelbare Anweifuna.

Um 23. Dezember war durch Allerhöchste Rabinets: Ordre ber Benerallieutenant Mm 23. Dezember war durch Allerhochte Kadmete's brebe der Generallteutenant v. Kamele, bisher Kommandeur der 14. Dvission, mit der oderen Leitung des gesammten Angenieurangriffs, der Generalmajor Prinz zu Sohendoje-Angeleingen, disher Kommandeur der Garde-Artillerie-Brigade, mit der des gesammten artisleristische Augriffs auf Paris beauftragt worden. Im Uedrigen verblieb die Ausführung der Angriffsarbeiten auf der Südfront wie bisher dem Oberstalmagtor Schulz hem. Obersten Bartisch.

Sie beiden falgenden Ausgerichten Kieff, jene auf der Offstont dem Oberstelleutenant Oppermann bezw. Deersten Bartisch.

Die beiden folgenden Rummern enthalten Anordnungen, Die fich auf Die Be-

lagerung beziehen:

# Tr. 548.

### An den Kriegsminifter General der Infanterie v. Roon.

S. Q. Berfailles, ben 29. Dezember 1870, ab 830 a.

Der Generalmajor Bring zu Sobenlobe bat beantragt, baf alle Borbereitungen in ber Beimath getroffen werben, um, wenn erforderlich, für die vor Baris befindlicen Belagerungsgeschütze weiteren Munitionsersats auch über bie bis jest als nothwendig erachteten 1000 Schuf pro Beichut rechtzeitig auf telegraphischen Befehl nachschieben, sowie auch einen etwa nothwendig werbenben Erfat von bemontirten Gefduten ichleuniaft leiften zu konnen.

Bur Abfürgung bes Geichäftsverfebre burfte es fich empfehlen, ben General Bring Sobeulobe auf gewiffe nabe ber Grenze belegene Artilleriebepots behufs birefter Requisition verweisen zu wollen.

Genannter General fchlagt ferner vor, ben Oberften v. Rieff gu autorifiren, für leicht ertrantte Mannicaften Erfat zu liquibiren, biefelben jeboch im Etat auch nach ihrer Wieberberstellung fortführen zu burfen.

Db biefem Antrage ftattzugeben ift, ftelle ich ber geneigten Erwägung Guerer Excelleng gang ergebenft anheim.

### Tr. 549.

#### An das Oberkommando der Dritten Armee.

S. Q. Berfailles, ben 29. Dezember 1870.

Seine Majeftat ber Konig haben beim heutigen Jmmebiatvortrage bas Nachftebenbe zu befehlen gerubt:

- 1. Der Derft v. Rieff ift zu veranlassen, daß er sir alle durch Kranbeit u. s. v. bem Etat abgebenden Manusschaften der Zestungsstillerie, den Bestimmungen des Mobilmachungsplans (§ 169 u. 170) entsprechend, baldigst Ersah beantrage. Die beziglichen Requisitionen würden an die Kommandes ber immobilen Artillerie in den bezäglichen Nordsbezierten zu richten sein.
- Dem Obersten v. Rieff sind aus ben unberittenen Train-Konupagnien 200 Mann als Ersat für entlausene Französische Fuhrlnechte zu überweisen.
- 3. Die von der Heftungsbertillerie der Oritten Krinez jum Auf- und Abfaben von Mannition in Vantenil und Söhl komunandirten Mannschaften sind adguldfen, fei es durch Begleitunamischaften von Munitionsfolomen, sei es durch Maumischaften der Etappentruppen oder der Aufanterie.
- 4. Durch ben Kommandeur der 6. Artifleiri-Brigade sind Gemplacements für 12 gegogene 12 Pflünder füblig der Leinie "Hap—Chevils ausgatufen, welche geeignet sind, die feinkliche Redoute westlich von Willeinist zu beschießen, so den Verleich von Willeinist zu beschießen, Wieff ist zu verendlisse, Geschießen, Anzisch von der Verleich von der fehre "Anzisch von der Verleich aus der Verleich aus der die Verleich aus der der der Verleich aus der die Verleich von der Verleich aus der Verleich der Verleich der Verleich von der Verleich von der Verleich von der Verleich von der Verleich der Verleich von der Verleich von der Verleich von der Verleich der Verleich verleich von der Verl

<sup>&</sup>quot;) Rommanbeur ber 6. Artillerie Brigabe.

5. Das V. und VI. Armeeforps haben je eine Jufanterie-Munitions-tosome, Konstruttion alter Art, bem Obersten v. Bronifonosis\*) zu iberweisen, welcher sie als Belais für ben Transport von 6- und 24pfündiger Belagerungsmunition zu verrenden hat.

Die Maas-Armee ftellt zu bemfelben Zwed vier bergleichen Kolonnen.

Enblich faben Seine Malfilat indifialisch ber Form, in welcher ber Generallieutenant v. Kamele und Generalmajor Bring au hofen bei fortant ibre Wirtfamtleit zu äußern haben, zu befehlen geruht, baß beibe Generale als bem großen Hondpartier attachtet zu betrachten sind, baß bie auf ihren Bortrag zu ertassient gerfügungen allgemein wichtigen Indias von hier aus ben Königlichen Derr tommandes zugehen sollen, daß aber in technischen Derr tommanden Weneralen bas Recht ber brieften Bestäteling an Generalmajor Gelus und Derrit v. Rieff zufehl.

Das Oberkommando ber Maas-Armee fowie bie Generale v. Rameke und Bring zu Sohenlohe-Angelfingen erhielten entsprechenbe Benachrichtigungen.

Graf Moltte erwiberte:

#### Mr. 550.

An den General der Kavallerie Ereiherrn v. Mantenffel, Albert.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 29. Dezember 1870, 1000 v.

Mit Festhaltung von Peronne und St. Quentin völlig einverftanben. Rachbem Eifenbahn Rouen-Amiens-Goneffe in Betrieb, ift Berjammlung

\*) Rommandeur des Hessischen Feldartillerie-Regiments Rr. 11 und beaustragt mit ber Leitung des gesammten Transportwesens.

ber Jauptfrifte bei Mniens in guten Anntomements geeignet, sowof bie beine ber Somme gu halten und, vorem nötjig, Unterstützung vor Paris zu entjenden. hierburch Strettuten vom 17. mobifigiet. Kurzer Borsteg gegen Bervins, sowie Entstehung von Detachements zu grünblichster Zerflörung ber nörblich ber Somme-Linie lausenbeu Bahnen an Hauchelten norfbwendig.

Mm 25. Dezember ging im größen Saupslaueriter von ben Generalen Derbert und v. Arteidom 1. (vor Dellevit) bie aus Bern fammunde Nachidat ein, das 25 000 Mam ieindider Auspen von Leuen aus jum Guileb von Uelfert Mannafig für Geren Geren in Ammarife für Schrauft füngspariger, er werte, von Arteidom ibun, jud geschen der der Schrauft für Ausperie, er werte, von Arteidom ibun, falle fich bie erwähnte Nachrich belätigen follte. Geri Wolter eitig beauer flockane Befehle:

#### P(r. 551.

An den General der Infanterie v. Baftrow, Sens. (Nach Ankerre unch-

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 25. Dezember 1870, 11º a.

Es ift mahricheinlich geworben, daß die Armer Bourbalis von Nevers per Bohn nach Chalon f. Salone abgegangen ift. Guere Greeflenz haben logieich mit allen Araften in öftlicher Nichtung auf Chaillon abzuruden. Bowet fit erentuelle Aufmahme bes Generals Bereber und mit biefem vereint Offenster. Dauptquartiere ber nachften Tage hierher melben.

Der Inhalt biefes Telegramms murbe fowohl bem General v. Berber wie bem Oberkommanbo ber Bweiten Armee mitgetheilt.

#### 9tr. 552.

An den General der Jufanterie v. Werder, Dijon.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 26. Dezember 1870, 330 a.

Transport bes Belagerungsmaterials vor Langres ift bis auf Beiteres abbestellt, bamit General Goly für Operationen im freien Felbe verfügbar bleibt.

# Mr. 553.

### An den Generalmajor Freiherrn v. d. Golt, Rolampont vor Langres.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 26. Dezember 1870, 300 a.

Transport bes Belagerungsmaterials von Strafburg vor Langres ift vorläufig abbestellt, ba Ihr Detachement für die nächste Zeit anderweitig besprucht werben kann.

Rach Strafburg murbe entfprechenbe Unweifung gefandt.

Am 26. Dezember telegraphirte General v. Werber: "General Tresdow melbet ben Annarich bes Feindes. 60 000 Mann von Wesanzon erwartet. Feind erreichte heute Clerval. Die Generale Golz und Schmeling werden voraußsschlich am 28. Besoul erreichen. Ich beabsichtige mit ganzer Badischer Division ebenfalls nach Besoul zu gehen, wenn dortseits nicht andere Besehle ergehen."
Eras Woltke erwöberte:

# Mr. 554.

#### An den General der Infanterie v. Werder, Dijon.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 26. Dezember 1870, 1030 a.

Beabsichtigte Operationen gebilligt. Acht Bataillone, zwei Estadrons, zwei Batterien werden unter General Debschite\*) von Strafburg gegen Belfort dirigirt zu Ihrer Berfügung. Näheres mit Generalgonvernement Strafburg zu vereinbaren.

General v. Tresdow I. in Fontaine vor Belfort erhielt ein gleichlautenbes Telegranim (ohne ben ersten Sat).

# Mr. 555.

### An das Generalgonvernement im Elfaß, Strafburg.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 26. Dezember 1870, 1080 a.

Die acht mobilen Landwehr = Bataillone sind unter Zutheilung von 2 Meserve=Batterien und 2 Eskadrons gegen Bessort zu konzentriren und unter Beschl des Generals Debichit dem General Werder zu überweisen.

<sup>\*)</sup> Generalmajor v. Debicit mar Kommanbeur ber Preußischen Besatungerruppen bes Generalgouvernements im Elfaß.

Aus Dresben tommen 2 andere Referve-Batterien als Erfat nach Stragburg. \*)

#### 2(r. 556.

#### An den General der Infanterie v. Jaftrow, Huits f. Armancon. \*\*)

S. D. Berfailles, ben 27. Dezember 1870, nachm.

Die in ben letten Tagen bier eingegangenen Rachrichten, nämlich:

- 1. baß ftarfe Truppentransporte auf ber Bahn Lyon Befangon ftattfinben.
- 2. bag von Befangon ans feindliche Truppen fich Belfort bis auf bie Entfernung von zwei Mariden genabert haben,
- 3. daß die bei Bourges und Nevers versammelte Armee des Generals Bourbati von genannten Orten per Bahn in öftlicher Richtung (Châlon I. Sadne) befordert werde.

machen es im Berein mit bem Umstande, baß ber rührige frangofische Rriegsminister Gambetta sich jeit mehreren Tagen in Lyon besindet, nicht unmahrscheinlich, daß ber Reind eine größere Unternehmung im Often vorbereitet.

Bred berfelben tonnte neben bem Entjat von Belfort bie Reoffupation bes fubliden Elfag und Lothringens, sowie eine bauernbe Störung unserer Berbindungen fein.

Sofern die oben aufgeführten Nachrichten fich bestätigen, würde General v. Berber nicht start genug fein, um mit Sicherheit ben feindlichen Operationen entaggentreten zu fönnen.

Seine Maleftat ber König hoben baber, mie Auerr Errelfeng bereits telegraphisch mitgelebeilt, den Abmarsch des VII. Armeedorps in öftlicher Richtung behnis Kooperation mit dem Truppen bes Generals v. Werber angeordenund zu beihrlen gerubt, doß Abshibischlen dem Oberbeicht auf dem öftlichen Kriegsschapulag übernehmen. General v. Werber zu Dijen ist von Vorstenden kennachtschijtst.

<sup>\*)</sup> Das Königlich Sachfische Rriegeministerium wurde erlucht, sogleich 2 Referve-Ratterien nach Strahburg jur Bersügung bes Generalgouvernements im Elsaß zu schieden.

<sup>\*\*)</sup> hieru findet fiße jagende Amadhemertung: "Dem Deteffen v. Salviati (felt bem S. Cegemer auf sich jed seinen geligdebe som VI. jum VII. Korps bemmadelt mit gleichgietiger Angabe der Dausquaurtiere des VII. Korps per Boft nach Kappa gefandet Fernanct auf Kousert; "Bornt. auf jedenigften Bege en des Generatfommade des VII. Memerschaps (per Bahn aber Choumout nach Juits) sieher zu bestehen. Der Determent des Kousen des Kousenstandes des VIII. Memerschaps (per Bahn aber Choumout nach Juits) sieher zu des federen. Det Determent des Kousenstandes des VIII. Memerschaps (per Bahn aber de Jouenaut nach Juits) sieher zu des federen. Determent des Kousenstandes des VIII. Memerschaps (per Bahn aber de Jouenaut nach Juits) sieher des VIII. Memerschaps (per Bahn aber de Jouenaut nach Juits) sieher des VIII. Memerschaps (per Bahn aber des VIII. Memerschaps (per Bahn aber des VIII. Memerschaps (per Bahn aber des VIII. Memerschaps) sieher des VIII. Memerschaps (per Bahn aber des VIII. Memerschaps) sieher des VIII. Memerschaps (per Bahn aber des VIII. Memerschaps) sieher des VIII. Memerschaps (per Bahn aber des VIII. Memerschaps) sieher des VIII. Memerschaps (per Bahn aber des VIII. Memerschaps) sieher des VIII. Memerschaps (per Bahn aber des VIII. Memerschaps) sieher des VIII. Memerschaps (per Bahn aber des VIII. Memerschaps) sieher des VIII. Memerschaps (per Bahn aber des VIII. Memerschaps) sieher des VIII. Memerschaps (per Bahn aber des VIII. Memerschaps) sieher des VIII. Memerschaps (per Bahn aber des VIII. Memerschaps) sieher des VIII. Memerschaps (per Bahn aber des VIII. Memerschaps) sieher des VIII. Memerschaps (per Bahn aber des VIII. Memerschaps) sieher des VIII. Memerschaps (per Bahn aber des VIII. Memerschaps) sieher des VIII. Memerschaps (per Bahn aber des VIII. Memerschaps) sieher des VIII. Memerschaps (per Bahn aber des VIII. Memerschaps) sieher des VIII. Memerschaps (per Bahn aber des VIII. Memerschaps) sieher des VIII. Memerschaps (per Bahn aber des VIII. Memerschaps) sieher des VIII. Memerschaps (per Bahn

Die Truppen beffelben ftanben in letter Beit, wie folgt:

- a) Bor Beljort, bessen Beschiefzung seit dem 3. d. Mis. fortbauert: General v. Trescow I. 19 Bat., 4 Est., 3 Battr.;
- b) vor Langres:

General Frhr. v. d. Golt 6 Bat., 8 Est., 3 Battr.;

c) bei Gran:

General v. Schmeling 11 Bat., 8 Est., 6 Battr.;

d) bei Dijon:

Beneral v. Glümer 17 Bat., 12 Est., 9 Battr.

Auf die bestätigte Nachricht von dem Anmarsch beträchtlicher feindlicher Streitfräfte von Besangon auf Bessort hat General v. Werber die Versammlung der ad b, a und d ausgeführten Streitfräfte bei Besoul angeordnet, welcher Punst durch die Generale v. d. Golf und v. Schmeling am 28. d. Mts. erreicht werden sollte.

Als eine weitere Berftärtung find bem General v. Werber 8 Bataillone, 2 Stadrons, 2 Batterien unter General v. Debichit zur Berfügung gestellt, welche in ben nächsten Tagen gegen Belfort von Strafburg u. f. w. aus tonzentrirt werben.

Guere Excellenz werden im Marsch gegen Nuits\*) und Châtillon s. Seine die Ansanterie-Regimenter Nr. 60 und Nr. 72 an sich heranziehen und dann unmittelbar über 19 Bataillone, 12 Estadrons, 10 Batterien disponiren.

Die Gefammtzahl der Bohlbenenfelben gur Berfügung ftehenden und für Operationen im freien Felbe geeigneten Truppen beträgt bemnach:

80 Bataillone, 46 Estabrons, 33 Batterien.

hiergegen fönnen nach ben vorliegenden Nachrichten an feindlichen Truppen in Wirksamteit treten:

- a) bei Autun Garibalbi mit etwa 15 000 Mann,
- b) bei Beaune und Dole General Cremer mit etwa 20 000 Mann,
- e) von Lyon im Anmarich höchstens etwa 12 000 Mann,
- d) bie Armee Bourbafis etwa 90 000 Mann,

mit theilweise geringer Artillerie, überall ichwacher Kavallerie.

Es ist zu bemerken, daß eine sichere Bestätigung des Abmarsches lettgenannten Generals von Bourges und Nevers auf Châlon s. Saone bis zur Stunde nicht vorliegt.

Das Oberfommando ber Zweiten Armee hat indessen Beranstaltung getroffen, um diese Frage in fürzester Frist vollständig aufzutlären, und werden Euere Excellenz mit bezüglicher Nachricht versehen werden.

<sup>\*)</sup> Ruits f. Armançon.

Benn Bohlbenenselben äußerstenfalls also zwar numerisch überlegene, aber qualitativ, namentlich auch in der Operationsfähigkeit hinter den Preußischen und Badischen Truppen weit zurückenbes Streitkräfte entgegentreten, so geben Seine Majestät sich der Hossung hin, daß es Enerer Excellenz ohne Schwierigkeit gelingen wird, jedes dauernde Vorschreiten des Feindes zu hindern.

Ist Letzterer übrigens nicht burch die gesammte Armee Bourbatis verftärkt, so wird es unter Umständen nicht einmal ersorderlich sein, das VII. Armeeforps bis in das Saone-Gebiet zu sühren, sondern vorher behufs sicherer Decung der Bahnlinie Tonnerre—Ruits—Châtisson—Chaumont anzubhalten und zur Josirung von Langres zu verwenden.

Gine lebhafte Thatigteit ber Truppen wird im Stande fein, die vollsftandige Entwaffnung ber Bevölferung berbeiguführen, gegen welche bei feindfeliger Haltung mit größter Strenge einzuschreiten ift.

Ein etwaiger Bormarsch ber Armee Bourbatis von Chalon u. f. w. über Dijon wird sich übrigens, ber mangelhaften Organisation wegen, an die Bahulinien, welche Berpstegung und Munition nachführen, auschließen müssen und voraussichtlich durch ein gleichzeitiges Borgeben Garibaldis über Autun in der linken Flanke gedeckt werden. In diesem Fall würde das VII. Armeestorps zunächst auf die Schaaren Garibaldis stoßen und nach Zerspreugung der Letzteren im weiteren Borrücken die Berbindungen Bourbatis in wirtssamster Beise bedroben können.\*)

In ben nächsten Tagen vermittelte Graf Moltfe ben Berkehr zwifchen ben Generalen v. Werber und v. Zaftrow:

## 2(r. 557.

An den General der Infanterie v. Werder, Vefont.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 28. Dezember 1870, 1230 a.

General Zastrow erreicht am 29. Novers, am 30. Aify. Telegraphische Berbindung über Chatillon f. Seine.

<sup>\*)</sup> Das Schreiben ging bem Rriegsminifter am 28. gur Renntnig gu.

## Ar. 558.

# An den General der Infanterie v. Baftrow, Châtillon f. Seine. (Ueber Units nach Aifn nachsenden.)

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 28. Dezember 1870, 1230 a. General Werber befindet fich von beute, 28., ab in Besoul.

## Mr. 559.

### An den General der Infanterie v. Baftrow, Chaumont. (Nadzufenden.)

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 30. Dezember 1870, 1230 a.

Bon etwaigem Abmarich ber Armee Bourbatis noch keine sichere Nachricht. Abmarich bes VII. Armeeforps baher zu verschieben, aber Thätigkeit in bortiger Gegend.

General Berber vorläufig felbständig zu laffen.

## Mr. 560.

### An den General der Infanterie v. Werder, Defoul.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 30. Dezember 1870, 6º a.

General Zastrow steht heute zwischen Montbard und Nuits,\*) Depeschen nach Nuits. hat Besehl, vorläufig dort zu bleiben, da über Abmarsch Boursbatis noch nichts befannt, vielmehr anzunehmen, daß dieser noch bei Bourges und Nevers steht. Ihnen gegenüber bei Besangen nur lodere Formationen; vom 27. an sind Truppenzüge von Lyon auf Besangen gegangen. Sonst hier nichts darüber besannt.

Nach Absenbung bes 1220 a. gegebenen Besehls an General v. Zastrow (Rr. 559) traf eine telegraphische Anfrage diese Generals aus Ruits vom Lage vorher ein (an Versailles 238 a.), ob jest bereits die Richtung auf Dijon erwünscht wäre.

Graf Moltte antwortete:

<sup>\*)</sup> Ruits f. Armançon.

#### 2(r. 561.

#### An den General der Infanterie v. Jaftrow, Anits (über Chatillon),

S. Q. Berfailles, ben 30. Dezember 1870, 60 a. Telegramm.

Beute frub icon nach Chaumont geididtes Telegramm erfucte Gie. vorläufig nicht weiter zu marfdiren, sonbern in bortiger Gegend zu bleiben und bei Entwaffnung bes Landes thatig zu fein. General Werber in Befoul foll vorläufig felbständig gegen ibm gegenüberstebenden Zeind operiren; bleiben Sie mit ibm in nadrichtlider Berbindung.

Die feit Beginn bes neuen Jahres im großen Sauptquartier eingehenben

De feit Beginn bes neuen Jahre im großen Soutplanatiret einsehenben Rachitatien ermösiglichen ebes nobeitein Sertenfeltung, jowoff auf Dem indhöftlichen Rriegisflausplag wie em zöre jur Steine überungsben. Bet war am 3.1 Dezember Steine Edgangs bei Bendöme — allerdings ohne Erfolg — angriffsnerfe vortragsneret. Bourbott verfluit fich vortaufig noch berfluit. Benn auch der Böhgichte ber beiben fehnlichen Derestabsplauspen unbekannt waren, so engab fich doch als ihr molefischnichte Derestannssiel ber fluid ber Soutputtod. Diefer muste verpfluster nobern. Gera Wolder zuf rechtseitlig de figu hierful geschnäßig erfohenenben Gestumakrecktu.
Mat die em 1. Zumar nachminge in Bereitlichet einstallertes Weldung bei

Generals v. Werder von demfelben Tage, daß nach den in der Alaft angetommenen Meldungen in Vaume (es Tames — Gerval und P.36e fur is Doubs nur howache Kräfte angetroffen, sammtliche Brüden über den Doubs gesprengt und Dijon und Mirebeau (norbweitlich Dijon) am 30. vom Reinde befest feien, verfügte ber Chef bes Generalftabes ber Armee:

### 2Tr. 562.

#### An den General der Infanterie v. Werder, Defont.

S. D. Berfailles, ben 1, Januar 1871, 530 a. Telegramm.

Portiges Telegramm wie auch fonftige Radrichten beuten auf lediglich befenfive Abfichten bes Reinbes gwifden Befangon und Belfort. Daber Ibrerfeits offenfive Bewegung in weltlicher und fühmeftlicher Richtung erwunicht, welche gur Bieberbefetung von Dijon und Ginfdliegung von langres führen tonnte. General Raftrow, beffen Unterftutung Gie gunacht nicht beburfen, wird ebenfalls wieder in fubweftlicher Richtung abruden. Bielleicht reicht es jest aus, wenn bei Belfort außer 1. Referve-Division nur General Debichit bleibt und gange 4. Referve - Divifion mit Ihnen abmarfdirt. Melbung Ihrer Entidluffe.

Am 2. Januar ging im großen Sauptquartier folgende Antwort des Generals derber ein: "Telegramm erhalten. Situation ist durchaus noch nicht fo geslärt, daß ich sofort sweinerdwiste abmarschiren könnte, sofern der Schuß der Belgagrung Bessorts meine Sauptausgade ist. Gesnober Roeder zeigt heute an, daß Eisenbahn noch sür zwei Tage militärisch belegt und gegen Pont de Roide 10000 Mann birigitr seine. Dierke übereinstimmende Nachrichten sprechen von größeren Truppenansammlungen in Besangon und südlich. Die Regimenter 60 und 69, früher nicht zur Garnison geschied, sind wiederholt gesehen. Ein Generalstabsoffizier ist heute zu General Tresdow geschickt, um eine ossende Bewegung zu veraderden."

Der fommanbirenbe General bes VII. Armeeforps erhielt am 2. Januar folgenbe Unweijung:

## Mr. 563.

An den General der Infanterie v. Saftrow, Châtillon. (Machynfenden.) Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 2. Nanuar 1871, 11° v.

General Werber bedarf Ihrer Unterstützung nicht. Prinz Friedrich Karl rudt mit Hauptfrästen auf Le Mans, II. Armeeforps auf Montargis. Marschiren Sie sogleich wieder auf Augerre, um mit II. Armeeforps einem etwaigen Vormarich Vourbatis auf rechtem Loire-User entgegenzutreten.

14. Divifion wird über Paris gu Ihnen herangeführt werben.

Diese Bepesche tam vollständig verstümmelt an ihrem Bestimmungspunkt an, vor Allem sehlte das Marschzie, so daß General v. Zastrow am 3. um Wiederholung des Wortlautes dat.

Graf Moltte telegraphirte fofort:

## P(r. 564.

An den General der Infanterie v. Baftrow, Chatillon. (Madysufenden.)

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 3. Januar 1871, 1030 v.

Marichziel zunächst Augerre. Depesche ist wiederholt. II. Armeetorps 6. Montargis.

Un die Dritte und Zweite Armee mar am 1. Januar befohlen worden:

## Mr. 565.

### An das Oberkommando der Dritten Armee,

S. Q. Berfailles, ben 1. Januar 1871.

Seine Majestät der König haben besohlen, daß das II. Armeetorps in dem Cernirungsrahon vor Paris durch das I. Königlich Baherische Armeekorps abzulösen und auf Montargis in Marsch zu setzen ist.

Dem Korps wird baselbst. die Aufgabe zusallen, die Dedung der Eersnirung von Paris gegen Süden in der besonderen Richtung auf Gien und öftlich zu übernehmen. Die Zweite Armee, welche inzwischen offensiv gegen Besten vorgebt, behält Orleans besetzt und beobachtet die bei Vourges und Revers vorausgesetzten seindlichen Streitfräfte auf beiden Usern bes Klusses.

Ununterbrochene Berbindung mit den betreffenden Detachements der Bweiten Armee, sowie Aufnahme der Berbindung mit dem von Montbard (südlich Chatillon s. Seine) in südwestlicher Richtung vorbeorderten General der Infanterie v. Zastrow ist dem II. Armeeforps aufzugeben, welches bis auf Weiteres aus dem Kommandoverbande der Oritten Armee scheidet und bireft vom großen Hauptquartier ressortier.

Die 5. Kavallerie-Division ist anzuweisen, die durch die Zweite Armee in Berbindung mit den bisher unter dem Oberbefehl Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Medlenburg-Schwerin gestandenen Divisionen auszuführende Offensive in der rechten Flanke zu sichern.

## Mr. 566.

### An das Oberkommando der Bweiten Armee, Orleans.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 1. Januar 1871, 540 a.

Seine Majestät besehlen Offensive ber Zweiten Armee gegen ben aus westlicher Richtung vorgegangenen Jeind von ber Linie Bendome—Jüsers aus. Großherzog von Mecklenburg als kommandirender General des XIII. Armeekorps (17. und 22. Division) sowie 2. und 4. Kavallerie-Division der Zweiten Armee eingesügt. Orleans ist besetzt und Terrain rechtes Loire-User auswärts im Auge zu behalten. II. Armeekorps marschirt auf Montargis, General Zastrow wird westlich herangezogen. Feldsäger unterwegs.

#### Mr. 567.

#### Au den Generalmajor v. Stiehle, Orléaus.

S. Q. Berfailles, ben 1. Januar 1871, ab 530 a.

Die von verschiedenen Seiten einzehnen Auchrichten erzeben, daß die Armer Beurbatis, verun nicht gans, so bech zum größten Theil sich ver vernigen Tagen nach der Beurges besand. Der bennäcksige Bermarisch aus blefer Breitsteit ist zu erworten, undeben aus westlicher Bischung die seinssie Disturben aus der den der der der der der der der der keine Disturben der Bendom und Geurtalain bereits bezonnen der

Go würte bebentlich sein, bos nöbere Anetinarbernichen beiber jest noch an weite Entlernmagen getreunten hereresgruppen obzuwarten; es erscheint wielmehr bie schlemigte Deffenste gegen die nächste mit übertegenen Streittöften geben, um biefe abgufertigen, ebe die andere gur naben Einwirtung gedangt.

Sine Wolftat ber König befehre demand, doß die Zweite Arme eilert die Offensive gegen die von Westen beranrüsende siehblichen Streitträfte ergreift. Um der Zweiten Armer die auserlichende Staffe zu verleißen, tritt nicht nur das XIII. Armeelorps (17. und 22. Insantein-Divission unter Befehl Schnezischinglichen Societ des Geregberzags von Messlendung-Schwerin,\*) sondern auch die Z. und 4. Anvallerie-Division unter het directten Beschl
Seiner Königlichen Jobett des Pringen Friedrich Kart.

Es bleibt ferner Aufgabe ber Zweiten Armee, Orleans bejest zu halten und für die nächften Tage wenigstens die auf dem rechten Ufer der Loire auf Revers laufenden Strafen mit ausreichenden Kräften zu beobachten.

Um überhampt bie Aufgaben ber Zweiten Armer ihmilicht zu erleichtern, baben Seine Majestät ber Konig ben Komarisch des II. Kruneeforps auf Montargist angeordnet und zu bestehlen geruch, daß aus der General v. Zastrow wieder in westlicher Richtung berangsgegen werde.

Seine Majesti erwarten hiernach, daß die Zweite Armer in der Stärte von 3)/ Armeeforps und 3 Audslerie Tivisionen die Offenstwoperationen amwerzässich anfrimmt. Als Sinseitung derfelben dürfte etwa die Bereinigung am Beir von Bendome die Jüliers anzuerdnen und innerhalb zwei Tagen auszussichere sein.

Die 5. Kavallerie-Divifion wird angewiesen werben, die rechte Flante ber Zweiten Armee zu fichern.

<sup>\*)</sup> Der Großberzog wurde von ber Musschung ber Armee-Abtheilung unmittelbar benachichigt, mit bem Julahe, daß eine Nenderung in den Eiappenoerhaltniffen ber Divisionen nicht eintreten solle (vergl. Nr. 574).

Borstehendes Schreiden veranlaste den General v. Stiehle zur Anfrage beim Sehe bes Generalstades der Armee, wann das II. Armeeforps Wontargis erreichen werde, da der Abmarsch der linken Flügel-Division der Zweiten Armee aus Châteauneuf von dem Sintreffen des II. Armeeforps in Montargis abskängig sei.

Graf Moltte erwiderte:

## Mr. 568.

### An das Oberkommando der Bweiten Armee, Orleans.

Telegramm.

S. O. Berfailles, ben 2. Januar 1871, 6º a.

Dritte Division erreicht am 2., vierte Division am 3. Melun, Tete bes II. Korps also am 5. Montargis.

Bleichzeitig murbe an bas II. Armeeforps verfügt:

## Ar. 569.

### An das Generalkommando II. Armeckorps, Gros Bois.

Telegramm.

S. Q. Berfailles, ben 2. Januar 1871, 100 a.

Hauptquartier bes Korps für bie nachsten Tage hierher zu melben. Tete muß am 5. in Montargis sein.

Dem bis zum Eintreffen bes Generals v. Senben stellvertretenben Kommanbeur ber 14. Division, General v. Woyna II.,\*) hatte sich am 1. Januar die Festung Meigteres ergeben. Auf die Melbung hiervon gab Graf Molike bem General eine neue Aufgabe und benachrichtigte ihn gleichzeitig von dem bevorstehenden Kransport der Division auf Paris:

Ñr. 570.

### An den Generalmajor v. Wonna II., Megières.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 2. Januar 1871, 120 mittags.

Schleunigste Wegnahme von Rocroy,\*\*) wenn in etwa acht Tagen möglich, sei es durch Handstreich, sei es durch Beschießung, sehr erwünscht. In Mezières vorläusig Garnison durch Truppen der 14. Division zu stellen. Letztere wird demnächst mittelst Bahn nach Mitry nördlich Paris abtransportirt

<sup>\*)</sup> Rommanbeur ber 28. Infanterie-Brigabe.

<sup>\*\*)</sup> Auch zur beschsteunigten Wegnahme der bisher nur beobachteten Festung Longwy (vergl. Nr. 429) waren seitens des großen Hauptquartiers Anordnungen getroffen und mit der Einseitung der Belagerung am 30. Dezember 1871 das Gouvernement Met bes auftragt worden. Den Oberbeschst über die Truppen vor Longwy erhielt am 4. Januar 1871 Oberst v. Krensti, dis dahin Chef des Generalstades beim XIII. Armeestorps. Am 25. Januar fapitulirte die Kestung.

werben. Linientommission Epernan ift angewiesen, mit Divisionstommando in biretten Berkehr zu treten.")

General v. Manteuffel wurde von ber beabsichtigten anderweiten Berwendung ber ju feiner Armee gehorenben 14. Division in Renntnig gefest: \*\*)

#### 27r. 571.

An den General der Ravallerie Ereiherrn v. Mantenffel, Amiens. .

S. Q. Berfailles, ben 2. Januar 1871.

Einerer Erreilen, gratulite ich von gangem Bergen nicht nur jum neuten Jahr, fondern und ju ber unser michtigen Eingen niet inteines, 26 glaube ichverlich, daß es bem General Faibberbe gelingen wirb, die Gemme-Linie wieder zu überschreiten, wenn Sie in Bestih von Beronne gelangt sein werben.

Da im Besten General Chancy Mine mocht, offensto zu werben, so hat die Zweite Armee Beisst erkalten, zwar Orlsans bessetz zu staten, mit allem Ucbrigen aber und mit den nun Charres und Texus stehem Jusanterieund Roodlerie-Diristonen an den Beire-Bach zu rücken und den Zeind anzugreisen. Diese Offensive mit sefer ausereckenden Krästen muß mindestens über Le Wann und Consie binansprüfert werben.

General Bourbafi icheint feine brei Korps noch bei Bourges-Nevers zu sammeln, tann aber jeden Tag am rechten Loire-Ufer vorruden. Es marichirt baber bas II. Armeeforps heute in ber Richtung auf Montargis.

Wenn num yoar General's Joffrew in die Jalant eines solchen Bergefend Bourbalis weltlich berangegen wirt, jo ift bech General v. Frankely allein zu schwach, um diese empflichtige Richtung genügend zu sichern, umd ist üter Josefen Juste beiten Juste die beiten gewerben 14 Division bestimmt, wolche umverziglich mittellie ber Eringaber geworben 14 Division bestimmt, wolche umverziglich mittellie ber Gestlich werden ist die erzeigen, bas eine bringande Nochwendigstet beite Bernehung sorbert, umd wenn es bringande Nochwendigstet beite Bernehung sorbert, umd wenn es

<sup>\*)</sup> Son biefem Zelegramm erhiell ber Rriegsminister Kenntnis mit bem Ersuchen, mei rigend angängig bold dur jur Blefepung von Mehleres und event. Mocrop erforderlichen Landwehrtruppen (voire bis sech Sataillone) dem Generalgouvernement Reims jur Betidgung zu stellen.

<sup>&</sup>quot;") Auf die Meldung des Generals nach dem Falle von Megieres, er beabsichtige, die 14. Dieffton mit der Ersten Armee wieder zu vereinigen, telegraphiete Graf Wollfe außerdem am L zuräch, Seine Wasselft fase über die Diefsten anberweit verfügt.

Anordnungen für ben Transport ber 14. Divifion nach Mitry. 3. Januar 1871. 497

ungweichhaft menfchensverth bleich, bie Erfte Armee zu verftakten, jo glanden wir boch, daß es Jerre geschieten und energischen Jührung auch serner noch gestingen wirt, umsere Cernitung im Norden zu schächen. Um biese Migabe möglichst zu erleichtern, sind der Ersten Armee dereits vier Besauungs-Bataillone überweisen und werden hoffentlich binnen Kurzem noch vier nachzeschäten werben.

Mit dem Hall von Paris wird sich Liefes bessen, umd vole lange auch sein niere Armatungen gefünstlich worden sin, die Uebergengung habe ich, daß hier die Arisson nach bewortecht. Die Wegnadem des Mont Kieren hat einen größen Eindruck gemacht, und alle Mittel sind in Bewegung, diesen noch gu verfickten.

#### 2(r. 572.

### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margency.

S. Q. Berfailles, ben 2., ab ben 3. 3anuar 1871.

Rachtem die Zestung Mözidres gesallen ift, haben Seine Majestät der König befolden, daß die bisher mit der Belagerung deauftragte 14. Insanterie-Divission alsbald mittelst Bahn nach Mitra abtransportier und dort bis zu ihrer weiteren Berwendung in Kantonnements verlegt werde.

An die 14. Division erging eine entsprechende telegraphische Berfügung am 3. Zanuar,  $10^{\circ}\,\mathrm{v}$ .

Am Abend murbe außerbem befohlen:

### Pr. 573.

An die 14. Infanterie-Dibifion, Megières.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 3. Januar 1871, 8° a. Linientommiffion Epernay berichtet, baff dort beabsichtigt wird, ben Transport ber Division erft am 11. b. Mis. beginnen ju lassen. Es icheint ein Wisperständenis obzuwalten. Divission hat den Transport auf Mitry so schmell als möglich zu beginnen. Wenn täglich nur vier Jüge laulen, hollen beiterbem Unternehmung auf Necrop vielleich statischen lönnen. Dietelbe hat aber zu unterbleiben, wenn Beginn des Transportes daburch beeinträchtigt wird. Als Garnisson im Wezieres sind höchstens bret Bataillone, eine Eskaben zu bedissen.

Die Unternehmung gegen Nocron fand am 5. Januar flatt und führte zur Nebergabe der Festung. (Bergl. Rr. 584 und Gst. W. Bb. V, S. 938.)

In Ergangung bes Befehls vom 1. Januar (Rr. 565) wurde bas Oberfommando der Pritten Armee von der Auflölung ber Armee-Abiseilung in folgendem Schreiben in Renntniss gefeht:

#### 3tr. 574.

#### An das Oberkommando der Dritten Armee.

S. Q. Berfailles, ben 3. Januar 1871, 6º a.

Das Chinglide Dertommande wird hierburd erzebenft benadrichtigt, wie Seine Malfight ber Eding befohen bahen, obg bie Armer-Khtefilma, Seiner Königliden Hoheit bes Verößerzogs von Medlemburg-Schwerin als loide aufgefelt wird. Seine Königlide Hobeit übernimmt wieder bas Kommande bes All. Mennectors, beckés an Det und Extle aus ber 17. Zbiffon beschied und weldem bie 22. Infanteric-Division attachtt wird. Das Kill. Krmeetors, sowie be 2. und 4. Kavalleric-Division treten unter ben Oberbefeld ber Jweiten Armer; dagegen werben die Teuppenstehel in allen Edapsenanglegenbeiten nach wie vor von bem Königliden Dertommande der Teuthur Armer erfortrien.

Für ben Fortgang ber Beschießung von Paris ergingen nachstehenbe Anordnungen:

Mr. 575.

#### An das Oberkommando der Dritten Armee.

S. Q. Berfailles, ben 3. Januar 1871.

Seine Majestät ber König haben besohlen, daß während ber nächsten Tage sowohl aus ben in den Batterien errichteten Telegraphenstationen als auch von dem Standort des Generals du jour zu Lillacoublad aus wenigstens gweimal täglich und außerdem bei besonders wichtigen Berantassungen hierher birette Melbungen über ben Fortgang und Erfolg ber Beschießung zu erftatten find.

#### Mr. 576.

#### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margenen.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 3. Januar 1871, 12º mittage.

Durch bemonstrative Truppenbewegungen und stärtere Beschießung gegen bie Rord, und Ostsvon von Paris ift von heute Nachmittag ab für bie nächften Tage bie Ausmertsamteit des Freindes borthin zu zieben.

#### 2(t. 577.

#### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margenen.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 4. Januar 1871, 8º a.

Am 30. Dezember aus Paris abgegangener Ballon theilt mit, baß am 29. burch unsere Projektile die für bombenficher gehaltenen Kasematten im Fort Rosny durchschagen worden sind. Mittheilung an Oberst Bartic.

### 2(r. 578.

#### An das Oberkommando der Dritten Armee.

D. D. Berfailles, ben 4. Januar 1871.

Seine Wajchat ber König haben beim heutigen Jumachtavortrag zu elejdem gruh, baß die Befgiegung auch der Stadt Paris fo bald beginnen foll, als die Berfglingine ber Kritikrietunghes mit dem Befglingungen der Schfront es gestatten. Die Bestimmung des Zeiepunktes soll Allerhöchstem Befglingungen gemeinen der Angleie dem Generalmajor Pringen zu Dohensche-Jugessingen überfallen werden. Das Königliche Gertommande wolle siernach den Oberft der Wirff mit entsprechender Beisung verschen.

Die Generale v. Ramele und Bring ju hohenlohe Ingelfingen murben von biefer Muerhöchsten Entscheidung benachrichtigt.

Auf die Meldung des Generalgouvernements Reims, daß am 2. Januar eine Rompagnie auf dem Martife von Gerena nach Tropes in Martilly von 3000 Frantliteurs überfallen worden sei und fich mit Berluften nach Bitry le François durchgeschapen babe, versigte Eraf Wollfe:

## Mr. 579.

### An das Generalgonvernement Reims.

Telegramm. S. D. Berfailles, den 4. Januar 1871, 1230 a.

Generalgouvernement muß jett, nachdem die Festungen im Norden in unseren Besitz gesallen, die Mittel finden, nm im Suden Rube zu schaffen. Eisenbahn, namentlich die von uns fonstruirten Holzbruden, unter allen Umständen zu sichern. Getroffene Magregeln hierher zu melben.

General-Stappeninspettion Zweiter und Dritter Armee find zur Kooperation aufgeforbert.

Die General. Stappeninspektion ber Zweiten und Dritten Urmee erhielten entsprechenbe Unweisung.

Ueber die Bechältnisse vor Belsort hatte sich General v. Merber durch einen von ihm dorthin entsandten Stadsossissier Rachrichten zu verschaffen gesucht. (Bergl. S. 492 oben.) Er berichtete hierüber telegraphisch an das große Hauptquartier und sprach die Ansichtet dans, daß die bortigen Deutschen Streitkrässe hauptquartier und gerenten und der einerstellichen Berreitkrässe der hen Umstange der Cernirung und ber energlischen Berteibigung der Festung nicht ausereichten, um einen Entsatzerschaft und ben beabsichtigten Eintritt des Feindes in das Elsaß zu verhindern. Er werde daher die ganze 4. Neserves Division nach Velfort seinden.

Graf Moltte ermiberte:

## Mr. 580.

### An den General der Infanterie v. Werder, Defont.

Telegramm. H. D. Berfailles, ben 4. Januar 1871, 430 a.

Dortige Berhältnisse lassen sich hier nicht genau übersehen. Störung ber Belagerung von Belfort und Beunruhigung des Essas durch stärkere seindliche Abtheilungen kann General v. Treskow allein nicht hindern, selbst wenn ihm die ganze 4. Reserve-Division zugewiesen wird. Als einzige Abhülfe erscheint Offensive Ihrerseits, zu welcher alle Kräfte, also gegen50 Batailsone herangezogen werden.

Bleichzeitig erging an ben Beneral v. Trescom nachstehenbes Schreiben:

## Pir. 581.

### An den Generalmajor v. Treschow I., vor Belfort.

S. Q. Berfailles, ben 4. Januar 1871.

Gin soeben eingegangenes Telegramm bes Generals v. Werber ichilbert bie Berhältniffe bei Belfort als wenig Erfolg versprechend.

Gegenüber den bisherigen Meldungen Enerer Hochwohlgeboren ift biese Nachricht sehr überraschen und vielleicht lediglich auf die subjektiven Unsichten bes durch den General v. Werder nach Belfort entjendeten Stabsoffiziers zurudzuführen.

Guer Hochwohlgeboren ersuche ich hiernach ergebenft um baldgefällige eingehende Berichterstattung, welcher die Originalauslassussungen des Generalmajors v. Mertens und des Oberstlieutenants v. Scheliha über den Fortsgang ber sortsstatterischen und artilleristischen Angrissarbeiten beizufügen sind.

Der Bericht hatte sich ferner barüber auszusprechen, ob die bisher gur Berfügung gestellten Truppen jur Fortführung ber Belagerung ausreichen, sofern die Dedung gegen stärtere Entjagversuche anderweitig ersolgt.

Ueber bie ursprunglich gestellte Forderung wurde es schon hinausgeben, wenn außer ber 1. Reserve-Division noch bas Detachement bes Generalmajors v. Debichts bauernt für gebachten Awelf zur Disposition gestellt wurde.

Die 4. Reserve-Division tonnte bann ungetheilt zu Operationen im freien Relbe verwendet werben,

General v. Trescow erwiberte am 8. telegraphisch, daß die vom General v. Werber gemelbeten Beobachungen jum Theil auf Misperständnissen beruhen müßten. Bon dem Angrissplan auf Belfort sei nur infolge der schlechten Witterungsverhaltnisse abgewichen worden (wie General v. Arescow am 5. bereits telegraphirt hatte) und nicht aus Furcht vor Entsaß; die 1. Reserve-Division und das Detachement des Generals v. Debschist würden voraussichtlich zur Einnahme der Festung genügen.

Diese Meldungen veranlaßten ben Grafen Moltke zu folgendem Telegramm:

## Vr. 582.

### An den Generalmajor v. Treschow I., Bourogne.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 9. Januar 1871, 11° v.

Ihre letten Depeschen befriedigen vollständig. Bon General v. Werber abgeschiedter Offizier scheint Berhältnisse nicht richtig aufgesaßt zu haben. Schriftlicher Bericht nicht erforderlich.

Auf bie am 4. Januar im großen Sauptquartier eintreffende Melbung pon bem Befechte bei Sapignies am 2. fowie über bie Schlacht bei Bapaume am 3. telegraphirte Braf Moltfe im Auftrage bes oberften Rriegsherrn:

## V(r. 583.

### An den General der Kavallerie Freiherrn v. Manteuffel, Amiens.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 5. Januar 1871, 12º mittags.

Seine Majeftat begludwuniden Guere Ercelleng gu ben in ben letten Tagen erreichten Erfolgen, bemerten aber bezüglich ber auf bem linken Seine-Ufer mit ftarten Rraften unternommenen Borftofe, baß bei Beachtung ber Direktiven an biefer Stelle bie Erfte Armee an ber Somme murbe ftarter auftreten tonnen.

Beneral v. Manteuffel verband mit bem Dante für bie Allerhöchsten Bludmuniche bie Bemerfung, bag ber Grund, weshalb in ben letten Rampfen norblich

vonlige vie cemeering, van der Stund, vergand in den tegten Kampfen nordich der Somme seine Krafte nicht größer gewesen seien, veriger in den nach Nouen disponiten Nataillonen als in den Berhältnissen vor Péronne liege. In einem gleichzeitig am 5. Januar eintressend Berichte stellte es der General als durchauf nothwendig hin, zur Fortsetung der Veschießung dieser Festung mehr Geschiebung biefer Festung mehr Geschütze beranzuschaften. Graf Moltse sah diesen Antrag als begrundet an und verfugte:

## Mr. 584.

### An den General der Kavallerie Freiherrn v. Manteuffel, Amiens.

Telegramm.

S. Q. Berfailles, ben 5, Januar 1871, 50 a.

Bahrend 14. Division mit Teten per Bahn abgeht, unternimmt Queue ben Angriff auf Rocron.\*) Dberft Meigner bat Befehl erhalten, noch 10 lange 24 Bfünder nach Beronne abzusenden und bem Transport borthin überhaupt ben Borgug gu geben. \*\*)

Braf Moltte telegraphirte fofort:

Am 5. Januar mittage traf eine um 103 v. abgegangene telegraphische Melbung bes Benerals v. Werber ein, er werbe foeben von Bourbatifchen Eruppen angegriffen.

<sup>\*,</sup> Beral. G. 498 oben.

<sup>\*\*)</sup> Die übrigen por Meiferes permenbeten Gefchute murben ber Mags-Armee gur Befchiegung von St. Denis überwiefen.

## Vír. 585.

### An den General der Infanterie v. Werder, Defont,

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 5. Januar 1871, 126 mittags.

Depeiche, daß Sie angegriffen werden, eben erhalten. Seine Majestät empsehlen Zujammensassung aller versügbaren Kräste und demnächtige Offensive. Dadurch wird Entsat von Belfort verbindert und das Korps für die anderen Anfgaben frei. Langres ist nicht nur zu isoliren, sondern so bald, als es möglich, im Sinne des Borschlags von General Goltz anzugreisen.\*) Rach unseren Nachrichten ist Bourbati bei Bourges.

## Pir. 586.

### An den General der Infanterie v. Werder, Defoul.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 5. Januar 1871, 1º a.

Neueste Nachrichten lauten alle bahin, baß Bourbati noch mit ganzer Armee bei Bourges—Nevers steht. Ihnen gegenüber befindet sich danach nur ein neu zusammengesetzes 24. Korps unter General Bressolles aus Lyon, außerbem Garibaldi und etwa noch mobilisirte Nationalgarben ber bortigen Gegend.

Diefe Unficht erwies fich als nicht gutreffenb.

Am 5. Januar abends melbete nämlich General v. Werder (ab Besoul 5.º0 a., an Berfailles 61.º a.), das Französsische 20. Armeetoxps stände mit 3 Divisionen vor seiner Front, und er gedächte es am 6. umsassens angugreisen. Rach Ausssage von Gesangenen sei Bourdati mit drei Armeetoxps im Anmarsch auf Besoul und Bessort.

In der Nacht zum 6. telegraphirte General v. Werder (ab Besoul 1010 a., an Berfailles 1120 a.), eingebrachte Gesangene meldeten das Sinttessen der Woantgarde des 18. Korps dei Levrecey (südlich Besoul). Das 18. Korps marschier über Oble-Gray, das 20. über Oble-Bray (am Ognon, nördlich Besand). Am 6. frith traf eine weitere Meldung ein (ab Besoul 632 v., an Bersailles 730 v.), das die Nacht Borpostengeschte stattgesunden hätten. Diese Nachrichten riesen solgenen der Nachrichten riesen solgenen der Nachrichten riesen solgenen der Nachrichten riesen solgenen der Verleiche flattgesunden hätten.

## Mr. 587.

### An den Generalmajor v. Treschow I., vor Belfort, Station Bourogne.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 6. Januar 1871, 10° v.

Gine bis zwei ichwer herzustellenbe Gijenbahnbruden über ben Doubs zwijden Montbeliard und Clerval grundlich zu iprengen.

<sup>\*)</sup> Bergl. Rr. 533. Molttes Militarifche Berte. L. 3.

#### Dir. 588.

#### Au den Generalmajor Baron Schuler u. Benden, Megières,

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 6. Januar 1871, 130 a.

Beränderte Berhältnisse machen Transport der 14. Division auf Chatillon j. Seine ersorberlich. Linientommission Epernap ist mit Anweisung versehen, auch besüglich der bereits nach Mitry abgesendeten Theile.

Divifionsftab balb nach Chatilion, wofelbst bis auf weiteren Befehl bes Generaltommandos VII. Armeeforps bie Divifton unter Sicherung gegen Langres und Dijon ju sammeln.")

### Mr. 589.

#### An das Generalgonvernement Reims.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 6. Januar 1871, 180 a.

14. Jusanterie-Division muß ichteunigst nach Chaitson f. Seine beförbert werben. Burudlaffung von Garnisonen in Megières und Recrop baber nicht erwünscht. Gouvernementstruppen borthin; balbige Verstürfung in Aussicht.

### Pir. 590.

## An den General der Infanterie v. Baftrow, Sens. (Nach Anverre nachzusenden.)

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 6. Januar 1871, 130 a.

14. Infanterie-Division gebt per Bahn nach Châtisson s. Seine. Sehr wahrscheinlich, daß Sie wieder östlich abmarschiren mussen. Besehl noch vorbehalten.

<sup>\*)</sup> Tas Cherlommando der Maasl-Armee wurde won der anderweisen Berwendung A. Divijion verständigt, die Bahnsofestappen-Kommandanturen Meins, Goisson und Mitre ethielten den Beself, den Ameestungen der Enkendommission Geernap betresse Transportes der 14. Zivijion in anderer Kischung Tosse us leisten.

## Mr. 591.

### An das Generalkommando II. Armeekorps, Montargis.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 6. Januar 1871, 130 a.

Dritte Division ift am 7. nach Courtenan zu ichieben, überhaupt Abmarich bes Armeeforps in öftlicher Richtung vorzubereiten.

## Tr. 592.

### An den General der Infanterie v. Bonin, Nancy.

S. D. Berfailles, ben 6., ab ben 7. Nanuar 1871, nachm.

Nach hier eingegangenen Melbungen des Generals der Infanterie v. Werder ist es nicht unwahrscheinlich, daß sich ihm gegenüber bedeutend überlegene seindliche Streitkräfte zur Offensive versammeln. Ziel derselben kann der Entsatz von Belfort sowie eine dauernde Störung unserer Vers bindungen sein.

Um berartigen Unternehmungen entgegenzutreten, wird in den nächsten Tagen das VII. Armeeforps mit 31 Bataillonen bei Châtillon s. Seine versammelt und uach Bedarf noch durch das II. Armeeforps verstärft werden. Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, daß, bevor diese Kräste wirksam werden, der Feind zeitweise in der Richtung auf unsere Hauptverbindungslinie Terrain gewinnt. Aufgabe Euerer Excellenz würde es in diesem Falle sein, die auf den einzelnen Etappeupuntten u. s. w. zerstreuten Gouvernementstruppen zu sammeln, den etwaigen Bormarsch des Feindes genau beobachten zu lassen und für eine ausreichende Besetzung und Armirung von Toul zu sorgen.

Die mangelhafte Organisation der feindlichen Armeen, welche fast ganz ber Berpflegungs- und Munitionstrains entbehren, zwingt dieselben, ihre Operationen unausgesett an die Eisenbahnen zu binden. Gine zeitgemäße Berstörung der letzteren hat daher, wenn nicht den Stillstand, so doch eine erhebliche Berlangsamung des seindlichen Vorschreitens zur Folge.

Guerer Sprellenz wird hiernach noch ergebenst auheingestellt, die Zersstürung der Bahnstreden Langres—Chaumont und St. Loup—Spinal an einzelnen Puntten derart vorbereiten zu lassen, daß im Fall der Aussichrung die Wiederherstellung einen Zeitraum von mindestens acht, höchstens vierzehn Tagen ersorbert. Bezüglich der Strede St. Loup—Spinal burste es event, genügen,

bie zur Wieberherstellung bes gesprengten Biabnttes von Aillevillers herangeführten, aber noch nicht eingebanten großen Sölzer per Bahn rechtzeitig wieber riidwärts abzusahren.

## Mr. 593.

### Au den Generallieutenant Grafen v. Bismarde-Bohlen, Strafburg.

S. D. Berfailles, ben 6., ab ben 7. Januar 1871, nachm.

Nach hier eingegangenen Melbungen bes Generals ber Jufanterie v. Werber ift es nicht unwahrscheinlich, daß sich ihm gegenüber bebeutend überlegene seinbliche Streitfräste zur Offensive versammeln. Ziel berselben kann der Entsat von Belfort, sowie eine dauernde Störung unserer Berschindungen sein.

Während General ber Jusanterie v. Werber die unmittelbare Deckung der Belagerung von Belsort und hiermit die Sicherung des Elsaß gegen einen Einbruch von Süden her übernimmt, wird durch Versammlung des VII. Armeestorps bei Châtillon, dessen eventuelle Verstärfung durch das II. Armeestorps in Anssicht genommen ist, gegen einen Vormarsch des Feindes über Langres u. s. w. gegen unsere Hauptverbindungslinie Sorge getragen.

Aufgabe Euerer Excellenz wird es sein, jede Insurgirung im Ruden des Generals v. Werder zu hindern, sowie die rechtzeitige Besetung und Armirung der Festungen Schlettstadt, Ren-Breisach, Pfalzburg und Strafburg vorzusbereiten.

Am Nachmittage des 6. Januar meldete General v. Werder (ab Besoul 140 a., an Versailles 230 a.), die Offensive sei wegen ungünstigen Geländes und umfassenden Vormarsches des 20. Französischen Korps heute unterblieben. Dieses Korps wolle er nunmehr morgen angreisen. Das 18. Korps vor der Front vershalte sich ruhig, das 15. habe er noch nicht festgestellt.

Graf Moltte ermiberte:

## Mr. 594.

### An den General der Infanterie v. Werder, Defont.

Telegramm. H.D. Berfailles, den 6. Januar 1871, 7º a.

Ihr Entidlug gur Offensive gebilligt. Bei Mistingen find Sie auf Elfaß basirt und beden Belsort. Dringt Feind über Langres gegen unsere

Hauptverbindungen vor, was Sie durch Belassung von Beobachungs-Detadements vor seiner Front erschren missen, so bängen Sie sich bieser Bewegung an. Unterdessen wird ganges VII. Armeetorph bei Châtislon f. Seine vereinigt und, wenn nötlig, noch durch ein Korph verfärft.

Diefen Beschl erheit General v. Werber wegen Siörung ber telegraphischen Berbindung zwischen Narus und Besoul erst am 7. durch Bermittelung des Generals gauverrmennet vom Solftingen, Gleichgeitig mehrbet er, seine Offenslovervogung fei im Gange (ab Bessoul 12°, an Berfallus 43° a.).
Am 7. Januart wurde angerochnet:

#### 2(r. 595.

#### An den Gberften v. Dannenberg,\*) Chatillon f. Seine, event. Montbard.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 7. Januar 1871, 12º mittags.

Berbleiben Sie in bortiger Gegend und beden Sie die Ausschiffung ber 14. Division bei Chatillon. General Zastrow rudt wieder gu Jonen beran. Melben Sie für nächste Tage birelt bierber.

Als die Imeite Armee ihren Bormarich in westlicher Richtung antrat, wurde die 25. Dessische Dwisson in Schl-ans gurückgelassen; sie hielt auch Blots und Gien besetz. An den die Abtheilung in Gien beschligenden General v. Ranhau telegraphirte Graf Moltse:

#### Pir. 596.

#### An den Generalmajor v. Rangau, Gien.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 7. Januar 1871, 12° mittags.

Sie haben taglich hierher bireft zu melben. Relognosziren Gie weit füblich gegen Revers und Clameco.

An bemfelben Tage wurde bie Bilbung ber Gub-Armee angeordnet und General v. Manteuffel mit bem Oberbefehl betraut:

<sup>\*)</sup> Rommandeur bes Infanterie-Regiments Rr. 60. Er war mit 6 Bataillonen, 3 Gslädvens und 2 Batterien jum Schupe ber Glienbafnlinte Chaumont.— Rutis fur Armançon.— Tonnerre in der Gegend von Montbard jurüdgeblieben, als bas VII. Armeeforps ben Naris nach Angerre antrat.

## Mr. 597.

### An den General der Kavallerie Greiherrn v. Mantenffel, Amiens.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 7. Januar 1871, 1230 a.

Seine Majeftät bestimmen Euere Excellenz für ben Oberbefehl einer aus bem II., VII. und XIV. Armeetorps zusammenzusegenden Armee. Rommen Sie schleunigst behufs näherer Justruktion hierher. Uebergeben Sie Rommando der Ersten Armee an General Goeben, dessen Stab Sie angemessen berstärken, während Rest des Generalstades und der Abjutantur der Ersten Armee unterbessen per Bahn nach Chatillon s. Seine abgeben, woselbst 14. Jusanteries Division jest ausgeladen wird.

## V(r. 598.

# An den General der Infanterie v. Baftrow, über Sens und über Chatillon nach Angerre.

Telegramm. H.D. Berfailles, den 7. Januar 1871, 1º a.

Marschiren Sie nach Chatillon f. Seine zur Bereinigung mit 14. Division. II. Korps rückt von Moutargis über Joigny und Tonnerre auf Nuits.\*) Beibe Korps treten unter Oberbesehl bes Generals v. Manteussel, welcher in einigen Tagen zu Chatillon eintrifft. Hauptquartiere bes Korps hierher zu melben.

## År. 599.

## An den General der Infanterie v. Franfecky, Montargis.

Telegramm. H. D. Berfailles, ben 7. Januar 1871, 1º a.

General Zastrow rückt morgen von Auxerre auf Châtisson s. Seine ab. Seine Majestät besehlen, daß II. Armeekorps in breiter Front und beschleusnigt über Joigny und Tonnerre auf Nuits marschirt. Beibe Korps treten unter Oberbesehl bes Generals v. Manteuffel, welcher in einigen Tagen zu Châtisson eintrifft.

Hauptquartiere bes Korps hierher zu melben.

Auf vorstehendes Telegramm hin meldete General v. Fransedy, daß das Generalfommando und die 3. Division am 9. Joigny, die 4. Sepaug, die Korpsartisserie St. Julien (nordwestlick Joigny) erreichen würden.

<sup>\*)</sup> Ruits f. Armançon.

Graf Moltte orbnete barauf an:

## Mr. 600.

### An den General der Infanterie v. Franfecky, Montargis.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 7. Januar 1871, 11º a.

Marsch bes II. Armeeforps ist zu beschleunigen, 3. Division muß am 12. bei Nuits eintreffen.

## Vtr. 601.

### An den General der Infanterie v. Werder, Vefont.

S. Q. Berfailles, ben 7. Januar 1871, 4º a.

Euerer Excellenz theile ich gaus ergebenst mit, wie nunmehr auch hier Nachrichten vorliegen, nach welchen es sehr wahrscheinlich ist, daß der größte Theil der Armee Bourbatis sich gegen Sie gewendet hat. Seine Majestät haben hierauf die Bersammlung des II. und VII. Korps in der Linie Châtillon s. Seine—Nuits angeordnet und behufs Herftellung einer gemeinsamen Leitung auf dem östlichen Kriegsschauplatz den Oberbesehl über diese Korps, sowie über die Euerer Excellenz unterstellten Truppen dem General der Kavallerie Freiherrn v. Manteussel zu übertragen geruht. Derselbe wird in den nächsten Tagen zu Châtillon s. Seine eintressen.

Bis zur thatsächlichen liebernahme bes Kommaubos ber hierdurch gebilbeten Armee seitens bes Generals v. Mauteuffel haben Guere Speellenz die Operationen der Ihuen bisher unterstellt gewesenen Truppen selbständig zu leiten und nach wie vor direkt hierber zu melben.

Euerer Excelleng Ausmerksamkeit empfehle ich hierbei noch bie uachstebenben Bunkte:

1. Die Belagerung von Belfort ist unter allen Umständen zu beden. Seine Majestät hoffen, daß, nachdem Guere Excellenz von der Dedung des Terrains westlich der Bogesen entbunden sind, es Wohldenenselben event. unter Heranziehung aller für die Cernirung nicht unbedingt nothwendigen Truppen gelingen wird, einer seinblichen Offensive gegen Belsort so lange zu begegnen, bis das Eingreisen der beiden eingaugs erwähnten Armeetorps wirssam wird. Guere Excellenz

würden nur Bedacht auf Sicherung Ihrer eigenen rechten Flante zu nehmen haben, in weicher Beziehung eine durch Detachements zu überwachende gefindbliche Zerflörung der burch ben füblichen Theil ber Bogelen führenden Straften wichtig fein fann.

- Guere Excellenz wollen die Beobachtung des etwa westlich der Bogesen in nördlicher Richtung worrücknen Zeindes nicht aus den Augen lassen und beserbeiten dem Generalgowernement von Bothringen, welchen eine gleiche Ausserberung zusegangen ist, im Berbindung fleiber.
- 3. Das Generalgewernement Cliaß ist angewielen, jede Anturgirung im Miden Guerr Excellen, noch Krästen zu bindern. Sollte eine solch jich im Bereich Ihrer Truppen bemerkbar machen, so ersordert bas Interssie bestehen sowie der Landbevöllerung selbs die rücksiststelle gestrogung Gugelner und ganger Ortschaften.
- 4. Guere Erzellung werden auch bei mementanem Jurinfereichen stelsdanach trachten mussen, die engilte Bibliumg mit bem Beinde zu halten, unn, wenn beier sich vor Ihnen siedwäch, sogliech die Offensiese wieder ergreisen und ben Feind hierburch verhindern zu feinnen, daß er sich mit Ubereichgenheit auf das zu Ihnen beranrückende II. und VIII. Romps werfe.
- 6. Das Greifberzaglis Babisse Ariegministerium ist erindet, gerigner Zheite ber Erfragtruppen in ben ißtidien April vos Greisberzagstumst Baben zu verlagen, behnis später etwa geitweist notiventilig werbender Berbasstumg bes Albeins umd Berbinberung bes Urbeistems, beinbister Erreistopen.

#### 2Tr. 602.

#### An das Großherzoglich Badifche Kriegeminiflerium, Karleruhe.

D. D. Berfailles, ben 7. Januar 1871, 40 a.

Bur ben allerbings bis jeht nicht mabriceinlichen Rall, bag es bem Reinde gelingen konnte, mit ftarferen Truppenabtheilungen in bas fübliche Elfaß einzubringen, wird bas Großberzogliche Kriegsministerium gang ergebenft erfucht, geeignete Theile ber Erfattruppen in ben fublichen Theil bes Großbergogthums Baben gu verlegen, bebufs fpater etwa geitweife nothwendig werbenber Beobachtung bes Rheins und Berhinderung bes Ueberfegens feinblider Streifforps.

Dafür, bağ bas Großherzogthum nicht Gegenftand eines ernfthaften Angriffs merbe, wirb bieffeits Corge getragen merben,

Der Kriegsminister hatte in zwei Schreiben vom 16. November 1870 und von 5. Januar 1871 mitgetseilt, daß sich in Deutschand nur noch für etwa 50 000 Frangofische Kriegsgefrangen Untertunfteraume hatten berftelten laffen. Sollten noch weitere Befangene unterzubringen fein, fo mare ju ermagen, ob biefe nicht auf von uns befestem Frangofifchen Gebiet verbleiben tonnten. Graf Moltte erwiberte:

#### 2Tr. 603.

#### An den Aricasminifter General der Infanterie v. Roon.

S. Q. Berfailles, ben 6., ab ben 7, Ramiar 1871.

Guerer Ercelleng verfehle ich nicht auf bie gefälligen Schreiben vom 16. November 1870 und 5. Januar 1871, betreffend die Unterbringung von event, noch zu erwartenben großeren Daffen Frangofifcher Rriegegefangener ergebenft zu erwibern, bag nach ben reiflichften Erwägungen ich mich gegen jebe Unterbringung berfelben innerhalb bes Grangofifchen Gebiets ausfprechen muß.

Das von uns offupirte Gebiet ift noch feineswegs berartig beruhigt, baft ber Aufenthalt einer größeren Babl Besangener in bemfelben nicht gu neuen Aufregungen, namentlich aber auch zu befonderen Expeditionen von Franktireurs u. f. w. Beranlassung bieten follte.

Bur Bewachung mußte überdies alsbann eine unverhaltniffmäßig große Angald von Teuppen aus der Heimalb berangegegen werben, ba bie in Frantreich besindlichen bieffeltigen Arafte nicht in der Lage find, zu biefem Iwed in irgend ernofhnenduerther Beise beitragen zu komen.

Setoft bie jur Athfulfe in Erwägung gezogenen außergewöhnlichen Mittel haben, wie Guere Erzelleng gefälligst aus bem hierüber eingeforberten anliegenden Bericht) bes Generalgouvernements im Esfaß ersehen wolfen, au teinem Reitutat geführt.

Milcin ber Jalf von Baris würte uns veraussischtig über 150 000 Mann unstieren, bereu gekrobitein in ber Sauptischat inkel angänglich is, 3m Fetbe stehen seiner jo große Massen uns gegenüber, die bei den zu erwartenden Jusammenstößen biese obig obig Sisser um ein Edecutendes erhöben würden, selbst wenn teine Austrope des Seinbes am irgende inter Stelle eintere Ettele eintere Stelle sintere Massen in gegen derme Stelle einter Bette einter

Unter biefen Berfolinissen tann id Entere Ercelleng nur meine Ansicht dabin aussprechen, bag außergewöhnliche Wittel und Wege geschaft werben muffen, um in Deutschland bie Unterbringung weiterer großartiger Transporte von Artigsgeschangenen zu ermössichen.

Auf bie am 7. nachmittags eintreffende Meldung, das General Faibherbe, um 2000 Mann verstartt, sich mit brei Armeelorys die Offensive zu ergerifen ansichide und mit Walfen halbwegs zwischen Arras und Bapaume siehe, fragte Graf Moltte sofort telegraphisch:

#### Pir. 604.

An den General der Kavallerie Ereiherrn v. Manteuffel, Amieus.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 7. Januar 1871, 6° a. Ginb Berftärfungen von Rouen für General Goeben heranbeorbert?

\*) Richt aufgenommen.

Bereitstellung einer Brigabe ber Maas-Armee gur Berstärkung bes Generals 513 v. Goeben. 7. Januar 1871.

Bevor die Antwort des Generals v. Manteuffel, daß 6 Bataillone und 2 Batterien zur Berftärtung des Generals v. Goeben an die Somme abgesandt seine, einging, telegraphirte Graf Moltke nochmals:

## Mr. 605.

### An das Oberkommando der Erften Armee, Amiens.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 7. Januar 1871, 11º a.

Da bisher keine Antwort eingegangen, ob General Goeben an der Somme verstärkt worden, sieht morgen früh eine Brigade von der "Maas-Armee bereit, um von Gonesse ber Bahn nach Amiens zu gehen. Transportmaterial muß aber von dort nach Gonesse gestellt werden, sofern es nicht zwischen Ronen und Amiens gebraucht wird. Direkte Berbindung mit Maas-Armee anheimgestellt.

## Mr. 606.

#### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margency.

Telegramm. H.D. Bersailles, den 7. Januar 1871, 11º a.

Es fann der Bahntransport einer Brigade von Goneffe nach Amiens erforberlich werden. Derfelbe ift auf Anfordern der Ersten Armee, welche Transportmaterial stellt, zu leisten. Nur wenn Material schon in Goneffe steht, kann Transport morgen gang früh sogleich beginnen.

## Ar. 607.

### An das Oberkommando der Erften Armee, Amiens.

Telegramm. H. D. Berfailles, ben 8. Januar 1871, 1130 v.

Nachrichten ergeben, daß Berffärfungen von Cherbourg u. f. w. bem General Faibherbe zugeführt sind. Wenn zur Behauptung der Somme-Linie mehr Truppen ersorberlich, als ans Nouen und Amiens herangezogen werden tönnen, so sind die Transportmittel nach Gonesse abzuschien und das Oberstommando ber Maas-Armee davon in nähere Kenntniß zu seigen.

Ein gleichlautenbes Telegramm ging an bas Oberfommanbo ber Maas-Armee.

#### 27r. 608.

#### An das Oberkommando der Erften Armee, Amiens.

Telegramm.

S. C. Berfailles, ben 8. Januar 1871, 600 a.

Franzöfische Telegramme bedaupten, daß Bopaume von uns geräumt sie, Die stehen die Tumpen ber Ersten Armee und welche Nachrichten sind über Benagung des Zeindes eingegangen? Uebersicht ber dertigen Berfolltnisse, die bier völlig sehlt, ist durchaus nesswendt, 3R Mossendung einer Brigade ber Mass-Artmer beaufprucht und weitert Berstürkung nöbig?

Am 10. Januar tapitulirte bie Festung Peronne. Graf Moltte verfügte sofort nach bem Gintreffen ber Rachricht:

### Ar. 609.

#### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margency.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 10. Januar 1871, 1090 a.

Perconne hat beute kapituliert. Dorthin bestimmtes Belagerungsmaterial fommt vorausssichtlich schoen vom 11. abendes ab mit beri Bügen rasch bintereinander nach Goneffe. Anderes Material von Megidres folgt in ben nächsten Tagen.

Um 10. Januar erfolgte eine neue Regelung ber rudmartigen Berbindungen und murbe hierfur befohlen:

### 2tr. 610.

#### An das Oberkommando der Erften Armee, Amiens.

S. Q. Berfailles, ben 10. Januar 1871.

Mit der bis jum 17. d. Mts. ju erwartenden Wiedersperstellung der nördlichen Eisendahnverbindung über Longuvon und Mezideres werden die Erste Armee mit Ausnahme des VII. Armeestords, welches auf die Bahn von Blesme angewiesen, und bie Maas-Armee mit ihren gesammten Transporten ausschließlich auf jene Linie verwiesen.

Die General-Ctappeninspeltion der Ersten Armee würde die gesammte allgemeine Leitung und Regellung der Badntransporte für beide Armeen in ber Art zu bewirfen haben, daß die Interessen der Maas-Armee volle Berüdsicktigung sinden.

Die disherige Linientommission zu Saarbrüden wird nach Neims verlegt, und sind dersieben alle Gahnen vördlich der Bertindungspuntte Freuard und Germap zugewiesen, mithin das gange Ressort der Betriebssommission Reims und die öftwirten Strecken der Gienndabsbirdtion Saarbrücken.

Der General-Stappeninfpettion ift von Borftebenbem Renntniß gegeben.\*)

#### 2(r. 611.

#### An das Oberkommando der Sweiten Armee, Bouloire.

\$. Q. Berfailles, ben 10. Januar 1871, 10 30 v.

Rachtem nunmehr Seine Majeität ber Rönig befohlen haben, baß im Süden eine neue Armee unter bem General ber Ravallerie v. Manteuffel gebildet werde, zu welcher auch das II. und VII. Armeelorps gehören, wird es nothwendis, für beren Ecappenlinien zu forgan.

Die ber Zweiten Armee übergebene Linie Blesme-Montereau auf Orleans wird die Heranführung der Bedürfnisse genannter Armeetorps mitübernehmen mussen.

Dem Röniglissen Dertrommande wird hierand gang ergebent anseimgegeben, aus berrieits verhanderem Berjonal eine Etappeninfpettion zu bilben,
welshe die Antereffen des II. und VII. Armeterps auf der erwöhnten Bahn
wohrnimmt. Es durfte fich empfelsen, als Sit biefer Appettion vorfansig fehälten zu beitimmen. Die Sonera-Getappeninfettein in Dridas und die Einientommiffion in Chaumont find mit den niethigen Weifungen zu verfeben und das Bertfägte dem Generalfommandes der beiden genannten Korps, dem General v. Mantauffil umb biefer mitzusfellen.

Die Felbeifenbahn : Abtheilung Rr. 4, welche bisher bem Roniglichen

<sup>\*)</sup> Die General-Ctappeninspettion erhielt vorsiehende Berfügung in Abschrift, ebenso bas Oberfommando der Raas-Armee und die mobile Linienkommission zu Saarbrüden.

Oberfommando zur Disposition gestellt war, wird nach herstellung ber jest von ihr in Angriff genommenen Arbeiten bem Königlichen Oberfommando ber Sub-Armee überwiesen.

Die General Ectappeninspettion hat ber Kurze wegen Abschrift bieses Schreibens erhalten.

Borstehende Berfügung wurde bem Oberkommando ber Gud-Armee kurzer Sand mitgetheilt

zur Kenntuiß mit dem Bemerten, daß die Linie Blesme—Chaumont—Ruits— Montereau 11. s. durch Etappentruppen der Generalgouvernements zu Nancy und Neims sowie der Zweiten Armee besetzt ist, daß dagegen die Linien südwärts davon durch dortseitige Kräste zu sichern sein würden.

Die Betriebskommission in Chaumont sowie die bei Nuits beschäftigte Settion der Sisenbahnabtheilung Nr. 4 haben bereits heute telegraphische Beisung, auf die Fahrbarmachung der Strecke von Nuits in Richtung auf Dison Bedacht zu nehmen. Auf dieser Linie sollen keine größeren Zerkörungen vorhanden gewesen sein, als das XIV. Armeekorps in Dison stand.

Bur Sicherung ber Bewegungen ber für bie Süd-Armee bestimmten Beeressabtheilungen wurde angeordnet:

## Lr. 612.

### An den Oberften v. Dannenberg, Montbard.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 10. Januar 1871, 1030 v.

Am 12. trifft II. Armeeforps in Linie Nuits\*)—Nopers ein. Ziehen Sie Ihr Detachement nach dem rechten Flügel zusammen, um bis zum 12. sicher Nuits zu beden. 14. Division ist angewiesen, von Châtilson gegen Dijen vorzupponssiren und mit Ihnen Berbindung zu halten.

## 27r. 613.

An den Generalmajor Baron Schuler v. Senden, Châtillon f. Seine.

Telegramm. H. D. Berfailles, den 10. Januar 1871, 1030 v.

Oberst Dannenberg hat Befehl, sich bei Montbard zu fonzentriren, poussiren Sie auf Dijon vor und halten Sie mit ihm Berbindung.

<sup>\*)</sup> Ruits f. Armancon.

#### 27r. 614.

#### Au den Generalmajor v. Stiehle, Bonloire.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 10. Januar 1871, 1040 v.

Beim Erreichen von Le Mans von größter Bichtigkeit, die von dort auf Alengon und gang besonders die auf Laval und Angers führenden Bahnen so nachbaltig als irgend möglich zu gerflören.

Am 14. Somuar ging im greßen Saupstauertier ein Schriften bes Gousserst und Starf, Generald Erodu, ein, som in berielbe mitightle, hab einstelle Renatlenhaufer in Baris bunch die Beldieligung der Stadt wiederholt getroffen merben letze. Die her Schiegerholt des Schiegens der Zeutligfen Battertein umd der Einhaltung einer umd berielben Schuigerdung fonnten beie Geldgoffe nicht als Judistatterie, nohern mur als Spale eines plannibigen Bediegens angelehen merben. Dieresgen mille er auf Greinb der wildertechtigken Hohnbauft und der Schrieben und der

#### Pir. 615.

Erklärung des Chefs des Generalfabes der Deutschen Armeen, Generals der Infanterie Grasen v. Moltke, an den Gouvernenr von Paris, fieren General Trochu.

S. C. Berfailles, ben 15. Januar 1871.

Der Chef bes Generalftabes ber Deutschen Armeen protestirt entschieben gegen die Boraussehung, daß von ben biesseitigen Batterien die hofpitäler aum Ziele genommen worben seien.

Die humanität, mit ber die Deutschen Armeen ben Krieg gesicht haben, foneit ber Charatter, welcher Frangösischerfeits bemistben feit bem 4. September gegeben worden, es zuließ, sichert hinlänglich gegen jeden berartigen Berdacht.

Sobald flare Luft und fürgere Entfernungen gestatten, die Auppeln' und keiche der der berige Jahnen mit dem rothen Arruge begeichnet sund, gu ertemen, wird es möglich sein, auch die gusälligen Beschäbtigungen gu vermeiden."

<sup>\*)</sup> Das Sbertommando der Dritten Armee, der Generalmajor Pring zu Hohenlohe und der Gberft v. Rieff wurden von der Französischen Beldmerde sowie von dem Inhalte des bieffeltigen Schreibens in Renntniß gesetzt und angewiesen, das Weitere veranlassen zu wollen.

Diefes Schreiben wurde am 15. Januar, nachmittags zwifden 6 und 7 Uhr, bei ben Frangolischen Borpotten übergeben.

Mm 14. Sanuar 8º a. sanbte General v. Berber, der inzwissen sinter die Kjaine gurückgegangen mar, folgende Depelse ab: "Reue feindliche Eruppen marssiere von Suben und Westen gegen Lure und Belsort. In Vort sur Gaden werden größere Mötheilungen lonitatirt, in der Front griff Jeind heute die Verpopsen bei Vart und Dung vergebild an.

Ob bei diesen umsassen umd überlegenen Bewegungen ein serneres Fellhalten von Belfort laktimben soll, bilte ich bringend zu erwägen. Elfig glaube ich schieben zu lönnen, nich aber zugleich Belfort, wenn nicht Erzisten bes Rorps aufs Spiel geseht wird. Mir seht durch Kelthalten von Belsort jede Freiheit der Beweaum. Die Mullinien durch Kroft positioner.

Muf biefes am 15. um 1210 v. im großen Sauptquartier eingegangene Telegramm antwortete Graf Molife;

27r. 616.

#### An den General der Infanterie v. Werder, Brevilliers.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 15. Januar 1871, 2º a.

Feindlicher Angriff ift in ber Belfort bedeuben festen Stellung abguwarten und Schacht angunchmen. Ben größter Wichtigkeit dubei Besamptung ber Straße von Lure auf Belfort. Beobachtungsposten in St. Maurice wänschendigerth.

Das Anruden bes Generals Manteuffel wird icon in nachften Tagen fühlbar.

Diefe Depefche murbe bem General v. Manteuffel wortlich mitgetheilt.

Das Generalgouvernement in Zohfringen melbete am 14. Zamuar, daß General v. Berber 8 Kompagnien und 2 Batterien der Gouvernementstruppen bei seinem Maris von Weloul nach Frahier mitgenommen habe und auf begügsliche Midforderung dieselben jett nicht entbehren zu lönnen behauptete. Graf Molte entfelche Avanus:

Mr. 617.

#### An das Generalgonvernement in Lothringen, Nancy.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 15. Jamuar 1871, 6º a.

Die vom General Werber mitgenommenen Truppentheile muffen unter ben augenblidlichen Berhaltniffen bei bemfelben verbleiben. Ueberhaupt find beffen Operationen nach Kraften zu unterftügen.

Um 15. Januar ging beim Grafen Moltte ein am 13. perfafter Bericht bes Benerale v. Stiehle über bie Thatigfeit ber Zweiten Armee vom 6. Januar ab bis zur Sinnahme von Le Mans ein. Ueber die ferneren Abichten des Armee-Oberkommandos wurde darin ausgeführt, daß Geine Königliche Goheit der Pring-Feldmarschall einen weiteren Bormarich ber gefammten Iweiten Armee in weltlicher Richtung nicht für angezeigt hielte, weil das immer durchichnitener werbende Derkengelande is Berweindung der Artillerie beinche vollig ausschlichffe. weroende Secregations die Berrierung der Antwerte betrage bollig ausgeliche, die nicht befrijgen Wege der İbauwetter vollig unberunder eien und die an Jahl ohnehn son der Western der der die der die der die der wieder wieder wieder die dier 3000 Mann an Toden und Berriundeten verloren habe. Die Berfolgung sollte duhre nur durch gemische Delahements ausgeführt werden. Auf dem Bahnhofe Le Mans feien 6 brauchbare Lotomotiven und über 200 Wagen erbeutet worden.

Graf Moltfe ermiberte:

### 27r. 618.

#### An das Oberkommando der Sweiten Armee, Le Alaus.

Telearamm. D. C. Berfailles, ben 15. Januar 1871, 3º a.

Ceine Majeftat ber Ronig haben befohlen, XIII. Armeeforps maricirt balbigft über Alencon nach Rouen, und ift einverftanben, bag Berfolaung übrigens nur burch Detachements fortgefest wirb. Felbjager geht beute 6º a. ab.

### 27r. 619.

#### An den Generalmajor v. Stiehle, Ce Maus,

D. Q. Berfailles, ben 15, Januar 1871, ab 6º a.

Guer Dodwoblgeboren intereffanten Bericht vom 13. b. Dits. babe ich Seiner Majeftat vorgetragen und werben Gie aus bem bieffeitigen beutigen Telegramm erfeben baben, bag Allerhochftbiefelben gang mit ber Auffaffung einverftanden find, wonach eine weitere Berfolgung über Le Mans hinaus gegen Beften und Gubweften nur burd Detadirung erfolgen foll. Bir burfen wohl boffen, bag wir burch Ihre mubevolle fiebentägige Operation bie Armee Changes fur bie nadften Boden labmaelegt baben. Dagegen brobt jest aufs Reue ber Beneral Raibberbe, welcher von Cherbourg gur Gee nach Dunferque beträchtliche Berftartungen an fich gezogen hat und gestern von Bapaume nach Albert vorgerudt ift. Im Sall weiteren Borgebens muß Beneral Goeben verftartt werben. Unerachtet wir bier vor Baris einem verzweiflungsvollen, vielleicht letten Ausfall entgegenseben, find wir bereit, mit einer Brigabe jogleich zu unterftuten, es bleibt aber wunschenswerth, bie gange Erfte Armee Molttes Militarifche Werfe. L. 3.

24

hinter ber Somme bereit zu halten. Aus biesem Grunde ist ber Marsch bes XIII. Korps über Alencon nach Rouen besoblen.

In dem Borgeben einiger Taufend Mann am rechten Loire-Ufer abwärtst febr ich teine ernstliche Benurnhigung. Ohnehin haben Seine Königliche Sobeit der Zeldmarischaft sogleich das Nöttige behufs Unterstützung des Detachements Ranigan\*) angeserdnet.

Die schimme Ungareisseit nier bas Berteiten Bourtofis hat fich, leiber trevos spal, in die Geneisseit aufgelößt, daß berfelde zwischen Doubs und oberter Sadone stech. Noch läßt sich nicht erfennen, ob er sich mit allen Artisten gegen das derer Essa der bei der der eine Artisten sein felbst gegen Bance zich. Jür erferen Bold der General Werber beite bestimmten Befeld erfalten, in seiner Barten und bestietet verschanzten Wetterbeut bestimmten Befeld erhalten, in seiner Barten und bestietet verschanzten Wetterbeut bestimmten von Besser der Broder den Angriff zu erworten und, went die Wester von Besser von Besser der Besser

Bas nun die weiteren Operationen der Jweiten Annee betrifft, die vereden Sie den Aruppen wohl nach den großen Beschwerzen in und um Le Mans zumächt einige Ruhe vergönnen und inzwischen die nötisigen Requisitionen und Kontributionen aussichreiben. Die siechs Lotomeiten und zweispundert Wagen reichen zum Transport von Beständen und Gefangenen, nicht ober für größere Aruppertransporte aus,

Es hat num allerbings viel Ginlabendes, den Bildreg nach Orléans bier Tanns zu nehmen, indeh dirfen wir uns durch eine dauerme Beifeumg biese Bunttes nicht schwächen. Denn vonn zum zumächt der Jweiten Armee ein irzand erschilder Zeind kaum entgeguntreten fann, so finnen dech Berwicklungen einsteren, wedige eine Interfichium von Orléans der nichtig machen, mit welchen Ort wir hosfentlich ichon in den nächten Tagen den Gischabenteite in einer Weise berichtlig machen werern, nelche größere Turppentrandsporte gefalute. Benigigens die Beiseigung von Christians

<sup>\*)</sup> Bergl. Rr. 596.

nach Eintreffen bes XIII. Korps in Rouen ber Zweiten Armee übertragen werben muffen. Sie würben mich burch Mitthefilmg verbinden, welche Bewagungen für die nächsten Tage und in Betracht ber nur bort zu überfebenden Weckstlimis beabsichtigt find.

Die Beldiefinng ber Forts nimmt ihren ungeftörten Fortgang. Das Beure bes Zeinbes ift nur von ber Jauptraceinte noch lebgalt und bert überauper nicht zum Schweigen zu beingen, do die Ginschab bie Servanisserung flets neuer Geschüle, der vorhandene Raum ihre wechselnde Ausstellung geflattet. Wegen der Entstemung ist aber das Feuer von bort aus gegen miere 
geschieft angestom leinerene Austreien von geringer Wirtung, nubbend beit 
und biesen bas nicht zu sehlende Paris bis zum Seine-Uler beunrußigen. 
Bis seht werden täglich, und zuver auch die Rocht sinderen, Bed Grunzen 
in die Ausstellung der Bereit wie flart Perssen, werden Gleich der 
Theuerung hinzutritt. Wann biese in die wirstliche Hungersnoch umschlägen 
keind um Ausschen zwinsen.

Ich bitte, Seiner Königlichen hoheit bem Pringen-Feldmarschall mich ehrfurchevoll zu empfehlen, und schließe mit meinen aufrichtigen Gludwunschen und Grüßen.

#### Mr. 620.

#### Au das Oberkommando der Dritten Armee.

S. Q. Berfailles, ben 16. Jamuar 1871, 12º mittags.

Dem Königlichen Obertommando theile ich ergebenst mit, daß das XIII. Armeeforps, welches voranssjichtlich Alençon heute erreicht, Befehl erhalten hat, von dort den Marsch auf Ronen weiter fortzuseigen.

Es liegt in ber Absicht, event. bas Armeeforps bei Rouen auf bas rechte Seine-Ufer hinüberguziehen und bemnächst bort zu belaffen.

Die bei bemiellen befindisch Bligdeb ber 5. Annalerio-Division wirden besch alle Geine nicht überschreiten. Unter diese Berbaltmissen scheine des angemessen, dem der der 5. Annalerio-Division von Houkan aus über Logige und Evreuz zur Kooperation mit dem XIII. Armeelorys weiter vorzussieben, und wolle das Königliche Obertommande demgemäß das Erforderliche veraufssie

## Mr. 621.

### An den Kriegsminifter General der Infanterie v. Roon.

S. Q. Berfailles, ben 16. Januar 1871.

Die ununterbrochene Zusuch von Liebesgaben nach den Entladestationen in der Nähe der Armee hat bei dem Mangel einer entsprechenden Absinhr allmählich zu einer Ueberfüllung dieser Stationen geführt.

Die Begleiter der Liebesgaben sind mitunter ohne jede Berbindung mit den Truppeutheilen, die sie zu erreichen wünschen, ohne Fuhrpart und meist auch ohne jede Kenntniß über den Standort der Truppen, so daß die Eisenbahn-Betriebssommissionen oft genöthigt sind, die Wagen mit Liebesgaben auf weniger frequentirte Bahnhöse zurüczuführen oder auf deuselben sestaubalten, dis eine Verständigung zwischen den Begleitern und der empfangenden Truppe herbeigeführt und die Absuhr der zu entladenden Gegenstände gesichert ist.

Enerer Excellenz hohem Ermeffen gestatte ich mir unn ganz ergebenft anheimzustellen, ob es zur Bermeidung dieser Uebelstände sich nicht empfehlen bürfte, wenn Enere Excellenz durch eine geeignete Befauntmachung das abssendende Publifum von diesem Sachverhältniß in Kenntniß setzen und von den Mitteln und Wegen, den Zweck zu erreichen, unterrichten ließen.

Euere Excellenz werben ebenjo gefälligst ermessen, ob auch die Ariegsministerien ber Süddentichen Staaten zu einer ähnlichen Bekanntmachung in dieser Beziehung wie in Betreff der an die Truppen zu befördernden Güter (Montirungsstüde u. s. w.) im Sinne des diesseitigen Schreibens vom 8. d. Mts.\*) zu einer weiteren Beranlassung aufzusordern sein dürften.

## Pir. 622.

### An den Generalmajor v. Stiehle, Le Mans.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 17. Januar 1871, 1º a.

Außer der in Anssicht genommenen gründlichen Zerstörung der Bahnen auf Alengon, Laval und Angers würde etwa mögliche Sprengung der Loires Brüde dicht unterhalb Angers als letzte Berbindung des nördlichen und süblichen Bahnneges sehr vortheilhaft sein, da die Brüdensprengungen bei Tours jetzt wohl anssihrbar sein werden.

<sup>\*)</sup> Richt aufzufinden.

#### 27r. 623.

#### An den Großherzog von Mecklenburg-Schwerin, Königliche fioheit, Alengon.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 17. Januar 1871, 1º a. Seine Majeftat bejehlen, bag XIII. Armeeforps am 18. aus bem Kom-

mandoverband der Zweiten Armee scheibet und direst unter großes Hauptquartier tritt. Marschtableau sierher mittheilen.

Das Obersommando ber Zweiten Armee erhielt ein gleichlautendes Telegramm ohne ben legten Sat.

Bur Berftarlung ber Erften Armee murbe außer bem XIII. Armeetorps eine Brigabe ber Maas-Armee bestimmt:

### Pir. 624.

#### An das Oberkommando der Erften Armee, Mesle.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 17. Januar 1871, 1º a.

Gine Justanterie-Verlägder der Maas-Artune fährt heute und morgen von Gonesse auf Tergnier zu Jhrer Verlägung. Bestimmen Sie Austachepunkte. XIII. Armestorps ist morgen im Maris den Alençon auf Houen; Sie fömen dasher wohl nach Tanppen von Houen seranzischen. Wegen Sahntransportess wenden Sie sich siers an die Gisenbachtschörden, noche Bestimp daben, auf Moune-Amiens vier Trumpenzäge bereit zu dassen.

Am 17. Januar trafen zwei Berichte bes Generals v. Goeben vom 15. über bei Lage ber Ceften Armee feit ber Einnahme von Beronne und über feine weiteren Absidten ein.

Unter Frihaltums der Comme Lint Amiens—Kronne-Dam wolle er hinter berfelben einem erfdopfien Erupen Aube gendhen und, de Enrosungen des Friedes debachten, fich bereitholten, um im günftigen Augenfille mit verfammelten Arginen zum Amariji überugehen. Er haber in Brogefen woll Segners über Er Louisi und Handlich auf bereitholten der Brogefen der Geners über Grein um der in dem Amerija der gegen der Brogefen der Brogefen der Geners über Friede der Brogefen der Brogefen der Greiner über friede an ihr eine Friede auf der Greine Brogefen der Inne auf führen, mit bem anderen aber um an der Comme festhalten wolfen, so würde Greiner d. Brogefen der Inne auf führen, mit dem anderen aber um an der Comme festhalten wolfen, so würde Greiner d. Brogefen der Inne Greifen der Brogefen inne Brogefen ihren Greiner der um der Brogefen ihren der Greiner der Brogefen ihren der Greiner der Brogefen ihren der Greiner der Brogefen der Greiner der Grein

<sup>\*)</sup> Die Maas-Armee erhielt einen bezüglichen Befehl.

Schliehlich bat der General um eine Bermehrung der der Ersten Armee zugetheilten Lotomotiven und um Auftlärung, ob er das Kommando der Armee für längere oder fürzere Dauer erhalten habe, denn die Führung einer Armee und eines Armeeforps übersteige die Kräfte eines Mannes.

Graf Moltfe ermiberte:

# Mr. 625.

## An den General der Infanteric v. Goeben.

S. D. Berfailles, ben 17. Januar 1871, 20 a., ab 530 a.

Euerer Excellenz geehrten beiben Schreiben vom 15. b. Mts. habe ich soeben erhalten. Die Führung ber Ersten Armee ist Ihuen für unbestimmte, aber jedensalls längere Daner übertragen, eine audere als die abschriftlich beigesigte Allerhöchste besfallsige Ordre ist jedoch mit Rücksicht auf anderweite Anciennetätsverhältnisse nicht in Aussicht. Dagegen werden Ihnen die Kompetenzen Ihres nenen Berhältnisses zustehen, Sie werden darüber schon eine Mittheilung erhalten haben oder höchstens würde es einer Anregung von Ihrer Seite bedürsen. Ferner liegt es in Ihrer Besuguss, wenn Sie es sür zweckmäßig erachten, das Kommando des VIII. Armeeforps dem ältesten Divisionsgeneral zu übertragen.

Nach ben eingegangenen Nachrichten erscheint es kaum zu bezweiseln, daß General Faidherbe sich bereits im Borrücken in der Richtung La Fore oder Laon besindet, um entweder mit Umgehung der starken Somme-Linie gegen Paris oder event. gegen Reims vorzugehen. Fraglich bleibt nur, ob er für diese Operation schon alle Kräste beisammen haben kann.

Wit ben von Euerer Excellenz entwickelten strategischen Anschauungen kann ich mich nur burchweg einverstanden erklären, nur bemerke ich, daß die diesseitigen dem Kommando der Ersten Armee mitgetheisten Direktiven vom 17. Dezember v. 33. ansdrücklich hervorheben, daß dieselbe sich auf Bertheibigung des rechten Seine-Ufers unterhalb Bernon zu beschreichen hat, eine Behauptung von Evreuz und Dreuz liegt außerhalb Jhrer Aufgabe.

Aus meinem heutigen Telegramm\*) werden Euere Excellenz ersehen haben, daß das XIII. Armeekorps bestimmt ist, Rouen zu besehen, um dann das ganze I. Armeekorps wieder zur Ersten Armee heranzuziehen. Wenn nun zwar der Bormarsch von Alençon erst am 18. d. Wits. angetreten wird, so halte ich es doch für unbedenklich, schon jeht eine Brigade aus Rouen zur weiteren Berstärfung an die Somme zu transportiren. Die nöthigen Eisenbahnwagen

<sup>\*)</sup> Siehe vorige Dr.

und Velomeitem sind nummehr verstügler gestellt. Die Svigen der Zwissien der Stentjein "d stentjein sich vor häure, zehn Meisten verwärtes Mouen und sässimmistensläß sann der Geoßperzag von Medlendurg unter befolsener Reoperation der Rooplertie-Zwissien d. Mheindoden bei Sermen über die Seine gehen. Uberfrauht tann Mouen aufgagten, der Michau von der bis Bontvile jertgeiest vereben, ohne daß im Geoßen dem Zeitzug daburd eine Wendung aum Nachtfeil gegeben wirke, wos allerbings damn der Zall sie sommen der Reind an der Somme einen Sies erfränge.

Bei der von Gmeer Ckrellen, bereits angeordneten Koupentration nach bem röchten Flügd der faurten Desensofren. Peronne-Dam und der Diffensivelland Combies-Clero beiorge ich das nicht. Wenn indeh Emeral Faidhere wider Erwarten mit starten Krüsten bereits einen Borsprung in der Nichtung über St. Luentin gewomen hoben sollte, so wird schäpen willsommen sein. Zu feire durch die von hier entsjende Brigder zu missen. Bestaden Sie sie nichte beranden Sie sie nichte beran nach Erzgnier oder Falam, fo ist dies in Jöre hand gelget.

In Paris reifen wohl die Dinge einer Rriffs entgegen, wir erwarten täglich einen verzweifeten, vielleicht leiten Wolffenaussall. Sollte es aber erforderlich fein, so miffte bier noch eine zweite Brigade zu Ihrer stügung abstumtlich gemacht werden.

General v. Berber hat am 15. und 16. die Angriffe bes ftart überlegenen Bourbali gurückgewiefen und hat vielleicht haute noch einen harten Etanh, die Spigen bes Generals Manteuffel muffen aber heute schon Grap im Ridden bes Keindes erreicht baben.

Die Armee Changy ist bis über Laval und Mayenne zurudgeworfen. Conlie befeht, über 20 000 Gesangene gemacht.

Am 18. Januar nahmen Seine Majestät ber König von Preußen bie Wurbe eines Beutichen Kaifers an.

In Erganzung der an die Erste Armee abgegebenen Infanterie: Brigade erhielt bie Maas-Armee Truppen der Garbe-Landwehr- Division:

#### Mr. 626.

#### An das Oberkommande der Maas-Armee, Margency.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 18. Januar 1871, 5° a.
Geine Majeftat ber Raijer haben befohlen, bag ber Maas-Armee eine Brigabe ber Garbe-Landwehr-Divifion überwiesen werbe, mit welcher bann

<sup>\*)</sup> Rommanbeur ber 1. Infanterie-Divifion.

aber bas gange rechte Ufer ber Ceine gu fichern und St. Germain befett gu balten ift.

Das Oberlommando ber Dritten Armee wurde hiervon benachrichtigt und gemeinten Beranlassing ausgesovert, gleichgietig auch jum Bericht, welche Bermedung ber Reft ber Garbe-Kandbech-Division finden werbe.

In einer Melbung über die Ausstührung des Bormariches auf Rouen fragte der Generalsommande des Allt. Armeelerss am Ir. Januar beim Chef des Generalisades der Armes an, inwiefern auf eine Ministrung der bei Vouen siehen Truppen und der 5. Kavallerie-Distijon gerechnet werden lönnte. Ger Melle antwiertet and

#### 2ir. 627.

#### An das Generalkommando XIII, Armeckorps, Alencon,

Telegramm. D. C. Berfailles, ben 18. Januar 1871, 5º a.

Auf eine Rooperation von Rouen her ift nicht gu rechnen; boch ift von bort aus auch ber Seine-liebergang bei Bernon fefeht. D. Aavallertie-Divission geht in ber Richtung fiber Evreux vor und ist gur Rooperation angewielen.

Rachbem General v. Werber am 15., 16. und 17. die gegen Belfort vorbranchen feindigen Rorps an ber Lifaine aufgehalten und jum Rüdzuge gegwungen hatte, ergingen folgende Weifungen der oberften Vererelieitung:

#### Pir. 628.

#### An den General der Infanterie v. Werder, Brevilliers.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 18. Januar 1871, 5° a.

Seine Wajskat ber Saifer beschien, daß bennachst die Belageung von Welfert mit vollen Auf werder abgemennen werben jell. Goffent die Berstärfung der 1. Reierve-Division durch Detachement Debischip ausreicht, wie bier angenommen wird, fonnten Genere Ereflien, mit bem durch die Abselreve-Division verflährten AUY. Bersyd bem absjeherben Fasienke folgen.

# 27r. 629.

### An den Generalmajor v. Treschow I., Bouroque.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 18. Januar 1871, 50 a.

Seine Majestät ber Kaiser befehlen, daß bemnächst die Belagerung von Belfort mit voller Kraft wieder aufgenommen werden soll. General Werder ist angewiesen, die ersorderlichen Truppen Ihnen zur Bersügung zu stellen.

### Vir. 630.

# An den General der Kavallerie Freiheren v. Mantenffel, Châtillon f. Seine. (Nachsenden.)

Telegramm. S. C. Berfailles, den 18. Januar 1871, 5° a.

Nachbem ber Rüdzug bes gegen Belfort vorgebrungenen Feindes tonstatirt worden ist, ift an General Werder Folgendes telegraphirt (vergl. Nr. 628).

Enere Excellenz wollen hiernach den General Werder mit weiterer Weisung versehen.

General v. Manteuffel hatte anscheinend in einem — nicht aufzusindenden — Briefe dem Ches bes Generalitades der Armee seine Auffassung der Aufgaben der Sud-Armee auseinandergefett. Am 18. Sanuar abends telearaphirte Graf Moltse:

# Vir. 631.

# An den General der Kavallerie Freiheren v. Mantenffel, Châtillon f. Seine. (Nachsfeuden.)

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 18. Jammar 1871, 90 a.

Auf Schluß Jeres Briefes diesseitige Ansicht: Borgehen über Gray füblich. Bereinigung mit Werber im Borgehen.

Auf die Bitte des Oberkommandos der Zweiten Armee um Besetzung von Courille, da alle Stappentruppen zum Gesangenentransport verwendet würden, und veranlagt durch die sortlaufenden Nachrichten über Zusammenziehung starter seinblicher Kräfte in der Sologie versügte Graf Moltfe:

# Pir. 632.

### An das Oberkommando der Bweiten Armee, Le Mans.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 20. Januar 1871, 1230 a.

Seine Majeftät der Kaiser besehlen, daß die Truppen bei Orleans baldigst wenigstens auf die Stärke eines Armeekorps gebracht werden. Decung der Brücke von Courville kann momentan nicht von hier aus ersolgen, absgesehen davon, daß hier abmarschirende Truppen in Courville später einstressen würden als mittelst Bahn von Le Mans zu befördernde. Bahnlinie Le Mans—Bersailles einschlich hiesigen Bahnhofs wird der Zweiten Armee überswiesen.

Auf die Melbung über die siegreiche Schlacht bei St. Quentin telegraphirte Graf Moltte:

# Mr. 633.

### An den General der Infanterie v. Goeben, Roupy.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 20. Januar 1871, 1280 a.

Seine Majestät ber Kaifer begludwünschen Guere Excellenz gu Ihren Erfolgen und empfehlen nachhaltige Berfolgung. 16. Jufanterie-Brigade\*) ift, sobalb sie entbehrlich, wieder hierher gurudgubirigiren.

# Vir. 634.

# An den Kangler des Dentschen Reiches Grafen v. Bismard-Schönhausen.

S. O. Berjailles, ben 20. Januar 1871.

Euerer Excellenz versehle ich nicht ganz ergebenft mitzutheilen, daß durch ben gestrigen Sieg des Generals v. Goeben über die seindliche Nord-Armee bei St. Quentin und die sochen gemeldete Besignahme dieser Stadt vorausssichtlich Theile der genaunten Armee ihren Rückzug auf Belgisches Gebiet nehmen werden.

<sup>\*)</sup> Bon ber Maas: Armee bem General v. Goeben zur Berfügung gestellt. Bergl. Nr. 624.

Der gefälligen Erwägung Enerer Excelleng ftelle ich gang ergebenft ansheim, inwieweit wegen eventueller Entwaffung ber betreffenden Frangössischen Truppen eine entsprechende Kommunikation mit der Belgischen Regierung angemessen erscheint.

Mr. 635.

### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margenen.

S. D. Berfailles, ben 21. Januar 1871, 6° a., ab 830 a.

Da 16. Infauterie-Brigade wieder in Korpsverband gurudtritt, hört Disposition über Garbe-Landwehr-Brigade mit heute auf.\*)

hiervon wurde bas Oberkommando ber Dritten Armee benachrichtigt.

In einem Bericht vom 18. Januar sprach sich General v. Stiehle über die fernere Thätigkeit der Iweiten Armee dahin aus, daß, nachdem den Truppen die nothwendige Ruhe gewährt und das Lager von Consie aufgeräumt sei, die Armee eine Stellung von Chartres die Orleans einnehmen würde, um im Besig von zwei in Betrieb befindlichen Bahnlinien auf beiben Flügeln entweder nach Norden entsenden zu können oder die Französsische Loire-Armee dei nochmaligem Vorgehen von Neuem anzugreifen.

Graf Moltte ermiderte:

# Mr. 636.

### An das Oberkommando der Zweiten Armee, Le Mans.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 21. Januar 1871, 12° mittags.

Bermehrung ber Truppen bei Orleans auf Stärfe eines Armeetorps ist erforderlich. Seine Majestät stellen auheim, ob den bei Le Mans verbleibenden Streitfräften Ruhe zu gewähren oder mit ihnen die Offensive, dann aber auf Laval weiterzuführen ist. Feldjäger unterwegs.

# Mr. 637.

## An den Generalmajor v. Stichle, Le Mans.

S. D. Berfailles, ben 21. Januar 1871, ab 3° a.

Infolge Ihres burch Felbjäger eingegangenen Berichts vom 18. b. Mts. sind die bortigen Verhältniffe hier nochmals in Erwägung gezogen und ift Seiner Majestat bem Kaifer barüber Vortrag gehalten worben.

<sup>\*)</sup> Bergl. Rr. 626.

Auch diesseits wird im Allgemeinen die Linie Chartres—Orleans als diejenige betrachtet, in welcher die Zweite Armee, solange Paris halt, zwed-mäßig die weiteren Unternehmungen des Zeindes abwarten kann. Bei möglichst zu erzielender Betriebsfähigkeit der Gisenbahnen Orleans—Paris und Paris—Amiens können dann die Erste und Zweite Armee sich gegensseitig unterstützen, sosen nicht beide zugleich angegriffen werden, und dagegen muß, wie bisher, die eigene Initiative zur rechten Zeit uns schützen.

Bie die Berhaltniffe augenblidlich liegen, ift nun uicht erforberlich, baß ichon jest die gange Zweite Armee jene Stellung einnehme.

General v. Goeben hat vorgestern ben Feind in St. Onentin angegriffen und mit Berluft von 9000 unverwundeten Gesangenen nach Cambrai zurüdgeworfen.

Die Urmee Bourbafi befindet sich in der Gegeud von Besangon, von gleichzeitigem Angriff ber Generale v. Werber und v. Manteuffel bedroht. Die bloßen Entfernungen, 25 bezw. 40 Meilen, sichern gegen Bennruhigung ber Cernirung wenigstens für bie nächste Julunft.

Dagegen erscheint es burchaus nöthig, bei Orleans icon jest wieder die Stärfe mindestens eines Armeetorps aufgustellen, um den bei Bierzon sich bilbenden neuen Ansammlungen wenigstens mit einer Division entgegentreten ju können, wenn diese schließlich doch am rechten Loire-User gegen Montargis vorrücken sollten.

Wenn nun boch etwa acht Tage noch erforberlich sind, um in Le Maus und Conlie aufzuränmen, so tann diese Zeitfrist benutzt werden, entweder um nach den großen Unstrengungen und dem üblen Zufahnd der Straßen den Truppen Ruse und Erholung zu verschaffen, oder aber zu einer neuen Offensive.

Im lehteren Fall möchte sich boch aber wohl die Nichtung auf Laval mehr empsehlen als die auf Angers. Gegen diesen Punkt würde man kaum vorgehen können, ohne sich gegen Laval zu sichern, was dem dort mit zwei Divisionen stehenden Feind gegenüber nur mit bedeutenden Kräften zu erreichen ist, wo dann die Unternehmung gegen Angers zur Nebenserpedition wird.

Seine Majestät wollen Seiner Königlichen Hoheit bem Pringen-Feldsmarschall die Wahl zwischen Ruhe oder Offensive gegen Laval uach Erwägung an Ort und Stelle der einschlagenden Berhältnisse freigelassen wissen. Bieleleicht, daß der Feind schon in den nächsten Tagen selbst einen Versuch zur Offensive macht. Läßt man ihn näher heran, so wird er dann in kürzerer Entsernung, also mit geringerem Krastauswand zurückzuschlagen sein.

Erfolgt ber Rudmarich ber Zweiten Armee, fo wurde eine mehr fübliche Richtung besselben nicht mehr nöthig fein, nachdem General v. hartmann erfreuticherweise Tours bereits beseth bat.

Ein größerer Ansfall ans Paris ift vergestern mit, wie es scheint, sehr bebeutenben Berluften für bem Jeind vom V. Armerforps gurudgefcliagen worben. Die inneren Berhältniffe von Paris scheinen sich einer naben Entschelung zu nabern.

Am 22. Januar wurde die Eisenbahnbrude bei Fontenog f. Moselle öftlich Loul durch Franklireurs gesprengt. Auf biese Nachricht bin verfügte Graf Molite:

#### Mr. 638.

#### An das Generalgonvernement in Lothringen, Hancy.

Telegramm. D. D. Berfailles, ben 22. Januar 1871, 6 10 a.

Serfeltung ber öftlich Toul gefrengten Eisenschen Weiel-Beitle bei debelienbahn. Altsfeitung Ar. 5 übertragen. Erjude, beieitbe wie die Betriebs fommission Nancy mit allen von beitem gemänschen Mitteln in auserichenbler Beitig zu unterfüßen. Ueber Anserdung des Betriebs verden Bestimmungen nachfolgen. Berausslichtlich zahferiche Arbeiter zum Trajett und Zuhrwerte von Nancy nach Toul nechwendig. Ertengt Unterfuchung.

### 2fr. 639.

#### An das Generalgonvernement in Lothringen, Nancy.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 23. Januar 1871, 12° mittags.

Seine Majftat befehen, daß infolge ber Beüdensprungung bei Dau, nelche nicht ohne Berwiffen eines Theiles ber Levölkerung statigeinnben haben fann, bem Generalgauvernment eine Etrassonativen von zehn Milliowen Francs auferlegt werde. Die Ginziehung hat mit größer Strenge event, unter Begrüßrung angeschener Ginwehner statzufinden. Das Motiv ber Strote itt öffentlich befannt zu machen. Behafs ichtunigfter Wieberschrifteltung ber Bahr find die umfossenden Arbeitskräfte an Menschen und Gespannen gusammengutreiten. Die angemelderen Sendruckt-Batailune\*) sind nach Spinal zu sofren und von abr als mobile Kolonnen in verschiedenen Richtungen auf Chaumont und Langres zu birigien, leitere Felmun vorsäufig einzuschießen, wogu Kavallerie und Referen-Batterien auszuschlen.

Es ist gestattet, wenn nöthig, vorgebachte Landwehr-Bataillone auch gu ben angeordneten Exelutionszweden zu verwenden und baber theilweise schon bei Frouard aussteigen zu lassen.

Rachdem die Sprengung aller eroberten Blate, ausschließlich Berdun und ber im Beitite bes Generalgouvernements Glag liegenden, bereits vorbereitet worben mar (vergl. Rr. 328), unterbreitete Graf Moltte am 23. Januar Seiner Moffelt bem Kaifer und Ronig folgende Borfchlage:

#### Pir. 640.

#### An Beine Majeftat den Raifer und Ronig.

D. D. Berfailles, ben 23. Januar 1871.

Es wird, nachdem Megières, Rocrop und Peronne in unjere hand gefallen find, angängig, die weiter rudwärts gelegenen Frangösischen Festungen Soissons, Laon, Sedan, Montmedy und Toul zu sprengen.

Die für biefe Plage bisher nothwendig gehaltenen ftarteren Befahungen tonnten bann redugirt werben und zur umfangreicheren Befehung ber Etappenftragen und Bahnlinien Berwendung finden.

Konservirt bleiben dann außer den im Elsaß und in Deutsch-Lothringen belegenen Festungen noch die Plätze Rocrop, Wezieres, La Fere, Peronne und Citadelle Amiens.

Diese Puntte find als ausreichend ju erachten, um ben Operationen ber Erften Armee bie erforberliche Unterftugung ju gewähren.

Bu bemerten bleibt eublich noch, bag nach bem Erlag bes Befehls gur Sprengung eine Frift von etwa 14 Tagen bis gur Ausführung erforderlich bleibt.

 <sup>3</sup>ehn in der Heimath mobil gemachte Landwehr Bataillone, die in der Beförderung begriffen und nach Chaumont bestimmt waren.

533

Rach Allerhöchfter Genehmigung ber Borfclage murbe angeordnet:

#### 2(r. 641,

#### An die Generalgouvernements in Reims und in Cothringen,

5. Q. Berfailles, ben 25. Januar 1871.

Seine Majestat ber Kaifer haben befohlen, bag bie Sprengung ber Hestungswerte von Schan, Laon und Sciffens, sowie von Montmeby und Toul zu erfolgen hat, sobald die Bergung bes in genannten Puntten eroberten Kriedsmaterials vollendet ist.

Die Raijerlichen Geuvernements wollen hiernach ben ungefahren Zeitpunft ber Ausführung vorerwähnten Allerhöchften Bejehls balbigft hierher mitthellen, da es in ber Abschi liegt, noch eine Beschätigung ber getroffenen Eprengoorrichtungen burch einen höheren Ingenieuroffizier ber Eprengung voraussgeben zu lassen.

Grint Adniglich Scheit ber Brußperga von Medlenburg-Göwerin melbet m. 25. Sanut., daß er be Räumung son Mouse burch das 1. Krumelerpts und Befelung burch bak XIII. für ben 28. Sanuar sertinbart bake. Er beabliging, eine Sandartei-Duistion und part Rasadderfe-Brüßen auf der fache Gerine-Urer übergeben zu laffen, eine undere Sandartei-Duistion und bei S. Ausaddere-Duistion. Graf Modlet gertliche bezurt und ben fürder Erüne-Urer aufgebalten.

#### Mr. 642.

#### An das Oberkommando der Erften Armer, Deronne.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 25. Januar 1871, 1230 a.

Truppen bes I. Armeeforps vorläufig bei Rouen zu belaffen. Weitere Bestimmung noch einige Tage vorbehalten.

#### 2Tr. 643.

#### An den Großherzog von Mecklenburg-Schwerin, Konigliche Sobeit, Ronen.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 25. Januar 1871, 1200 a.

Abfichten über vorläufige Aufstellung bes Rorps auf lintem Geine-Ufer Allerhöchft gebilligt. 5. Ravallerie-Division für bie nächfte Zeit unter Guerer

Königlichen Hoheit Befehle gestellt. Mäumung von Rouen durch Truppen des I. Armeetorps vorläufig zu verschieben, bis weitere Direktiven ergehen. Bis dahin ausgedehnte Behauptung des linken Ufers und, wenn nöthig, Kosoveration mit Erster Armee auf rechtem Ufer.

Die Dritte Armee wurde hiervon in Kenntniß gesetht und zur Anweisung ber 5. Kavallerie-Division aufgesorbert.

Die Absicht ber Englischen Regierung, jum Schute ber Englischen Unterthanen ein Kanonenboot nach Rouen ju schieden, gab Anlag zu nachstebenbem Lelegramm:

# Pir. 644.

### An den Großherzog von Mecklenburg-Schwerin, Königliche foheit, Ronen.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 25. Januar 1871, 50 a.

Die Englische Regierung will ein Kanonenboot auf der Seine bis Rouen schiefen zum Schutze bort wohnender Englischer Unterthanen. Dem Kommandanten ift, sobald das Schiff sich unseren Verposten nähert, zu eröffnen, daß die Seine durch verseutte Schiffe und Torpedos gesperrt sei. Lage der letzteren unbekannt, da von früheren Truppen gelegt. Etwa diesseits gesischlagene Kriegsbrücken sind zum Zweck des Durchlasses des Kanonenbootes nicht zu öffnen.

Truppen des I. Armeeforps mit Weisung zu versehen. Dem etwaigen Abzug der Englischen Familien nach havre u. f. w. steht nichts entgegen.

Der Beginn von Verhandlungen mit Paris und eine Anfrage ber Zweiten Armee über ben augenblidlichen Aufenthalt ber 5. Kavallerie-Division machten folgende Benachrichtigung nothwendig:

# Mr. 645.

### An das Oberkommando der Zweiten Armee, Le Mans.

Telegramm. H. D. Berfailles, ben 25. Januar 1871, 1030 a.

Berhandlungen mit Paris finden statt.\*) Wünschenswerth, daß das jetzt von der Zweiten Armee offinpirte Terrain vorläufig behauptet wird, einschließe. Tours. 5. Kavallerie-Division ist nahe an die Seine bei Ronen herangezogen und steht unter Besehl des Großherzogs.

<sup>\*)</sup> Am 26. Januar wurde hiervon auch General v. Manteuffel benachrichtigt.

# 2(r. 646.

## An den Kangler des Deutschen Reiches Grafen v. Bismark-Schönhausen.

S. Q. Berfailles, ben 25. Januar 1871.

Auf Allerhöchsten Befehl beehre ich mich andei Guerer Excelleng eine Ueberficht ber momentanen Situation gang ergebenst zu übersenben.

### Anlage.

Die bisherigen Operationen hatten ben hauptsächlichsten Zwed, die Dedung der Paris cernirenden Deutschen Streitfräfte gegen die im freien Felde sich sormirenden Französischen Korps zu bewirken.

In ber Durchführung biefer Mufgabe fteben augenblidlich:

3m Norden: Die Erste Armee und bas XIII. Armeeforps und zwar in folgender Bertheilung:

Die Hauptkräfte ber Ersten Armee, etwa 4 Divisionen, süblich ber Somme von Amiens bis gegen Landrecis; ihnen gegenüber die durch die Schlacht von St. Quentin zurückgeworsenen Korps des Generals Faibherbe. Letztere zählten vor der Schlacht etwa 60 000 Mann, sie ließen in berselben 10 000 unverwundete Gesangene und 4000 Verwundete in unseren Händen.

Rouen ist ferner von einer Division der Ersten Armee besetzt, welche gegen das Meer hin streift, außerdem trifft daselbst das XIII. Armeetorps beute à cheval der Seine ein.

Diesem Bunkt gegenüber befinden sich um Habre und im Departement ber Eure brei seinbliche Divisionen, ferner bei Cherbourg ein sormirtes Korps von etwa 25 bis 30 000 Mann.

Im Besten halt die Zweite Armee um Le Mans, und zwar mit zwei Armeeforps, während ein Detachement derselben Tours beseth hat und um Orleans das dritte noch disponible Korps dieser Armee vereinigt wird.

Diesen Streitkräften gegenüber befindet sich bei Laval die Armee des Generals Chanzy, etwa 10 Divisionen stark, die vor den Kämpfen von Bendome bis Le Mans etwa 150 000 Mann gablten.

In biefen Rampfen verlor ber Feind an unverwundeten Gefangenen etwa 22 000 Mann.

An der oberen Loire ift außerbem eine schwache feinbliche Division bis Briare von Nevers aus vorgeschoben.

Im Sithoften hatte General Bourbafi mit minbestens 150 000 Mann, gebedt burch Garibalbi (12 bis 15 000 Mann), bei Dijon bie Offensive gegen Molites Militarihec Werte. I. a. 35

Belfort ergriffen. Die Belagerung bieses Punttes ist nicht aufgegeben, vielmehr ber breitägige Angriff Bourbalis auf ben General v. Werber von 43 Bataillonen besselben abgewiesen worden.

Anzwischen hat General v. Manteuffel mit 50 Bataillonen seine Bewegungen gegen Dole ausgeführt und dort wie bei Dampierre\*) mit den Avantgarden den Doubs bereits überschritten (am 23.), den General Werder bewordert, sich an seinen linken Flügel heranzuziehen. Nach diesseitiger Ansicht ist Bourbakis Armee in Gefahr, ihre rückwärtigen Berbindungen zu verlieren, und wird in diesen Tagen einer Entscheinung dort entgegengesehen.

Bor Paris befindet sich die Dritte und Maas-Armee, erstere 51/2 Armeestorps, lettere 3 Armeeforps start.

Es ist noch zu bemerken, daß außer ben im Felbe stehenden Französischen Truppen 10 Uebungslager bestehen, aus welchen, je nachdem die Ausbildung ber dort Einberusenen vorgeschritten, die aktiven Korps verstärkt werden.

Seine Majestät ber Kaifer und König fügte biesem Schreiben folgende Bemerkungen auf einem Briesbogen hingu:

### gentiger Stand der drei Armeen.

Erste Armee hat ihre Desensivstellung in und um Amiens wieder eins genommen. Bortruppen siehen gegen Arras, der Feind hinter Balenciennes und Lisse.

Zweite Armee ift im Rüdmarsch in die Defensivstellung nach Orleans, mit dem X. und IX. Korps; III. Korps steht Tours—Le Mans, der Feind zwischen Laval und Nevers.

Das XIII. Korps Großherzog von Medlenburg ist heute in Rouen einsgerückt. Der Keind Sonsseur-Lisseur.

Sub-Armee bei Dole auf beiben Ufern bes Doubs, gegen Befangon-

General v. Werber im Norden von Befançon bei Rioz, um einen Borsbruch Bourbakis nach Norden zu hindern. Das Gros des Feindes scheint noch bei Besançon zu stehen. Die Besagerung von Bessort geht umgestört sort. Streissors des Feindes hat eine diesseitige Wrigade von Welsort aus in der Gegend von Montbessard geschlagen und 400 Gesangene gemacht. Eine Brigade des II. Korps gegen Garibaldianer scheint bei Dison ein nache

<sup>\*)</sup> Dampierre (auch Dompierre) am Doubs zwischen Dole und Besançon.

theiliges Gefecht gehabt zu haben; biese Brigabe ift im Ruden ber Gub. Armee betachirt geblieben. Longmy hat heute tapitulirt mit 4000 Mann und 100 Geschützen.

Dritte Armee. Um Paris geht die Beschießung weiter, soweit es ber Rebel erlaubt. Die neuerrichteten Belagerungs Batterien gegen St. Denis baben icon breimal in biefem Ort Keuer erzeugt.

Am 26. Januar kam die telegraphische Melbung des Generals v. Tresdow (vor Belfort) von der am 25. erfolgten Befehung der Stadt Blamont durch General v. Debschigt an, voraus Farg Wolfte telegraphirte:

# Mr. 647.

### An den General der Infanterie v. Werder, Defont.

Telegramm. H. D. Berfailles, den 26. Januar 1871, 10° v., ab 11° v. General Debicit hat Blamont am 25. besetzt und geht heute auf Pont de Roide vor. Bon General Manteuffel ist hier seit 48 Stunden keine Nachricht. Bas wissen Sie von ihm? Melden Sie ihm, daß seine direkte Berbindung mit hier unterbrochen, das zuletzt von ihm hier eingegangene Telegramm ist vom 23. morgens aus Pesmes datirt.

Rach Absenbung bieses Befehls traf um 124 a. eine 10w p. in Besoul aufgegebene, in La Barre am 25. verfaßte Depesche mit Nachrichten von ber Sud-Armee ein.

Am 26. Januar theilte Graf Bismard bem Grafen Moltste mit, daß infolge einer Allethöchsten Entscheibung mit Herrn Jules Favre verabredet worden sei, dei Paris um Mitternacht das Geschöftigkener von beiben Seiten einzuftellen. Die diesstitigen Batterien sollten jedoch am anderen Tage von 6° v. an zur Wiederaufnahme des Feuers berechtigt sein, wenn die Französischen Batterien dasselbeiter ihrersteits nicht vollständig einstellten.

Der Chef bes Generalftabes ber Armee verfügte barauf:

# Mr. 648.

### An die Oberkommandos der Dritten und Maas-Armee.

S. D. Berfailles, ben 26. Januar 1871, 530 a.

Seine Majestät der Kaiser haben besohlen, daß, insofern das feinbliche Feuer aus Paris heute Nacht um 12 Uhr schweigt, auch das Feuer aus fämmtlichen diesseitigen Batterien einstweilen einzustellen ist.

Eine entsprechenbe Mittheilung ging 830 a. an ben Generalmajor Pringen zu Hobenlobe-Ingelfingen.

### Mr. 649.

#### An den Generalmajor v. Treschow I., Bonrogne.

Telegramm. D. D. Berfailles, ben 26. Januar 1871, 10° a.

Politisch wimischenswerth, in Besit von Belfort zu gelangen. Bon Bebingungen von Seban tann event. Abstand genommen, äußerstensalls sogar freier Abzug mit allen Ehren bewilligt werden.

Die Ueberfälle bei Brienon und La Roche an der Bahn Sens-Tonnerre zeigten, daß die Eiappeniruppen der Bersiartung bringend bedursten. Es wurde beishalb angeordnet:

#### Mr. 650.

#### An das Oberkommando der Dritten Armee.

S. Q. Berfailles, ben 26. Januar 1871, 50 a.

Seine Mojesta ber Koffer baben besolen, boß eine burch Anvollerie und krittlierte nerflutte Galmatrie-Erigabe bes VI. Armederps schleumigs mittelft Bosn in das Terrain Montangis-Sens-Augerre derigiert werde, um mit ben bort in neuerer Zeit bemersbarer werbenden Frankliruntbanden gründlich ontguträumen.

Sieckgeitig find in dem Orpartement Jonne, defien Einwohner die durch die Banden erfolgten Bahnförungen bei Brienon 1, im degünstigt haben, Kontributionen in der durch die Königliche General-Etappeninspeltion der Zweiten Armee zu Orleans festyustenden Sobe einzutreiben.

Der Bohntransport nirb in der Art bissisis vorkeritet werden, des morgen brie Batailiane, eine Schatron und eine Botterie von Justip nach Montargis jur Besorderung gelangen. Der Rest der Brigade mirt, nachdem das Material von Montargis zurügsgangen, morgen oder übermorgen mittest Bohn auf Josipm transpertirt werden. Die weitere Vernalgsiumg namentlich auch herteispirung der Rommunisation des betressjenen Brigadetommandeurs mit dem Bohnhosvorstande zu Justip wird hiernach gang err gebent andeimgesselt.

# Mr. 651.

# An den Generallientenant Prinzen Ludwig von Beffen,\*) Großherzogliche Hoheit, Grléans.

S. Q. Berfailles, ben 27. Januar 1871, 110 v.

Die in der Gegend von Augerre, Joigny u. s. w. auftretenden Franktireursbanden werden durch eine nach Montargis und Joigny entsendete Brigade des VI. Korps angegriffen werden. Kooperation des Detachements Nanhau, welches von Orleans zu ersehen, auf Augerre—Clamech, um Banden den Rückzug zu verlegen. Bormarsch von Montargis beginnt morgen.

Beneral v. Stiehle erhielt eine entsprechenbe Mittheilung.

# Mr. 652.

### An die Oberkommandos der Dritten und Maas-Armee.

S. D. Berfailles, ben 27. Januar 1871, 6º a.

Größte Aufmerkfamteit ber Cernirungs-Armeen für bie nächfte Zeit erforderlich.

<sup>\*)</sup> Kommanbeur ber Großherzoglich Seffischen (25.) Division.

### Berichtigung.

Eine nachträglich, unter Zuziehung eines Schriftsahverftandigen vorgenommene Brufung hat ergeben, daß die in der Erften Abthetlung, Theil III der Korrespondenz Seite 207 gebrachte, als handzichnung Molttes bezeichnete Stizze von dem damaligen Oberstlieutenant v. Berby du Bernois herrührt.

# Moltkes Militärische Werke.

1

Militärifche Korrefpondeng.

Dritter Cheil.

M

Berlin 1897. Ernft Siegfried Mittler und Sohn abnigilde abfundhandlung

# Moltkes

# Alilitärische Korrespondenz.

Rus den Dienstschriften des Krieges
— 1870/71. —

herausgegeben vom

Großen Generalstabe, Abtheilung für Kriegsgeschichte.

GW

Dritte Abtheilung. Waffenftillfand und Friede.

Berlin 1897. Ernft Siegfried Mittler und Sohn Alle Rechte aus bem Gefete vom 11. Juni 1870 fowie bas leberfegungsrecht find vorbehalten,

#### Darmart.

Babrend in ben bisber veröffentlichten Theilen ber Militarifden Rorrespondeng Molttes bas Beftreben vorberrichte, moglichft nur bon ibm felbft berrubrenbe Cdriftstude jum Abbrud ju bringen, ba es nicht Abficht ber berausgebenben Beforbe fein tonnte, eine gufammenbangenbe Befchichte ber Rriege 1864, 1866 und 1870/71 au geben, ift in bem vorliegenben Schlufetheile von biefem Grundfate mehrfach abgewichen worben. Beftimment bierfur war bie Ermagung, baf eine ausführliche Beidichte ber Reit nach Abidluft bes Baffenftillftanbes, auf bie ber Lefer gurudgreifen fonnte, von amtlider Ceite noch nicht berausgegeben ift. Es ericien baber angezeigt, fomobl mehr eraangenbe Urfunden von anderer Sand als auch bie bis jum Briebensichluffe mit ber Frangofifden Regierung abgeichloffenen Bertrage im Bortlaute aufzunehmen, obwohl feiner biefer Bertrage bie Unterfdrift bes Grafen Moltte tragt. Die Mitarbeit bes Felbmarichalls an ben meiften Berhandlungen ift inbeffen zweifellos; und ba mo feine Einwirfung auf bie Abfaffung ber Bertrage feine unmittelbare war, wie g. B. beim Frantfurter Friedensichluffe, ift bie Biebergabe bes Bortlautes ber Ronventionen fur bas Berftanbnift ber bamit aufammenbangenden gablreichen Schreiben und Telegramme bes Felbmaricalls nothwendig.

Bemerkt wird noch, daß die Berträge nur, soweit eine amtliche Deutsche llebersetzung auszusinden war, in Deutscher Sprache wiedergegeben worden find.

# Inhalts. Bergeichnif.

### Theil IV.

# Waffenftillftand und Friede.

| 98r. 653.  | Spezialbeftimmungen über ben Baffenftillftanb. 27. Januar 1871                                                                     | 541  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | Rapitulations: und Baffenftillftanbebebingungen vom 28. Januar 1871                                                                | 514  |
| 98r. 654.  | Telegramm, Borläufige Benachrichtigung vom Baffenftillftanbevertrag. 28. Januar 1871, 11º a. — An bas Oberkommando ber Maas-       |      |
|            | Mrmee                                                                                                                              | 548  |
| Nr. 655.   | Telegramm. Borläufige Benachrichligung vom Baffenftillftanbovertrag. 28. Januar 1871, 11º a. — An Die Oberfommandos ber Erften und |      |
|            | Ameiten Armee fomie an bas Generalfommando XIII. Armeeforps                                                                        | 549  |
| 98t, 656.  | Telegramm. Borlaufige Benachrichtigung vom Baffenftillftanbevertrag. 28. Januar 1871, 11º a In ben General ber Kavallerie Frei-    |      |
|            | herrn v. Manteuffel                                                                                                                | 549  |
| 98r. 657.  | Befonbere Bestimmungen für bie Dritte Armee. 28. Januar 1871, 1130 a.                                                              |      |
|            | - An bas Obertommando ber Dritten Armee                                                                                            | 550  |
| Nr. 658.   | Befonbere Bestimmungen für bie Daas-Armee. 28, Januar 1871, 1130 a.                                                                |      |
|            | - An das Oberfommando ber Mags-Armee                                                                                               |      |
|            |                                                                                                                                    | 552  |
| 98r. 659.  | Telegramm. Sprengung ber Berle von Montmeby und Toul. 30. 3a-                                                                      |      |
|            | nuar 1871, 1º a An bas Generalgouvernement von Lothringen.                                                                         | 554  |
| 98 t. 660. | Telegramm. Sprengung ber Berle von Laon, Goiffons und Geban.                                                                       |      |
|            | 30. Januar 1871, 1º a In bas Generalgouvernement Reims .                                                                           | 004  |
| 9ct. 661.  | Telegramm, Auftrag jur Sprengung ber Werle von Montmeby. 30. 3a.                                                                   |      |
| m- cm      |                                                                                                                                    | 554  |
| 967. 662   | Mahnahmen jur herstellung der vollen Kriegsstärke der Feldtruppen,<br>30. Januar 1871. — An den Kriegsminister                     |      |
| 97# CC9    | Telegramm, lieber Raumung von Abbeville und Auflöfung bes                                                                          | 300  |
| 2000       | XIII. Armeeforps. 31. Januar 1871, 130 a. — An bas Ober-                                                                           |      |
|            | Commando der Ersten Armee                                                                                                          | 55.0 |
| 92+ 664    | lleber die Raumung von Abbeville. 3[, Januar 1871. — An ben                                                                        | 330  |
| A          | Reicholanzler                                                                                                                      | 556  |
| 97r. 665.  | Comierigfeiten bei Geftfegung ber Demartationelinie. 31. Januar 1871, a.                                                           |      |
|            | - An ben Reichstangler                                                                                                             | 557  |
| 92r. 666.  | Anordnungen jur Unterbrudung von Franktireurbanden. 31. Januar 1871.                                                               |      |
|            | - An bie Generalgouvernements in Strafburg, Ranco u. f. m                                                                          | 558  |
| 98r. 667   | Anordnungen jur Unterbrudung von Franttireurbanben. 31. Januar 1871.                                                               |      |
|            |                                                                                                                                    |      |

|     |        |                                                                                                                                                                                                    | Ceite |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nr. | 668.   | Telegramm. Serstellung von Sisenbahnen. 31. Januar 1871, 10° v. —<br>An sämmtliche Generalkommandos, General-Stappeninspektionen<br>und Generalgonvernements sowie an das XIII. Armeekorps         | 560   |
| Nr. | 669.   | Telegramm. Besondere Bestimmungen zur Konvention. 31. Januar 1871, 10° a. — An das Oberkommando der Maas-Armee                                                                                     | 560   |
| Nr. | 670.   | Erleichterung der Französischen Wahlen. 1. Februar 1871. — An fämmtliche Generalgouvernements und Oberkommandos sowie an das Gouvernement Met                                                      | 561   |
| Nr. | 671.   | Telegramm. Einsehung von Brafetten. 1. Februar 1871, 5º a. — An bas Oberkommando ber Zweiten Armee                                                                                                 | 561   |
| Nr. | 672.   | Operationen gegen Garibaldi. 1. Februar 1871, nachm. — An den Reichstanzler                                                                                                                        | 562   |
| Nr. | 673.   | Telegramm. Fortsehung ber Operationen gegen Garibalbi. 1. Februar 1871, 34 a. — An ben General ber Kavallerie Freiherrn v. Manteuffel                                                              | 562   |
| Nr. | 674.   | Grundzüge über Armirung ber Forts von Baris. 1. Februar 1871                                                                                                                                       | 563   |
|     |        | Ueber die Rechte bes Generalgomernements Berfailles. 1. Februar 1871. — An die Obertommandos der Erften, Zweiten, Dritten und Maas-                                                                | ECE   |
| Nr. | 676.   | Armee sowie an bas Generalgouvernement Berfailles                                                                                                                                                  | 565   |
|     |        | bruar 1871. — An ben Reichstangler                                                                                                                                                                 | 567   |
|     |        | brnar 1871, 40 a An ben Reichstangler                                                                                                                                                              | 568   |
|     |        | Telegramm. Operationsgrenzen der Süb-Armee. 4. Februar 1871,<br>12º0 a. — An den General der Kavallerie Freiherrn v. Manteussel<br>Telegramm. Einschließung von Langres. 4. Februar 1871, 11º a. — | 569   |
|     |        | An bas Generalgouvernement in Lothringen                                                                                                                                                           | 570   |
| Hr  | . 680. | Telegramm. Einschließung von Langres. 6. Februar 1871, 1230 a. —<br>An das Generalgouvernement in Lothringen                                                                                       | 570   |
| Nr  | . 681. | Telegramm. Einschließung von Langres. 6. Februar 1871, 1230 a. — Un ben General ber Ravallerie Freiherrn v. Manteuffel                                                                             | 570   |
| Nr  | . 682. | Telegramm. Befehl an ben Kommundanten von Langred gur Ginftellung ber Feinbfeligfeiten. 6. Februar 1871, 300 a. — An bas Generals                                                                  |       |
| Nr  | . 683. | gouvernement in Lothringen .<br>Telegranmun. Aufforderung an General Chanzy zur Konferenz nach Paris<br>zu tommen. G. Kebruar 1871, 4° a. — An das Obertommando                                    | 571   |
|     |        | ber Zweiten Armee                                                                                                                                                                                  | 572   |
| Nr  | . 684. | Aufzeichnungen für ben Bieberbeginn ber Feinbfeligfeiten. Dhne Beit-<br>angabe                                                                                                                     | 573   |
| Nr  | . 685. | Bereitstellung bes IV. Armeetorps zum Marich auf Chartres. 7. Fe-<br>bruar 1871, 1º a. — An das Oberkommando der Maas-Armee                                                                        | 574   |
| Nr  | . 686. | Bereitsellung eines Armeelorps zum Marich auf Orléans. 7. Februar<br>1871, 1º a. — An das Oberfonmando der Oritien Armee                                                                           |       |
| Nr  | . 687. | Berfidrung ber Zweiten Armee, 8. Februar 1871. — An bas Ober-<br>tommando ber Zweiten Armee                                                                                                        | 574   |
| Nr  | . 688. | Anordnungen für ben Wieberbeginn ber Feindseligfeiten. 8. Februar 1871. — An das Oberkommando der Dritten Armee                                                                                    | 575   |
| Nr  | 689.   | Telegrannn. Beftimmung über bas Detachement Krensti. 9. Februar                                                                                                                                    | 57¢   |

|      |      |                                                                                                                                                   | Seite |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nr.  | 690. | Telegramm. Anordnungen betreffend die Festung Langreb. 9. Fe-<br>bruar 1871, 11° v. — An den General der Kavallerie Freiherrn<br>v. Manteuffel    | 576   |
| Nr.  | 691. | Telegramm. Befehl jur Fortighrung ber Belagerung von Belfort. 9. Fer bruat 1871. 10 a. — An ben Generallieutenant v. Tresdom .                    | 577   |
| Nr.  | 692. | Mahnahmen gur Berhutung einer Theuerung. 10. Jebruar 1871. — An bie Cherfommanbos ber Dritten und Raas-Armee                                      | 577   |
| Яr.  | 693. | Anfrage über Berlängerung bes Waffenstillstandes. 11. Februar 1871. —<br>An den Reichstänzier                                                     | 578   |
| %r.  | 694. | Militärifche Bebingungen für eine Berlängerung bes Waffenftillftanbes.<br>13. Februar 1871, 60 a. — An ben Reichstanzler                          | 578   |
| Nr.  | 695. | Anordnung für etwaigen Biederbeginn bes Feuers am 19. 11. Feberuar 1871. — An die Oberkommandos der Dritten und Maas-<br>Armee                    | 580   |
| Nr.  | 696. | Anfrage über Sintreffen von Landwehr-Bataillonen. 11. Februar 1871 An ben Arlegominifter                                                          | 580   |
| Nr.  | 697. | Uebergabe Bebingungen für bie Garnifon von Beifort. 11. Februar 1871, a. — An ben Reichstangler                                                   | 581   |
| Nr.  | 698. | Telegramm. Borbereitungen für ben Abmarich ber Garnison von Belfort.  12. Februar 1871, 12° mittags. — An ben General ber Kavallerie              |       |
|      |      | Freiherrn v. Manteuffel                                                                                                                           | 582   |
|      |      | Telegramm. Ermächtigung jum Abichluf ber Rapitulation. 12. Fe-<br>bruar 1871, 12° mittage. — An ben Generallieutenant v. Treddow                  | 582   |
| 9ir. | 700. | Telegramm. Ueber Abigluf ber Rapitulation von Belfort. 13. Fer bruar 1871, 1230 a. — An ben Generallieutenant v. Tresdom                          | 582   |
| Nr.  | 701. | Ausbehmung bes Baffenftillstandes auf die fübofilichen Departements.<br>12. Februar 1871, 6º a. — An ben Reichskanzier                            | 583   |
| Nr.  | 702. | Telegramm. Einstellung beabsichtigter Konzentrationöbewegungen. 13. Jesbruar 1871, 1º a. — An bie Obertommandos ber Ersten, Zweiten und Sud-Armee | 584   |
| Nr.  | 703. | Telegramm. Ausbehnung bes Waffenftillftanbes auf Die fubbftlichen Des<br>partements und liebergabe von Belfort. 13. Jebruar 1871, 90 a. —         |       |
|      |      | An ben General ber Ravallerie Freiherrn v. Manteuffel                                                                                             | 584   |
|      |      | Ueber ben Betrieb von Frangöftigen Gifenbahnen. 13. Februar 1871. —<br>An ben Reichstangler                                                       | 585   |
| Nr.  | 705. | Darftellung ber Kriegelage. 14. Februar 1871. — In ben General ber Infanterie p. Goeben                                                           | 586   |
| Nr.  | 706. | Telegramm. Berlängerung bes Baffenftillfiandes. 16. Februar 1871, 12.6 a. — An fämmtliche Obertommandos und Generalgouvernements                  |       |
| Nr.  | 707. | fowie an bas Gouvernement Meh                                                                                                                     | 587   |
| Mr.  | 708. | 1230 a. — An den Generallieutenant v. Treddow                                                                                                     | 588   |
|      |      | - An fammiliche Obertommanbos und Generalgouvernements fowie                                                                                      | 588   |
| Mr.  | 709. | an bas Gouvernement Det                                                                                                                           | Sec   |
|      |      | Belfort. 17. Jebruar 1871 An bas Oberfommanbo ber Gab. Armee                                                                                      | 590   |
| MT.  | 110. | Melbung über Frangofifche Minenfpfteme in ber neutralen Bone por Baris. 17. Februar 1871 An ben Reichstangler                                     | 592   |

| Nr. 711.  | Telegramm. Armirung ber Batterie por Billette. 17. Februar 1871,                                                                              | Srite |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Wr. 712   | 12º mittags. — An bas Obertommando ber Maas-Armee                                                                                             | 598   |
| At. 112.  | bruar 1871. — An sammliche Dierfommandos und an die General-<br>gouvernements Elsak, Lothringen und Reims                                     | 593   |
| Nr. 713.  | Regelung des polizeilichen Sicherheitsbienstes vor Paris. 18. Februar<br>1871, 9° a. — An die Oberkommandos der Dritten und Maas-Armee        | 594   |
| Mr. 714.  | Bitte um Rachricht über bie etwaige Fortbauer ber Baffenrube. 19. Fe-<br>bruar 1871, 1030 a. — An ben Reichstanzler                           | 595   |
| Mt. 715.  | Telegramm. Einschränfung ber Operationen vor Wieberbeginn ber Feinb-<br>feligkeiten. 19. Februar 1881, 90 a. — An bas Oberkommanbo ber        | 596   |
| Nr. 716.  | Ersten Armee<br>Zelegramm. Borbereitungen jum Bieberbeginn ber Feinhseligkeiten.<br>20. Februar 1871, 1º a. — An das Oberkommando der Ersten, | 096   |
| %r 717    | Breiten und Gud-Armee                                                                                                                         | 596   |
|           | 21. Februar 1871 An bas Obertommanbo ber Dritten Armee .                                                                                      | 597   |
| ж. 718.   | Aufgaben ber Gub Armee nach Wieberausbruch ber Feindseligkeiten. 20. Februar 1871. — An ben General ber Kavallerie Freiherrn                  | F07   |
| Nr. 719.  | v. Manteuffel                                                                                                                                 | 597   |
| Nr. 720.  | 21. Februar 1871, 12º mittags An bas Cherfommianbo ber Gub-Armce<br>Telegramm. Ueber einen gleichzeitigen Angriff auf Langres und Augonne.    | 597   |
|           | 22. Februar 1871, 1º a An bas Obertommando ber Gub-Armee                                                                                      | 599   |
|           | Telegramm. Berlängerung des Waffenstillstandes. 22. Februar 1871,<br>1º a. — An sämmtliche Oberkommandos und Generalgouvernements             | 599   |
| Mr. 722.  | Telegramm. Kongentration ber Ersten Armee. 23. Februar 1881, 24 a.  — An ben General ber Infanterie v. Goeben                                 | 600   |
|           | Telegramm bes Generals v. Goeben vom 23. Februar 1871, 9º a. über<br>feine Absichten                                                          | 600   |
| 98r. 723. | Telegrammt. Billigung ber Absichten ber Ersten Armee. 24. Februar 1871,<br>124 a. — An bas Obertommando ber Ersten Armee                      | 600   |
| Nr. 724.  | Telegramm. Borläufige Ginftellung ber Kongentrationsmariche. 24. Fe-<br>bruar 1871, 845 a. — An die Obertommandos ber Ersten, 3meiten         |       |
| 98r. 725. | und Gub-Armee                                                                                                                                 | 600   |
| 92+ 796   | Rriegen. 24. Februar 1871 Un ben Reichstangler                                                                                                | 601   |
|           | - An ben Reichstanzler                                                                                                                        | 602   |
|           | Telegramm. Ueber das Betreten des neutralen Gebiets. 25. Februar<br>1871, 12º mitternachts                                                    | 602   |
| Ят. 728.  | Anfrage wegen Wiederbeginns der Operationen. 26. Februar 1871,<br>11.45 v. — An den Reichstanzler                                             | 608   |
| Mr. 729.  | Telegramm. Unterzeichnung ber Friedenspraliminarien. 26. Februar 1871,<br>615 a. — An fammtliche Oberkommandos u. f. w.                       | 606   |
| Nr. 730.  | Unterzeichnung bes Praliminarfriedens. 26, Februar 1871. — An bas Sberkommando ber Dritten Armee und an bas Generalgouvernement               |       |
|           | Berfailles                                                                                                                                    | 603   |

langerung bes Waffenftillftanbes . . . . . . .

| halte. |  |
|--------|--|
|        |  |
|        |  |

XI

|      |      |                                                                                                                                                        | Seite |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nr.  | 731. | Ueber bie Unterbringung ber Preußischen Truppen in Baris. 26. Februar<br>1871, 11-45 v. — An den Reichstanzler                                         | 610   |
| Яr.  | 732. | Hebersenbung ber Berabrebung über ben Ginmarich ber Deutschen Truppen                                                                                  |       |
|      |      | in Baris. 26. Februar 1871 In ben Reichotangler                                                                                                        | 611   |
|      |      | Anlage. Bortlaut ber Konvention                                                                                                                        | 611   |
| Nr.  | 733. | Barbereitung bes Sinmariches in Paris. 26. Jebruar 1871 Un bas Dbertammanba ber Dritten Armee                                                          | 612   |
| Nr.  | 784. | Telegramm. Borbereitung jum Cimmarich ber Truppen in Baris. 26. 3c. bruar 1871, 40 a. — An bas Obertommanba ber Raas-Armee                             | 613   |
| Nr.  | 735. | Uebersendung der Berabredungen über die Eftupation eines Theiles von<br>Baris. 27. Jehruar 1871. — An die Sbeilommandos der Dritten<br>und Maas-Armee. | 613   |
| 98r. | 736. | Berfügung für die nicht einrüdenden Truppen. 28. Februar 1871,<br>12°4 mittags. — An das Oberfommande ber Dritten Armee                                | 617   |
| 40+  | 797  | Borichlag jur Bereinbarung über Ernahrung ber Deutschen heere auf                                                                                      | 014   |
| 241. | 101. | Roften Franfreiche. 1. Mary 1871 In ben Reichetangler                                                                                                  | 618   |
|      |      | Telegramm bes Generals v. Ramete über Befichtigung bes Loupte unb                                                                                      | 010   |
|      | mac  | ber Invaliden                                                                                                                                          | 619   |
| Mr.  | 738. | Telegramm. Heber voraussichtliches Bieberabruden ber Deutschen Truppen aus Baris. 2. Marz 1871, 115 a Un ben Generallieutenant                         |       |
|      |      | v. Ramefe                                                                                                                                              | 619   |
| Nr.  | 739. | Telegramm. Raumung van Paris. 2. Marg 1871, 3° a. — An ben Generassieutenant v. Rameke                                                                 | 619   |
| Nr.  | 740. | Telegramm. Bestimmungen über bie Parabe auf bem Longchamps,<br>2. Mars 1871, 3° a. — An bas Cberfommanbo ber Maab-Armee .                              | 620   |
| Wr.  | 741  | Raumung ber Forte auf bem finten Seine-Mier. 2. Mars 1871 An                                                                                           | 020   |
| ,,,, |      | bas Cherfammanba ber Dritten Armee                                                                                                                     | 620   |
| Nr.  | 742. | Benachrichtigung über bie Anordnungen gur Raumung von Baris. 2. Marg 1871. — An ben Reichekangler                                                      | 621   |
| Nr.  | 743. | Telegramm. Befehl jur Raumung bes linten Geine-Ufere. 3. Darg 1871,                                                                                    |       |
| 98r. | 744. | 100 v. — An bas Oberfammanbo ber Erften Armee Telegramm. Befehl jum Abmarfc ber Iweiten Armee. 3. Marg 1871,                                           | 621   |
|      |      | 100 p An bas Obertommanbo ber 3meiten Armee                                                                                                            | 621   |
| Mr.  | 745. | Direftiven für Musführung bes Braliminarvertrages. 3. Marg 1871                                                                                        | 622   |
|      |      | Unlage. Rachmetfung ber Friebensbislofatian in Elfag. Lothringen                                                                                       | 626   |
| Mr.  | 746. | Telegramm. Borbereitungen zu einer Parabe von Truppen ber Zweiten Armee. 3. März 1871, 1128 a An ben Pringen Friedrich Karl                            |       |
|      |      | von Breufen, Ronigliche Sobeit                                                                                                                         | .630  |
| Rr,  | 747. | Telegramm. Entscheibung über eine Barabe von Truppen ber Zweiten<br>Armee. 4. Marg 1871, 3 45 a. — An bas Cherkommanba ber Zweiten                     |       |
|      |      | Mrmee                                                                                                                                                  | 630   |
| Яr.  | 748. | Telegramm. Anordnungen infalge von Unruben in Paris. 4. Marg                                                                                           |       |
|      |      | 1871, 30 a. — An bie Oberfommandos ber Erften, Zweiten unb Mags Armee                                                                                  | 631   |
| 927  | 749  | Telegramm. Angronungen infalge pon Unruben in Baris. 4. Mary                                                                                           |       |
|      |      | 1871, 115 a An bas Oberkommanbo ber Daas-Armee                                                                                                         | 631   |
| Яt.  | 750. | Mittheilung über ben besohlenen Rudmarich ber Landwehr und bie Be-                                                                                     |       |
|      |      | fegung ber an Deutschland fallenben Gebietetheile. 4. Marg 1871                                                                                        |       |

|       |      |                                                                                                                                                                          | Seite      |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nr. 7 | 51.  | Uebersendung des Bertrages über die Räumung des linken Seine-Users.<br>5. März 1871. — An sämmtliche Obersommandos u. s. w                                               | 633<br>633 |
| Nr. 7 | 752. | Sicherstellung bes Mariches ber Parifer Rationalgarben in die Heimath. 5. Marg 1871. — Un die Oberkommandos u. f. w.                                                     |            |
| Nr. 7 | 53.  | Ueber beschleunigte Raumung ber Gegend von Berfailles. 6. Mary 1871, 110 v An ben Reichstangter                                                                          | 635        |
| Nr. 7 | 754. | Telegramm des Reighstanzlers an Jules Faure                                                                                                                              | 636        |
| Nr. 7 | 755. | Anlage. Worliaut des Astommens<br>Telegramm. Borläufige Benachrichtigung über des Abtommen vom<br>6. März, 6. März 1871, 1030 a. — An das Oberfommande der<br>Maad-Amee  | 638        |
| Nr. 7 | 756. | Telegramm. Borläufige Benachrichtigung über bas Ablommen pom<br>6. Matz. 6. Marz 1871, 1030 a. — An bas Oberkommando ber                                                 |            |
| Nr.   | 757. | Zelegramm. Bestimmung über bas Detachement Krensti. 6. März 1871,<br>10 <sup>50</sup> a. — An bas Obersommando ber Süb-Armee                                             | 640        |
| Nr. 7 | 758. | Telegramm. Berlegung des großen Hauptquartiers. 6. März 1871, 120 a. — An sämmtliche Oberkommandos und Generalgouvernements sowie an das Gouvernement Meh                | 640        |
|       |      | Telegramm. Berlegungen der Waffenstillstandsbedingungen. 7. Mär3 1871, 1120 a. — An den General de Baldan                                                                | 641        |
|       |      | Telegramm. Aufforderung zur llebergabe von Bitich. 8. März 1871, 5° a.  — An das Generalgouvernement im Elfaß                                                            | 642        |
|       |      | 9. Rary 1871. — An ben Kriegeminifter Telegramm. Midtransport ber in Belgien gefangenen Französischen Soldaten.                                                          | 642        |
| Nr.   | 763. | 8. Marg 1871, 1245 a. — An ben Breußischen Gesandten D. Balan.<br>Telegramm. Bestimmungen für ben Rudtransport Frangolischer Kriege                                      | 643        |
|       |      | gefangener aus Belgien. 9. März 1871, 10 10 a. — An ben General<br>be Balban                                                                                             | 643<br>644 |
| Nr. 7 | 764. | Anotdnungen für ben Rudtransport ber Deutschen Truppen. 9. Marg 1871. — An ben hanbelsminister Grafen D. Ihenplig                                                        | 646        |
| Nr. 7 | 765. | Beftimmung jur Beschleunigung bes Rudtransportes. 11. Marg 1871. —<br>Un fammtliche Obertommandos, Generalgouvernements und felb-<br>ftandigen Generaltommandos u. f. w. | 646        |
| Nr. 7 | 766. |                                                                                                                                                                          |            |
| Nr. 7 | 767. | Telegramm. Benachtichtigung von dem Serpflegungsvertrag, 10. Märg<br>1871, 60 a. — Un den Reichstanzler                                                                  | 648<br>649 |
| Nr. 7 | 768. | Bertrag über ben Betrieb ber Frangofifden Eifeubahnen                                                                                                                    | 654        |
| an-   | 700  | An bas Oberfommando der Dritten Armee und an bas Truppen-<br>fommando zu Berfailles                                                                                      | 658        |
| nt.   | 169. | Telegramm. Genehmigung jur Befehung von Berfailles burch Fran-<br>gofifche Truppen. 11. Matg 1871, 90 a An ben Genetal be Salban                                         | 658        |

|     |      |                                                                                                                                                         | Crite |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nr. | 770. | Telegramm. Ueber die Räumung von Bitich. 11. März 1871, 110 v. — An das Generalgouvernement im Elfaß                                                    | 659   |
| Nr. | 771. | Telegramm. Anordnung für Märsche ber Bürttembergischen Division.  11. März 1871, 445 a. — An bas Oberkommando ber Dritten Armee                         | 659   |
| Nr. | 772. | An das Obertommando ber Erften Armee                                                                                                                    | 659   |
| Nr. | 773. | Telegramm. Weisungen für ben Rüdmarsch. 12. März 1871, 130 a. —<br>An das Oberkommando der Süd-Armee                                                    | 660   |
| Nr. | 774. | Telegranum. Unfrage über bie Bestimmung einer Bayerifden Division. 12. März 1871, 130 a. — An bas Königlich Bayerifche Kriegsministerium                | 660   |
| Nr. | 775. | Telegramm. Berlegung des großen Hauptquartiers. 11. März 1871, 1. 30 a. — An die Generalgouvernements und das Oberkommando der Dritten Armee            | 660   |
| Nr. | 776. | Telegramm. Berlegung bes großen Gauptquartiers. 12. Marg 1871, 12º mittags. — An ben General be Balban                                                  | 661   |
| Nr. | 777. | Telegramm. Magnahmen infolge von Unruhen ber Nationalgarden in Baris. 12. März 1871, 12º mittags. — Un bas Oberkommando der                             |       |
| Nr. | 778. | Dritten Armee                                                                                                                                           | 661   |
| Nr. | 779. | Dberkommandos u. f. w                                                                                                                                   | 662   |
| Nr. | 780. | 1130 v. — An ben Generalsientenant v. Fabrice                                                                                                           | 663   |
| Nr. | 781. | 18. Marg 1871. — Un ben hanbelsminister Grafen v. Ihenplig . Telegramm, Uebertritt ber Maas-Armee in ben Berband ber neugebilbeten                      | 663   |
|     |      | Dritten Armee. 18. März 1871, 11° v. — An bas Sbertommando ber Dritten Armee                                                                            | 664   |
| Nr. | 782. | Telegramm. Bestimmung ber Stärse ber zulest in Frankreich bleibenden<br>Truppen. 18. März 1871, 11° v. — An ben Königlich Bayerischen<br>Kriegsminister | 664   |
| Nr. | 783. | Telegramm. Kriegsgustand in ben offnpirten Gebietstheisen. 18. Märg 1871, 1230 a. — An das Oberkommando ber Sub-Armee                                   | 664   |
| Nr. | 784. | Telegramm. Schwierigfeiten mit bem Kommandanten von Bitich.<br>18. Marg 1871, 1º a. — An ben Generallieutenant v. Fabrice                               | 665   |
| Nr. | 785. | Feier von Raijersgeburtstag. 19. Märg 1871. — An ben Generals lieutenant v. Treschow                                                                    | 665   |
| Nr. | 786. | Telegramm. Mahnahmen infolge bes Bolffaufstanbes in Paris. 20. Märg<br>1871, 10 a. — An bie Oberfommandos ber Ersten u. f. w. Armee                     | 666   |
| Nr. | 787. | Telegramm. Stellung bes Deutschen Armecfonmandos zu ben Macht-<br>habern in Paris. 20. März 1871, 7° a. — An bas Oberfommando<br>ber Dritten Armee      | 666   |
| Nr. | 788. | Tefegramm. Schwierigfeiten mit bem Kommandanten von Biffc. 21. Marz 1871, 11º v. — An bas Generalgouvernement im Etsaß .                                | 667   |
|     |      | Schreiben bes Reichstanzlers vom 21. Marg 1871 fiber Borbereitung ber Bieberaufnahme ber Feinbieligfeiten                                               | 668   |
| Nr. | 789. | Telegramm. Ueber Wieberheranführung ber abtransportirten Belages rungsgeschütze. 22. März 1871. — An ben Reichstanzler                                  | 668   |
| Nr. | 790. | Telegramm. Biederherstellung ber Telegraphenstation Pantin. 22. März 1871, 145 a. — An bas Oberkommando ber Dritten Armee                               | 669   |

|           |                                                                                                                                                                               | Cette |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|           | Sinverständniß Seiner Majestät mit ber Aufstellung von 80 000 Antional-<br>garben bei Berfailles. 24. Mätz 1871. — An ben Reichstanzler .                                     | 669   |
|           | Telegramm. Zulässigleit ber Bewaffnung van Rationalgarben. 24. März<br>1871, 12 <sup>30</sup> a. — An bas Cherlommando ber Ersten Armee                                       | 671   |
| 98r. 793. | Telegramm. Zuläffigleit der Bewaffnung von Natianalgarden. 25. März<br>1871, 11 <sup>30</sup> v. — An das Obertommanda der Ersten Armec                                       | 671   |
|           | Schreiben bes Derfommanbos ber Dritten Armee an ben Kamman-<br>banten van Baris über bas Berhalten ber Deutschen Truppen gegen                                                | 074   |
| %r. 794   | bie Stadt Baris                                                                                                                                                               | 671   |
|           | D. Schlatheim. 25. Marg 1871. — An ben Reichsfangler Telegramm. Rafregel gegen eimaige Armirung ber Enceinte von Paris.                                                       | 672   |
|           | 25. Mārī 1871, 1º a                                                                                                                                                           | 672   |
| Rr. 796.  | Leiftungsfähigleit ber Bahnen für ben Rudtransport ber Deutschen Truppen. 26. Marg 1871. — An bas Rriegeminifterium                                                           | 673   |
|           | Telegramm bes Generals v. Jabrice über Berhinberung ber Zugüge<br>Frangofischer Truppen nach Bersailles. 26. Marg 1871                                                        | 674   |
|           | Antwort bes Reichstanziers                                                                                                                                                    | 674   |
|           | Ranbbemerlung Geiner Majeftat bes Raifers                                                                                                                                     | 674   |
| 97- 797   | Aufzeichnungen ju einer Ranbbemertung Geiner Dajeftat                                                                                                                         | 675   |
|           | Telegramm. Berhaltungemaßregeln bei Berfammlung von Rationalgarben bei Berfailles. 27. Marg 1871, 230 a. — An fammtliche Obertom-                                             |       |
|           | manbas und felbftandigen Generaltommanbos u. f. m                                                                                                                             | 675   |
| Nr. 799.  | Telegramm. Benachrichtigung über bie Berhaltungsmaßregeln bei Ber-<br>fammlung von Nationalgarben bei Berfailles. 27. März 1871, 200 a. — An ben Generallieutenant v. Fabrice | 675   |
|           | Bertrag über Aufftellung von 80 000 Mann bei Berfailles. 28. Marg 1871                                                                                                        | 676   |
| Nr. 800.  | Beseh jur Ernennung von Sivilsommissaren. 31. März 1871. — An sammtliche Obersommandos u. s. w.                                                                               | 679   |
|           | Anlage 1. Konvention vom 16. Marg über Berwaltung bes Offupations, gebietes.                                                                                                  |       |
|           | Unlage 2. Inftrultian fur bie Civilfommiffare vom 17. Marg 1871                                                                                                               | 681   |
|           | Anlage 3. Festschungen jur llebernahme ber oberften Gewalt burch bie Militärbeschläsaber. 31. Marz 1871                                                                       | 682   |
| 9tr. 801. | Telegramm. Einstellung bes Rudmarsches ber 17. Division. 2. April 1871,<br>1° a. — An die Rommandantur Seban                                                                  | 685   |
| Mr. 802.  | Anschretben gur Rabinets-Orbre betreffenb ben Belagerungezuftanb in ben                                                                                                       |       |
|           | offupirten Fravingen. 2. April 1871, — An fammtliche Oberkom-<br>mandas und fethftändigen Generaltommandas u. f. w.                                                           | 685   |
|           | Bartrag bei Geiner Majeftat über bie Lage. 3. April 1871                                                                                                                      | 686   |
| Nr. 804.  | Schreiben über bie politifd-militarifche Lage. 4. April 1871 In                                                                                                               | 000   |
| Rr. 805.  | ben Generalmajar Freiherrn v. Schlatheim                                                                                                                                      | 689   |
| Mr. 806.  | bas Rriegeministerium                                                                                                                                                         | 692   |
|           | genten. 6. April 1871, 12° mittags. — An bas Oberkommanda ber Dritten Armee                                                                                                   | 692   |
| Nr. 807.  | Erwägungen fur ben Gall einer Bereinbarung gwifden Couvernements,<br>truppen und Infutgenten. 7. April 1871 In ben Reicholangler                                              | 693   |

|                 |                                                                                                                                                                                     | @ eite |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>%т.</b> 808. | Sinstellung bes Gefangenenrüdtranspartes. 10. April 1871. — An bas Kriegsministerium                                                                                                | 694    |
| Nr. 809.        | Bulaffung bes Transportes Frangofischer Truppen auf ber Rorbbahn.<br>10. April 1871. — An ben Reichstamler                                                                          | 695    |
| Mr. 810,        | Telegramm. Julaffung Frangofischer Truppentransparte gegen die Nard-<br>front von Baris. 10. April 1871, 11ª a. — An bas Obersom-<br>mando ber Dritten Armee                        | 696    |
| Ят. 811.        | Telegramm. Befehl jur Bermeibung birefter Berührung zwijchen Deutichen<br>und Französischen Gauvernementstruppen. 11. April 1871, 124 a. —<br>An bas Obertommando ber Tritten Armee | 696    |
| Nr. 812.        | Telegramm. Berhalten magrend bes Angriffs ber Gouvernementstruppen<br>auf Paris. 12. April 1871, 46 a. — In ben Generalmajar Frei-<br>berrn a. Schlotheim                           | 697    |
|                 | Schreiben bes Rriegeminifters an ben Reichstangter über Berminberung<br>ber Offupatianstruppen. 10. April 1871                                                                      | 697    |
| Nr. 813.        | Ginaerständniß mit ber Berminberung ber Offupationotruppen. 13. April 1871. — An ben Reichsfanzler                                                                                  | 698    |
|                 | Schreiben bes Reichstanglers an ben Rriegsminister über bie Berminberung ber Offupatianstruppen. 14. April 1871                                                                     | 699    |
| Nr. 814.        | Grande gegen Demabilmachung der Grobberzoglich Babifchen Jeld. Divifian.  14. April 1871. — An den Kriegsminister                                                                   | 700    |
| Nr. 815.        | Begünstigung des Betriedes Frangofischer Eisenbahmgefellichaften. 15. April<br>1871. — An sammtliche Oberkammandas und felbständigen General-<br>kamnandos u. f. w.                 | 700    |
| Nr. 816.        | Einschrantung ber Aufftellung Frangofifcher Freiwilligentarps. 16. April 1871. — An ben Reichstangler                                                                               | 701    |
| Rr. 817.        | Telegramm. Berhalten bei einem Angriff ber Gouarmementstruppen auf<br>bie Narbfront aan Baris. 16. April 1871, 1º a. — An bas Ober-<br>fammando ber Dritten Armee                   | 702    |
|                 | Anfrage über aoliftanbige Absperrung aan Paris. 18. April, mittags. — An ben Reichelangler                                                                                          | 703    |
|                 | Maßnahmen aar Baris bei einer Berminberung ber Offupationstruppen.<br>19. April 1871. — An ben Kriegsmunister                                                                       | 703    |
| Nr. 820.        | Immediatoortrag über die völlige Absperrung von Paris und Einstellung<br>der Gesangenentransparte. 20. April 1871                                                                   | 704    |
| m- cos          | 17. April 1871  Heber die Lage var Batis. 22. April 1871. — An den Kramprinsen aus                                                                                                  | 707    |
|                 | Sachfen, Rönigliche hobeit                                                                                                                                                          | 708    |
|                 | Telegramm. Berhalten gur Besetgung von St. Duen. 24. April 1871,<br>14 a. — An bas Obersommanda ber Dritten Armee                                                                   | 709    |
|                 | Erweiterung ber Unterfunftobegirfe. 24. April 1871. — An bas Ober-<br>fammanda ber Zweiten Armee                                                                                    | 710    |
|                 | Burudziehung Baperijcher Truppen in die heimath. 24. April 1871. —<br>An das Oberkammanda der Dritten Armee                                                                         | 711    |
|                 | Grenzseitigtungen. 25. April 1871 An ben Reichofangler Regelung ber Beziehungen gu ben Frangofifden Bahnverwaltungen.                                                               | 712    |
|                 | 28. April 1871 In bas Cherfammanbo ber 3meiten Armee                                                                                                                                | 713    |

| AVI                  | Sugare Sectioning.                                                                                                                                                                  |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                      |                                                                                                                                                                                     | @ eite     |
| Nr. 827.             | Regelung bes Bahnbetriebes ber Rudtransporte. 29. April 1871. — Un                                                                                                                  |            |
|                      | ben Reichstanzler                                                                                                                                                                   | 714        |
| Nr. 828.<br>Nr. 829. | Ueber Bahnleistungen. 30. April 1871. — An den Kriegsminister Ueber Berbleib der Eivilkommissare bei Unterkunfeswechsel, 6. Mai 1871. — An den Reichskanzler und den Kriegsminister | 715<br>717 |
|                      | Telegramm bes Reichstanglers über Gefangenenauslieferung. 7. Mai 1871.                                                                                                              |            |
| Nr. 830.             | Telegramm. Absendung von Französischen Gefangenen zur Verwendung in Afgier. 7. Mai 1871, 230 a. — Un den Reichokanzter                                                              | 718        |
| Nr. 831.             | Ueber Sprengung Französischer Festungen. 8. Mai 1871. — An ben Kriegsminister                                                                                                       | 718        |
|                      | 3mei Telegramme bes Reichstanglers über ben Berlauf ber Berhandlungen in Frankfurt. 8., 9. Mai 1871.                                                                                |            |
| Nr. 832.             | Aufzeichnungen über Mitwirfung zur Unterwerfung von Baris                                                                                                                           | 720        |
| Nr. 833.             | Telegramm. Borbereitungen jur Mitwirfung bei Unterwerfung von Paris.  9. Mai 1871. — An bas Oberkommando ber Dritten Armee                                                          | 721        |
| Nr. 834.             | Telegramm. Auslieferung von Gefangenen für Algier und die Süb-<br>ftäbte. 9. Mai 1871. — An ben Reichstanzler                                                                       | 721        |
|                      | Aftenvermerk des Grafen Mottke                                                                                                                                                      | 722        |
| Nr. 835.             | Beisungen für die Deutschen Truppen vor Paris. 11. Mai 1871. — An                                                                                                                   |            |
|                      | ben Kronprinzen von Sachsen, Königliche Sobeit                                                                                                                                      | 722        |
|                      | gegen Baris. — 11. Mai 1871                                                                                                                                                         | 723        |
| Nr. 836.             | Benachrichtigung über die Konzentration der Dritten Armee vor Paris.  11. Mai 1871. — An den Reichskanzler                                                                          | 723        |
| Nr. 837.             | Bestimmung über bas Prabitat bes Obertommandos. 13. Mai 1871. — An ben Generallieutenant v. Fabrice                                                                                 | 724        |
|                      | Telegramm bes Oberkommandos ber Tritten Armee über Aufschub ber Konzentration. 11. Mai 1871, 11.20 a                                                                                | 724        |
| Nr. 838.             | Unfrage megen Wiederaufnahme einer engeren Berfammlung ber Dritten                                                                                                                  | =0.4       |
|                      | Armee vor Baris. 12. Mai 1871, mittags. — An ben Reichstanzler Wortlaut bes endgültigen Friedensvertrages mit Frankreich                                                            | 724 $725$  |
| Nr. 839.             | Telegramm. Engeres Heranrüden ber Dritten Armee an Paris. 14. Mai<br>1871, mittags. — An das Oberfommando ber Dritten Armee                                                         | 734        |
| Nr. 840.             | Telegramm. Anmarsch einer Insanterie-Division in den Bereich des                                                                                                                    | 101        |
|                      | IV. Armeeforps. 14. Mai 1871, mittags. — An das Oberkommando der Ersten Armee                                                                                                       | 734        |
| Nr. 841.             |                                                                                                                                                                                     |            |
| 92r. 842.            | Armee                                                                                                                                                                               | 735        |
| ,                    | 16. Mai 1871. — An fammtliche Obertommandos und felbständigen                                                                                                                       | 795        |
|                      | Generalkommandos                                                                                                                                                                    | 735<br>737 |
|                      | Bemerkungen zu bem Erlaffe                                                                                                                                                          | 738        |
| Nr. 843.             | Bulaffung ber Bermehrung ber Berfailler Truppen um eine Infanterie-                                                                                                                 |            |
|                      | Division. 18 Mai 1871. — An den Reichstanzler                                                                                                                                       | 739<br>740 |
| Mr 844               | Telegramm. Räumung von St. Duen durch die Kommume. 18. Mai 1871.                                                                                                                    | 140        |
| 011.                 | - In has Cherkommando her Dritten Armee                                                                                                                                             | 740        |

|      |       |                                                                                                                                      | Ceit |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |       | Telegramm bes Reichstanzlers über sofortige Absperrung oon Baris, 22. Mai 1871, 7.38 v                                               | 740  |
| Nr.  | 845.  | Telegramm. Absperrung oon Paris. 22. Rai 1871, 84 v. — An ben<br>Reichstanzfer                                                       | 741  |
|      |       | Telegramm ber Dritten Armee über Absperrung von Baris. 21. Mai.<br>3wei Telegramme bes Neichofanglers über Plünberung bes Saufes von | ***  |
|      |       | Baihburne                                                                                                                            | 741  |
| Nr.  | 846.  | Telegramm. Berichiebung bes feinblichen Borgebens gegen Paris. 22. Rai 1871, 40 a. — An ben Reichstangter                            | 742  |
| 92+  | 847   | Rudgrausportbestimnungen. 22. Mai 1871 An bas Kriegsministerium                                                                      | 742  |
|      |       | Telegramm. Aufbebung ber engen Konsentrirung ber Armee por Baris.                                                                    |      |
|      |       | 24. Mai 1871, 4 10 a An bas Oberfounmando ber Dritten Armee                                                                          | 743  |
| nr.  | 849.  | Transport bes V. und VII. Armeeforps. 25. Rai 1871, 20 a Un                                                                          |      |
|      |       | bas Cherfommanbo ber Zweiten Armee                                                                                                   | 744  |
| Nr.  | 850.  | Telegramm. Marich bes II. Baperifden Armeeforps. 26. Dai 1871,                                                                       |      |
|      |       | 20 a An bas Cherfommanbo ber Dritten Armce                                                                                           | 744  |
| Mr.  | 851.  | Telegramm. Auordnungen für Rudmariche. 26. Rai 1871, 20 a An                                                                         | ~    |
| 91-  | ora   | bas Oberkommanbo ber Zweiten Armee                                                                                                   | 744  |
| 201, | 002.  | 1871, 2º a. — An das Cherkommando der Dritten Armee                                                                                  | 748  |
| 92r  | 853   | Bestimmung über Truppenoericiebungen in Fraufreich. 27. Dai 1871 .                                                                   | 745  |
|      |       | Telegramm, Erlag bes Generals p. Lobbieleff über Rudmariche.                                                                         | ***  |
|      |       | 1. Juni 1871                                                                                                                         | 748  |
|      |       | Befehl an Die Zweite und Dritte Armee (v. Pobbielofi). 5. Juni 1871                                                                  | 748  |
|      |       | Telegranim. Erhaltung ber Armirung ber Forts von Baris (o. Bobbielofi).                                                              |      |
|      |       | 7. Juni 1871, 1º a.                                                                                                                  |      |
| Ят.  | 854.  | Telegramm. Berfügnng über Theilnahnte am Einzug in Berlin. 8. Juni<br>1871, 230 a. — An die Burttembergische Feld-Division           | 749  |
| Nr.  | 855.  | Beifungen für Befegung Frangöfischer Gebietotheile. 8. Juni 1871                                                                     |      |
|      |       | An bie Oberfommanbos ber 3meiten und Dritten Armee                                                                                   | 750  |
| Яr,  | 856.  | Regelung ber Stappenoerhaltniffe. 9. Juni 1871 An Die Obertom-                                                                       | ~    |
| 92-  | 957   | mandos ber Zweiten und Dritten Armee                                                                                                 | 751  |
| ж.   | 031,  | Rriegoministerium                                                                                                                    | 759  |
| Яr.  | 858.  | Ueber eine Desarmirung ber Forts von Baris. 11. Juni 1871 Un                                                                         |      |
|      |       | ben Rriegeminifter                                                                                                                   | 754  |
|      |       | Anfrage bes Reichstanglers über ben Armirungszuftanb ber Forts von                                                                   |      |
|      |       | Baris. 15, Juni 1871.                                                                                                                |      |
| Nr.  | 859.  | Ueber ben Armirungszustand ber Forts oon Paris. 15. Juni 1871                                                                        |      |
|      |       | An ben Reicholangler                                                                                                                 | 755  |
| Rr.  | 860.  | Telegramm. hinmeis auf eventuellen Bieberbeginn ber Feinbseligfeiten                                                                 |      |
|      |       | por Paris. 16. Juni 1871, 66 a An bas Chertommanbo ber                                                                               |      |
| on   | 0.21  | Dritten Armee                                                                                                                        | 756  |
| Mr.  | 861.  | Telegramm. Entlaffung ber alteften Mannichaften. 20. Juni 1871, 2º a.  — An bas Oberkommanbo ber 3meiten und Dritten Armee           | 756  |
| 92+  | 8(5)  | Entfaffung und Rudtransport ber alteften Mannicaften. 20. Juni 1871.                                                                 | 100  |
| л.   | 304.  | - An das Rriegeministerium                                                                                                           | 757  |
| 92r  | 863   | Bereinsachung bes Stappenwesens. 21. Juni 1871 An ben General                                                                        | .01  |
| Att. | C-00. | beteinfuchung bes Etappentbefens. 21. Junt 1841 mit ben General                                                                      |      |

### Inhalts: Berzeichniß.

|     |         |                                                                             | Cente |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Mr. | 864.    | Sinmeis auf die Möglichfeit eines Sanbftreiches auf die Deutschen Stels     |       |
|     |         | lungen vor Paris. 22. Juni 1871 An ben General ber Ra-                      |       |
|     |         | vallerie Freiherrn v. Manteuffel                                            | 759   |
| Nr. | 865.    | Telegramm. Ernennung bes Generals v. Manteuffel jum Dberbefehlshaber        |       |
|     |         | ber Offupationstruppen                                                      | 760   |
| Nr. | 866.    | Dagnahmen gegen Musichreitungen ber Bevölferung offupirter Stabte .         | 760   |
| Nr. | 867.    | Telegramm. Berlegung bes großen Sauptquartiers und Urlaubsantritt.          |       |
|     |         | 29. Juni 1871 Un bas Obertommando ber Offupations: Armee                    | 761   |
|     |         | Beifungen betreffend bie Belegung bes Lagers von Chalons. (v. Pob-          |       |
|     |         | bielefi.) 3. Juli 1871 Un General v. Manteuffel.                            |       |
|     |         | Aufschub ber Desarmirung von Strafburg. (v. Bobbielsti.) 4. Juli            |       |
|     |         | 1871 An bas Allgemeine Kriegsbepartement.                                   |       |
|     |         | Einverftandniß mit Burudgiehung ber 1. Divifion. (v. Bobbielofi.) 15. Juli  |       |
|     |         | 1871 An General v. Manteuffel,                                              |       |
|     |         | Truppentonzentrationen an ben Forts von Paris. (v. Pobbielsti.)             |       |
|     |         | 27. Auguft 1871 An General v. Manteuffel.                                   |       |
|     |         | Benehmigung gur Raumung ber Barifer Forts. (v. Bobbielsti.) 7. Gep:         |       |
|     |         | tember 1871 An General v. Mantenffel.                                       |       |
| Mr. | 868.    | Bebenten gegen Abtretung von Ignen an Frankreich. 28. September 1871.       |       |
|     |         | — An den Reichstanzler                                                      | 764   |
| Nr. | 869.    | Telegramm. Rudfendung von zwei Divisionen. 17. Oftober 1871, 1º a.          |       |
|     |         | — An bas Oberkommando ber Offupations: Armee                                | 765   |
| Nr. | 870.    | Telegramm. Räunung ber füblichen und nordweftlichen Departements.           |       |
|     |         | 20. Oftober 1871, 1030 a. — An bas Oberkommando ber Offu-                   |       |
|     |         | tions:Armee                                                                 | 765   |
| Nr. | 871.    | Berminberung ber Offupations: Armee auf 50 000 Mann. 21. Oftober 1871.      |       |
|     |         | - An ben Reichstangler                                                      | 766   |
| Nr. | 872.    | Gutachten gur Dentidrift bes Generals v. Manteuffel. 20. Januar 1872.       |       |
|     |         | — An den General der Kavallerie Freiherrn v. Manteuffel                     | 767   |
| Nr. | 873.    | Werth ber Deutscherseits besethen Frangofischen Festungen. 8. Februar 1872. |       |
|     |         | — An das Allgemeine Kriegsbepartement                                       | 769   |
| Пеб | eriicht | ber wichtigsten Ereignisse bes Feldguges 1870,71                            | 771   |
|     |         | erzeichniß                                                                  | 775   |
|     |         |                                                                             |       |

# Theil IV.

# Waffenltillstand und Friede.

Am 28. Januar 1871 sollten die seit dem 23. zwischen dem Reichstanzler und herrn Jules Favre geführten Kaffenstillstandsverhandlungen zum Abschliffe gelangen.

Graf Moltke hatte hierfür einen Entwurf ausgearbeitet, der bei der ends gultigen Abfassung der militärischen Theile des Bertrages Berwendung fand:

# Lr. 653.

Spezialbestimmungen über den zwifchen Deutschland und Frankreich abzuschließenden Waffenftillfand.

§ 1.

Der zwischen Deutschland und Frankreid abgeschlossene Wassenstland beginnt für Paris mit dem 28. Januar 1871, für den übrigen Kriegsschauplat mit dem 1. Februar 1871, mittags 12 Uhr und danert überall bis zum 18. Februar 1871, mittags 12 Uhr. Bei gegenseitigem Einverständnis der einander gegensberstehenden Truppenbeschlächaber tann überall schon vor dem 1. Februar 1871, mittags 12 Uhr die Einstellung der Feindseligkeiten beginnen.

Ueber eine etwaige Fortbauer bes Waffenstülstandes muß bis zum 11. Kebruar 1871, mittags 12 Uhr ein Uebereinkommen erzielt sein.

Die Belagerung von Belfort hat ihren Fortgang auch während bes Baffenftillstandes.

§ 2.

Der momentanen Kriegslage entsprechend dauert die Offinpation der von den Ceutschen Truppen besetzten Theile von Frankreich mit allen Rechten der Autorität fort. Im Norden verbleiben den Französischen Truppen nur die Departements Nord und Pas de Calais. Im Besten begrenzt sich das Oktupationsterrain vom linsen User der Seine an durch die Westgrenze des Departements Enre bis zur Nille, dann durch diesen Fluß auswärts bis zur Quelle, dann in gerader Linie zur Quelle der Sarthe und längs derselben bis zum Grenzpunkt der Departements Orne, Sarthe und Mayenne. Dennnächst sallen in den Oktupationsrapon im Südwesten und Süden die ganzen Departements Sarthe, Loire et Cher, Loiret und Nonne.

Die Festsetzung ber Demarkationslinie von bem Punkte ab, an welchem bie Departements Yonne, Nievre und Côte d'or zusammenstoßen, in östlicher Richtung bis zur Schweizer Grenze bleibt einer Bereinbarung der die in jenem Terrain operirenden beiberseitigen Streitkräste kommandirenden Obersbeschläshaber (General der Kavallerie Freiherr v. Manteussel und Divisionssgeneral Bourbati) vorbehalten.

Als Grundlage des betreffenden Uebereinkommens hat der militärische status quo zu dienen, wie er sich am 1. Februar 1871, mittags 12 Uhr in jener Gegend darstellt. Die Festungen Bitsch, Langres, Besançon, Auxonne, Salins, Havre und Givet-Charlemont verbleiben nebst einem Napon von 10 km Umsang vom Fuß der Glacis gerechnet im Besitz der Französischen Truppen, sofern sie diesen bei Beginn des Wassenstillstandes noch ausüben.

#### § 3.

Um auch jufällige Alte ber Feinbseligteiten während bes Waffenftillsstandes zu vermeiben, sind längs bes angegebenen Grenzzuges Streden von 15 bis 20 km Breite zwischen den betreffenden Oberbefehlshabern zu versabreden, welche von teinem Soldaten ber triegführenden Armeen zu bestreten sind.

Dentscherseits find für die bezüglichen Berabredungen tompetent:

- a) Auf ber Grenze ber Departements Nord und Pas be Calais, sowie por havre ber General ber Anfanterie v. Goeben ju Amiens.
- b) Auf bem linten Ufer ber Seine bis einschließlich ber Sübgrenze bes Departements Loiret ber General-Felbmarschall Prinz Friedrich Karl von Prengen, Königliche Hoheit, ju Le Mans.
- c) Auf ber Sübgrenze bes Departements Jonne ber

(3ft auch im Original nicht ausgefüllt.)

- d) Auf ber östlichen Strede bis jur Schweiger Grenze, sowie vor Besançon, Augonne und Salins ber General ber Ravallerie Freiherr v. Manteuffel.
- e) Bor Bifich ber Generallieutenant Graf v. Bismard.Boblen gu Strafibura.
- f) Bor Givet-Charlemont ber Generallieutenant v. Rofenberg. Grusczynsti 311 Reims.

Den Frangöfischen Truppenbefehlaftabern ift biernach bie Eröffnung ber erforderlichen Berabrebungen anbeimgestellt.

### § 4.

Die Leutiden und Frangofischen Truppen haben unmittelbar nach Beginn bes Wiffenlitiffandes, sofern ihnen die Bedingungen besiebten befannt geworden sind, bas neutrale oder bem anderen Theile zuzesprochene Terrain auf bem fürzischen Bege zu röumen.

Soldaten oder Trupps, weiche nach dem 7. Februar 1871, mittags 12 Uhr auf dem dem anderen Theile zugefprochenen Zerrain unisormite oder bewassen betroffen werden, sind friegsgefangen und fönnen, sofern sie Alte der Jeinheitiglieit verüben, der friegstechtlichen Behandlung unterzogen werden.

Dagegen sollen die bona fide zwischen bem 1. Februar und 7. Februar 1871, mittags 12 Uhr gemachten Gefangenen ober erbenteten Kriegs-materialien zurüchgegeben werben.

### § 5.

Die Streitrafte gur Gee werben in ben Baffenstillftand berart einbegriffen, baß ber Meribian von Dunterque bie Grenze zwijchen beiben Theilen zu bilben hat.

Brifen, welche nach Beginn bes Baffenftillstandes bonn fide gemacht worden find, werben freigegeben.

### § 6.

Gs foll unverzüglich eine Andbrechselung ber bisher gemachten Gefangenen statischen. Ju bem Jwed werben bie Französsichen Beherbeben bie Deutsichen Kriegsgefangenen schollt als möglich zu Kniens, Le Mans, Drienns mit Bigion an die Deutsichen Militärbehörben anmelben und an den nächtgelegenen Grenzpuntten ausliefern; an denstellen Puntten wird sodum eine gleiche Angah Französsiche Gefangener der entsprechenden Chargen baldtunslicht zurückgewöhrt werden.

Die Auswechselung tann fich auch auf burgerliche Bersonen, wie 3. B. bie gefangen gehaltenen Deutschen Raufsahrteischiffer, gegen bie bafür nach Deutschland geführten Geiseln erstreden.

§ 7.

Die Berhältniffe vor Baris werben burch ein besonderes Abkommen geregelt.

Die am 28. Januar zwischen bem Neichstanzler und Herrn Jules Favre abgeschlossenen Kapitulations- und Wassenstülltandsbedingungen haben solgenden Wortlaut:

Der Kanzler des Deutschen Bundes, Graf v. Bismard, im Namen Seiner Majeftät des Deutschen Kaijers, Königs von Breußen, und der Minister der Auswärtigen Angelegenheiten der Regierung der Nationals Bertheibigung, Jules Favre, beide mit regelrechten Bollmachten versehen, sind über solgende Puntte übereingefommen:

### Urtifel 1.

Ein allgemeiner Waffenstillstand auf der ganzen militärischen Operationslinie der Deutschen und Französischen Seere sängt für Paris mit dem beutigen Tage, für die Departements binnen drei Tagen an. Die Dauer des Waffenstillstandes ist 21 Tage von heute gerechnet, so daß, ausgenommen den Fall der Erneuerung, der Waffenstillstand überall den 19. Februar, mittags 12 Uhr abläuft.

Den friegführenden Beeren verbleiben ihre refp. Stellungen, welche durch eine Demarkationslinie gu trennen find. Diefe Linie läuft von der Seefufte bei Bont l'Eveque im Departement Calvados zwischen Brionze und Fromentel auf Lignieres im Nordoften bes Departements Manenne; von ba ab folgt fie ber Grenze, welche biefes Departement von ben Departements ber Orne und ber Sarthe trennt, und verlängert fich bann berart, bag bie Departements ber Sarthe, bes Inbre und Loire,\*) bes Loir und Cher, bes Loiret, ber Donne ber Deutschen Offuvation verbleiben bis zu bem Buntte, wo öftlich von Quarre les Tombes bie Departements Côte b'Dr, Riebre und Donne gufammenftogen. Bon biefem Bunkt ab wird Die Legung ber Linie einem Uebereinkommen vorbehalten, welches stattfinden wird, sobald die kontrabirenden Theile über den gegen= wärtigen Stand ber militarifchen Operationen in ben Departements Côte d'Or, Doubs und Jura unterrichtet fein werben. wird in allen Gallen ben burch bie genannten brei Departements gebildeten Landestheil burchichneiden, und verbleiben die nördlich

<sup>\*)</sup> Zwischen ben Departements Maine et Loire und Loire et Cher.

besselben gelegenen Departements ber Deutschen Offupation, bie im Guben besselben ber Frangofischen Armee.

Die Departements die Nord und Bas de Galais, die Zestungen Givet und Langres, jede mit einem Zerrain, mas dieselben in dem Halbenfer von 10 km umgiebt, sedonn die Halbinsel von More bis zu einer von Erretat auf Saint Momain zu ziebenden Linie, bleiben ankerfald der Pertifieren Affrancien.

Beibe Armeen werben fich minbestens 10 km von ben gegogenen Ginien entjernt halten. Jebe ber beiben Armeen behalt ich das Recht vor, ibre herrichaft in bem von ibr bejetten Territorium aufrechtzuerhalten und alle Mittel anzuwenden, welche ibre Beschle-

haber gn biefem Bwed für nothig erachten.

Der Baffeuftillftanb erftredt fic auch auf bie Geeftreitfrafte beiber gander, wobei ber Meribian von Dunfirden ale Demarfationslinie angenommen wirb, weftlich von welcher fich bie Frangofifche Alotte zu balten bat, mabrent bie Deutiden Rriegeidiffe, welche fic in ben Gemaffern weftlich biefer Linie befinden, fich, fobalb fie benadrichtigt werben fonnen, öftlich bavon gurudgugieben baben. Die nach Abidlug und vor Befanntwerbung bes Waffenftillftanbes gemachten Brifen fint gurndzugeben, ebenfo wie bie Gefangenen beiber Theile, welche in ben mabrent biefes Zwijdenraumes etwa ftattfindenden Befechten gemacht werben follten. Die militarifden Operas tionen im Territorium ber Departements Doubs, Cote b'Dr und Jura, ebenfo wie die Belagerung von Belfort werben unabbangig vom Baffenftillftand fortgefest bis zu bem Augenblid, wo man fic über bie Demarfationelinie geeinigt baben wirb, beren Reftstellung innerhalb ber brei ermabnten Departements einer ipateren Berftanbigung porbebalten ift.

#### Mrtifel 2.

Der so vereinborte Wissenstiffant hat ben Juech, ber Regierung ber National-Bertheidigung die Berujung einer frei gewählten Bersommlung an gestatten, welche sich über die Broge ausspruchen wird, ob ber Krieg sortzustehen, ober nuter nelchen Bedingungen Frieden zu solltigen unt follegen in

Die Berfammlung tritt in Borbeaux gufammen.

Für die Babl und bas Zusammentommen ber Deputirten wird feitens ber Befehlshaber Deutscher Truppen jede Erleichterung gewährt werben.

### Artifel 3.

Die Uebergade aller Forts, weiche den außeren Umtreis ber eftistungen von Faris blieben, sowie des Arisgematerials Freiferen on die Deutlick Armee durch die Fromfeische Militärkeiderte intekt moverägliche flatt. Die außerkald imes Umtreise dere zwischen den Forts zeitsperen Gemeinden umd Staiger fonnen durch die Deutlichen Truppen beiert werben die zu einer barch die Militärkammispierin erfetzunkleitenden Linie. Das zwischen diese sinie und dem Feltungsk wall der Stadt Partis beiegene Terrain ist den bebereiteitigen Streitrieften zu betreien unterlogi. Die Art der Uebergade der Forts und die Feitstellung ber ebenerwähnten Linie werben ben Gegenftand eines biefer Ronvention beiguffigenben Anbangeprotofolle bilben,

### Artifel 4.

Bahrend ber Dauer bes Baffenftillstanbes mirb bie Deutsche Armee nicht in Die Stadt Paris einruden.

### Artitel 5.

Die auf bem Stadtwall aufgeftellten Geiduse werben entfernt und bie Laffeten berfelben in die burd einen Rommiffer ber Deutiden Armee bezeichneten Forte gefchafft.

#### Artifel 6.

Die Befetjungen ber Forts und ber Stadt Paris, foweit biefelben aus Linie, Geetruppen und Mobilgarben befteben, werben friegsgefangen mit Ausnahme einer Divifion von 12 000 Mann, welche bie Barifer Militarbeborbe fur ben inneren Dienft gur Berfügung behalt.

Die triegogefangenen Truppen legen bie Baffen nieber, welche in ben gu bezeichnenben Orten gusammengebracht und nach Beftimmung ber Kommiffarien bem Ariegsgebrauch gemäß abgeliefert merben; biefe Eruppen bleiben in ber Stadt Baris, beren Ball fie mabrend ber Dauer bes Baffenftillstanbes nicht überidreiten burfen. Die Frangöfifden Beborben verpflichten fic barüber gu machen, bag jebes jur Armee und Mobilgarbe geborige Individuum im Innern ber Stadt fonfignirt bleibt.

Die Offigiere ber gefangenen Truppen find in einer ben Deutiden Beborben auszuliefernben Lifte anzugeben.

Bei Ablauf bes Baffenftillftanbes baben fammtliche gu ber in Baris tonfignirten Armee geborenben Militarperfonen fich als Rriegs. gefangene bes Deutschen Beeres ju gestellen, wenn bis babin nicht Friede geichloffen wirb.

Die gefangenen Offigiere behalten ibre Waffen.

### Artifel 7.

Die Rationalgarbe behalt ihre Baffen; ihr wird bie Bemachung von Baris und bie Aufrechterhaltung ber Ordnung übertragen. Daffelbe gilt von ber Genbarmerie und abnlichen Truppen, welche jum ftabtifden Dienft verwandt merben. Garde Republicaine. donaniers und pompiers; biefe Rategorie wird aber bie Rabl von 3500 Mann nicht überidreiten.

Alle Franktireurstorps find burd Berordnung ber Frangoliichen Regierung aufzulofen.

#### Artifel 8.

Sofort nad Unterzeichnung biefer Konvention und por ber Befignabme ber Forte wird ber Bodittommanbirenbe ber Deutiden Armee ben Rommiffaren, welche bie Frangofifche Regierung behufs Antauf und Beranicaffung von Lebensmitteln fur Die Stadt in Die Departements und ins Ausland iciden wird, jede Erleichterung ihres Bertehrs gewähren.

### Artifel 9.

Nach Uebergabe der Forts und nach der in den Artikeln 5 und 6 vorgesehnen Entwassung des Stadtwalls und der Garnison wird die freie Berproviantirung von Paris auf den Schienen- und Wasserwegen gekattet werden,\*)

Die zur Berproviantirung bestimmten Lebensmittel bursen nicht aus den durch die Deutschen Truppen beseigten Laudstrichen entnommen werden, sondern die Französsiche Reutschlichtet sich
bieselben außerhalb der Demarkationsliuie, welche die Deutschen
Stellungen umgiedt, zu beschaffen, salls nicht Deutscherseits spezielle
Ermächtigung zu Ausnahmen ertheilt worden ist.

### Urtifel 10.

Berjonen, die Paris verlaffen wollen, muffen mit einem burch die Frangofifden Militärbehörben ausgestellten, regelrechten Erlaubnissiehein versehen sein, welcher bei ben Deutschen Borposten zu vistren ift.

Erlaubnificein und Bifa find ben Bahlfandibaten und Deputirten von Rechts wegen zu gewähren.

Die Personen, welche sich im Besitz ber gedachten Ermächtigung befinden, werden nur von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends burch bie Deutschen Borposten gelassen.

### Artifel 11.

Die Stadt Paris bezahlt eine städtische Kriegskontribution im Betrage von 200 Millionen France, die Zahlung ist vor dem 15. Tage des Wassenstlistandes zu leisten,\*\*\*) der Modus der Zahlung ist durch eine gemische Deutsche-Französische Kommission setzuskellen.

### Artifel 12.

Während ber Dauer bes Waffenstillstandes barf in bem Bestante ber öffentlichen Werthe, welche geeignet find, als Sicherheit für die Erlangung ber Ariegskontributionen zu bienen, nichts verändert werben.

### Artifel 13.

Waffen, Munition, Gegenstände, welche zur Anfertigung berfelben bienen, während bes Waffenstillstandes nach Paris einzuführen ist verboten.

<sup>\*)</sup> Der Französischen Regierung wurde durch Sonberabsommen vom 30. Januar 1871 bie Mitbenugung solgender innerhalb der Demarkationslinien gelegenen Eisenbahnen gestattet:

a) Dieppe-Rouen-Amiens-Creil-Goneffe-Baris.

b) Baris-Juvifn-Orleans-Biergon.

e) Baris-Melun-Moret-Montargis und Nevers.

<sup>\*\*)</sup> Die Bahlung fand am 12. Februar ftatt.

### Artifel 14.

Es wirb umergiglif jur Mustweckleiung der Ariegsgefangenen gefeirtten, nedie feit em Beginn des Kriegs von der Franglissen Armes gemackt worken jind, und zu dem Bedufe nerben die Franglissen spiffene Bederben in fürgelte Freit namentalle Filten der Entligen Kriegsgefangenen an bie Teutteen Militärbeforben in Amiens, Be Mons, Drifson um Befeigl eiterieben.

Die Freilaffung ber Deutiden Briegsgefangenen wird auf ben

ber Grenge gimachft gelegenen Buntten erfolgen, ")

Die Deutschen Behörben werben bagegen ihrerjeits auf benjelben Buntten und in möglicht furger Frift eine gleiche Babl Frangösischer Rriegsgefangener von entsprechenbem Range ben Frangösischen Williatreborben übergeben.

Die Auswechfelung erstredt fic auch auf nicht militörische Gefangene, wie die Rapitane Deutscher handelsichiffe und die Frangofischen Civilgesangenen, welche in Deutschland internirt sind.

### Artifel 15.

Ein Boftbienft für unverschloffene Briefe\*\*) wird gwischen Paris und ben Departements burch Bermittelung bes Hauptquartiers in Berfailles eingerichtet. \*\*\*)
3n Urfund beffen baben bie Unterzeichneten bie gegenwärtige

Ronbention mit ihren Unterschriften und Infiegeln verfeben.

Beichehen gu Berfailles, ben 28. Januar 1871.

(L. S.) gez. v. Bismard. (L. S.) gez. Favre.

Unmittelbar nach ber Unterzeichnung bes Bertrages ergingen vorläufige Benachrichtigungen an bie auswärtigen Oberkommandos:

### Mr. 654.

### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margenen.

gramm. S. Q. Berfailles, ben 28. Januar 1871, 11º a.

Mit dem Gouvernement von Paris ift soeben ein Kapitulations, und Wassenstillsandsvertrag abgeschlossen worden. Demynsolge werden von morgen früh 10 Uhr ab die Forts beseht. Die Maas-Armee beseht die

<sup>\*)</sup> Die in Paris befindlichen Deutschen Kriegsgesengenen sollten am 31. Januar 1871 mittags den Deutschen Borposten auf der Straße von Créteil ausgeliefert werden. Bergl. Rr. 669.

<sup>\*\*)</sup> Auf Bitten Jules Favres fonnten von Mitte Februar an die Briefe verichloffen fein.

\*\*\*) Der Telegraphenverfeje zwischen Faris und den Departements wurde am 2. Februar 1871 in ähnlicher Beise geracett:

Berfsdaumgen auf der Berbeite der Halbinfel Gennevilliers, nördlich der großen Erugle Renilly—Begond. Jerner alle Zerts auf dem rechten Zeine fler von Et. Denis bis gur Marne, webei die Wirttenbergische Wirtlien mit berangszogen verden fann. Detackements zur Bestsung, denen Artillerieund Ingenieursstigische zugundelen, sind dereit zu flellen. Mohre Kraussen fennut mit Details nach, wird um 3 Uhr mergense eintressen.

### Mr. 655.

An die Gberkommandos der Erften Armee, Amiens, der Zweiten Armee, Le Maus, und an das Generalkommando XIII. Armeekorps, Rouen.

Telegramm. D. D. Berfailles, ben 28. Januar 1871, 110 a.

Soeben ift bier Waffenstulflandsvertrag unterzeichnet. Beginn am 31. Januar, mittags 12 Uhr. Frühere Einstellung ber Feindseligteiten auf status quo gestattet, wenn Feind beantragt. Feldjäger unterwegs.

## Mr. 656.

# An den General der Kavallerie Freiherrn v. Mantenffel, Vefonl. (Nachzusenken.)

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 28. Januar 1871, 11º a.

Soeben Kapitulations- und Waffenftillftandsvertrag mit Paris abgeichloffen.

Beffenftilfand beginnt bier fogleich, sonst überall 31.b. Mis mittags, bepartements Cote b'Or, Doubs und Jura sind vorläusig bis zur Entisfeidung der von Jinen sortzusiegenden Operationen ausgeschlossen, auch odwert Velagerung von Beliset sort. Entistung desselben nach 31.b. Mis wunnecht ummöglich, da Departement Haut Rhin vom Geinde nicht betreten werden darf. Jeldisäger unterword.

Der vorläufigen Benachrichtigung von bem Abichluffe des Waffenfillstandes folgte die Ueberfendung des Bertrages an die Dritte und Maas-Arme auf dem Juge. Dierbei wurden wogen der Besehungsverhaltniffe vor Baris einige Jusabe des Grafen Moltte nothwendig:

<sup>\*)</sup> Generalftabsoffizier im großen Sauptquartier.

# Lr. 657.

### An das Oberkommando der Dritten Armee.

5. Q. Berfailles, ben 28. Nannar 1871, 1130 a.

Dem Königlichen Oberkommando übersende ich ausliegend ganz ergebenst 20 Cremplare des unter dem heutigen Tage mit dem Gouvernement de la desense nationale zu Paris abgeschlossenen Kapitulations, und Waffenstillsstandsvertrages zur gesälligen Kenutnisnahme und weiteren Aussilbrung.

In Bezug auf lettere wird ber Dritten Armee bas gesammte Terrain auf bem linken Marnes und Seine-User, letteres bis zur Brücke von Neuilly überwiesen. Die von dieser Brücke auf Bezous führende große Straße bildet hier die Grenze zwischen der Dritten und Maas-Armee, derart, daß der Dienst auf der Straße selbst und an der Brücke von Neuilly der Dritten Armee übertragen wird.

Auf bem rechten Flügel ber Dritten Armee liegt die Grenze mit ber Maas-Armee an ber ebenfalls von ber Dritten Armee zu besethen Marne- Brude bei Charenton.

Der Königlich Burttembergijden Felde Division verbleibt im Uebrigen ihre Stellung auf bem linten Marue-Ufer, und ist bem Königlichen Oberstommando ber Maas-Armee bas Borschieben von Theilen berfelben auf bas rechte Ufer ber Marne anheimgestellt.

Das Königliche Obertommando wird hiernach ganz ergebenst ersucht das weiter Ersorberliche zu veranlassen, auch die baldigste Armirung der von der Dritten Armee zu besetzenden Forts u. s. w. gegen die Enceinte von Paris, sowie die sortisstatorische Berstärfung unserer ummuchr näher heranzurückenden Linien anzuordnen. Die der Dritten Armee überwiesenne technischen Belagerungstruppen und Artisserieparks verbleiben dis auf Weiteres zur Berssügung.

Generallientenant v. Kamete und Generalmajor Prinz Hohenlohe\*) bleiben auch mahrend ber Dauer bes Baffenftillstandes mit ber oberen technischen Leitung ber nenen Armirungsarbeiten beauftragt.

<sup>\*)</sup> Die Generase v. Kamete und Pring hobensobe erhielten entsprechenbe Benacherichtigung und Anweisung.

# Mr. 658.

## An das Oberkommando der Maas-Armee, Margenen.

B. D. Berfailles, ben 28. Januar 1871, 1130 a.

(Der Eingang biefes Schreibens lautet wie ber erfte Abfat ber vorigen Rummer.)

In Bezug auf letztere wird ber Maas-Armee das gesammte Terrain auf dem rechten Marnes und rechten Seine-User, sowie auf dem linken Seine-User bezüglich des nördlichen Theiles der Halbinfel von Gennevilliers bis ausschließlich der von der Brücke bei Neuilly nach Bezons führenden großen Straße überwiesen. Un der Marne wird die Brücke von Charenton durch die Dritte Armee besetzt.

Das Berschieben von Theilen ber Königlich Bürttembergischen Felds Divission, welche im Uebrigen ihren Kantonnementsrayon auf bem linken MarnesUser behält, über bas rechte Ufer im Anschluß an ben rechten Flügel ber Borposten ber Oritten Armee bleibt anheimgestellt.

(Der Schluß entspricht ben letten beiben Abfaten ber vorigen Nummer.)

Am 29. Januar ethielten ben Bertrag auch die übrigen Obertommandos, die Generalgouvernements, das Gouvernement Meh, der Kriegsminister, der Generalintendant der Armee sowie die Generale v. Kamete und Prinz Hohenlohe zur Kenntniffnahme bezw. weiteren Beranlassung,

### bas Obertommanbo ber Smeiten Armee

unter dem ebenmäßigen Ersuchen, dem XIII. Armeekorps (Hauptquartier Rouen) eine entsprechende Strecke der Demarkationslinie auf dem linken Ufer ber Seine ju fiberlassen und basselbe bavon zu benachrichtigen.

Hiervon wurde bas Generaltommando XIII. Armeeforps feitens bes großen Sauptquartiers bei Uebersendung bes Bertrages außerdem unmittelbar verständigt. \*)

Stenfalls am 29. Januar wurden vom Grafen Bismard folgende unter Mitwirfung des Generalstades des großen Hauptquartiers mit den Französischen Bevollmächtigten vereinbarten Jusabe zu den Kapitulations- und Waffenstillstandsbedingungen unterzeichnet, die den obengenannten Behörden und Personen ebenso wie der Bertrag vom 28. zur Kenntnis zugingen:

\*) Das Generalkommando XIV. Armeekorps erhielt auf eine telegraphische Antrage vom 29. über die Sachlage vor Paris noch an bemielben Tage durch General v. Poblielöst die Draftantwort, daß die heute stattgesundene Beschung der Forts von Baris vorstützig die Operationen des XIV. Korps nicht berühre.

### Annere gur Konvention vom 28. Januar 1871. Artifel 1.

Demartationelinien por Raris

Die Demarfatiouslinien werben auf Frangofifder Geite burch bie Stabtenceinte gebilbet, auf Deutscher Geite:

1. Auf ber Gubfront wird bie Linie ausgebend von ber Geine auf ben Boben bes außerften Rorbens ber Infel St. Germain langs bes Abzugstanals von 3ffp geben, und wird zwifden ber Enceinte und ben Forts von Iffin, Bauves, Montrouge, Bicetre, Jory fort-gehen, indem fie fich in einer Entfernung von etwa 500 m von den Fronten ber Forts balt, bis gur Gabelung ber Beerftrafen von Baris nach Bort à l'Anglais und Alfort.

2. Auf ber Ditfront wird von bem letten angegebenen Orte aus bie Linie burch ben Bufammenfluß ber Marne und ber Geine geben, barauf fich lanas bes Beit- und Nordfaumes bes Dorfes Charenton hingieben und fich bireft auf bas Thor von Fontenan gu richten, inbem fie uber ben Rundplat bes Obelisten geht. Darauf wird bie Linie ihren Weg nach Rorben nehmen, bis zu einem 500 m weftlich bom Fort Rosny gelegenen Buntt, und im Guben ber Forts Roifp und Romainville bis gu einem Ort, wo bie Strafe von Pantin bie Ufer bes Durca-Ranals berührt. Die Garnifon bes Schloffes Bincennes wirb aus einer Compagnie von 200 Mann besteben, welche während bes Baffenftillstandes nicht abgeloft werben foll. 3. Auf ber Norbieite wird bie Linie fortgeben bis an 500 m führveft-

lich bes Forte von Aubervilliers langs bes Gubrandes bes Dorfes Anbervilliers und bes Ranals von St. Denis, indem fie letteren in einer Entfernung von 500 m fublich ber Rurve burchichneibet und eine gleiche Entfernung fublich ber Bruden bes Ranals beibebalt und fich in geraber Linie bis an bie Geine verlangert.

4. Auf ber Beftfeite, von bem Bunfte an, wo bie angegebene Linie bie Ceine berührt, wird fie fich langs bes linten Ufers ftromaufwarts

bis jum Egout von 3ffp bingieben.

Leichte Abweidungen von biefer Demarfationslinie werben ben Deutschen Truppen gestattet werben, injoweit fie gur Aufstellung ibrer Borpoften in ber Art, welche bie Giderbeit ibrer Armee erbeifcht. nothwendig ericeinen.

### Artifel 2.

### Ueberidreiten ber Demartationslinie,

Diejenigen Berfonen, welche bie Erlaubnig erhalten haben, bie Deutschen Borpoften ju paffiren, burfen nur bie nachfolgenben Wege einschlagen: bie Beerftrage von Calais,

- s Pille.
- = Met. . Strafburg (Thor von Kontenan),
- . Bafel, . Antibes.
- . Touloufe.
- 90r. 189.

endlich über die Seine-Bruden, mit Ginfolug ber Gebred. Brude, beren Wiederaufbau bewilligt worben ift.

### Artifel 3.

### Uebergabe ber Borts und Rebouten.

Die Uebergabe ber Forte und Rebouten wird im Laufe ber Tage bes 29. und 30. Januar 1871 von 10 Uhr morgens bes 29. an, in nachfolgenber Beife bewerfftelligt werben:

Die Frangofischen Truppen haben bie Forts und bas neutrale Terrain gu raumen, indem fie in jebem Fort ben Blattommanbanten, ben Geniemachter, ben Artilleriemachter und ben Portier Consigne jurud laffen.

Cofort nach ber Ausraumung eines jeben Forts wird fich ein Frangofifder Beneralftabsoffigier bei ben Deutschen Borpoften melben. um biejenige Ausfunft über bas Fort gu ertheilen, welche gewünfcht werben fonnte, fowie über ben Weg, ber babin einzuschlagen ift.

Rach ber Befigergreifung eines jeben Forts und nachbem fie Die von ihnen geforberte Austunft ertheilt baben, werben ber Blatfommanbant, ber Beniemachter, ber Artilleriemachter und ber Portier Consigne fich ber Garnifon bes Forts in Baris wieber anschließen,

### Artifel 4.

Uebergabe ber Rriegsausruftungsgegenftanbe und bes Materials.

Die Baffen, Relbgefdute und bas Material werben ben Deutschen Militarbeborben in einer Frift von 14 Tagen, vom Tage ber Unterzeichnung ber gegenwartigen Ronvention an gerechnet, übergeben und burd bie Bermittelung ber Grangofifden Beborben in Gebran niebergelegt merben. Gin pollftanbiges Bergeichuin ber Rriegsausruftungsgegenftanbe und bes Materials wird vor bem 4. Februar b. 36. burch bie Frangofficen Behorben ben Deutschen Beborben eingehandigt werben.

Die Laffeten ber Befduge, welche bie Balle armiren, muffen ebenfalls au biefem Beitpuntt fortgefcafft fein. Borftebende Beftimmungen find geschehen und genehmigt und mit unseren

Unteridriften verjeben worben, um ale Annere gur Ronvention von gestern 28. Ranuar zu bienen.

Berfailles, ben 29. 3anuar 1871.

gez. Jules Favre. gez. v. Bismard.

Bur Sprengung ber eroberten Reftungen \*) wurde nach Abichluft bes Baffenftillftanbes verfügt:

<sup>\*)</sup> Bergl. Rr 640 unb 641.

# Ar. 659.

## An das Generalgonvernement von Lothringen, Hanen.

Telegramm.

S. Q. Berjailles, ben 30. Januar 1871, 1º a.

Festungswerfe von Montmedy und Toul sollen ungesäumt gesprengt werden. 1. Festungspionier-Kompagnie IX. Armeeforps, zur Zeit bei Commercy, geht von bort nach Montmedy; Hauptmann Westphal wird zur Leitung ber Arbeiten bort eintressen.

# Mr. 660.

## An das Generalgonvernement Reims.

Telegramm.

S. Q. Berfailles, ben 30. Januar 1871, 1º a.

Festungswerfe von Laon, Soissons nub Seban sollen ungefäumt gessprengt werben.\*) 2. Festungspionier Mompagnie IX. Armeeforps, zur Zeit in La Kere, ist zu biesem Zwede nach Laon zu entsenden.

Gleichzeitig erhielt Oberst v. Krensti, der sich nach der am 25. Januar erfolgten Uebergade von Longwy (vergl. Ann. S. 425) auf Anordnung des großen Dauptquartiers von dort am 27. über Commercy auf Langres zur Belagerung dieser Festung in Marsch gesetzt hatte, nunmehr folgenden Befehl:

# Mr. 661.

## An den Oberften v. Krenski, Commercy.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 30. Januar 1871, 1º a.

1. Festungspionier-Roumpagnie IX. Armeeforps ift ichlennigst per Bahn nach Montmebn zu birigiren behufs Sprengung ber Werte.

Mit 31. mittags beginnt allgemeiner Baffenftillftand.

Ruden Sie mit dem Detachement bis in die Gegend von Chaumont, woselbst Sie nach näherer Unweisung des Generalgouvernements von Lothringen, unter bessen Befehl Sie einstweisen treten, Kantonnements beziehen.

<sup>\*)</sup> Am 31. Januar 10<sup>15</sup> a. wurde dem Generalgouvernement Reims erneut telegraphisch beschien, die Sprengungen sodald als mögtich auszusüber; am 5. Hebruar dagegen wurde beiben Generalgouvernements der 19. als Tag der Angläschung bezeichnet, jedoch der Beseich zur Sprengung noch vorbehalten; am 7. Jebruar erhielt das Generalgouvernement Neims auf eine Anfrage die Weisung, die Armitung von Soissons, Laon und Sedon fortzussüber, da, sofern nicht Friedersche, die Sprengung der Keitungswerte jedensalls soson den 19. erfolgen werde. Die Sprengung von Mézières und La Jöre sei vorzubereiten; Bitry se François amb Kocrop seien weniger wichtig und erst in zweiter Linie zu berückssichten. Beral. dagegen Se. 642.

Das Generalgouvernement Lothringen wurde entsprechend angewiesen und gleichzeitig ausgesordert, eine Unterkunftslisse der Truppen im Generalgouvernement für die Dauer des Assissississisches einzureichen.

für die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten nach Ablauf des Maffenstillsftandes war in erster Linie die herstellung der vollen Kriegsstärte der Feldtruppen ersorbertich.

Hierzu bedurfte der Chef des Generalstabes der Armee vor Allem der Unterstützung des Kriegsministers, an den er fich in folgendem Schreiben wandte:

# Mr. 662.

## An den Kriegsminifter General der Jufanterie v. Roon.

S. Q. Berfailles, ben 30. Januar 1871.

Euerer Excellenz gestatte ich mir ganz ergebenst anheimzustellen, auch burch bortseitige Bersügungen barauf hinwirten zu wollen, bag während ber Dauer bes Waffenstillstandes bie volle Kompletirung ber Feldtruppen soweit als irgend möglich erzielt werbe.

Der vollständigen Erreichung diefes Zweites icheinen auch die durch einzelne Beforben ergangenen besonderen beschränkenden Bestimmungen entgegengnstehen.

So hat 3. B. der Gouverneur von Met befohlen, daß die ihm untersftellten Erjats-Batailloue uur jo weit den Requisitionen des Feldtruppentheils zu entsprechen haben, daß stets in minimo 400 durchaus dienstfähige Manusschaften beim Erjattruppentheil verbleiben. Diese Beschränfung soll in noch erhöhten Maße (bis auf 500 Mann per Bataillon) seitens des Generalsgouvernements der Küstenlande angeordnet worden sein.

Die Zwedmäßigfeit vorstehenden Schreibens fand bald barauf einen Beleg. Um 3. Februar schicke nämtich der Ariegsninister eine ihm vom Reichstanzler zwegaugene Depesche mit Nachrichten von der trot des Kaffenstulftandes andauernden Fortsehung der Französischen Mittungen. Auf diesem Telegramme hatte Seine Majestät der Kaifer eigenhändige Bemertungen über die Nothwendigkeit gemacht, unsere Feldtruppen ebenfalls auf Kriegsstärke zu ergänzen.

Die Ausführung des Waffenstillftandsvertrages erforderte in einigen Fällen bas Emgreifen des Chefs des Generalstades der Armee, um die Französischen Befehlshaber zur Anertennung der getroffenen Bereindarungen zu veranlassen, bezw. Meinungsverschiedenheiten über die festgesette Demarkationslinie ju be-

So wollte der Französische Kommandant in Abbeville nach Eintritt des Basssenstillliandes dem Det nicht ohne besonderen Befehl seines Artessmithiters räumen. Auf die betreffende Meldung des Generals v. Goden antwortete Graf Molite unter gleichzeitiger Mittheilung von der Aussichung des Berbandes des XIII. Armectorus:

### Mr. 663.

### An das Oberkommande der Erften Armee, Amiens.

Telegramm. D. D. Berfailles, ben 31. Januar 1871, 130 a.

Frage wegen Abbeville wird bier entschieben werben. Bis babin beichrantt fich bie Erfte Armee auf bas ihr sonft zugewiesene Terrain.

Berband des XIII. Armeelorps ift aufgelöft; 17. Divission und 5. Raalletie-Divission treten unter Oderbeichl der Ersten Armee. Letztere hat Terrain auf sindem Scine-Ulse ist zur Gerug zwissen Separtements Calvados und Sene mit zu estupiren und deuf 5. Radusserie-Divission nicht auf erscham Ulse dernenden. 22. Division lehrt auf sindem Ulser in Berband XI. Korps zurüd. XIII. Korps bat directs Anneesiung erhalten.

## Ar. 664.

## An den Kangler des Deutschen Reiches Grafen v. Bismarch-Schonhaufen.

S. Q. Berfailles, ben 31. Januar 1871,

Rach einer Medbung bes Königlichen Sertlommandes der Ersten Armee zu Amiens halt icher Französliche Rommandant von Abbeville nicht für ermächtigt, ohne einem ausderücllichen Beschl des Französischen Rriegsministers den genannten Punkt zu räumen.

Da nach dem Wortlant des Vertrages vom 28. Zommer d. 38. Albeville sich nicht unter den Plügen bestüder, welche in Jeranzössichen Bollen bleiben sollen, da biefer Plüg ferner unter die als "Lessunger" aufgegebenen Puntte gehört, und also auch in dieser Beziehung Abbeville nicht mit Bitich,

<sup>&</sup>quot;) Mujerdem murden best Dierfommende der Zweifen und Dritten Annes sowie Ariegiaminster (em 4. Zedruar 1871) von der Mussäsiung des Sechandes des XIII. Annestorpa im Annahris gestigt. Diefelle erfolgte indeje erft Anfang Zedruar nach Zöselfülgung der von den Zennjössigen Generation Zengent und Lopfel gemachten Schwierig, ettien detress Annestenung der Zwenarfelowsfalle.

Langres, Babre u. f. m. ju vergleichen ift, fo ftelle ich Guerer Excelleng gang ergebenft anbeim, burd Bermittelung bes Berrn Jules Favre bie erforberlide Anweifung an ben Grangofifden Rommandanten von Abbeville au peranlaffen.

Unfererfeits mirb bas jur Reit noch befente Le Cateau - Cambrefis ebenfalle geräumt werben.

Graf Bismard erwiderte noch an demielben Tage, daß Jules Favre es übernommen habe, dem Kommandanten von Albeville den Befeld zur Uedergabe der Festung durch den Frangösichen Rriegsminister zugeben zu lassen. \*) Er, Graf Bismarch, habe lich bagegen verpflicher auszuwerten, daß Albeville teine anderen Laften als "bie auf feinen Antheil fallende Quote ber bas Departement be la Comme im Allgemeinen treffenben" ju tragen habe.

Weiter liefen Befchwerben über bie Generale Faibberbe, Changy, Dargent und Lopfel ein und veranlagten ben Grafen Moltte Die Bermittelung bes Reichsfanglers anurufen:

### 2ir. 665.

### An den Rangler des Dentichen Reiches Grafen v. Bismarde-Schonhaufen.

D. C. Berfailles, ben 31, Januar 1871. a.

Guerer Greelfeng beebre ich mich gang ergebenft mitgutheilen, baft, obgleich ber Baffenftillftanb von allen Grangofifchen Truppenbefchlebabern im Bringip angenommen ju fein icheint, einige berfelben Comierigfeiten in Regna auf bie feftgefeste Demartationelinie erbeben.

Go melbet General v. Goeben ans Amiens, bag eine Ginigung mit ben beiben von bem General Saibberbe bortbin entsenbeten Diffizieren nicht zu ergielen gewesen ift, und bag einer ber letteren auf ber Reife bierber gu Berrn Jules Fapre fic befinbet.

Durch bas Ronigliche Oberfommanbo ber Bweiten Armee wird angegeigt, ban General Chango ben Artifel 1 ber Ronvention babin auslege. baß bie von Bont l'Eveque uber Brionge und Fromentel auf Lignieres gu giebenbe Demarfationelinie bie Frangofifden Truppen im Befit ber momentan pon ihnen offupirten Orte Lifieux, Livarot, Argentan und Ecouche laffen muffe. \*\*) obgleich ein Blid auf bie Rarte zeigt, bag gengunte Orte in ben Ravon ber Deutschen Beere fallen muffen, nachbem bei Reftstellung ber Demarfationslinie ein Borbebalt bezüglich ber momentan von bem einen ober bem anberen Theile besetten Orticaften nicht gemacht worben ift. Dem-

Woltfes militariiche Berte. I. 3.

<sup>\*)</sup> Abbepille murbe erft am 6, Februar von ben Deutschen Truppen befent, \*\*) Ranbbemertung bes Grafen Bismard: "Rein "

zufolge werben and unsererfeits, 3. B. im Norden einige Gebietsftriche, welche die Erste Armee einnahm, geräumt.

Endlich melbet die General-Stappeninspettion der Zweiten Armee, daß ein nicht genannter Französischer Kommandant die Wiederherstellung der von Franktirenrbanden zerstörten Gisenbahnbrücke von La Roche (östlich Joignp im nördlichen Theile des Departements Yonne) nicht zulassen wolle und also auch wohl in jener Gegend zu verbleiben gedenke.

Da es sich im letteren Falle nicht um eine Differenz mit regulären Truppen, sondern um den Anspruch eines isolirten Bandensührers zu handeln scheint, so sind die erforderlichen Besehle zur unverzüglichen Beseitigung dessesselben sogleich ertheilt worden.\*)

In Bezug aber auf die mit den Generalen Faidherbe und Chanzy obwaltende Meinungsverschiedenheit gestatte ich mir zunächst Guerer Excellenz geneigte Bermittelung dabin in Anspruch zu nehmen, daß genannten Generalen die erserberlichen Weisungen seitens des Gouvernement de la desense nationale ertheilt werden.

Am 2. Februar konnte Graf Moltke bem General v. Goeben und bem Oberkommando ber Zweiten Armee sowie bem Großherzog von Medlenburg. Schwerin mittheilen, Jules Faure habe eine Depesche an Gambetta nach Borbeaux gerichtet, ber zufolge die Französischen Beselhschaber angewiesen würden die festgesetzt Linie innezuhalten.

Bur energischen Unterbrudung ber in bem vorigen Schreiben ermagnten Franktireurbanben bot ber Runft 4 bes Artifels I bes Maffenfillftandsvertrages bie ermunichte Sandbade:

# Mr. 666.

# An die Generalgonvernements in Straßburg, Nancy, Reims und Verfailles.

S. D. Berfailles, ben 31. Januar 1871.

Die Königlichen Generalgonvernements werden unter hinweis auf alinea 4 des Artifels 1 der Waffenstülstandskonvention vom 28. d. Mts. ganz ergebenst ersneht, die Frist dies zum 19. Februar d. Fs. namentlich auch dazu

<sup>\*)</sup> Randbemerfung bes Grafen Bismard: "Ginverftanben."

Anordnungen jur energischen Unterbrudung von Franktireurbanden. 31. 3an. 1871. 559

benuten zu wollen, daß bem Franktirenrunwesen vollständig ein Ende gemacht werbe.

Un bas Beneralgouvernement Berfailles murbe bingugefügt:

Die Königlichen Oberfommandos ber Ersten, Zweiten, Dritten und Maas-Armee sind ersincht worden, den bezüglichen Requisitionen des Königslichen Generalgonvernements behufs militärischer Onrchsihrung der anzuordnenden Mafregeln nach Krästen zu entsprechen.

Die Obertommandos murben hierbei barauf hingemiefen:

Wie es erwünscht erscheint, daß auch ohne vorherige Auregung des Königslichen Generalgouvernements Versailles die erforderlichen Maßregeln ergriffen werden, um die innerhalb des Ottupationsrayons auftanchenden Banden zu vernichten.

Das Obertommando ber Dritten Armee erhielt außerbem folgende Beifung:

Dem Generalmajor v. Jabed, \*) welcher am zwedmäßigsten sein Stabsquartier zu Augerre nehmen bürfte, möchte aufzutragen sein, speziell die vollständige Pacifizirung des Departements Yonne, in welchem eine Civiladministration noch nicht eingesetzt ist, zu übernehmen.

Un die Gud-Armee ging ein besonderer Erlaß:

# Mr. 667.

## An das Oberkommando der Sud-Armee.

S. O. Berfailles, ben 31. Januar 1871.

Das Königliche Kommando wird schon jetzt ganz ergebenst benachrichtigt, wie, sobald auch in den Departements Côte d'Or. Donbs, Jura Wassenruche eingetreten sein wird, die gründlichste Vernichtung des Franktirenrunwesens dort zu betreiben ist.

Das 4. Alinea des Artifels 1 der Konvention vom 28. d. Mits. giebt hierzu eine willtommene Handhabe.

<sup>\*)</sup> General v. Jabed war mit einer gemischen Brigade bes VI. Armectorps in bas Gelande Montargis-Sens-Augerre abgeschicht worden, um mit ben bortigen Franklirenr, banden aufguräumen (vergl. Rr. 650).

Deutscherfeits geschach Alles, um einer Hungersnoth in der Franzölischen Sauptstadt vorzubeugen, indem nicht allein alle irgend entbehrlichen Borrathe aus den Deutschen Augaginen den Parifer Behörden zur Gerfügung gestellt, sondern auch zur ichnelleren Seranführung der Broviantzüge die Serstellung der Bahnen u. f. w. gestattet wurde:

# Mr. 668.

# An fämmtliche Oberkommandos, General-Etappeniuspektionen und Generalgonvernements sowie an das XIII. Armeekorps, Konen.\*)

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 31. Januar 1871, 10° v.

Mit Eintritt bes Waffenstillstandes ist ben Frangösischen Behörben die Herftellung ber Eisenbahnen und sonstigen Kommunisationen zu gestatten. Alle Eisenbahnen auf bem von uns offupirten Gebiet bleiben in Deutschem Betrieb. Torpedos in ben Flüssen jind zu entsernen.

Bon biefer Berfügung murbe and Graf Bismard benachrichtigt.

Am 31. Januar abends telegraphirte das Oberkommando der Maas-Armee, die Borposten dei Aubervilliers wollten heute Geschüt und Gewehrfeuer in Paris aehört haben. Es habe deshalb die Bestung des Dorfes und der noch armirten Batterie von St. Duen, die die Kantonnements auf der Halbinfel Gennevilliers bedrohe, mit einem Bataillon angeordnet. Graf Moltke versügte sofort:

# Mr. 669.

## An das Oberkommando der Alaas-Armee, Margency.

Telegramm. S. D. Berjailles, ben 31. Januar 1871, 10° a.

Alle Truppen der Maas-Armee sind anzuweisen, daß die sessigesete Demarkationslinie nicht überschritten wird, solange nicht ein Angriff des Feindes dazu Beranlassung giebt.

Zeber bie Konvention verletente Schritt unfererfeits ift unguläffig. Anbererfeits barf ber Zeind bie Batterie bei Quen\*\*) gar nicht befeten.

Die Ausführung bes § 10 ber Konvention begegnet auch auf ber Subfront gewissen Schwierigfeiten, wird aber nicht für unausssührbar erachtet, sofern von ber Berechtigung geringe Abweichungen von ber Demarkations-

<sup>\*)</sup> Die General-Stappeninspettion ber Zweiten Armee in Orleans wurde beauftragt bem IX. Armeekorps und bem General v. Fabed bas Telegramm mitzutheilen.

Die Sifenbahnbetriebstommiffionen erhielten bas Telegramm unmittelbar vom großen hauptquaerlier, aber ohne ben legten Sag.
\*\*) Die Batterie wurde balb barauf bestarmirt.

linie, welche nicht nothwendigerweise Vertheibigungslinie ist, vorzunehmen Gestrauch gemacht wird. Zurücksleiben hinter der Linie kann beliebig weit erfolgen. Unfere Gefangenen sollten beute bei Creteil beraustommen.

Herr Jules Faure hatte den Grajen Bismard gebeten, daß die Generalsquwerneure angewiesen wirben, für die bevorstehenden Wahlen zu der nach Bordeaug berusenen Nationalversammtung den Gemeindevertretungen volle Freiseit bei Vornahme der Wahlen") und bei Mittheilung des Ergebnisses an die Regierung in Bordeaur zu gewähren. Der Neichstanzler übernahm es diese Witte bei dem Chef des Generalstades der Armee mit dem Singuisgen zu bestürvorten, daß sie mit den Bestümmungen des Vertrages vom 28. Januar nicht in Widerspruch siehe. Graf Moltse verstügte dem 28. Manuar nicht in Widerspruch siehe.

# Mr. 670.

# Au fammtliche Generalgonvernements und Oberkommandos\*\*) sowie an das Gonvernement Met.

S. D. Berfailles, ben 1. Februar 1871.

Dem Königlichen Generalgonvernement bezw. Oberfommando niberjende ich die Anlage \*\*\*) mit bem ergebenften Bemerfen, wie Seine Majestät der Kaifer in dem heutigen Jmmediatvortrage besohlen haben, daß seitens ber Militärbehörden der Ansführung der in der Anlage enthaltenen Vorschläge fein hinderniß in den Weg zu legen ift.

Noch bevor die Regelung ber Civilverwaltung in ben besetzten Departements burch ben Reichstanzler erfolgt mar, beantragte Pring Friedrich Karl für sein Oftupationggebiet selbständig Prafetten einsetzen zu burfen.

Braf Moltfe genehmigte ben Untrag telegraphifch:

# Mr. 671.

## An das Oberkommando der Zweiten Armee, Le Mans.

Telegramm.

S. C. Berjailles, ben 1. Februar 1871, 50 a.

Obertommando ift ermächtigt im Offnpationsrayon vorläufig Präfelten eingnsegen, bis befinitive Ernennung durch Generalgouvernement Berfailles erfolgt. Letterem bie provijorisch ernaunten Bersonen nambaft zu machen.

\*\*\*) Richt aufgenommen.

<sup>\*)</sup> Die Bahlen fanden am 8. Februar 1871, die Eröffnung der Nationalversammstung am 12. in Borbeaur ftatt.

<sup>\*\*)</sup> Das Oberfommando der Dritten Armee erhielt ein besonderes Exemplar der Anlage für den General v. Kabed (veral, Nr. 666).

Graf Bismard murbe hiervon in Renntniß gefett, unter bem Anheimstellen Die Musbehnung bes Wirfungsfreifes bes Beneralgouvernements Berfailles auf

das gesammte im Westen uns zugesprochene Terrain herbeizuführen. Am 5. Februar benachrichtigte ber Reichskanzler ben Grafen Moltse, baß Seine Majestat ber Kaifer Allergnabigft zu genehmigen geruht hatten, Die Civil-verwaltung aller von ber Zweiten Armee besetzten Departements bem General v. Kabrice, Beneralgouverneur von Berfailles, ju fibertragen.

Am 31. Januar sprach ber Reichstanzler schriftlich ben Bunsch aus: "baß bie Operationen gegen Garibalbi möglichst energisch und lange fortgeseht würden, fo bag ihm Baffenftillftand wenn möglich nur gegen volle Baffenftredung gewährt wurde."

Sraf Moltke antworiete:

# Mr. 672.

## An den Rangler des Deutschen Reiches Grafen v. Bismard-Schonhanfen.

S. D. Berfailles, ben 1. Februar 1871, nachm.

Euerer Ercelleng ermibere ich auf die gefällige Rufdrift vom gestrigen Tage betreffend bie weitere Durchführung ber militärischen Operationen auf bem öftlichen Kriegsschauplat gang ergebenft, bag es auch meinen Bunichen burdaus entfpreden murbe, wenn es gelange, Garibalbi gur Waffenftredung au nöthigen. Db bies indeffen gelingen wird, ift infofern zweifelhaft, als Beneral v. Manteuffel ber Cachlage entsprechend feine Sauptfrafte gegen bas bisher militärisch bedentendere Objett ber Fraugofischen Saupt-Armee auf dem liuten Ufer bes Doubs engagirt und gegen Dijou anfangs nur fo viel Truppen verwendet hatte, um feine eigenen Operationen gegen Störungen von bort ber zu fichern. In ben letten Tagen bat zwar eine erhebliche Ber= ftarfung bes gegen Baribalbi operirenden Detachements ftattgefunden, boch fann, wenn jener balbigft ben Rudgug antritt, fanm angenommen werben, baß es noch gelingen wirb, ihm eine enticheibenbe nieberlage beigubringen.

Mur wenn Garibalbi noch einige Tage bei Dijon Stand halt, fonnte mit Sicherheit auf ein foldes Refultat gerechnet werben,

# Mr. 673.

## An den General der Kavallerie Freiherrn v. Manteuffel, La Barre.

S. D. Berfailles, ben 1. Februar 1871, 34 a. Telegramm.

Bünfchenswerth, daß die Operationen gegen Garibaldi möglichft energisch und lange fortgesetzt werden, so daß ihm Waffenstillstand, wenn möglich. nur gegen Waffeuftredung bewilligt werbe.

Für die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten nach Ablauf des Waffenstillstandes war es erforderlich baldigst die Armirung der von uns besetzen Forts von Paris gegen die Stadtumwallung in Angriff zu nehmen. Hierzu wurde angeordnet:

# Mr. 674.

## Grundzüge über Armirung n. f. w. der forts von Paris.

H. D. Berfailles, den 1. Februar 1871.

Seine Majestät der Kaifer haben in Berücksichtigung der Möglichteit, bag nach Ablauf des Baffenstillstaudes eine Fortsetzung der Feindseligkeiten por Paris stattsiuden könnte, das Nachstehende zu befehlen gerubt:

1. Die Forts Jffy, Banves, Moutrouge, Charenton, Rogent, Rosny, Roify, de l'Eft, Double Couronne und de la Briche, sowie die Rebouten de Gravelle und de la Faisanderie sind nur insoweit gegen die Stadtenceinte zu armiren, daß sie der Einschließung als Halt dienen und gegen den gewaltsamen Augriff vollständig sichergestellt sind. Es ist nicht beabsichtigt, von ihnen aus einen offensiven Geschützfampf gegen die Enceinte zu beginnen; eine Aushülse an Breußischem Geschütz ist ihnen baber nicht zu gewähren.

Die herstellung von Unterfunftsräumen, um die Garnison gegen ein etwa überlegenes Feuer ber Stadtenceinte zu beden, ist bagegen träftig zu förbern.

2. Die etwa nothwendig werdende Fortführung des förmlichen Augriffes soll gegen die Nordostecke vor der Borstadt Villette gerichtet werden, und dieser Angriff durch gleichzeitiges Bombardement der ganzen Stadt von den Forts Mont Valerien (beziehungsweise vom Fuße desselben dei Conrbevoie), Biedere und Romainville unterstügt werden. Die Bombardementspositionen Valerien und Viedere müssen dasse gegen das Feuer der ihnen gegenüberliegenden Enceinte durch state Batterien geschützt werden, welche neben Viedere und in und am Fort Jorn zu etabliren sind. Dier wie am Valerien wird die Hinzusspissung Prenßischen Geschützes nötzig, und wird zu diesem Swed der Dritten Armee das bisher ihr zugewiesen Material, aussichießlich sämmtlicher gezogenen und glatten Mörser und der gezogenen surzen 24 Pider zur Versügung gestellt. Letztere Geschützearten, sowie das bisher im Bereich der Maas-Armee zur Verwendung

gekommene Waterial find zur Durchführung des förmlichen Angriffs bekimmt.

Die vor der Nordfront erforderlich werdende Berstärlung an Festungsartilleries und Festungspienier-Kompagnien ist durch den Generalmajor Prinz Hohenlohe und den Generallieutenant v. Kamele anzuordnen. Hiernach hat die artisteristische und Jugenieurarbeit in den Forts Balerien, Aubervissiers, Romainville, Jory und Biedtre unverzüglich zu beginnen und namentlich solgende Punkte ins Auge zu fassen:

- a) Aufstellung von möglichft viel Gefchuten auf allen gegen bie Stadt ichlagenben Linien.
- b) Berftellung von Bombenichirmen zwischen ben Weichützen.
- e) Siderung der Eingäuge der vorhandenen Munitionsrämme und, wo es nöthig ist, Berlegung dieser Eingänge nach der anderen Kront.
- d) Unlage von Batterien neben ben Forts, wo es möglich.
- e) Traverfirung, wo folde nicht ausreichend vorhanden ift.
- f) Berftellung von Gebrauchs-Pulvermagaginen und Geichogräumen.
- g) Herstellnug von Unterstanderaumen für bie Bedienung und Bebedung ber außerhalb ber Forts liegenden Batterien.
- 3. Bei fammtlichen Forts u. f. w. find folgende Arbeiten auszuführen:
  - a) Sicherung gegen ben gewaltsamen Angriff auf allen Fronten.
  - b) Herstellung eines Einganges in ber ber Stadt abgefehrten Seite.
  - c) Schutz ber Wohnräume im Fort gegen Fener aus ber Stadt.
  - d) Herfiellung der telegraphischen Berbindung zwischen allen Forts.
  - e) Untersuchung bes Terrains vor ber ber Stadt zugewendeten Front nach etwaigen Leitungsbräften.
- 4. Es ist seitzustellen, welche von ben vorgefundenen Französischen Gesichtigen für unsere Zwede jest schon nicht mehr brauchbar sind. Die Lasseten berselben sind zu zertrümmern, die eisernen Rohre durch Einschlagen des Bodenstücks mittelst Dualin unbrauchbar zu machen, die bronzenen Rohre sobald als angängig nach der Heimath abszutransportiren.

Diese Grundzüge wurden am 3. vormittags bem Kriegsminister, ben Oberstommandos ber Dritten und Maas-Armee, den Generalen Prinz Hospenlohe, v. Kamefe und v. Stosch, sowie dem Obersten Meydam, Chef der Militärztelegraphie, übersandt.

Mm 4. murben bie Dbertommandos ber Dritten und Maas-Armee außerbem aufgeforbert, Ueberfichen ber zeitigen Belahungsfturfe ber einzelnen Forto u. f. m. einzureichen und fich barüber zu außern

"wieriel Truppen für dem Nagen der . . . . Armee als erforderlich erochet werken, wenn unter Heftschung der Allechöckt genecknigten Grundpäge liber Armirung 11. f. 11. v. der Jertis von Paris die Cernirung auch nach Ablauf des Bolffenftilflandes und dei Wiedereröffnung der Zeinheitigleiten sortdauers soft."

### Mr. 675.

An die Oberkommandos der Erften, Iweiten, Dritten und Maas-Armee, fowie au das Generatgonvernement Verfailles.

D. C. Berfailles, ben 5. Februar 1871.

Seine Wolfelts ber Kolfer um König hoben in Erwägung des Umnandes, dog bem Generalgauvernement Berfailted bister bei undere Besquamgstruppen nicht überwielen werden sind, zu befesten gerust, dog vorgelodete Behörde berechtigt fein soll, die Königlichen Derfommandes der im Bezirf des Generalgauernements Inannerinzeden Armenn um Geltellung von Amppen anzugehen, sofern befelben zur Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Zurässischung von Bernaltungsämsfergeln, anmentlich auch zur Eintreibung von Stueren ne Bernaltungsämsfergeln, anmentlich auch zur Eintreibung von Stueren ne Bernaltungsämsfergeln, anmentlich auch zur Eintreibung von Stueren neberweitig für

Seine Moljelat wedlen, baß berartigen Requisitionen siets zu entipreden int und baß bie Bestimmung über Stärk und Juliammenietung ber erforderlichen Detachments dem Ermeljen berienigen Truppenbeschlossbacher übertaffen 
werden soll, welche mit Durchsübrung einer Erchationsmaßtraget beauftragt 
werden.

D'ingliden Anforderungen ber Profetten haben bie nadftgelegenen Militatvefelbshaber ebenfalls vortfaufig Jodge zu leiften und auf bem Infinngenwege über bie ergangene Requifition, fowie über bie Ausführung berfelben Melbung zu erstatten.

Um für bie beigischen Anferberungen eine Grundsag zu gewöhren, boben die Königlichen Sortenmannbod bem Generalgeuerzement Verfalltes baldmöglichet eine Kartenfligze zu überfenden, ans welcher die Kontoniementsravens der Armen, sowie die von den Etappentruppen beseichen Puntte err fichtlich find. Die militärgerichtliche Verfolgung von Ansländern, welche verdächtig sind, sich der im § 4 der Verordnung vom 21. Juli 1867, betreffend die Regelung der Militär-Nechtspflege in Kriegszeiten, bezeichneten Verdrechen schuldig gemacht zu haben, soll in Gemäßheit der Verordnung betreffend das Versiahren gegen Ausländer vom 21. Juli 1867 statthaben. Hiernach tompetirt die Anordnung des summarischen, triegsrechtlichen Versahrens, sowie die Vestätigung des ergangenen Ersenntnisses demjenigen mit der höheren Militärgerichtsbarkeit verschenen Truppenbeschlähaber, dessen Untergebene den Ansgeschuldigten ergriffen haben.

Die Berhängung von Strafen gegen Einzelne für anberweitige Bergehen, wie 3. B. Ungehorsam gegen Berwaltungsbefrete bes Generalgouversnements, ober gegen ganze Gemeinden für auf ihrem Terrain durch unersmittelt gebliebene Personen verübte Berbrechen verbleibt in jedem Falle dem Generalgonvernement, sosern dassielbe nicht für besteinmte Kategorien, wie 3. B. Zerstörung von Telegraphenleitungen u. s. w., eine ein für alse Male und für den ganzen Bezirt des Generalgouvernements gültige Berordnung ersassen hat.

Die etwa erforderliche Requisition von Truppen, um die Bollstreckung ber Strafe zu sichern, ift bem Generalgouverneur bezw. bem Prafetten überlaffen.

Eine Abschrift bes vorstehenden Erlaffes erhielten der Reichstangler, der Kriegsminifter, der Generalintendant der Armee, der Chef der Militartelegraphie sowie die Exclutiofommission im großen Saughquartier.

Um 2. Februar hatte Jules Favre bei einer ber fortbauernben Berhandlungen zur Regelung ber Werhältniffe von Paris\*) ben Bunfch ausgefprochen, daß ber Kommandant von Bessort vorch einen besonderen Französischen Abgesandten über die augenblickliche Kriegslage Frankreichs ausgeklärt werde.

<sup>\*)</sup> Bon Interesse durfte eine Schilberung der Berpstegungszustände innerhalb der nentralen Zone vor Paris sein, die Graf Mostek dei Gelegenheit der Uebersendung von Beschwerden des Deertommandos der Maas-Armee dem Neichklanzset mit der Bitte um Rhbuste vortegte: "Der sogenannte Plan von St. Denis, welcher sich zwischen dieser Stadt und der Enceinte von Paris ausdehnt, ist von einer zahlreichen Fabritbevölkerung bewohnt, welche zur Mairie von St. Denis gehört und bis zum Wassenstillende in der Weise verpstegt worden ist, daß die an sie zur Vertheilung gelangenden Lebensmittel der Natire von St. Denis überwiesen und von dieser seitens der gebachten Bevölkerung abgeholt wurden.

Die Badereien und Schlachtereien, aus benen bieje arme Bevollferung mit Brot und Reifch versehen wirb, befinden fich in ber Stadt St. Denis.

Die Demarkationölinie durchichneidet diesen großen Distritt berart in zwei Theile, daß der bei Weitem größere nach Paris zu gelegen ist. Die Bewohner bes Legteren, benen der Einlaß in Paris verweigert wird, belagern nun zu jeder Tageszeit den Stationsort bessenigen Officiers, welcher die Legitimationen der Einlasmunschenden zu

Braf Moltfe fchrieb barauf am 3. an ben Reichstangler:

# 2Tr. 676.

## An den Rangler des Deutschen Reiches Grafen v. Bismarde-Schonhausen.

S. Q. Berfailles, ben 3. Februar 1871.

Euerer Excellenz beehre ich mich gang ergebenst mitgutheilen, daß ich die in der gestrigen Unterredung mit Herrn Jules Favre zur Sprache gebrachten, das Militärreffort betreffenden Punkte heute Seiner Majestät dem Kaiser und König vorgetragen habe.

Allerhöchstdieselben geruhten bie nachstehenden Enticheidungen gn treffen:

- Der Entfeudung eines Frangöfischen Offiziers nach Belfort, behufs Juformation bes dortigen Kommandanten fieht nichts entgegen. Es dürfte sich meiner Unficht nach empfehlen, die betreffende Person burch einen Offizier von hier aus hins und zurudbegleiten zu laffen.
- Die Offiziere ber centralen Militäradministration in Paris sind nicht als friegsgefangen zu betrachten.
- 3. Die Französsischerjeits erbetene Entlassung der jeht zu Baris friegsgesangen besindlichen Gardo mobile in die Provinzen kann um so weniger genehmigt werden, als die neuesten hier bekannt gewordenen Aussassungen der Delegation zu Bordeaux, bezw. ihrer Organe, kann einen Zweisel darüber zulassen, daß dort die Absicht besteht, nach Abslauf des Wassenstillstandes den Krieg a outranco fortzusegen.

Judem ich Guerer Excelleuz hiernach die weitere Mittheilung an Herrn Jules Favre ganz ergebenst anheimstelle, bemerte ich nur noch, daß gestern auch die Frage wegen Installirung einer Bolizei in dem die Enceinte von Baris umgebenden neutralen Terrain berührt worden ist. Meiner Ansicht nach dürste es sich empsehlen diese Angelegenheit in erster Linie der Französsischen Polizei selbständig zu überlassen. Nur wenn an einer oder der anderen Stelle die Kräfte berselben zur Aufrechterhaltung der Ordnung nicht

prufen hat, ju hunberten: Manner, Weiber und Kinber, und fonnen hierburch bie uns angenehmften Situationen hervorgerufen werben.

Dieffeits kann für die Berpflegung der im neutralen Rayon befindlichen Bewohner nichts gethan werben; auch ist es nicht statthaft den Bedarf der dortigen Bewohner aus Magazinen zu beden, die innerhalb unserer Linien liegen, da sonst die ganze Cernirung ilusjorisch würde." Graf Mottke schlos mit dem Ersuchen mit Juled Favre derartige Bereinbarungen zu treffen, daß die Berpflegung der in der neutralen Jone befindlichen Bewöllerung durchweg aus Paris erfolge.

ausreichen sollten, wurde bie Unterftutjung ber gunachst befindlichen Deutschen Truppen burch bie Frangofische Polizei zu requiriren sein.

Die Bermendung Fraugöfischer Ernppen ober nationalgarben für lette gedachten 3wed wurde meines Erachtens nicht opportun fein.

Enblich gestate ich mir Gurert Gredlen; geneigter Ernögung es gon; ergebenft zu unterbreiten, ob befuß fürzeher Regelung ber ber Berbaltniffe von Paris betreffenden ablireiden Zenalfrogen es fich nicht empfelen mödet, eine gemische Rommiffion bierfelbft niederzusegen.\*) zusammengelest aus einem Mugliche des Auswartigen Unter, einem Dentichen und einem Frangbischen Diffigier.

Als Misglied berfelden würde ich meinerfeits den Derftlieutenau und socheitungschef v. Bered du Bernois ebenmäßig vorschlagen. Dief Rommissellen für der Angele von metheetlicher Bedeutung stelfändig entscheiden. Die wichigeren Angelegneiten dagsgen für die Entscheidung der höberen Jin danz verbreiten. Die Deutscheiteis zu ernemenden Misglieber würden ollsäglich fiber das Refultat ihrer Berhadungen einen furgen Bericht an Guere Excellen, umb mich zu erhatten daben, damit dann die erfreterlichen Weisungen an des Misslieden, umb entsch zu fonligen Bedeiten erfolgtigt gegeben fönnen Messen der Bedeiten gescheiten gegeben fünnen.

Da am 5. Februar General v. Tresdow telegraphirte, er habe bem Rommandumen von Belfort erlaubt einen Lifigier nach Bafel zu schieden, ichrieb Graf Wolfte sofort an ben Neighelangier:

## 2fr. 677.

## An den Kangler des Deutschen Reiches Grafen v. Bismarde-Schonhausen.

S. C. Berfailles, ben 5. Februar 1871, 40 a.

Giner Excellenz benadriadige ich unter Bezuguadine auf mein Schrieben 3. gang ergebenft, daß nach einem seeben eingegangenen Zelegramm bes vor Belfort fommandeirmdem Generals v. Terdedow ber Kemmandent letterer Zelung im Interesse ber Menschlichtig gebeten bot, einem Offizier bebufd Javiermation über bie militärische Stination Frankreichs nach Basse entschen zu bärfen.

Da General v. Tresdow biefer Bitte entiproden hat, so entfallt meiner Ansicht nach nunmehr jede Beranlassung für die in Aussicht genommene Entsendung eines Frangosischen Ofiziers von Paris nach Besfort.

3m Fall bes gefälligen Ginverftanbniffes ftelle ich biernach bie weitere Mittheilung an Derrn Jules Savre gang ergebenft anbeim.

<sup>\*)</sup> Diefem Antrage murbe auch Folge gegeben.

Roch am 5. erwiderte der Reichstanzler, Jules Favre halte trobdem an Bunsche fest, einen Offizier nach Belsort zu senden. Da ihm dies einmal zugestanden sei, tonne man die Erslaubnig wohl nicht gut wieder zurückziehen. Schließlich dat Graf Bismarck, dem Französlichen einen Deutschen Offizier aus dem großen Hauptquartier mitzugeben. Graf Moltte hatte seine weiteren Bedenken und bestimmte den Rittmeister Grafen Rostit zur Begleitung des Obersten Saunier.

Am 3. Februar nachmittags\*) ging ein Telegramm bes Generals v. Manteussel Abarte Aufgegeben in La Barre) mit der Meldung vom 2. ein, er habe die ganze seindliche Armee in das Grenzgebirge zurückgeworfen. Um 31. Januar hätten mehrere hartnäckige Gesechte im Gebirge zur Gewinnung des Straßenkotens am Lac de St. Point (süblich Vontarlier) statgesunden; am 1. Februar sei die Süd-Armee konzentrisch auf Aontarlier vorgegangen und habe die Stadt, ohne Widerstand zu sinden, genommen, dann aber habe sich ein heftiges Arriveregardengesecht am Straßenknoten von La Cluse (südösstich Kontarlier) entwicklt, der am Abend genommen worden sei. General Hann\*\*) habe am 1. Dison genommen

Graf Moltte telegraphirte barauf:

# Mr. 678.

# An den General der Kavallerie Freiherrn v. Mantenffel, La Barre. (Nachlenden.)

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 4. Februar 1871, 1230 a.

Operationen burfen konventionsmäßig nicht nach ben Departements Nievre, Saone et Loire und Nin\*\*\*) ausgebehnt werben. Auch stellen Seine Majestät anheim, ben Truppen nach so großen Erfolgen nunmehr eine wohlsverbiente Rube zu gönnen; Waffenrube ist inbessen bort noch nicht vereinbart.

Offizielles Telegramm aus Borbeaux melbet, daß Garibaldi nach Macon, 24. Korps nach Eyon abgezogen, Rest ber Armee Bourbatis nach ber Schweiz übergetreten sei.

Belagerung von Belfort ift fraftigft zu unterftugen. †)

<sup>\*)</sup> An bemselben Tage 1230 a. hatte General v. Lobbielsti im Aufrtage Seiner Majeftat ben General v. Mantenifel um Rachrichten gebeten: "Seit über 48 Stunden sind wir ohne jede Nachricht von der Sud-Armee. Wie steht es bei Dijon? Seine Majestät wünlichen drücklich."

Dies Telegramm freuzte fich mit bem oben erwähnten bes Generals v. Manteuffel vom 2. Kebruar.

<sup>\*\*)</sup> Generallieutenant Sann v. Wenhern, Rommandeur ber 4. Infanterie-Division.

<sup>\*\*\*)</sup> Gublich bes Departements Jura.

<sup>†)</sup> Auch das Generalgouvernement im Eliaß war am 1. Februar telegraphifc aufgefordert worden, den General v. Trescow durch lleberweisung aller während des Wassenstliftandes verschafter Pionierträste zu unterftügen.

Um 6. Februar mar ber Waffenstillstand auf ber festgesetzen Abgrengungslinie burchgeführt; nur bie Kommandanten von Langres und Bitich machten noch

Schwierigfeiten.

Am 4. Februar meldete nämlich das Generalgouvernement von Lothringen telegraphisch, daß der Kommandant von Zangres die Anerkennung des Wassenstellt standes verweigere, solange das Französische Souvernement ihm nicht selbst von dem Abschusse besselben Mittheilung mache.

Graf Moltte verfügte barauf:

# Ar. 679.

## An das Generalgonvernement in Lothringen, Hancy.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 4. Februar 1871, 11º a.

Wenn Kommandant von Langres Waffenstillstand nicht anerkennen will, sind Feindseligkeiten fortzusühren. Inr engen Ginschließung Detachement Krensti und die zuletzt eingetroffenen Landwehr-Bataillone verfügder. Wenn Feindseligkeiten fortdauern, wird unverzüglich Belagerungstrain herangesührt werden.\*)

Ein ausstührlicher Bericht bes Generalgauvernements von Lothringen über der Reindes bei Langres machte in Erganzung bes vorigen Telegrammes nachstehneb beiden Anordnungen nothwendig, die auch bem Reichstanzler zur Kenntniß zugingen:

# Mr. 680.

# An das Generalgouvernement in Lothringen, Hanen.

Telegramm. B. Q. Berfailles, ben 6. Februar- 1871, 1280 a.

Seine Majestät befehlen, daß Detachement Krensfi und die zehn zulett eingetroffenen Landwehr-Bataissone dem General v. Manteuffel zu miterstellen sind, welchem die Einschließung eventuess Belagerung von Langres übertragen wird. Einschließung durch Generalgouvernement sogleich einzuleiten. Die ans Langres detachirten seindlichen Truppen sind durch die anderen Gouvernementstruppen anzugreisen und zu vertreiben.

# Pir. 681.

# An den General der Kavallerie Ereiheren v. Manteuffel, La Barre. (Nachsenden.)

Telegramm. S. D. Berfailles, den 6. Februar 1871, 1230 a.

Seine Majestät übertragen Guerer Szeellenz bie Ginfchließung und eventuell Belagerung von Langres, lettere, sofern ber Kommandant bei seiner Beigerung, den Wassenstilltand anzuerkennen, beharrt. Generalgouvernement

<sup>\*)</sup> Eine Abschrift dieser Depesche ging dem Neichstanzler zu. Bon der Bestimmung bes Detachements Krenski und der 10 Landwehr-Bataillone wurde auch der Kriegs-minister benachrichtigt.

Befehl bes Frangoftischen Ariegoministers an ben Kommandanten von Langres bie 571 Feinbseligfeiten einzustellen. 6 Jebruar 1871.

Rancy ift angewiesen, bazu gehn Landwehr-Batailsone und Detachement bes Oberft Krensti (6 Batailsone, 2 Gelabrons, 2 Batterien und ausreichende technische Truppen) der Sud-Armee zu überweisen.

Belagerungstrain von Longund fiber Chaumont, woselbst Oberst Arensti steht, unterwege.\*) Derration gegen in den Bogesen u. J. w. besindliche Detachements der Garnison von Langres, welche auf 20 000 Mann geschätzt wird, find Generalauvernement, un überlassen.

Es bedurfte in der That der llebermittelung eines unmittelbaren Beschlis des Französsigden Kriegdministers, um vor Langres die Anersenung des Wassentüllfandes au relangen: "\*"

### 2ir. 682.

### An das Generalgouvernement in Lothringen, Hauen.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 6. Februar 1871, 330 a.

Rachstehendes Telegramm ift sofort, soweit als möglich per Telegraph, an seine Abresse zu befördern:

Le Général Le Fló, ministre de la guerre, au général commandant à Langres.

L'armistice conclu à Paris est accepté par la délégation de Bordeaux et par les armées du Xord, de l'Onest, du Centre et du Hâvre. Votre devoir est de vous conformer vous-même aux ordres du gouvernement

Veuillez donc cesser immédiatement les hostilités et vous entendre avec le chef des troupes allemandes, qui sont devant vous pour la délimitation de la zone, dans laquelle vous devez vous renference et dont le rayon à partir de Langres doit être de dix kilomètres.

Je vous en donne au nom du gouvernement de la défense nationale l'ordre formel, en en laissant l'inexécution sous votre responsabilité personelle. L'assemblée nationale devra seule décider, si la guerre doit être continuée.

Drahtmelbung, ob der Kommandant von Langres nunmehr ben Baffenftillftand, beffen Bedingungen in jeder Beziehung für ihn verbindlich bleiben, annimmt.

<sup>\*)</sup> Jur Entsenbung bes Belagerungstrains von Longwy über Chaumont in ber Richtung auf Langres erhielt bas Gouvernement Mes entsprechenbe Anneisung.

<sup>\*\*)</sup> Am 6. Jefenart mocher bod Generalgowersement im Ciloj tietguspiffö, doch es die Bitte bed Kommandauen om erflich, einen Cliffeje mod Paris feinken pu durier, abgefüglichen doch ein Geleg bei der die gelege des gestellt die despfdigischen bade. Gest Weighte gelege der Bederfüglichen gestellt die despfdigischen des gestellt der die der

Der Rommandant von Langres ftellte baraufbin Die Feindseligfeiten ein und

Ver Nommanoant von Zangres neue varauffin die Ferif gurück. 30g sich am 7. Kebruar in die Linie der Forts gurück. Graf Wolfte übernahm es, auch den Generalen Changy, Faidherbe, Pourcet und Lopfel eine Einladung des Französlischen Kriegsministers zu einer Konserenz in Paris zustellen zu lassen und für sicheres Geleit derselben in die seindliche Sauptftadt ju forgen:

Tr. 683.

An das Oberkommando der Zweiten Armee, Le Mans.

(Sofern das Oberkommando abmarichirt fein follte, durch Generalkommando III. Armeckorps oder die hochfte gu Le Mans anwesende Kommandobehörde ju eröffnen und ju erledigen.)

Telearamm.

S. O. Berfailles, ben 6, Jebruar 1871, 40 a.

Nachstebendes Telegramm ift fofort und fo ichnell als möglich an feine Abreffe zu beförbern:

Le ministre de la guerre, Général Le Flô, à Mr. le général Chanzy, Commandant de l'armée de l'Ouest, à Laval ou à Rennes.

Le gouvernement de la défense nationale a le désir et le besoin. de vous entendre et de conférer avec vous. Veuillez en conséquence venir à Paris dans le plus bref délai et par la voie la plus rapide. Partez le jour même de la réception de cette dépêche. L'autorité militaire allemande reçoit l'ordre de l'Etat-major général de vous délivrer un sauf-conduit et de vous faire accompagner à travers les lignes prussiennes.

Sofern General Changy porftebenber Ginlabung Rolge leiften will, ift bemielben ein sauf-conduit auszufertigen und er von ben bieffeitigen Borpoften aus, burch einen Stabsoffizier fo ichleunig als möglich, eventuell per Extrazug nach Baris zu geleiten. Drahtmelbung hierher, ob Beneral Chango fommt.

Bleichlautende Telegramme ergingen an bas Oberfommando ber Erften Armee, Amiens, für den General Faidherbe, an das Generalfommando IX. Armeelorps, Orleans, für den General Pourcet, sowie an das Generalkommando XIII. Armeetorps, Rouen, für ben Beneral Lonfel.

Für die Wieberaufnahme ber Operationen nach Ablauf des Waffenftillstandes hatte Graf Moltte furge Bemerfungen fdriftlich niedergelegt, Die allerdings feine Beitangabe enthalten, jebenfalls aber Anfang Februar verfaßt worden find. Sie bilben die Grundlage für die in Nr. 685 bis 688 aufgenommenen Berfügungen:

# Mr. 684.

Ohne Beitangabe.

### Oberkommando der Alaas-Armee.

IV. Armeeforps nunmehr auf Le Mans in Marich gu feten.

Daffelbe tritt unter Befehl ber Zweiten Armee, an welche bas Marichtableau bis Chartres einzureichen.

### Oberkommando der Dritten Armee.

Das von bemielben befignirte Preugifche Armeetorps ungefäumt gur Besietung von Orleans, Blois und Tours abzufenden.

Der Zweiten Armee Mittheilung vom Tage bes Eintreffens bort zu machen.

Erweiterte Kantonnements 3. B. Bürttembergische Division gegen Propins-Meanx.

### Oberkommando der Zweiten Armee.

IV. Rorps tritt unter beffen Befehl.

Marsch von Chartres aus, und Dislotation zu bestimmen. V. Korps löst Besahnng von Orleans, Blois und Tours ab. Zeit wird von ber Dritten Armee mitgetheilt werben.

Alle Magregeln find so zu treffen, baß die Zweite Armee unmittelbar nach Ablauf bes Waffenstillstandes die Operationen mit allen vier Korps wieder eröffnen fann.

Seine Majestät beabsichtigen babei nicht die Besignahme eines einzelnen Bunttes ober eines größeren Landgebietes, sondern stellen als Biel die Bersnichtung des seindlichen Heeres, wobei eine nachhaltige Versolgung nicht ausgeschlossen sein soll.

General v. Manteuffel wird bei Ablauf des Waffenstillstandes mit dem größeren Theil der Sid-Armee den Marsch gegen die Loire antreten, unsgefähr am 24. die Gegend von Nevers erreichen und voranssichtlich das 25. Französische Korps an einer eventuellen Vereinigung mit der Armee Changos verbindern.

## Oberkommando der Siid-Armee.

Bei Ablauf bes Waffenstillstandes Langres durch zehn Landwehre Bataillone und Abtheilung des Oberft Krensti einzuschließen und zu bombardiren, Besancon bleibt zu beobachten. General v. Werber mit dem Rest seiner Armee-Abtheilung nach Châlon sur Saone und das VII. und II. Korps während der letten Tage der Baffenruhe im südöstlichen Theil des Departements Côte d'or zu versammeln, unmittelbar nach Ablauf derselben den Marsch auf Nevers und Bourges anzutreten.

# Mr. 685.

## An das Oberkommande der Maas-Armee, Margency.

S. Q. Berfailles, ben 7. Februar 1871, 1º a.

Seine Majestät der Kaiser und König haben besohlen, daß das IV. Armeetorps im Laufe des 8. d. Mts. aus der Cernirungslinie herausgezogen und bereitgestellt werde, um auf weiter ergehenden Besehl schleunigst in der Richtung auf Chartres abmarschiren zu können.

# Mr. 686.

## An das Oberkommando der Dritten Armee.

S. Q. Berfailles, ben 7. Februar 1871, 1º a.

Seine Majestät ber Naifer und König haben besohlen, bag von ber Oritten Armee ein Prenßisches Armeeforps im Lanfe bes 8. b. Mts. ans ber Cernirungslinie heransgezogen und bereitgestellt werbe, um auf weiter ergehenben Besehl schleunigst in ber Richtung auf Orleans abmarschiren zu tönnen.

# Ar. 687.

## An das Oberkommando der Bweiten Armee, Cours.

S. Q. Berfailles, den 8. Februar 1871, ab 1º a.

Seine Majestät der Kaiser und König haben die Verstärfung der Zweiten Armee durch das IV. Armeeforps, sowie die Ablösung des IX. Armeetorps burch das V. Armeeforps anzubesehlen geruht.

Die Königlichen Oberkommandos ber Maas- und Dritten Armee find angewiesen, ben Abmarich ber genannten Armeeforps ungesäumt anzuordnen und bem Königlichen Oberkommando Wittheilung über bas Gintreffen ber Tete bei Chartres bezw. an ber Loire zu machen.\*)

<sup>\*)</sup> Das Oberfommando der Maas-Armee wurde aufgefordert das IV. Armeeforps am 10. Zebenar in der Richtung auf Chartres in Marich zu feben und die Marichtafel bes Korps dem Oberfommando der Zweiten Armee mitzutheiten. Die Abgrenzung "eines den Ottwationsrayon der Dritten Armee durchschnedenden Terrains für die erften beiden Märsche" werde dem Oberfommando schleunigst zugehen.

Da dem V. Armeelorps die Aufgade gufällt, die bei Bourges u. f. w. fich sammelnden seindlichen Streitfreife zu beodacten bezw. zu bestampten, so findet fich die Zweile Armee nach Abland des Kaffenstüffnandes in der Loge, mit vier Armeelorps der Armee des Generals Channo entwacenautreten.

Seine Majeftat beabsichtigen dobei nicht die Besipnahme eines einzelnen Punttes ober eines größeren Landgebietes, sondern stellen als Ziel die Bernichtung des seinblichen Herres, zu welchem Iwed die nachhaltighte Berfolgung nicht ausserfällossen fein soll.

Boraussichtlich wird gleichzeitig ein Theil der Süd-Armee aus der Gegend von Dison ber dem Marich gegen die odere doire auf Newers am treten; ebenso fiest eine Rooperation der dei Nouen versammelten Truppen gegen die am der unterem Seine ausstretunden feindlichen Korps in Aussich

Das Königliche Obertommando wolle hiernach alle Anordnungen so treffen, daß mit Ablauf des Waffenstüllstandes die Angriffsbewegungen gegen die Armee des Generals Chango beginnen tonnen.

### Mr. 688.

### An das Oberkommando der Dritten Armee.

S. Q. Berfailles, ben 8. Februar 1871, ab 1º a.

Seine Majeftat ber Kaifer und König haben besohlen, daß bas V. Armeeforps magfaumt in ber Richung auf Gien, Orleans und Blois in Marich au sehn ift, um das IX. Armeesorps, welches bennächt in westlicher Richtung abrück, absulöfen.

Dem V. Armeeforps wird gunadft bie Aufgabe ber Beobachtung ber bei Bourges und Revers fich sammelnden feinblichen Streitfrafte (bis jest Formation bes 25. Korps gemelbet) gufallen.

Rad, Ablauf bes Maffenftiffnandes würde voreft die Linie ber Loire gu halten fein, bis eine birette Berftärtung ober ber in Aussicht stehenbe Anmarich von Theilen ber Süb-Armee gegen bie obere Loire das Ergreisen ber Offensive gestautet.

9 Des Setreiten mer mit Jelbopft abgleicht metten, erreichte innde erft an Ja. Jedraum 1871, 6<sup>th</sup> a bei Determunnen be erft geben der Armer; es ist die im fo nichten 1871, 6<sup>th</sup> a bei Determunnen bei Bergeicht der Gestlichten der Inn aber Gestlichten der ihm übermierten Kunseland, ober feine nührer femmunn mehl die Merfeldelich ber ihm übermierten Kunseland, ober feine nühren Seitigen zu gestlichten der Gestlichten der Jediffel bei dem greien Dausgemeinte ein 12, wesens Gestlichten der Jediffel bei dem greien Dausgemeint ein 12, wesens Gestlichten und einer Gestlichten der Seitigen zu begreicht und einstellichten der dem Gestlichten der der Gestlichten der G

38\*

Dem Königlichen Obertommando der Zweiten Armee ift baldigft Wittheilung über bas Eintreffen der Teten des V. Armeeforps an der Loire zu machen.

Es wird serner gang ergebenft anheimzestellt, ben Generalmajor v. Jabed später an die Besehle bes Generalsommandos V. Armeetorps zu weisen, sofern dies bortseits für nühlich erachtet wird.

Auf Anfragen des Generalgouvernements von Lothringen und des Generals v. Manteufiel betreffend Langres ermiderte Graf Moltle:

### 2fr. 689.

### An das Generalgonvernement in Lothringen, Hanen.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 9. Februar 1871, 11º v.

Seine Wojestie feischen, doß aus, nachem Kommundent von Lange-Syssignistifilium anertamt ba. Derit Remeil und jehn dentberby-Statistione unter Oberbeicht des Generals v. Mantenfiel verbieiben. Letztere ist erstucht werden, die Endveche-Batsillone möglicht in ibern zeitigen Kantonnements zu befassign.

## Mr. 690.

## An den General der Kavallerie Freiherrn v. Mantenffel, Dole.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 9. Februar 1871, 11º v.

Rommandant von Sangres hat nummehr Klassenissstand anerkannt, geindesigkeiten sind daher nicht zu erössen. Gener Gesellen behalten Oberbeist über Techadement Krensst, weiches des Gbaumont steht, und über zehn Landwehr-Bataillene, weiche General Bonin\*) namhast machen wird und jest im Legirt des Generalgauvernements vertheist stehen. Ges ist wünschensteht, die bieter ausgenächsichen Vertheist siehen gert dam Konterung einerth, das in diese ausgenächsen zer den gegen der Veranziehung gegen Langres eintritt. Bestimmung über Beindeligkeiten Peranziehung gegen Langres eintritt. Bestimmung über Beindeligkeiten, nelcher vorläusig nach Gamment instradirt, wird bertseits zu tressen Lessen. Gehage vor, das Erforterliche Oberst Krænst ausgutagen.

<sup>\*)</sup> Generalgouverneur von Lothringen.

Nach Ablauf des Baffenfillftandes, welcher übrigens voraussichtlich verlängert verben wird, muß sofort englie Ginfcließung von Longred und Belogerung beginnen. Mit den bezüglich der Süd-Armee getroffenen Dispositionen find Seine Wojefillt einverflanden.

Am 9. Februar theilte General v. Tresdaw telegraphifch mit, daß der Rommannt von Belfort, Oberst Benfert, Kaffenstillfand beantragt sobe, die Befelfe seiner Regierung eingetroffen feien. General v. Texedow date dies jedoch abgelehnt, da ber Französsische Sterft auf Uebergabe ber Festung nicht eingehen

Dberft Denfert bat darauf die Entscheidung Seiner Majestat des Kaisers herbeigsssüchern. Much dies Ansinnen leinte General v. Tresson vorläusig ab, beröckset dere ihre den Verbeigen Verfauß der Verbandlungen nach Perfailles. Der Sieh des Generalsabes der Armee antwortete umgehend im Auftrage des Allerbächten kriesoberen:

### 2fr. 691.

### An den Generallientenant v. Ereschow, Bourogue.

Telegramm.

S. C. Berfailles, ben 9. Februar 1871, 1º a.

Seine Majestät find gang einverstanden, bag Baffenstillftand vor Belfort nicht abgufchließen, sondern Belagerung bis gur Hebergabe sortzusubren ift. Dies als 3br Entidluft bem Rommandanten mitzutbeilen.

Der Reichstangler murbe von biefen Borgangen benachrichtigt.

## Mr. 692.

### An die Oberkommandos der Dritten und Maas-Armee.

S. C. Berfailles, ben 10. Jebruar 1871.

Antolge ber versseinen Allagen über zumehmende Themenung üben eine Majesstät ver Anifer umd König zu bestehlen gerusst, daß in den einzelnen Kantenumennets das Aussisser von Lebensmittlen besutis Bertauss nach Paris zu sonttellen sie Sterposen strengstens angewiesen werben sollen, nur in den speziell durch die Generalintendantur gestatteten Jällen Gerteinmittel nach Paris possifren zu lassen.

# Mr. 693.

## An den Raugler des Deutschen Reiches Grafen v. Bismark-Schonhausen.

S. O. Berfailles, ben 11. Februar 1871.

Nachbem nunmehr zwei Oritttheile bes unter bem 28. Januar d. 38. abgeschlossenen Wassenstillstandes versiossen sind, wird es nothwendig, den Fall der Wiedereröffnung der Feindseligkeiten am 19. Februar mittags ins Auge zu sassen. Die in Bezug hierauf zu erlassenden militärischen Anordnungen gestatten nur noch einen geringen Ausschaft, da die Berjammlung der jett in weitlänsigere Kantonnements verlegten Truppen mehrere Tage erfordert.

Für den Fall der Berlängerung des Waffenstillstandes bleibt es dagegen wünschenswerth, den Truppen die vorerwähnten Konzentrationsbewegungen zu ersvaren.

Unter biefen Umftänden gestatte ich mir Enerer Excellenz um eine baldgefällige Aenfterung ganz ergebenst zu ersuchen, sobald sich übersehen läßt, ob die Wiedereröffnung der Feindseligkeiten für den 19. d. Mts. zu erwarten steht, oder ob die Berlängerung des Bassenstillstandes wahrscheinlich ist.

Im letteren Falle würde eine baldige befinitive Abmachung erwünscht sein. In letterer Beziehung bemerke ich endlich noch ganz ergebenst, daß die militärischen Interessen einer nachbrücklichen Wiederausnahme der Operationen vor Paris und in den Provinzen in keiner Weise entgegenstehen.

Am 12. erwiderte Graf Bismard, daß voraussichtlich eine Berlängerung des Baffenstillstandes auf kurze Zeit nötsig werden würde, und bat gleichzeitig um Ungabe der hierbei wünschenswerthen Bedingungen vom militärischen Standpuntte aus.

Braf Moltte ichidte biefelben am Tage barauf:

# Mr. 694.

## An den Rangler des Dentschen Reiches Grafen v. Bismardt-Schonhaufen.

H. D. Berfailles, ben 13. Jebruar 1871, 6° a.

Euerer Excellenz beehre ich mich in Beantwortung bes sehr gefälligen Schreibens vom 12. in Nachstehendem die bei einer eventuellen Berlängerung bes Baffenftillstandes wünschenswerthen militärischen Forderungen, nachdem bieselben die Billigung Seiner Majestät bes Kaisers und Königs erhalten haben, ganz ergebenst mitzutheilen.

1. 3m Allgemeinen erscheint es nicht unrichtig, daß nunmehr das fattisch bestehende Berhaltnis auch mit bem Ausbrud "Rapitulation von Baris" in ben eventuellen weiteren Bunftationen bezeichnet werbe.

Da es fich nicht mit voller Gweisscht überieben läßt, weiche Genetualisten bei den augersgewöhnlichen Berhalmiffen von Paris wie von gang Franfteich noch jur Sprache fommen konnen, jo würden die Cruifcen Armeen es hierdund in ihrer hand behalten, die in gewissen Fallen northwendige Beleitung der Stadt ober eines ihrer Ibeile rechtmößig jeden Augenblich ausführen zu diesen.

Es fann biertei jedoch jugegeben werben, bag, wenn anftergewöhnliche Berballniffe nicht bagu nötftigen, ein Betreten ber Stadt nur wenige Tage vor Bendigung bes Waffenftillstandes burch die Deutschen Truppen flattfinden werbe.

Ferner giebt die ausgesprochene Kapinulation von Paris uns das Recht, die in der Stadt noch beschäldigen Trophsien u. f. w., weiche den Beutische Truppen in frühren Kriegen abgenommen werden sind, dem Beiters gurückguspertern, sowie die in dem Franzsisischen Kreiwen besindlichen für uns
wichtigen Gegenstände in Bestig un nehmen. Dierzu gehören Modellinmmlungen, Pläne der Franzsissische Arlungen, die Driginalausnahmen der an
Deutsischand abgurtetnichen Frowingen und bergelieden. \*)

Schließlich fei hierzu noch bemertt, daß innerhald der Deutschen Armeen es mit großer Genuglibung begrößt werden wird, wenn ols Schn ibrer außergenöhnlichen Anstrengungen vor Paris die Unterwerfung der Stadt ihren ameisellosen Kusdruct im Ausbrecken ber Apptiulation von Koris fände.

2. Ericeint es gur Sicherstellung ber Armee gegen etwaige erneute Rampfe, seien es auch nur revolutionare Regungen, erforberlich, bemnachst bie Auslieserung ber Baffen ber Nationalgarden von Paris gu forbern.

Die Uedragade derfelden fann jucceffiee erfolgen und dade gefauter werten, daß hierven eine gewisse Angahl, etwa 60000 die 800000 Gewehrt ausgeschließen bleite. Mit diesen werten seitens des Franzstischen Gewerernements die zurerfässigen Elemente der Nationalgarden zur Aufrechtschlung der Ordnung werden der Verwag zu dewolffen.

Gleichzeitig erlaube ich mir hierbei noch gang ergebenst zur Sprache zu bringen, baß, wenn seitens bes Frangösischen Gouvernements ber Wunich wiederum ausgebrückt werben sollte, die in Karis besindlichen Mobilaarben

<sup>\*)</sup> Durch General v. Pobbiefofi wurden bie Obertommanbos aufgefordert eine topographische Aufnahme ber Schlachtfelber zu veranlaffen.

ber Provinzen in ihre Heimath zu entlaffen, bies nur allerdings gegen ein entsprechendes Negnivalent gestattet werben konnte.

Dieses Acquivalent würde in der Auflösung fämmtlicher sogenannten strategischen und Uebungslager, sowie in Rudnahme des in der Aussischung begriffenen Gesetzes über die Aushebung der sonst erst im Jahre 1872 dienstepstlichtigen Refruten . . . . . von 1871 zu finden sein.

Ich bemerke hierzu noch ganz ergebenst, daß in den in den Provinzen besindlichen Französischen Armeen eine derartige Verschmelzung der Linie, Mobilisches und Mobilen stattgesunden hat, daß mit der Entlassung irgend einer Kategorie aus denselben die Existend der Armeen gefährdet und dem Französischen Gouvernement damit die Stütze in den Provinzen genommen würde. Das Fortbestehen der Lager und die eben erwähnte Aussehung dageen bilden die wichtigste Unterstützung für eine weitere Fortsührung des Krieges und würde die von uns gesorderte Anslösiung gleichzeitig einen Belag für die friedlichen Absichten des Französischen Gouvernements gewähren.

## Pir. 695.

## An die Oberkommandos der Dritten und Maas-Armee.

S. O. Berfailles, ben 11. Februar 1871.

Die Königlichen Oberfommandos werden gang ergebenft ersucht, den Obersten v. Rieff bezw. den Obersten Bartic anzuweisen bis zum 17. d. Mts. abends dem Generalmajor Prinzen zu Hohenlohe eine direkte (telegraphische)\*) Meldung zu machen, ob die Forts so weit armirt sind, daß, wenn Seine Majestät besehlen, das Jeuer am 19. d. Mts. mittags beginnen kann.

Außerbem ist von den genannten Offizieren sofort an den Generalmajor Prinzen zu Hohenlohe zu berichten, wenn Störungen in den Armirungsarbeiten eintreten sollten, welche die Erreichung des obengenannten Zwecks in Frage stellen.

## Pir. 696.

## An den Kriegsminifter General der Infanterie v. Roon.

S. Q. Berfailles, ben 11. Februar 1871.

Enere Excelleng ersuche ich gang ergebenft um gefällige Mittheilung barüber, ob und wann bie zwölf Landwehr-Bataillone, welche bisher in ber

<sup>\*)</sup> Rur an die Maas-Armee.

Heimath verblieben, aber seiner Zeit von Euerer Spellenz als disponibel bezeichnet worben, sowie die vier Landwehr-Bataillone, welche zur 3. Reserves Division gehören, bisher aber ebenfalls in der Heimath verblieben sind — nach dem Kriegsschaublat berangezogen werden können.

Ich bemerke hierbei ganz ergebeust, daß das Eintreffen der bezeichneten Bataillone zum 19. Februar oder bald nach diesem Termin sir den vorzubereitenden Fall des Wiederbeginnes der Feindseligkeiten zur gesicherten Otkupation des innehabenden seindlichen Gebietes mir sehr wünschenswerth erscheint.\*)

Der Kriegsminister behielt fich in feiner Antwort vom 12. Die Mittheilung bes Zeitpunktes, wann Die Landwehr-Bataillone verfügbar würden, noch vor.

In Anbetracht bes tapferen Berhaltens ber Bertheibiger von Belfort waren ihnen im großen Hauptquartier zu Berfalltes günstigere Bedingungen zugestanden worden, aber nur in der Boraussesung einer josortigen Uebergabe. Hervon wurde der Reichstanzler benachrichtigt:

## Mr. 697.

## An den Kangler des Deutschen Reiches Grafen v. Bismarck-Schonhausen.

S. Q. Berfailles, ben 11. Jebruar 1871, a.

Seine Majestät der Kaiser und König wollen für den Fall der soforstigen Kapitulation von Belsort den Abzug der Garnison mit friegerischen Ebren sowie die Mitualime der Archive des Plates gestatten.

Enerer Excellenz stelle ich hiernach gang ergebenst anheim, bas Gonversnement de la desense nationale zur weiteren Anweisung an den Kommandanten von Belfort unter dem Bemerten aufzusordern, daß der Kommandenr des Belagerungstorps den bezüglichen Anträgen des Kommandanten von Belfort entgegenischt.

Um 12. erhielten die Generale v. Manteuffel und v. Treskow entsprechende Ermächtigung:

<sup>\*)</sup> Bu biesem Schreiben sinder fich folgende Randbemertung (in Bleifift) des Kriegsministere: "Bedauere sehr! Richt vor voller Kounpletirung und Kousolibirung der Garnisontruppen. Rach dem Fall von Paris, finde ich, ware es richtiger Landwehr nach Jause zu schieden, als heranzuziesen. Eine Kriegführung, die uns bis an den Fuß der Pppenaden führt, ist ohne Ueberspannung unserer Kräfte eine Aufgabe für Jahre."

### 27r. 698.

An den General der Ravallerie Freiherrn v. Mantenfiel, Dijon.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 12. Jebruar 1871, 126 mittags, ab 1 15 a.

Seine Wasselfs wellen, wenn Kommandant von Belfert die Uebergabe gegen freien Abgug der Garnison mit friegerischen Seinen und Mitssüfürung der Archive andetet, dies "ugesteben. General Teodow ist dieset ihreit benachrichtigt. Ersuche Gwerre Greetleng Etappenlinie sier Abmarsch der Französischen Gestruich vorzeibereiten, da Kommandant von Belsort vermuthlich Weisung einem Gwerrememst erdollern wird.

## Er. 699.

### An den Generallientenant v. Ereschow, Bonrogne.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 12. Februar 1871, 12º mittags,

Wenn Kommandant von Bessert liebergade der Festung unter Bedin gung bes freien Abgugs ber Gornsson mit freigrissfice Gebru sowie be-Minachme der Archive des Vlages andietet, so autorissiren Seine Majestat Sie derauss eingagen. General v. Mantuesss ist der Grundsschaft, um Cappensline für Franzsschie Gwartsson vorgebereiten.

Sofort noch Empfang diefer Depelde fragte ber Eftened telegraphisch im greicher Ausglunderter au, die den nicht miglich oder ich moch 48 Emnben, 28t zu lassen, dammt er bem Kommondanten von Belfort Bedingungen stellen fünnt. Er würde spätelfende den 14. fried 60 Geschäfte von dese Bergede 3 mat im Farret beingen und beablightigt in der Racht um 14. mit der Empre vorzugechen. Diesen fermedert der Geb des Generallibused ber Kunner, der inzwischen

Sierauf erwöcrte ber Gbef bes Generalitabes ber Armee, ber ingwischen burch ben Reichstangter bie Abschrift des Telegrammes ber frangolischen Regierung an ben Oberften Benfert mit ber Aufforderung zur eventuellen Uebergabe ber Festung erhalten hatte:

## Mr. 700.

#### An den Generallientenant D. Ereschow, Bonrogne.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 13. Februar 1870, 1280 a, ab 140 a.

Bolle Freiheit für Abschluß ber Kapitulation tritt erst wieber ein, wenn Kommanbant von Belfort Uebergabe auf bie bier verabrebeten gunftigen

<sup>\*)</sup> Berches, Saules und Baffes, Forts von Belfort,

Borschläge für bie Ausbehnung bes Baffenstillftandes auf die subostlichen 583 Bepartements. 12. Februar 1871,

Bedingungen verweigert, nachdem ihm biefe burd Depefche feines Gouvernements übermittelt worben. Go lange fint wir gebunden.

Graf Bismard hatte die Bitte Jules Favres um Ausbehnung bes Wassenstillfandes auch auf die Departements Doubs, Gate VOr und Jura, sowie um balbige Bereinbarung über die dorige Demarkationslinie dem Grafen Moltke übersandt, der hierauf nachstehende Borifclige jurudischiete:

### 2Tr. 701.

#### An den Rangler des Deutschen Reiches Grafen D. Bismard-Schonhausen.

S. D. Berfailles, ben 12. Februar 1871, ab 6º a.

Einerer Creifung beebre ich mich, unter Begugnafine auf bas mit gestülligft mitgetheilte, anbei gurüderfolgende Telegramm bes Herrn Julos Zavre gang ergebenft mitgutfeilen, wie vom mittärischen Setandpunkt nichts bagegen gu erinnern ist, wenn die im östlichen Frankrich stoslichlich rufenden Operationen durch Anabehnung des Balfenstüllfandes auf die Oppartenentis Oonbe, Cote b'Or und Juro sortan auch konventionsmäßig eingestellt beiten.

Als Borbedingung für eine berartige Abmachung bürste bem bisherigen Standpunit eutsprachend die Uebergabe von Belfort unter den bereits beiderfeits acceptirten Boranssehungen hinzustellen fein.

Die demnächt zu vereinberende Demartationsteine wirde, nerm ledsjächer militärische status quo als dermublag genommen wird, der Schaptung der Departements Cote k'Or und Jura zu solgen haben, da diese Departements Gowofi als auch das Departement Doubh sich mit Ausnahme der siehen Mäge in unstern Jamb beführen.

Dennach sinde ich lein Bedenten barin, wenn ber sistliche Theil best Departements Jura ben Frangolein libertalfen wird, berart etma, daß Sons die Sammer in unstrem Bestie bliebet. Ein himmels darum, daß einst inn unter Bestiebet bemnächt gum Augerist der Jeftungen Besangen und Augenne gu schreiten, dirfte auch dem Frangstischen Unterkändlern eine est Kilometer siedlich Long der Gemarkationslinie annehmbar erscheinen lassen.

3ch ftelle ferner gang ergebenft anheim ber Festung Bejangon einen Rapon von gebn Kilometern gu bewilligen, wahrend für bie tleine Festung

Augonne, sowie für die im Jura belegenen Forts ein Rayon von drei Kilometern ansreichen möchte. Eine derartige Abmachung würde auch die Frage wegen Benutzung der auf dem rechten User der Saone von Gray auf Dijon führenden Bahn in einer ums günstigen Weise erledigen. Der freie Bahnverschr jeder Art durch die Neutralitätszone von Augonne wird indessen und besonders vorbebalten werden müssen.

Guerer Excellenz stelle ich hiernach bas Weitere unter bem gang ergebensten hinzufügen anbeim, baß Seine Majestät ber Kaiser und König ben vorstehend entwickelten Gesichtspunkten Allerhöchstihre Genehmigung zu ertheilen geruht haben.

An bemselben Tage hatte Graf Bismard mitgetheilt, daß mit Rüchsicht auf ben Ausfall der Wahlen eine Verlangerung des Kaffenstillstandes zu erwarten sei. Die oberste Heeressleitung gab hierauf den Oberkommandos folgende Weisung:

## Vir. 702.

# An die Oberkommandos der Ersten Armee in Amiens, der Zweiten Armee in Tonrs und der Süd-Armee in Dijon.

Telegramm. S. D. Berfailles, den 13. Februar 1871, 1º a.

Da Berlangerung bes Waffenstillstandes sehr wahrscheinlich, so wollen Seine Majestät, bag etwa für ben Biederbeginn ber Zeindseligfeiten beabsichtigte Konzentrationsbewegungen bis auf Weiteres sistert bleiben.

Bufat an bie Zweite Armee:

Dislotationsberänderungen für IV. und IX. Armeeforps bleiben hier- von unberührt.

Um 13. Februar wurde alsbann ber Waffenstillstand auf die bisher ausz geschloffenen Gebietstheile ausgebehnt:

## År. 703.

## An den General der Kavallerie Ereiherrn v. Mantenffel, Dijon.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 13. Februar 1871, 9º a.

Baffenftillstand auch in ben öftlichen Departements ift abgeschloffen. Der Deutschen Offupation verbleiben bie Departements Doubs, Côte b'Or

Ausdehnung bes Baffenftillstandes auf die suboftlichen Departements und über ben 585 Betrieb von Bahnen. 13. Februar 1871.

und Jura, letteres ausschließlich des südlichen Theils, welcher eine Linie elf Kilometer südlich Lous le Saunier abtrennt. Besanzon erhält einen Rayon von zehn Kilometern, Auxonne und die kleinen Jura-Forts jedes einen Rayon von drei Kilometern; Bahn Gray—Dijon steht auch innerhalb der Neutralitätszone von Auxonne zu unserer Bersügung. Dagegen ist den Franzosen unbeschränkte Benutung der Bahn Nevers—Chaguy—Châlon s. S. zugestanden. Die Uebergabe von Belsort unter den bereits mitgetheilten Bedingungen ist stipulirt. Unweisung an General Trescow durch Genere Excellenz zu veranlassen. Zede Angrisssbewegung der Süd-Armee ist hiernach einzussellen und mit den seinblichen Truppenbesehlshabern vorläusig das Weitere zu verabreden.

Serr Aules Favre hatte bem Reichstanzler gegenüber die Bitte ausgesprochen, die Gsenbahilinien von Tours nach Orleans, Châtellerault, Saumur und Bierzon dem Betriebe nach ihrer Wiederherstellung übergeben würden. Graf Bismard empfahl in seinem an den Chef des Generalstades der Armee unter dem 11. Februar gerichteten Schreiben die Gewährung diese Ansuchens, um den Franzosen die Wohlthaten des Friedens auschaulicher zu machen. Graf Moltke antwortete:

## Mr. 704.

An den Kangler des Deutschen Reiches Grafen v. Bismard-Schonhaufen.

S. Q. Berfailles, ben 13. Februar 1871.

Euerer Excellenz beehre ich mich auf bas sehr gefällige Schreiben vom 11. b. Mts. ganz ergebenst zu erwidern, daß unter gestrigem Datum bem Oberkommando der Zweiten Armee telegraphisch die Weisung zugegangen, den Franzosen die Inbetriebnahme der Linien von Tonrs auf Châtellerault, auf Saumur und auf Vierzon zu gestatten. Militärische Nücksichen gebieten aber, den Betrieb auf der Linie Orleans—Tours unter Deutscher Leitung zu beslassen. Zedoch hat es tein Bedenken den Franzosen die Mitbenutzung dieser Linie unter Bedingungen zu erlauben, wie solche schon sür andere offmpirte und im Deutschem Betriebe stehende Eisenbahustrecken vereinbart worden sind. In biesem Sinne ist die Zweite Armee von hier aus mit Instruktion\*) versehen worden.

<sup>\*)</sup> Diesethe ift fortgelaffen worben, ba fie mit bem vorstehenben Schriftstude fast gleichen Bortlaut hat.

Die Antwort bes Grafen Moltte lautete:

### Mr. 705.

#### An den General der Infanterie D. Goeben, Amiens.

S. Q. Berfailles, ben 14. Februar 1871.

Guerer Ercellen, beebre ich mich auf bas gelälige Schreiben vom 11. b. Mis. gang ergebenft zu erwidern, wie ich ben in bemfelben eutswiedelten Anschen betreffend bie nach Ablauf bes Aufgenftülfundeb burch bie Erste Armee zu sicherenden Operationen vollständig beitrete. Die 17. Division wird voraussischtlich zur ireien Berfügung im Berbande ber Ersten Armee verblicken.

Guerer Excelleng ift ingwischen dos Telegramm vom 13. b. Mes, guggangen, welches eine Berlängerung des Lüssfenftigtandes ist Aussiss für Aussisse und bis auf Fedierers eine deschischigte Nengentrationsbewegungen der Truppen splitt. — Unter diese Umftänben wird es auch genächt nicht gulifig ein mit Bersentung von Schissen und Legung von Terpedos jur Sperrung der Seine vorzugeben oder die gurt zeit gewährten Erleichterungen des Bertefors zu beichränten.

Es sam vielleicht unschwerdig werben das alzu rapite Juftrömen von Gewennutlich per Bahn und Borin geltmeit gelt nichtern der gang ju filitien, lofern Regungen der Wiederaullechung bemerfbar werden oder die in den letzem Tagen eingetretene Vässigkeit in Mitieferung der Wassien gegen die sonteuten Augen eingetretene Vässigkeit in Mitieferung der Wassien gegen die sonventionsmäßig fehägeitzen Triffern fonfant bleich.

Die in Bezug hierauf etwa zu erlaffenben Anordnungen werben Guerer Excelleng rechtgeitig gugeben.

Gestern Abend ift feir die Ausbechnung des Wassenstätlichundes auf die brei Departements Donds, Cole D'D'r und Java vereinbart worden, Gester wird und gegen freien Abgug der Garnison übergeben; unser Offupationsrapon umfolf mit Ausnahme bei süböstlichen Zipfeld best Departements Qura Schreiben an den General v. Goeben und Berlangerung bes Baffenftillftanbes. 587 14. beam. 16. Sebruar 1871.

und ber noch in Frangöfischem Befit befindlichen festen Blate Bejangon u. f. w. gengunte brei Departements pollitanbig.

Der fofortige Beginn ber Belggerung von Laugres ift für ben Sall verabrebet, bag ber jett abgeichloffene eventuell zu verlängernbe Waffenftillftanb nicht zum Frieden führt. Ebenso find bas IV. und V. Armeeforps bereits por einigen Tagen pon hier abmarfdirt, ersteres zur direkten Berstärkung der Bweiten Armee, letteres zur Ablöfung bes IX. Armeeforps bei Gien, Orleans und Blois.

Ueber bie am 15. gwifchen bem Grafen Bismard und Berrn Jules Kapre vereinbarte Berlangerung bes Waffenstillstandes ergingen nachstebenbe Dit= theilungen:

## Mr. 706.

## An fammtliche Oberkommandos, Generalgonvernements und das Converuement Alek.\*)

Telearamm. 5. Q. Berfailles, ben 16. Rebruar 1871, 1245 a.

Der Waffenftillstand ift unter bisberigen Bedingungen bis jum 24, b. Dts. mittags 12° verlängert und auf ganz Frankreich ausgebehnt.

Bufat an bas Beneralgouvernement vom Elfaß:

Dortfeitige Mittheilungen binfichtlich ber Jeftung Bitich bem Reichsfangler übermittelt; eine Erledigung noch nicht erfolgt.

Dies bezog fich auf eine Melbung bes Generalgouvernements vom 12. Februar, daß ber Rommandant von Bitich noch immer ohne Anweifung von feiner Regierung fei.

Um 15. Februar ertlärte ber Rommandant von Belfort Die Festung unter ben vereinbarten Bedingungen übergeben ju wollen. Die Unterhandlungen gogen fich jedoch daburch in Die Länge, daß feitens ber Frangofen die Mitnahme fammtlicher Festungsgeschütze und Depoimaffen gefordert murbe.

Muf bie betreffenbe Delbung bes Benerals v. Tresdom an bas große Saupt=

quartier telegraphirte Graf Moltfe gurud:

<sup>\*)</sup> Auch die Generale v. Rameke und Bring Sobenlohe wurden benachrichtigt.

## Mr. 707.

## An den Generallientenant v. Treschow, Bourogne.

Telegramm. S. Q. Berfailles, den 16. Februar 1871, 1230 a.

Artifel I ber am 15. hier abgeschloffenen Konvention lautet im Gingang:

Es folgen bie erften beiben Abfațe bes § 1 bes unten wiedergegebenen Bertrages.

Hiernach befindet sich der Kommandant mit seinen Forderungen im Unrecht.

Die Angelegenheit wurde gleichzeitig bem Reichstanzler mitgetheilt, um die amtliche Anweilung des Rommandanten von Belfort durch die Frangofische Regierung zu veransassen.

Am 17. Februar erfolgte bann bie Uebersenbung bes ganzen Bertrages im Bortlaut:

## Mr. 708.

# An fämmtliche Oberkommandos, Generalgonvernements und das Gonvernement Meh.

S. Q. Berfailles, den 17. Februar 1871.

Das u. f. w. erhält anliegend gang ergebenst Abschrift ber unter bem 15. b. Mis. von bem Kangler bes Deutschen Reiches herrn Grasen v. Bismarck Excellenz und bem herrn Jules Favre abgeschlossenen Abditionalkonvention zur gefälligen Kenntnisnahme.

## Anlage.

Les soussignés, munis des pouvoirs en vertu desquels ils ont conclu la convention du 28 janvier, considérant que par la dite convention il était réservé à une entente ultérieure de faire cesser les opérations militaires dans les départements du Doubs, du Jura et de la Côte d'or et devant Belfort, et de tracer la ligne de démarcation entre l'occupation allemande et les positions de l'armée française à partir de Quarré-les-Tombes dans le département de l'Yonne, ont conclu la convention additionelle suivante:

#### Article I.

La forteresse de Belfort sera rendue au commandant de l'armée de siége avec le matériel de guerre faisant partie de l'armement de la place.

La garnison de Belfort sortira de la place avec les honneurs de la guerre, en conservant les armes, les équipages et le matériel de guerre appartenant à la troupe ainsi que les archives militaires.

Les Commandants de Belfort et de l'armée de siège se mettront d'accord sur l'exécution des stipulations qui précèdent, ainsi que sur les détails qui n'y sont pas prévus, et sur la direction et les étapes dans lesquelles la garaisole de Belfort rejoindra l'armée française au delà de la ligne de démarcation.

#### Article II.

Les prisonniers allemands se trouvant à Belfort, seront mis en liberté.

#### Article III.

La ligne de démarcation arrêtée jusqu'au point où se tonchent les trois départements de l'Yonne, de la Nièvre et de la Côte d'or, sera continuée le long de la limite méridionale du département de la Côte d'or, jusqu'au point où le chemin de fer qui de Nevers par Autun et Chagny conduit à Châlon sur Saône, franchit la limite du dit département. Ce chemin de fer restera en dehors de l'occupation allemande de manière que la ligne de démarcation, en se tenant à la distance d'nn kilomètre de la ligne ferrée, rejoindra la limite méridionale du département de la Côte d'or à l'est de Chagny et suivra la limite qui sépare le département de Saone et Loire des départements de la Côte d'or et du Jura. Après avoir traversé la route qui conduit de Louhans à Lonsle-Saunier, elle quittera la limite départementale à la hauteur du village de Mallerey, d'où elle se continuera de manière a conper le chemin de fer de Lons-le-Saunier à Bourg\*) à une distance de onze kilomètres sud de Lons-le-Saunier, se dirigeant de là sur le pont de l'Ain sur la ronte de Clairvanx d'où elle snivra la limite nord de l'arrondissement de St. Claude insou'à la frontière suisse.

#### Article IV.

La forteresse de Besançon conservera nn rayon de dix kilomètres à la disposition de sa garaison. La place forte d'Anxonne sera entourée d'un terrain neutre de trois kilomètres à l'intérieur duquel la circulation sur les chemins de fer, qui de Dijon conduisent à Gray et à Dôle, sera libre pour les trains militaires et l'administration allemande.

<sup>\*)</sup> Stadt norböftlich Lyon. Brottles mittarifde Berte. I. 3.

Les commandants de troupes de part et d'autre régleront le ravitaillement des deux forteresses et des forts qui dans les départements du Doubs et du Jura se trouvent en possession des troupes françaises et la délimitation des rayons de ces forts, qui seront de trois kiloncires chaeun. La circulation sur les routes ou chemins de fer traversant ces ravons sera libre.

#### Article V.

Les trois départements du Jura, du Doubs, et de la Côte d'or seront compris dés-à-présent dans l'armistice conclu le 28 janvier en y appliquant pour la durée de l'armistice et pour les autres conditions la totalité des stipulations consignées dans la Convention du 28 janvier dr.

Approuvé à Versailles le 15 février 1871.

signé: v. Bismarck.

Approuvé à Versailles le 15 février 1871.

signé: Jules Favre.

## Fr. 709.

## Au das Oberkommando der Sud-Armee, Dijon.

h. C. Berfailles, ben 17., ab ben 18. Februar 1871.

Seine Wasselat ber Laifer und König baben bessehen, das nach der vollendeten Besteung von Bessert und den Ampen der I. Referese-Sinisson und dem Techadement des Generalmassen d. Desschied miederum eine die Begeschung "I. Referes-Twisson" fübrende und unter Bessel des Generallientenants d. Tersselw verkleichen Teinssen in der Starke von

- 1 Linien-Infanterie-Regiment,
- 12 Candwehr-Bataillonen,
- 4 Esfabrous, 4 Referve-Batterien.
- 1 Reftungspionier-Kompagnie
- Bu formiren ift, mabrent Generalmajor v. Debichit mit
  - 8 Landwehr-Bataillonen,
  - 2 Esfabrons.
  - 1 Referve-Batterie

an das Generalgouvernement Elfaß zurückzuüberweisen ist, welchem hiermit augleich bie Gestellung ber Garnison von Belfort obliegt.

Seine Majestät wollen die spezielle Auswahl der Truppentheile dem Königlichen Obersommando überlassen, wobei der Standtpunkt sestzuhalten sein wird, daß diesenigen Bataillone u. s. w., welche die stärtsten Verluste erstitten baben, dem Generalaguvernement Elsak zuzutbeilen sind.

Einer baldgefälligen Benachrichtigung über bas bieserhalb Bersügte sowie Borlage der Ordre de Bataille der 1. Reserve-Division wird gang ergebenst entaceenacieben.

Die sonst vor Belfort verwendet gewesenen Festungsartisleries und Festungspionier-Truppentheile finden nachstebende Berwendung:

- 1. Brei Festungspionier-Kompagnien sind bem Generalgouvernement Elfaß gurudgugeben.
- Derfelben Behörbe find ferner jo viel Festungsartilleries und Festungspionier-Kompagnien zuzuweisen, als nothwendig sind Belfort möglichst balb in Bertheibigungszustand zu sehen.
- 3. Demnächst hat die erforderliche Berstärfung der für die Belagerung von Langres disponirten technischen Truppen stattzufinden, wobei inbessen vorläufig nicht über das zulässige Minimum hinauszugeben ist.
- 4. Der Rest verbleibt bei Belsort zur weiteren Bersügung. Bestimmung hiernber sowie über ben Belagerungspart muß vorbehalten bleiben, bis Mittheilung über bie ad 1, 2 und 3 angeordneten Berwendungen (unter Angabe ber einzelnen Truppentheile) hier einzgegangen ist.

Die Festung Belfort selbst geht mit bem 24. b. Mts., mittags 12 Uhr in bas Ressortverhaltniß bes Generalgouvernements Elfaß über.

Generalmajor v. Mertens und Oberfellieutenant v. Scheliha find zu beauftragen, fofort den Armirungsplan für Belfort zu entwerfen und joweit angängig in Bollzug zu setzen.

Ihren Antragen behufs Gestellung von Arbeitstraften u. f. w. wolle das Königliche Obertommando gefälligft nach Kraften genügen.

Gleiche Unweisung ift, für bie Zeit vom 24. b. Mts mittags ab, bem Generalgouvernement Esfaß ertheilt worden.

Letteres erhielt am 18. eine Abidrift, ber Kriegeminifter und ber Chef bes Militarkabinets ben Entwurf bes Schreibens zur Kenntnig.

## Mr. 710.

## An den Kangler des Deutschen Reiches Grafen v. Bismarde-Schonhaufen.

S. D. Berjailles, ben 17. Februar 1871.

Guerer Excellenz beehre ich mich in ber Anlage gang ergebenft eine Melbung ber Maas-Armee\*) zur fehr gefälligen Kenntniß zu bringen.

Es geht aus berselben hervor, baß fich im Borterrain ber Enceinte von Paris, also innerhalb ber neutralen Zone, noch ein vollständig gelabenes Minenspstem befunden bat.

Inwieweit derartige Systeme sich noch vor anderen Fronten befinden, läßt sich nicht übersehen, doch durfte beren Vorhandensein wohl als sehr wahrscheinlich erscheinen.

Jedenfalls aber mußte nach der durch die Konvention ersolgten Bestimmung der Desarmirung der Enceinte erwartet werden, daß die zur Bertheidigung derselben im Borterrain angelegten Arbeiten auch beseitigt würden, um so mehr, da nach dem an Euere Excellenz gerichteten diesseitigen Schreiben vom 31. Januar d. 38.\*\*) mit der Wegnahme der unsererzeits gesegten Torspedos vorgegangen und dasur noch besonders die Erwartung ausgesprochen wurde, daß dies auch Französischerieits nunmehr zur Aussührung täme.

Es bedarf teiner weiteren Aussichrung, welche große Widerstandstraft bei einer eventuellen Fortsetzung der Feindseligteiten dem Gegner aus diesem die Konvention verletzenden Versahren erwüchse, und erlaube ich mir daher Euere Excellenz ganz ergebenst zu ersuchen, auf geeignetem Wege gefälligst die Ourchsührung der Konvention auch nach dieser Richtung hin herbeisühren zu wollen.

Der Reichskangler schrieb barauf an Jules Favre, ber am 21. antwortete, es fei sofort eine Untersuchung angeordnet worben.

Auf die Frage des Oberkommandos der Maas-Armee, ob unter den jetigen Berhältnissen, nach Berlängerung des Wasssenstillstandes, die vielen Krastauswand erfordernde Armirung der zum Angrisse auf Billette erbauten Batterie forigesett werden solle, erwiderte der Chef des Generalstades der Armee:

<sup>\*)</sup> Richt aufgenommen.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Nr. 668.

## Nr. 711.

## An das Oberkommando der Maas-Armee, Margenen.

Telegramm. S. Q. Berfailles, den 17. Februar 1871, 12º mittags.

Armirungsarbeiten burfen feine Unterbrechung erleiben, branchen aber erft am 24. mittags fertig zu fein.

Enbe Januar hatten bie Benerale v. Baftrow und Sann v. Benhern ohne Meifung pon oben bie ihnen pom Oberfommando ber Gud-Armee aufgetragenen Defensibewegungen gegen ben Fein — allerdings nur vorübergebend – eingeftellt, nachdem ihnen seitens des letzteren die Mittheilung gemacht worden war, daß ein Wassenstüllt abgeschlossen sein eingeftellt, nachdem ihnen seitens des letzteren die Mittheilung gemacht worden war, daß ein Wassenstüllt das der bekanntlich nicht auf bie der Eide-Armee gegenüberstehenden Truppen. Es dedurfte eines erneuten Besehs, um die Wiederaufnahme der Operationen zu veranlassen.

Befehls, um die Rieberaufnahme der Operationen zu verantasten. In gleicher Weise hatte der zur Säuberung des Departements Vonne von Kranklireurbanden entsandte General v. Fabeck seine Offensivbewegungen, auf General vollständiger Wittheilungen der eigenen Etappenbehörden und bez gegenibersiehenden seindlichen Beschlichsaders über den Wassenklichtend, eingestellt; im Departement Jonne aber hatte der Wassenssisch die Räumung des Departements durch die Kranzssischen Truppen zur Vorausssetzung. Diese Vorfälle veranlaßten folgenden Besehl:

## Mr. 712.

## An fammtliche Oberkommandos und die Generalgonvernements im Elfaß, in Lothringen und von Reims.

S. Q. Berfailles, ben 18. Februar 1871.

Seine Majeftat ber Raifer und Rouig baben Renntniß bavon genommen. wie in ben letten Tagen bes Monats Januar mehrere höhere Truppenbefehlshaber fich burch bie von Seiten bes Feindes mitgetheilte Rachricht über ben Abidluft bes Waffenftillstandes baben bestimmen laffen bie ihnen aufgetragenen Operationen einzuftellen.

In allen diefen Fällen hat es fich, wie vorauszusehen, nachträglich ber= ausgestellt, baf bie Berufung anf ben Abidluft bes Baffenftillftanbes eine unbegründete war, und bag bie Ginftellung ber Operationen lediglich bem fie beantragenben Jeinbe gu Bute gefommen ift.

Seine Majeftat befehlen biernach, baf in Bufunft nur Urmeebefehlshaber ober felbständig außerhalb eines Armeeverbaudes operirende kommandirende Generale sowie Kommandeure von Belagerungstorps berechtigt sein sollen, ohne höhere Autorisation in die Einstellung der Operationen zu willigen, sosien solche seine solche seindlicherseits beantragt werden sollte. Truppenbesehlschafter gerügeren Grades haben stets, und bis ihnen ein höherer abändernder Besell zugeht, von der ihrem Kommando anvertrauten Truppenmacht so lange den ausgiebigsten Gebrauch zu machen, bis das ihnen gestellte Ziel der Operationen erreicht ist.

Borstehender Allerhöchster Befehl soll nach Bestimmung Seiner Majestates Kaijers und Königs den höheren Truppenbesehlshabern bis zum Regimentskommandeur einschließlich abwärts bekannt genacht werden.

## Ar. 713.

### An die Oberkommandos der Dritten und Mags-Armee.

S. Q. Berfailles, ben 19. Februar 1871, 90 a.

Der polizeiliche Sicherheitsdienst auf bem neutralen Terrain im Umtreis um Paris wird vom 20. d. Mts. abends ab durch Französische Genbarmerie ausgesibt.

Diese Genbarmen sind durch ihre besondere Uniform tenntlich, namlich: hellblaues Kapi mit weißem Streifen, dunkelblaue Wefte, dunkelblaue Pantalons mit schwarzen Streifen; fie find mit Gewehr und Sabel bewaffnet.

Diefe Patrouillen werben fich nachts, wenn fie fich ben Deutschen Borpoften nabern, burch ben Buruf:

"Gens d'armes de Paris"

und burch eine brennende Laterne fenntlich machen.

Die Borposten sind hiernach anzuweisen ber Thätigkeit ber Gens d'armes de Paris innerhalb ber Neutralitätszone bei Tage und Nacht kein hindernik in den Weg zu legen, auch bei Annäherung derselben an die Postenlinie mit Borsicht zu versahren, nm auch zufälligen Unglücksfällen nach Möglichkeit vors zubengen.

Bitte an ben Reichatangler um Aufflärung über bie Fortbauer ber Waffenrube. 595.

Da noch einer Mitthefilms des Grafen Dismarch Aramöfische Nochrichten aus debere, Gen und Schurch Gebaupteten, des die Zeuffen Leuppen im Gebeite der unteren Schue von der Berküngerung des Waffreistlichendes bis jum 24. noch eine Kenntnig hätten, for frauer Geraf Wolfte der dem Zeufenmannade der Effens Armee im Amiens und beim Generallommende L. Armeeforps in Nouen des messen an. 89

Die hierauf erfolgende Antwort geht aus bem nachftebenben Schreiben berpor:

## Mr. 714.

#### An den Kaugler des Dentichen Reiches Grafen v. Bismarch-Schonhaufen.

5. C. Berfailles, ben 19. Februar 1871, ab 1020 a.

Einere Ercelleng remittire ich anliegend gang ergebenft dos Telegramm bes Berrn Jules gare, welches barüber Rlage fintet, daß bie Deutschen Truppenbestellsbaber an ber unteren Seine noch teine Renntniß von ber Berlängerung bes Baffentiliftnabes bis zum 24. b. Mts. Saben.

Das von mir telazaphifch jum Bericht aufgeferberte Generalfenmande I. Armeelorps zu Nouen melbet feeben, das in vorermößner Beziehung bei dem Zeutschen Teingenschefchischern tein Jewiel beftele, die Frangsfifche Auffosfung aber sich vermuthlich auf die angeordnete Erchelung von Kontributionen gründe, welche Waftergel 3. B. die Behörben der Stadt honfeur als Bruch bes Wassfentilistinates anieben.

Der Jrrthum ideint biernad auf Frangofifder Geite gu liegen,

36 benute biele Gelegenscht zu der jang ergebensten Bemertung, die im militärissen Anteren German erminischt würe boldigft derniert zu werden, ob nach dem 24. d. Mie, mittage 12 ühr die Beiedererösstung der Seindseligsleiten oder eine Fortdauer der Wossenschaft zu Aufficht steht.

Sofern hierüber teine Aushauft möglich jein follte, erfordern jeleft die rein befenspen Rückschein auf Sicherung gegen eine trom nit dem 24. d. Met. mittags beginnende seindliche Lifenspe die engere Zusammenziehung der jehr behirk besterer Erbolung in weitläufige Kantonmements verlegten Truppen.

Ich habe gwar bie burch bas Königliche Oberlommando ber Ersten Armee bereits angemelbeten bezüglichen Bewegungen vorläufig inhibirt, glaube aber, daß spätestens am 20. d. Mts. abends den Oberlommandos eine telearaphische Seinma berücker suschen muß, ob sie sich zur Erleberanstandum ber

<sup>\*)</sup> Auch bei ben Cherfommanbos ber 3weiten und Gub-Armee wurde bei biefer Gelegenheit nochmals angefragt.

Operationen (felbst nur in befensivem Sinne) vorzubereiten ober in bem bermaligen Buftanbe ju verbleiben haben.

Da ich jede munichige Störung der Truppen vermieben zu iesem wöhnlich gefaltet ich mir die gang ergebene Bitte, mich, wenn möglich, die gum 20. b. Mits, dernds mit einer fungen Insperunation derüber verfeben zu wollen, ob ber Stand der Vollitischen Angelegenheiten ein ferneres Berbleiben der Truppen in dem weitläufigen Kantonmennents gestattet, oder od eine auch nur mitfrente Mussisch und ber Beileberdspilm der Keindeligkeiten verwaltet.

In letterem Falle murbe ber Erlaß eines Beichls zur angemeffenen Bersammlung ber Truppen nicht später als am 20. b. Mts. abends erlaffen werden bürfen.

Sbergalls am 19. Februar batte nämlich General v. Goeben gemeldet, baß er bereits am 20. Amorbungen für ben Wiederbeginn der Feindschieleiten treffen müsse, und glechgeitig angefragt, ob für leitzeren Fall noch weitere Befolde zu erwarten sein. Die Antwort bes Grasen Moltse sautete:

on timeett ets etajin zienit isaitit!

## Ar. 715.

### An das Oberkommando der Erften Armer, Amiens.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 19. Februar 1871, 9º a.

Truppenbewegungen für etwaigen Beginn ber Feinbfeligfeiten nur anquordnen, sofern bies burch Mudsichten aus eigene Gicherung geboten sein sollte. Sonft noch ben 20. abwarten, ob Befehle tommen.

### An das Gberkommando der Erften Armee, Amiens, der Zweiten Armee, Conrs, und der Süd-Armee, Dijon.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 20. Februar 1871 mittags, ab 15 a.

Da noch nicht abguschen, ob und dem 24. Wassenrube sortdauert, so sind alle Beregungen, soneit Siderung gegen seinkliche Offenspie es erserbert, sogleich anzwerdenen. Besell, zur diesseitigen Offenssie ist abzurvarten, letztere möglicht vorzubereiten.

Bufat an bas Obertommanbo ber Gub-Armee:

Engfte Ginichliegung bon Langres ift in Ausficht ju nehmen.

Am 21. Februar mittags wurde auch das Oberkommando der Dritten Armee von dem am Lage vorher abgegangenen Telegramme an die übrigen Armeen in Kenntnig gesett:

## Mr. 717.

### An das Oberkommando der Dritten Armee.

5. Q. Berfailles, ben 21, Februar 1871.

Dem Königlichen Obersommando theise ich ganz ergebenst mit, daß bei ber Ungewißheit darüber, ob am 24. d. Mts., mittags 12 Uhr eine weitere Berlängerung der Bassennthe ober die Wiedereröffnung der Feinbseligkeiten eintreten wird, die Königlichen Obersommandos der Ersten, Zweiten und Süd-Armee Besehl erhalten haben, ihre Truppen in einer diese gegen seindsliche Offensive sicherunden, die eigene Offensive vorbereitenden Art zu versammeln.

Alchnliche Bestimmungen für bas V. Armeeforps und bie betachirte Brigade bes VI. Armeeforps erlaffen zu wollen wird bem Königlichen Oberstommando unter bem ebenmäßigen hinzufügen anheimgestellt, daß zunächst eine Offensive ber letztgenannten Truppenverbände nicht beabsichtigt ist.

Ueber die Aufgaben ber Sib-Armee für ben Fall einer Wieberaufnahme ber Feindseligfeiten außerte fich Graf Molite am 20. Februar in einem Briefe an ben Derbefessteher biefer Armee, wie folgt:

## Vtr. 718.

## An den General der Kavallerie Freiherrn v. Mantenffel, Dijon.

S. D. Berfailles, ben 20. Februar 1871.

Enerer Excellenz darf ich wohl zmächft meinen herzlichen Glüdwunsch zu dem Resultat Ihrer fühnen, geschieften und ersolgreichen Operation aussprechen, welche ein ganzes seindliches Heer vom Kriegsschauplate hat verschwinden lassen. Wie auch Seine Majestät der Kaiser die Größe diese Ersolges gleich anerkannt hat, beweist, daß in Berlin Bittoria geschossen wurde, wenn gleich allerdings dannit die Besetung der Pariser Forts in Berschindung gebracht worden ist. Die Wichtigkeit der Kapitulation Clinchants wird in der Kriegsgeschichte glänzeud hervortreten, in ihrem Berlauf sehlte dem untundigen Publitum der theatralische Essett dadurch, daß es früher die Wirtung als die Ursache fannte, daß man früher aus den Zeitungen den llebertritt als aus den Berichten ersubr, wodurch er erzwungen war.

Ob ber Baffenstillstand nicht noch ferner, etwa bis Ende bes Monats, verlängert werben muß, läft fic noch nicht überseben.

Führt er nicht jum Frieden, so wurde meiner Ansicht nach die Ueberslegenheit der Süd-Armee durch eine schnelle Offensive gegen Süden aussynnthen sein. Es darf angenommen werden, daß der Feind Puntte wie Autum und Chalon s. S. nicht ohne Widerstand ausgeben wird. Weiter als über Macon hinans dürfte dies Bewegung indessen micht fortzusehen sein, weil sie fast auf Lyon sührt. Gine neue Belagerung einer Festung von solcher Bedeutung würde uns in ein langwieriges und schwer zu untersstügenbes Unternehmen verwickeln. Gelingt es Ihnen, dem Feind dieselits Lyon eine Niederlage zu bereiten, so würde ich Seiner Majestät vorschlagen, dem General v. Werder etwa bei Châlon zur Sicherung unserer Berbindungen stehen zu lassen, Einer Excellenz aber über Nevers oder Moulins auf Bourges westlich wieder berauzuzieben.

In dieser Gegend wird vorerst das V. Armeekorps ausreichen, um die Linie der Loire desensiv zu behaupten, während Prinz Friedrich Karl mit dem III., IV., IX. und X. Korps sogseich die Offensive gegen General Chanzy ergreist.

General v. Goeben fam nöthigenfalls noch von hier aus verstärft werden, wo es zu einer baldigen Entscheidung fommen nuß. Die Kehlen ber betachirten Forts sind sinrmfrei gemacht und, zum guten Theil, mit Französischen Geschützen armirt. Es stehen über 600 schwere Geschütze schußbereit, welche jeht jedes Haus in Paris erreichen können.

Hoffentlich werden die Franzofen bes unglosen Blutvergießens genng haben, aber große Berfaminlungen find unberechenbar.

Ich bedauere, daß Gie Beaune werben raumen muffen,\*) aber bie Demarkationslinie ließ sich nicht sudicher ziehen als an ber Departementsgrenze.

Nach dem Abgange dieses Schreibens traf in der Nacht zum 21. eine Depeiche des Generals v. Manteussel mit der Neldung ein, daß er alle Vorbereitungen zur Wiederaussahmen der Feinheituligeiten getroffen habe. Er beadssichtige Langres, Augunne und Besancon gleichzeitig anzugreisen und habe den nach Bersalles beurlaubten General v. Decker, Kommandeur der Artillerie der Sud-Armee, beauftragt im großen Hauptquartier das Erforderliche wegen Ukberzweisung auskreichender Belagerungsparks zu vereinbaren. Außerdem beabsichtige er den Souhpräselten von Beaune wegen eines das Ansehen des neuernannten Präselten nicht beachtenden Erlasses verhasten zu lassen.

<sup>\*)</sup> Dies bezieht sich auf eine Anfrage bes Generals v. Manteussel vom 19. Februar, auf die bereits telegraphisch geantwortet worden war. Beaune wurde am 21. von den Beutichen Tuppen geräumt. Bergl. S. 662 unten.

Sierauf ermiberte Graf Moltte:

### Mr. 719.

#### An das Oberkommando der Sud-Armee, Dijon.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 21. Februar 1871, 120 mittags.

Gernral Teder bat fic bisber bier nicht gemelbet. Gleichgetige Belagerung von Langres, Auronne und Bejangen abkingig von der Möglichfeit bie erforbertlichen technischen Teurpen bereit zu fiellen. Bertäufig außer ben bei Chaumont flebenden Rompagnien nur die dei Belfort frei werdenden verfügden. Berchtung des Sendspräfelten von Beanne erfeint bekenflich, sofern nach Räumung des Ertes Seldenten die neutrale Zone betreten müßten, was gegen Waffenklissandsbedingungen verftößt.")

Rach bem Eintreffen des Abgefandten der Gub-Armee erganzte ber Chef des Generalftabes ber Armee feine Beisungen vom 21. in folgendem Telegramme:

## 2(r. 720.

### An das Oberkommando der Sud-Armec, Dijon.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 22. Februar 1871, 1º a.

Nach Müdlyrache mit General Deder ersteint gleichzeitiger Angeis and Warnen anglind). Sedangen wird dogen der einschlieber ein. Artilleriepart bei Beljort steht zur bertigen Berssigung, nachbem bas Geriobertliche für Beljort prüdigleisjen ist. Hinterbung von Berwaltungsbestein und Bedschaffer beautrag ib. Dinienbung von Berwaltungsbestein im Rechtsbungter beautrag ib.

Die Berlangerung bes Baffenftillstandes wurde fosort nach Empfang ber Mittheilung bes Reichstanzlers ben Obertommandos u. f. w. telegraphirt:

## Pir. 721.

### An fammtliche Oberkommandos \*\*) und Generalgonvernements.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 22. Februar 1871, 1º a.

Baffenftillftand ift bis Mitternacht vom 26. jum 27. verlängert.

<sup>\*)</sup> Bergl. G. 662 und 663.

<sup>44)</sup> Schriftlich an bas Oberfommando ber Dritten Armee fowie an Die Generale v. Kamefe und Bring Sobenfobe.

Rachrichten von ber Ueberführung bes 22. Frangöfischen Rorps von Galais nach Cherbourg veranlagten folgenben Befehl an bie Erfte Armee:

#### Ar. 722.

#### An den General der Infanterie v. Goeben, Amiens,

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 23, Rebrugr 1871, 24 a.

Rongentration ber Ersten Armee ist nach bem linken Flügel zu bewirten, unter Belaffung angemeffener Krafte zur Beobachtung an ber Somme. Der Bemugung ber Bahn steht nichts entgegen. Art ber Ausführung melben.

ullin 0° a. teigansphirt General a. Goefen gruid: "Beiße erhalten. De beier Cachigen micht Mährten sein, beoffendien unbahlt des il. Annes um Dei vision Michaelmen auf linfem Wirt, die 17. Temfon der Neuen zu vereinigen, eine Dinfonde VIII. Korps mit auf Austrein auch Reuuen ger Griendage und Fatgmartig zu feiteren, Diensten Michaelmen and der Austrein der Griendagen und habten. Allehen am Commer eine Zischastrei-Capiton, eine Annelleri-Dinfon amb ein reichte Mahren. Beregung im Großen erft am 25. möglich. Silk ein Mitte bei Expeditut fein der Michaelmen. Diensten der Beiter Lander bei Expeditut fein der Michaelmen.

mer biefe Depelaje fagiteb Gtaf Mottle.

Bei Rouen 50. 64, 30, etwa 40 000 Bajonette. An der Somme 18, 44, 15, s 15 000 s

Die Antwort lautete:

Ar. 723.

#### An das Oberkommando der Erften Armee, Amiens.

Telegramm. D. C. Berfailles, ben 24. Februar 1871, 124 a.

Mit ben am 23. burch Telegramm bierber mitgetheilten Absichten völlig einverstanden.

Der günstige Berlauf ber am 21. Februar begonnenen Friebensverhandlungen ermöglichte es bereits am 24. auf die Ausführung bes ber Ersten Armee gegebenen Befess zu verzichen:

An die Gberkommandos der Erften Armee, Amieus, der Sweiten Armee, Tours, der Sud-Armee, Dijon.

Telegramm. S. C. Berfailles, ben 24. Jebruar 1871, 845 a. Märiche bebufs Konzentration find vorläufig zu fistiren.

<sup>\*)</sup> Buhrer ber 3. Referve Divifion.

### Nr. 725.

#### An den Rangler des Dentiden Reiches Grafen v. Bismarde-Schonhaufen.

D. Q. Berfailles, ben 24. Februar 1871.

Guerer Ercelleng febr gefälligem Ermeffen ftelle ich gang ergebenft anheim, inweieren es bei ben Briebensverbandlungen zu ermöglichen ift, in ben Befin Beutider Trophien z., welche aus früheren Kriegen nach Paris getommen find, wieber zu gelangen.

Die anliegende Lifte führt bie betreffenden Gegeuftanbe auf, soweit folde bier betannt find.

Bleichzeitig erlaube ich mir Guerer Ercelleng gefällige Aufmertfamteit barauf zu lenten, bag es von gang besonberem Werthe ift

1. Die Original-Landesaufnahmen, Platten zc. ber abzutretenben Gebietstheile

unb

 Die in Paris befindlichen Plane ber abzutretenden Festungen bei einem eventuellen Friedensschluß ausgeliesert zu erhalten.

### Anlage.

#### Deutiche Erophaen in Baris.

1. Schwarzer Ablerorben

2. Interimsbegen
(Nr. 2 foll in ber Kuppel
bes Annalibenboms fein)

Bon Duroc 1806 aus Botsbam entführt.

3. Ringfragen
4. Ruffifche Scharpe

Friedrich

5. 3mei Fahnen

- 6. Das große Kurtrier'iche Bronzegeichüs ber "Bogel Greif". (Soll im Musée d'artillerie sein. Seine Inschrift beginut: "Der Bogel Greif beis ich . . . . ")
- 7. Kleinere Deutsche und mehrere Preufische Geichufe von Friedrich I., Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. vor bem Juvalidentom. Darunter eine icon eiselirte Burttembergische Feldichlange.

In einem Schreiben vom 22. Februar hatte ber Reichstangler ben Grafen Moltte um eine Aeußerung ersucht, ob nach erfolgtem Friedenbichluß ber Rud-

ichaffung ber Frangofischen Cfiederne aus ber Schweig in unbewassneten Abebei lungen auch über leis Brente-Morteau und Les Berrieres-Pontarlier Beberlen entgegenständen. Wenn mitikarischreiteis nichts bageren einzwerenben wäre, würde er aus politischen Gründen biesem vom Schweiger Bundesrafte gestellten Aflacken erne entsprechen.

Der Chef bes Generalftabes ber Armee entgegnete barauf:

### 2fr. 726.

#### An den Kangler des Dentichen Reiches Grafen v. Bismarch-Schonhaufen,

D. Q. Berfailles, ben 24. Februar 1871.

Entere Ercelleng beehre ich mich auf bas febr gefällige Schreiben vom 22. betreffend ben Rudtransport ber Frangöfichen Ariegsgefangenen aus ber Schweig gang ergebenft zu erwibern, baß biesseits gegen ben Eisenbahntransport über Bontarlier nach bem Süden nichts einzuwenden ift.

Der Transport auf bem Landwege bagegen muß bieffeits beanstanbet werben, solange bie bortigen Diftrifte noch von unseren Truppen offupirt finb.

Um jedech bem Anfuden noch Möglichfeit Rechnung zu tragen, ift bas Bertommande ber Gud-Armee angewiefen werden, auf directes Anfuchen ber Bertreter bes Bundebraties mit deufellen bas Rabere zu vereindaren und jede thunliche Erleichterung zu gewöhren.

Dem Obertommando ber Gub-Armee ging ber Entwurf biefes Schreibens gur Kenntnig und weiteren Berantaffung gu.

### Pir. 727.

An die Gberkommandos der Erften Armee, Amiens, der Zweiten Armee, Conrs, der Sud-Armee, Dijon.

Telegramm.

S. C. Berfailles, ben 25. Februar 1871, 12º mitternachts.

Reutraler Rayon barf auch nach Ablauf bes Baffenfillstandes am Abend bes 26. ohne bestimmten Befehl von hier noch nicht betreten werben.

Das Oberkommando ber Dritten Armee erhielt am 26. morgens hiervon Mittheilung.

### Pir. 728.

#### An den Rangler des Deutschen Reiches Grafen v. Bismard-Schonhaufen.

D. Q. Berfailles, ben 26. Februar 1871, ab 1145 p.

Nachem heute Kennd die Truppen zu weiterem Borgeben bezu, zur Erofimmy des Gewerd auf Paris bereit fieben, bitt is Gwert Grechung ergebenft um baltzefällige Benadrichtigung, ob morgen früh die Operationen wieder bezimmen fennen, umd bemerte dobel, daß eine neue Berfängerung der Woffen wie auf hurze grift mit mannigadem mitlütfelben Nachtfellen verführft ist,

Graf Bismard sandte biese Schreiben umgehend mit solgender eigenhändiger Beiefischerung gurudt: "Ich bin überzeugt, daß wir beute unterzeichnen, und bitte baher sofort und rechzeitig zu telegraphtren, daß morgen feinehfalls Feindseligkeiten begonnen werden."

Nachbem am Nachmittage bestielben Tages die Friedenvorverhandlungen abgeschlossen und gleichgeitig der Wassenstliftend verlängert worden war, erfolgten die entsprechenden Benachrichtigungen an die Militärkehörden:

## Mr. 729.

An fammtliche Oberkommandos, mit Ausnahme des der Dritteu Armee, Generalgonvernements, mit Ausnahme des zu Versailles, und das Gonvernement Meh.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 26. Februar 1871, 618 a.

Friedensprasiminarien find unterzichnet. Beffenftisste bis 12. Warz, Derfelte fam jedo wom 3. Magra, an gesindigt werben, um Feinbestigstein am 6. Mar, wiederzubeginnen. Gelbrequifitionen sind jortan unstatisoft. Bas bisber nicht gegobt ift, muß gurtüfggeden werben, wenn noch weitere Jahlung ausgestriederne Eumenne erfolgt.

## ?(t. 730.

An das Oberkommando der Dritten Armee und an das Generalgonvernement Verfailles.

D. Q. Berfailles, ben 26. Februar 1871.

Dem Königlichen Obertommando bezw. Generalgouvernement theile ich gang ergebenst mit, daß unter heutigem Tage der Praliminarfrieden unterzeichnet und gleichzeitig der Wassenstillftand bis zum 12. Marz verlängert

worben, letteres jedoch mit bem Borbebalt, bag vom 3. Darg ab beiberfeits ber Baffenftillftand mit breitagiger Grift gefündigt merben fann,

Es ift ferner feftgefest worben, bag von jest ab feinerlei Rontributionen mehr ausgeschrieben werben und ift ber Best von bereits früber ausgeschriebenen, aber bis beute noch nicht entrichteten Kontributionen überall gu erlaffen bezw. gurudguerftatten, fofern von morgen ab noch Rablungen erfolgen follten.

Sinfictlich bes vom 1. Marg ab ftattfindenben fucceffiven Ginmariches ber um Paris befindlichen Truppen werben morgen weitere Bestimmungen erfolgen.\*)

Schliefilich bemerte ich noch gang ergebenft, bag ber Wortlaut ber beute abgeichloffenen Baffenftillftanbetonvention morgen bem Roniglichen Oberfommando bezw. Generalgouvernement zugeben wird.

Mm 27. Februar murben fammtlichen Oberfommanbos u. f. m. Urfunden ber Friedensporverhandlungen (A) und bes Bertrages über bie Berlangerung bes Baffenftillftandes (B) überfandt. Diefelben hatten folgenben Wortlaut:

Entre le Chancelier de l'Empire germanique Monsieur le Comte Otto de Bismarck-Schönhausen muni des plein-ponvoirs de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, le Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères de Sa Majesté le

Roi de Bavière, Monsieur le Comte Otto de Bray-Steinburg, le Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi de

Wurtemberg, Monsieur le Baron Auguste de Wächter,

le Ministre d'Etat. Président du Conseil des Ministres de Son Altesse Royale Monseigneur le Grand-duc de Bade, Monsieur Jules Jolly, représentant l'Empire germanique

d'un côté et de l'autre

Le chef du Pouvoir exécutif de la République française Monsieur Thiers, et

le Ministre des Affaires Etrangères, Monsienr Jules Favre, représentant la France

les plein-pouvoirs des deux parties contractantes avant été tronvés en bonne et due forme, il v a été convenu ce que suit pour servir de base préliminaire à la paix définitive à conclure ultérieurement.

#### Article I.

La France renonce en faveur de l'Empire allemand à tous ses droits et titres sur les territoires situés à l'est de la frontière ci-après désignée.

<sup>\*)</sup> Diefer Sat ift in bem Schreiben an bas Generalgouvernement Berfailles forte gelaffen morben.

La ligne de démarcation commence à la frontière nord-ouest du canton de Cattenom vers le Grand-Duché de Luxembourg, suit vers le sud les frontières occidentales des cantons de Cattenom et Thionville, passe par le canton de Briev en longeant les frontières occidentales des communes de Montois-la-Montagne et Roncourt ainsi que les frontières orientales des communes de Ste. Marie-aux-chènes. St. Ail, Habonville, atteint la frontière du canton de Gorze qu'elle traverse le long des frontières communales de Vionville, Buxières et Onville, suit la frontière sud-onest resp. sud de l'arrondissement de Metz, la frontière occidentale de l'arrondissement de Château-Salins jusqu'à la commune de Pettoncourt dont elle embrasse les frontières occidentale et méridionale pour suivre la crête des montagnes eutre la Seille et le Moncel jusqu'à la frontière de l'arrondissement de Sarrebourg au sud de Garde. La démarcation coîncide ensuite avec la frontière de cet arrondissement jusqu'à la commune de Tanconville dont elle atteint la frontière au nord, de là elle suit la crête des montagnes entre les sources de la Sarre blanche et la Vezouse jusqu'à la frontière du canton de Schirmeck, longe la frontière occidentale de ce eanton, embrasse les communes de Saales, Boury-Bruche, Colroy-la-Roche, Plaine, Raurupt, Saulzures et St. Blaisela-Roehe du canton de Saales et coincide avec la frontière occidentale des departements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin jusqu'au canton de Belfort dont elle quitte la frontière méridionale non loin de Vourvenans, pour traverser le canton de Delle aux limites méridionales des communes de Bourogne et de Froide-Fontaine, et atteindre la frontière suisse en longeant les frontières orientales des communes de Joncherev et Delle.

L'Empire allemand possédera ces territoires à perpétuité en toute souverainest è propriété. L'une commission internationale composée de représentants des Hautes Parties contractantes en nombre égal des deux côtés sera chargée, immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, d'exécuter sur le terrain le tracé de la nouvelle frontière, conformément aux stipulations précédentes.

Cette commission présidera au partage des hiensfonds et enpitaux qui jusqu'ici ont appartenu en commun à des districts ou des communes séparés par la nouvelle frontière; en cas de désaecord sur le tracé et les mesures d'exécution, les membres de la commission en référeront à leurs Gouvernements respectifs.

La frontière telle qu'elle vient d'être décrite, se trouve marquée en vert sous deux exemplaires conformes de la carte du territoire formant le Gouvernement général d'Alsace, publiée à Berlin, es septembre 18/0, par la division géographique et statistique de l'état-major général, et dont un exemplaire sera joint à chacune des deux expéditions du présent traité.

Toutefois le trace indiqué a subi les modifications suivantes de l'accord des deux parties contractantes: Bisa l'ancien département de la Moselle les villages de Ste. Marie-aux-chénes près de St. Privat-la Montagne, et de Viouville, à l'ouest de Rezouville, seront cédés à l'Allemagne. Par contre la ville et les fortifications de Belfort restront à la France avec un rayon qui sera déterminé ultérieurement.

#### Article II.

La France paiera à Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne la somme

de cinq milliards de francs.

Le paiement d'au moins un milliard de francs aura lieu dans le courant de l'année 1871, et celui de tout le reste de la dette dans un espace de trois années à partir de la ratification des présentes.

### Article III.

L'évacuation des territoires français occupés par les troupes allemandes commencera après la ratification du présent traité par l'assemblée nationale siégeant à Bordeaux. Immédiatement après cette ratification les troupes allemandes quitteront l'intérieur de la ville de Paris ainsi que les forts situés à la rive gauche de la Seine, et dans le plus bref délai possible fixé par une entente entre les autorités militaires des deux pays, elles évacueront entièrement les départements du Calvados, de l'Orne, de la Sarthe, d'Eure et Loir, du Loiret, de Loir et Cher, d'Indre et Loir, de l'Yonne et de plus les départements de la Seine inférieure, de l'Eure, de Seine et Oise, de Seine et Marne, de l'Aube et de la Côte d'Or jusqu'à la rive gauche de la Seine. Les troupes françaises se retireront en même temps derrière la Loire qu'elles ne pourront dépasser avant la signature du traité de paix définitif. Sont exceptées de cette disposition la garnison de Paris dont le nombre ne pourra dépasser quarante mille hommes et les garnisons indispensables à la sûreté des places fortes.

L'évacuation des départements situés entre la rive droite de la Seine et la frontière de l'est par les troupes allemandes s'opérera graduellement après la ratification du traité de paix définitif et le paiement du premier demi-milliard de la contribution stipulée par l'article II, en commençant par les départements les plus rapprochés de Paris, et se continuera au fur et à mesure que les versements de la contribution seront effectués; après le premier versement d'un demi-milliard cette évacuation aura lieu dans les départements suivants: Somme, Oise et les parties des départements de la Seine inférieure, Seine et Oise, Seine et Marne, situées sur la rive droite de la Seine ainsi que la partie du département de la Seine et les

forts situés sur la rive droite.

Après le paiement de deux milliards, l'occupation allemande ne comprendra plus que les départements de la Marne, des Ardennes, de la Haute-Marne, de la Meuse, des Vosges, de la Meurthe, ainsi que la forteresse de Belfort avec son territoire, qui serviront de gage pour les trois milliards restants et où le nombre des troupes allemandes ne dépassera pas cinquante mille hommes. Sa Majesté l'Empereur sera disposé à substituer à la garantie territoriale consistant dans l'occupation partielle du territoire français une garantie financière si elle est offerte par le Gouvernement français dans des conditions reconnues suffisantes par Sa Majesté l'Empereur et Roi pour les intérêts de l'Allemagne. Les trois milliards dont l'acquittement aura été différé, porteront intérêt à cinq pour cent à partir de la ratification de la présente convention.

#### Article IV.

Les troupes allemandes s'abstiendront de faire des réquisitions soit en argent soit en nature dans les départements occupés. Par contre l'alimentation des troupes allemandes qui resteront en France, aura lieu aux frais du Gouvernement français dans la mesure convenue par une entente avec l'intendance militaire allemande.

### Article V.

Les intérêts des habitants des territoires cédés par la France, en tout ce qui concerne leur commerce et leurs droits civils seront réglés aussi favorablement que possible lorsque seront arrêtées les conditions de la paix définitive. Il sera fixé, à cet effet, un espace de temps pendant lequel ils jouiront de facilités particulières pour la circulation de leurs produits. Le Gonvernement allemand n'apportera aucun obstacle à la libre émigration des habitants des territoires cédés et ne pourra prendre contre eux aucune mesure atteignant leurs personnes ou leurs propriétés.

### Article VI.

Les prisonniers de guerre, qui n'auront pas déjà été mis en liberté par voie d'échange seront rendus immédiatement après la ratification des présents préliminaires. Afin d'accélérer le transport des prisonniers français, le Gouvernement français mettra à la disposition des autorités allemandes à l'intérieur du territoire allemand une partie du matériel roulant de ses chemins de fer dans une mesure qui sera déterminée par des arrangements spéciaux et aux prix payés en France par le Gouvernement français pour les transports militaires.

#### Article VII.

L'ouverture des négociations pour le traité de paix définitif à conclure sur la base des présents préliminaires aura lieu à Bruxelles immédiatement après la ratification de ces derniers par l'assemblée nationale et par Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne.

#### Article VIII.

Après la conclusion et la ratification du traité de paix definitif l'administration des départements devant encore rester occupés par les troupes allemandes sera remise aux autorités françaises. Mais ces dernières seront tenues de se conformer aux ordres que les comandants des troupes allemandes croiraient devoir donner dans l'intérêt de la sûreté, de l'entretien et de la distribution des troupes.

Dans les départements occupés la perception des impôts après la ratification du présent traité s'opérera pour le compte du Gouvernement français et par le moyen de ses employés.

#### Article IX.

Il est bien entendu que les présentes ne peuvent donner à l'univité militaire allemande aucun droit sur les parties du territoire qu'elle n'occupe point actuellement.

#### Article X.

Les présentes seront immédiatement soumises à la ratification de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et de l'Assemblée nationale française siégeant à Bordeaux.

En foi de quoi les soussignés ont revêtu le présent traité préliminaire de leurs signatures et de leurs sceaux.

Fait à Versailles le 26 février 1871.

(L. S.) signé: v. Bismarck. (L. S.) signé: A. Thiers.

(L. S.) Jules Favre.

Les Royaumes de Bavière et de Wurtemberg et le Grand-duelsé de Bade ayant pris part à la guerre actuelle conme alliés de la Prusse et faisant partie maintenant de l'Empire germanique, les soussignés adhérent à la présente convention au nom de leurs souverains respectifs.

Versailles les 26 février 1871.

signé: Comte de Bray-Steinburg. Baron de Wächter. Mittnacht. Jolly.

#### B.

Entre les Soussignés, munis des pleins-pouvoirs de l'Empire d'Allemagne et de la République française, la Convention suivante a été conclue:

#### Artiele I.

Afin de faciliter la ratification des préliminaires de paix conclus aujourd'hui entre les Soussignés, l'armistice stipulé par les Conventions du 28 janvier et du 15 février dernier est prolongé jusqu'au 12 mars prochain.

#### Article II.

La prolongation de l'armistice ne s'appliquera pas à l'article IV de la Convention du 28 janvier, qui sera remplacé par la stipulation suivante sur laquelle les Soussignés sont tombés d'accord:

La partie de la ville de Paris à l'intérieur de l'enceinte, comprise entre la Seine, la rne du Faubourg St. Honoré et l'avenue des Ternes, sera occupée par des troupes allemandes dont le nombre ne dépassera pas trente mille hommes. Le mode d'occupation et les dispositions pour le logement des troupes allemandes dans cette partie de la ville seront réglées par une entente entre deux officiers supérieurs des deux armées, et l'accès en sera interdit aux troupes françaises et aux gardes nationales armées pendant la durée de l'occupation.

### Article III.

Les troupes allemandes s'abstiendront à l'avenir de prélever des contributions en argent dans les territoires occupés. Les contributions de cette catégorie dont le montant ne serait pas encore payé, seront annullées de plein droit; celles qui seraient versées ultérieurement par suite d'ignorance de la présente stipulation, devront être remboursées. Par contre, les autorités allemandes continueront à prélever les impôts de l'Etat dans les territoires occupés.

#### Article IV.

Les deux parties contractantes conserveront le droit de dénoncer l'armistice à partir du 3 mars selon leur convenance et avec un délai de trois jours pour la reprise des hostilités s'il y avait lieu.

Fait et approuvé à Versailles le 26 février 1871.

Signé: v. Bismarck.

Signé: A. Thiers.

Jules Favre.

Die näheren Anordnungen für die in dem Artikel II des vorstehenden Baffenstillstandsvertrages vereinbarte Besetzung eines Heiles der Stadt Karis wurden ebenfalls am 26. Februar von dem Grafen Moltte und dem Französischen General de Baldan, Ches des Generassiades der Arnee von Karis, getroffen. Letterer hatte Serrn Thiers, nach Uedereintunst mit dem Grafen Bismard, zu diesem besonderen Inceta am 26. von Paris nach Bersailes begleitet.

Che Graf Moltse sieron Kenntnig erhielt, hatte er dem Reichstanzler in Bezug auf die schwebenden Unterhandlungen Folgendes zur Erwägung vorgelegt:

## Ar. 731.

## An den Kangler des Deutschen Reiches Grafen v. Bismarch-Schönhausen.

5. Q. Berfailles, ben 26, Februar 1871, ab 1145 p.

Mus einer Meußerung bes Webeimen Rathe Abeten \*) babe ich an entnehmen geglaubt, daß die Frangofijden Unterhändler die Preußischen Truppen nach erfolatem Ginruden in Baris in Bezug auf Unterfunft auf Die Kafernen und fonftigen öffentlichen Bebande zu beschränken beabsichtigen.

Abgeschen bavon, bag auf Diese Weise ein paffendes Quartier fur Die Offiziere größtentheils gang fehlen murbe, bleibt meines Grachtens gu erwägen, bag ein Theil ber öffentlichen Gebäude mabrend ber Belagerung als Lazarethe gedient haben wird, mabrend in ben anderen Rafernen u. f. w. die notoriid mit epidemifchen Krantheiten, namentlich Poden, behafteten Franzöfischen Truppen Unterfimft gefunden haben.

Bielleicht würde, wenn in bem Staatsvertrage nur überhaupt bas Recht bes Sinrudens in einen bestimmten Abichnitt von Baris für unfere Armee gewahrt wird, die gwedmäßigste Weise burd Berhandlungen gwifden Militartommiffarien beiber Theile feftgeftellt werben tonnen.

Guerer Ercelleng geneigter Erwägung ftelle ich biernach bas Weitere gang ergebenft anbeim.

Mit biefem Schreiben freugte fich bie Mittheilung bes Reichstanglers von ber Mit diesem Schreiben treuste sich die Mittheilung des Reichstanzlers von der beworstehenden Ankunft eines höheren Ofiziers aus Paris, um die militärischen Puntte wegen der Bestung der Hauptstadt zu veradreden. Graf Vismarch sight hinzu, daß "gestern bei mündlicher Meldung über den Stand der Verhandlungen Seine Majeliat zu besehlen geruht hat, daß teine Einquartierung bei den Einvohnern von Paris eintrete, auch 1814 und 1815 nicht stattgesunden habe, sondern daß die Truppen die erste Nacht biwastren und alsdann nach Möglichkeit in öffentliche Gebäude verlegt werden.

Die Französsischen unterhändler haben mir hierzu das Palais d'Industrie, die Scole Militare und das Invalden-Potel bezeichnet, womit sie zugleich auch das andere Seine-User zugekanden laben. Seine Majelität hat Sich auch bier das andere Seine-User zugekanden baben. Seine Majelität hat Sich auch bier die den die den

bas andere Seine-Ufer zugeftanden haben. Seine Majeftat hat Sich auch hiermit einverstanben ertfart".

Rach Ankunft bes Frangofischen Bevollmächtigten begannen bie Unterhand= lungen über bie Befetung von Paris burd bie Deutschen Truppen, beren Er-gebnig ber Chef bes Beneralflabes ber Armee bem Reichstangler mit nach= itehenden Bemertungen überfandte:

<sup>\*)</sup> Wirflicher Geheimer Legationsrath im Minifterium bes Musmartigen.

## Mr. 732.

## An den Kangler des Deutschen Reiches Grafen v. Bismard-Schonhausen.

D. D. Berfailles, ben 26. Februar 1871.

Euerer Excellenz übersende ich anliegend die zwischen mir und dem General de Baldan getroffene Berabredung betreffend den Ginmarich der Deutschen Truppen in Paris abschriftlich ganz ergebenft.

General de Baldan hat ertlärt, auf Grund der Anlage alle militärijchen und sonstigen Anordnungen treffen zu wollen, gab aber an, nicht ermächtigt zu sein eine berartige Konvention schriftlich abzuschließen.

Der gefälligen Erwägung Guerer Excellenz stelle ich hiernach gang ergebenft auheim, herrn Thiers, bessen Ginverständnis mit den getroffenen Berabredungen General de Baldau eingeholt zu haben versichert, zur Unterzeichnung ber Anlage veranlassen zu wollen.

Dem General be Baldan ift ingwischen ein Eremplar ber letteren mitgegeben worden.

## Anlage.

### Ronvention

betreffend die Offupation eines Theiles von Paris burch die Deutschen Truppen, abgeschloffen zu Berfailles am 26. Februar 1871.

#### § 1.

Die Dentschen Truppen werben von Mittwoch, ben 1. März b. 38. 10 Uhr vormittags ab den Theil von Paris auf dem rechten Ufer der Seine besetzen, welcher durch diesen Fluß, die Enceinte vom Point du Jour bis zum Thor des Ternes, durch die Straße des Jaubourg St. Honoré bis zur Straße der Champs Elvsces, durch das Garde Meuble, das Marineministerium und den Garten der Tuileries begrenzt wird. Die in diesem Terrain an der Seine besegnen Französischen Militärmagazine, sowie die über den Pont d'Alma und Pont de Jena dorthiu sührenden Straßen sind von der Offupation durch die Deutschen Truppen ausgeschlossen.

#### § 2.

Das Ueberschreiten ber vorerwähnten Grenzlinien ift ben bewaffneten Mannichaften beiber Theise ausbrücklich und strenge untersagt.

Dagegen wird ber Berfehr fur alle nicht ben Truppen angehörigen und nicht bewaffneten Berfenen freigegeben.

#### 8 3.

Om Autissen Tumpen wird jede Erstädterung gemößet werben, um außerhalt ihres Offmpatienstrapons die Galerien des Youwe und das Sotel des Jamolites zu befunden. Die Details berartiger Beinde merben im gegensteiligen Einwerständung zwissen den Deutssen und Frangössichen Militärbekörden sichaffelts werben.

Bedeufalls ericheinen bie Mannicaften bierbei ohne Feuergewehre und nur unter ber Fuhrung von Offigieren.

#### 8 4.

Die Centischn Tempen merben theils in öffentlichen Gekanden, tseise bei den Bürgern einquartiert werben. Eine gemischte Rommission, bestehen aus Delegirten ber Minnicipolität und einem ober mehreren Centischen Generalftadsofssississen wird Dienstag den 28. d. Mes. um 2 Uhr nachmittags an ber Brilde vom Sebered jusammentreten, um die Details der Ginquarterung au veroberben.

### § 5.

Die Berpflegung ber in Baris einquartierten Manuicaften ift Gade ber Deutschen Militarbeforben.

#### (Obne Unteridrift.)

Gine Unterzeichnung Diefer Beftimmungen ift auch fpater nicht erfolgt.

3m Unfdluß an biefelben ergingen folgenbe Befeble:

## At. 733.

### An das Oberkommando der Dritten Armee.

S. D. Berfailles, ben 26. Jebruar 1871.

Das Reiniglide Dertommande erinde ich gang ergebenft zu morgan Sermittag 10 Uhr einem Alteren Generalfabelspfligt am fod Betrom bes Generalfabes bes großen Hauptquartiers bedus Belprechung über juccejfives Eintüfen ber um Paris stehenden Truppen auf ber Strede zwischen Renills um Solven bevorbern zu welche. Es liegt in der Absicht den Mobus des Einrudens der verichiedenen Korps in Baris mit dem Abmarsch der Korps in östlicher Richtung zu fombiniren.

## Mr. 734.

## An das Oberkommando der Maas-Armee, Margency.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 26. Februar 1870, 40 a.

Montag Bormittag 10 Uhr ein älterer Generalstabsoffizier hierher, behufs Besprechung über successives Ginruden ber um Paris stehenden Truppen auf ber Strede zwischen Nenilly und Sebres, tombinirt mit Abmarich in norböstlicher Richtung.

## Mr. 735.

### An die Oberkommandos der Dritten und der Maas-Armee.

S. Q. Berfailles, ben 27. Februar 1871.

Dem Königlichen Oberkommando übersende ich anliegend ganz ergebenst 25 bezw. 12 Exemplare der zwischen dem Generalquartiermeister der Armee\*) und dem Chef des Generalstabes der Armee von Paris getroffenen Verabredungen betreffend die Offupation eines Theiles von Paris\*\*) mit dem Bemerten, daß Seine Majestät der Kaiser und König den bezüglichen Festsfezungen Allerhöchsteine Zustimmung ertheilt hat.

Mußerbem haben Seine Majestät bie nachstehenben Bestimmungen gu treffen geruht:

 Der zum Kommandanten des zu offupirenden Theises von Paris ernannte Generalsientenant v. Kamese hat das Einrücken und Aussrücken der Truppen durch die einzelnen Festungsthore, die Einquartierung und Berpssegung der Truppen, den Wacht- und Garnisondieust auzuordnen.

Für ben Fall von Unruhen verfügt er bireft über die Truppen, beren sonstige Kommandoverhältnisse burch die Königlichen Armee-Oberkommandos feitgestellt werben.

<sup>\*)</sup> Bergl. bagegen Rr. 732, wo Graf Molife sagt: "Zwischen mir und bem General de Balban." Es ift zweifellos, baß sowohl der Chef des Generalstaces der Armee als auch der Generalguartiermeister an den Berhandlungen mit General de Balban theisaenommen haben.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Rr. 732.

Legtere Kommandebehörden haben dem Gemerallieutenant i. Kamele am Tage vor dem Einrüden bis mittags 12 Uhr bie Einfe der einriddenden Truppen nach Generalen, Stadsbessigieren, Unterofsigieren und Mannichaften sowie nach Pferden annuachen.

Der Oberstlieutenant und Zügelabintant Seiner Majeftat bes Raifers und Königs, Graf Balberfee, ift bem Generallieutenant v. Ramete beigegeben. Als Intendant fungirt ber Gebeime Ariegs-rath v. Schwebter.

 Das Einrüden in ben ber Deutschen Offupation überlaffenen Rapon von Paris erfolgt in Echelons von je 30 000 Mann am 1., 3. und 5. Mära.

In bie Ropfjahl von 30000 Manu find alle Offiziere, Beamte u. f. w. miteinzurechnen. Der Mangel an Stallungen bebingt eine nicht zu ftarke Betheiligung ber Kavallerie und Artillerie.

Bebes Schelon bat indeffen minbeftens 8 Estabrons und 48 beipannte Geichute zu enthalten.

Bespannte Rolonnen und Trains find von bem Ginruden in Baris ausguichließen.

3. Das erfte Echelon befteht aus:

11 000 Mann des VI. Armeeforps,

11 000 Mann bes II. Armeeforps,

8 000 Mann bes XI, Armeeforps.

Die Truppen freien nach näberer Munering bes Kniglichen Certemunandes ber Dritten Armen um I II für vernittags auf bem Longdaumps jum Einmarich bereit. Montgarben und Feurier-fommandes rücken fein frührt ein, nachdem Generallieutenant n. Ramele bie Einme bestimmt haben wire.

Ein guerft einrudendes Bataillon von 700 Mann und eine Getabron von 100 Pferben bleiben maftend ber gangen Dauer ber Eftingation permanent gur fpeziellen Berfügung bes Generallientenants v. Ramete.

4. Am 3. Marg erfolgt ber Ginmarich bes 2. Chelons in ber Starte pon 29 200 Mann und gwar

bes Garbeforps,

ber Garbe-Landwehr-Divifion,

<sup>\*)</sup> Diefelben rudten um 80 p. ein,

bes Königsgrenabier-Regiments (2. Bestpreußisches) Nr. 7 mit 2200 Mann,

eines Theils ber vor Paris in Berwendung gewesenen Festungsartisteries und Festungspionier-Kompagnien in der Gesamuntftarte von 3000 Mann.

Die Garde-Landwehr-Division tritt hiermit unter ben Obersbeschl der Maas-Armee, welcher die Orite Armee für den 3. und 4. März serner das von der Loire per Bahn heranzuziehende Königs-Grenadier-Negiment sowie 5 kombinirte Festungsartisserie Kompagnien und 2 kombinirte Festungspionier-Kompagnien zu je 200 Mann zu überweisen hat.

Die Maas-Armee formirt in gleicher Weise 7 Festungsartisseries Kompagnien und 1 Festungspionier-Kompagnie gu je 200 Mann.

Ueber eine etwaige Besichtigung ber am 3. März einrudenden Truppen behalten Seine Majestät Allerhöchstift bie Bestimmung noch vor.

5. Das 3. Echelon beftehend aus

15 000 Mann bes XII. Armeeforps,

7 200 Mann bes I. Bayeriften Rorps,

7 000 Mann ber Bürttembergifden Divifion rudt am 5. Marg ein.

Der Anmarich des XII. Armeetorps wird durch das Königliche Oberkommando der Maaß-Armee, der Anmarich der Truppen des I. Bayerischen Korps und der Württembergischen Division durch das Königliche Oberkommando der Dritten Armee geregelt.

Ueber Besichtigung dieser Truppen sowie über Bestimmung eines gemeinsamen Oberbefehlshabers behalten Seine Majestät Allershöchstich bie Enticheibung noch vor.

- 6. Das Ausruden der Echelons erfolgt am 3., bezw. 5., bezw. 7. März berart, daß jeder einruckende Truppentheil einen vollen Tag in Paris Rube bat.
- Bur Erleichterung bes Gin- und Ansrfidens sowie bes sonftigen Bertehrs zwischen Paris und ber Umgegend find im Laufe bes 28. b. Mts. zwei Pontonbriiden über die Seine
  - a) bei Guresnes burch bie Maas-Armee,
  - b) bei St. Cloud burch bie Dritte Armee gu ichlagen

und am rechten Ufer burch eine Brüdenwache gu fichern.

Ferner ftehen vom 1. Marg an bie feste Brude bei Courbevoie und bie Schiffbrude bei Sovres gur Berfugung.

Für bas Einruden am 1. Marz hat bie Dritte Armee bie freie Disposition über alle 4 Bruden.

Am 3. Marz verfügt bie Maas-Armee jum Einruden über bie Brude von Courbevoie und über bie Pontonbruden von Suresnes und St. Cloud.

Für das Ausruden steht der Dritten Armee die Schiffbrude von Sevres vollständig zu; sie versügt über die Pontonbruden von Suresnes und St. Cloud, insoweit letztere durch die einrudenden Truppen der Maas-Armee nicht benutzt werden.

Am 5. März verfügt die Maas-Armee selbständig über die Brüden von Courbevoie und Suresnes; sie hat für das Ausruden Antteil an der Brüde von St. Cloud, sofern diese nicht durch einerüdende Truppen der Dritten Armee benutzt wird. Letzterer sieht die Brüde von Sebres außerdem zur freien Berfügung.

Für bas Ausruden am 7. Marz verfügt bie Maas-Armee über bie Brüden von Courbevoie und Suresnes, die Oritte Armee über bie Brüden von St. Cloub und Sovres.

- 8. Die nach vorstehenden Festjehungen zu treffenden Dispositionen über Uns und Abmarich der Truppen sind dem Generallieutenant v. Kamete rechtzeitig mitzutheilen, um diesem die ersorderliche Grundlage sür die seinerseits zu treffenden Anordnungen des Gins und Abmariches durch die Festungsthore von Paris zu gewähren.
- 9. Um die Unterbringung der zum Einmarsch n. s. w. bestimmten Truppen zu erleichtern, werden der von der Garde-Landwehr-Division beseigte Theil von Courbevoie, sowie Suresnes und Puteaux am 28. Februar und 4. März der Dritten Armee, am 2. März der Maas-Armee zur ausschließlichen Benuhung übergeben. Die Räumung der genannten Kantonnements durch die Garde-Landwehr-Division muß am 28. d. Mts. um 10 Uhr vormittags beendet sein.
- 10. Die bisher in der neutralen Jone belegenen Ortschaften Billancourt, Boulogne und Neuilly fönnen vom 1. März ab belegt werden; in erster Linie sind hierzu berechtigt:
  - am 2. und 5. Marg bie Truppen bes 2. Echelons,
  - am 3. März bie Truppen bes 1. Chelons,
  - am 4. und 7. Marg bie Truppen bes 3. Echelous.

- 11. Die Offiziere sowie einzelne durch Offiziere geführte Mannichaften der nicht einrückenden Truppentheile können nur in solgender Art zum Besuch des offupirten Terrains zugelassen werden:
  - a) Um 1. und 2. März vom Garbeforps, ber Garbe-Landwehrs-Division, ber Festungsartillerie, ben Festungspionieren und ben Felbtesegraphen-Abtheilungen.
  - b) Am 3. und 4. März vom XII. Armeeforps, bem I. Bayerijchen Korps und ber Bürttembergischen Division.
  - e) Am 5. und 6. März vom VI. und XI. Armeeforps sowie II. Baverischen Korps.

Ein Anspruch auf Einquartierung ober Berpflegung erwächst biesen Bersonen nicht.

12. Die Forts um Paris find in ausreichender Stärfe besetht zu halten. In allen Kantonnements der einrudenden Truppen muffen die für Sicherung der Kolonnen, Trains u. f. w. nöthigen Detachements zurudaelasien werden.

Diese Berfügung ging in Abschrift ben Generalen v. Rameke und v. Tresdow (Chef bes Militärkabinets) zu, ersterem mit bem Ersuchen ben Französischen General be Balban von bem Brückenschlage bei St. Cloub und Suresnes in Renntniß zu setzen, letzterem, um von Seiner Majestät die Entscheidung wegen etwaiger Besichtigung ber am 3. und 5. März einrückenben Truppen und wegen Ernennung eines Oberbeschlächabers für die Tritte Abtheilung herbeizusühren.

Die Dritte Armee erhielt für ben Tag bes Ginguges ber Deutschen Truppen in Paris besondere Weisungen, um bei etwaigen Unruhen sofort einschreiten gu tonnen:

## Mr. 736.

## An das Oberkommando der Dritten Armee,

H. D. Berfailles, ben 28. Februar 1871, 12º mittags.

Seine Majeftät der Kaiser und König haben besohlen, daß morgen alle nicht nach Paris einrüdenden Truppen in ihren Kantonnements zu verbleiben haben und daß alle Besatzungen der Forts sich bereit halten, eventuell in Thätigfeit treten zu fönnen.

Borstehender Befehl wurde der Maas-Urmee telegraphisch übermittelt mit bem Jufat:

Melbung, wann bie Brude von Suresnes vollenbet und biefelbe jum Baffiren Seiner Majeftat bes Kaifers geeignet fein wirb.

Um Nachmittage traf bie Antwort ein, bie Brude fei fertig und zu Wagen paffirbar.

Bur Regelung ber Berpflegung für die in Frankreich vorläufig zurudbleibenden Deutschen Truppen follten nähere Bestimmungen getroffen werden, nachdem die allgemeinen Gesichtspunfte in den Friedensvorverhandlungen festgelegt worden waren.

Graf Moltte fprach fich in Betreff ber beabsichtigten Berhandlungen gegen-

über bem Reichstangler folgendermaßen aus:

## Mr. 737.

## An den Kangler des Deutschen Reiches Grafen v. Bismarck-Schonhaufen.

S. Q. Berfailles, ben 1. Marg 1871.

Die unter bem 26. v. Mts. abgeschlossene Friedenspräliminarien und die unter bemselben Tage zwischen Guerer Excellenz und den Französischen Bevollmächtigten vereinbarte Konvention enthalten im Artifel IV bezw. Artifel III die Bestimmung, daß fortan keinerlei Geld und Naturalrequisitionen in Frankreich erhoben werden sollen, daß etwa nach Abschluß vorerwähnter Berträge eingehende Kontributionsgelder zurückzuzahlen sind, daß aber Frankreich verpflichtet ist die Kosten der Ernährung der Deutschen Heere fortan zu tragen.

In Bezug auf letteren Puntt ift bie nabere Bereinbarung mit ben Deutichen Berwaltungsbehörben vorbehalten.

Der Generalintendant ber Armee, Generallientenant v. Stofc, hat nun beantragt, bag

- 1. die Einleitungen gu ben vorbehaltenen Berhandlungen möglichst balb getroffen werden,
- 2. die Königlichen Generalgouvernements angewiesen werben, die nach dem 26. v. Mts. aus früheren Ausschreibungen eingehenden Kontributionsgelber vorläufig einzubehalten, da diese Summen sich zwedmäßigerweise auf die seit mehrgedachtem Termin dem seindlichen Lande zur Last fallenden Kosten der Ernährung unserer Heere werden in Anrechnung bringen lassen.

Indem ich diefe Antrage mit meiner Zustimmung begleite, stelle ich im Fall bes geneigten Ginverständnisses bas Weitere gang ergebenft anheim.

Am 11. März wurden bann in Ferrières die zur Ausführung des Vertrages vom 26. Februar nothwendigen Zusahbestimmungen zwischen dem General v. Stofch und Herrn Zules Favre vereinbart. (Bergl. S. 649 ff.)

Anordnungen infolge Annahme ber Friedenspraliminarien burch die Frangofilche 619 Rationalperfammlung. 2. Mars 1871.

Graf Moltle erwiderte hierauf im Auftrage des Allerhöchsten Kriegsherrn und heilte gleichzeitig mit, daß die Französsiche Rationalverfammlung in Bordeaux (am 1. Närz) den Krässininastrieden angenommen gabe:

### Ar. 738.

#### An den Generallieutenant v. fameke, Daris.

Telegramm. S. S

5. Q. Berfailles, ben 2. Marg 1871, 115 a.

Der Pralliminarvertrag ift in Borteaur genesmigt. Ablöfung ber Ottupationsfruppen sindet morgen nicht mehr fatt. Das gestern eingerudte Section wird vorausssichtlich morgen wieder auskruden. Darauf alle Borteritungen gu treffen, Befehl inkessen abguwarten.

Seine Majestät wollen nicht, bag, um ben Besuch bes Sobiel bes 3nvalides zu erzwingen, Gewalt angewendet werbe.

Der endgültige Befehl gur Raumung der feinblichen Sauptstadt tonnte balb barauf angesichts bes am Nachmittage bes 2. Marz flatifindenden Austausche ber Ratificationsurfunben gegeben werben:

## Ar. 739.

### An den Generallientenant v. Kameke, Paris.

Telegramm.

S. D. Berfailles, ben 2. Marg 1871, 3º a.

Bweites Chefen hat morgen um 11° vormittags Farade auf bem Longhamps, fudt aber nicht mehr in Paris ein. Marischiren Gie mit bem ersten Erfelon so zeitig aus, baß um 11° vormittags bie Stadt gang geräumt. Oberfommando ber Oritten Armer hat Rachfrich.

<sup>\*)</sup> Gouverneur von Paris.

<sup>\*\*)</sup> Rajor & la suite ber Armee, jugetheilt bem Stabe bes Generals v. Ramele.

## Mr. 740.

## An das Oberkommando der Maas-Armee, Margenen.

Telegramm.

S. Q. Berfailles, den 2. März 1871, 3º a.

Friedenspraliminarien find in Bordeang angenommen. Den zur Parade auf dem Longchamps bestellten Truppen ist vorher mitzutheilen, daß Einmarich in Paris nicht stattsindet. Trains und Bagagen sind baber nicht erst auf rechtes User überzusighen.

Das Oberfommando ber Dritten Armee erhielt vorstehende beiden Telegramme im Entwurf gur Kenntniß. Außerbem erhielt es folgende Aufforderung:

## Mr. 741.

### An das Oberkommando der Dritten Armee.

S. Q. Berfailles, ben 2. Marg 1871.

Das Königliche Obertommando wird ganz ergebenst benachrichtigt, daß bie Auswechselung der Ratifikationsurfunden des Präliminarvertrages vom 26. Februar d. Is. heute Nachmittag siersselbst erfolgt ist.

Nach Zeichnung besselben liegt ben Deutschen Truppen bie Berpflichtung ob ungefaumt bas Innere von Paris und bie auf bem linfen Ufer ber Seine belegenen Forts zu räumen.

In ersterer Beziehung ist ber ersorberliche Beseicht an ben Generallieutenant v. Kamese bereits erlassen und bem Königlichen Oberkommando im Konzept mitgetheilt worden.

Was die Räumung der auf dem linfen Ufer der Seine belegenen Forts anbetrifft, jo wolle das Königliche Oberfommando die Abführung des nech innerhalb derjelben befindlichen Kriegsmaterials nach Kräften beschleimigen, wobei es genügen dürste, wenn daffelbe zunächst nur außerhalb der Forts parfirt würde, sofern die Berladung auf die Gijenbahn sich nicht sogleich ermöglichen läßt.

Voranssichtlich wird die Bestimmung des Zeitpunktes der Rückgabe der Forts an die Französischen Militärbehörden Gegenstand der Bereinbarung mit letzteren sein.\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. Rr. 751.

Einleitenbe Befehle gur Raumung ber Frangofifchen Provingen. 3. Marg 1871. 621

Der Reichstangler murbe von ben getroffenen Unordnungen benachrichtigt.

## Mr. 742.

## An den Kangler des Dentschen Reiches Grafen v. Bismark-Schönhansen.

S. D. Berfailles, ben 2. Marg 1871.

Euerer Excellenz theile ich ganz ergebenft mit, wie Seine Majestät besohlen haben, daß das gestern in Paris eingerndte erste Truppenechelon die
Stadt vor morgen Vormittag 11 Uhr vollständig geräumt haben wird. Zu
diesem Zeitpunkt werden Seine Majestät auf dem Longchamps Parade über
das nun nicht mehr nach Paris einrickende zweite Echelon abhalten.

Der Befehl zur schleunigsten Räumung ber auf bem linten Ufer ber Seine gelegenen Forts von Paris ist inzwischen an bas Königliche Oberstemmando ber Oritten Armee erlassen worden.

Am 3. Marz ergingen bann an die betheiligten Oberkommandos die gemäß bes Artikels III bes Praliminarvertrages nothwendigen Bejehle über den Beginn der Raumung auch der Französischen Provinzen:

## Mr. 743.

## An das Oberkommando der Erften Armee, Amiens.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 3. Marg 1871, 100 v.

Seine Majestät befehlen, baß Erste Armee jogleich mit Näumung bes linken Ufers ber Seine beginnt. 5. Ravalleries Division wird ber Maass Armee überwiesen; biefer Stabsquartier jogleich mittheilen. Felbjäger folgt.

## 2Tr. 744.

## An das Oberkommando der Zweiten Armee, Cours.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 3. Marg 1871, 100 v.

Seine Majestät besehlen, daß Zweite Armee sogleich in öftlicher Richtung auf rechtem User ber Loire auf Linie Nogent sur Seine—Chatillon sur Seine abmarschirt. IV. Armeetorps tritt zur Maas-Armee zurück und wird zwischen Paris und Rouen die Seine überschreiten.\*) Hauptquartier bes Korps sogleich ber Maas-Armee nach Margency melben. 4. Kavallerie-Division ist

<sup>\*)</sup> Das Korps überschritt die Seine bei Mantes. Bergl. Nr. 751 und 754. Wolttes militärische Werte. I. 3.

an bie Dritte Armee gu uberweisen. V. Armeefvrps hat Befehl, über Orleans auf Dijon gu ruden.

Felbjäger folgt mit naberen Beftimmungen nach.

Dem Obertommaudo ber Dritten Armee gingen biefe beiben Depejden im Entwurfe gur Renntnig und Anweifung bes V. Armeeforps gu.

Die in Ausficht gestellten naberen Weifungen maren zusammengefaßt in ben:

Ar. 745.

### Direktiven

betreffenb

## die Ausführung des Praliminar- und Waffenftillsandsvertrages vom 26. Sebenar 1871.

S. Q. Berfailles, ben 3. Marg 1871.

- 1. Die auf Frangöfichem Gebiet und in den neu erworbenen Deutschen Gendeckseiten siehenden Samdeckfreiden, gesterve-Aavasterie-Regienerte, Besterve-Baterien und die Erzah-Bataistone berienigen Megimenter, welder nicht zur dassten Beiging ber neuen Produgen bestimmt sind, jellen jobald als möglich nach der Deimath gurindbefordert werden.
  - 2. Bur bauernben Garnifonirung im Elfaß u. f. w. find bestimmt:
    - a) Preußische Truppen: Grenabier-Regiment Nr. 5.

Infanterie . Rr. 14,

# # %r. 60,

s 9 9r. 47,

9 9r. 22,

s s Nr. 17,

# # Nr. 25, Dragouer= # Nr. 10,

Manen = Nr. 4,

Dragoners # Mr. 14,

" " Nr. 15, Ulauen: " Nr. 15.

2. Fußabtheilung Felbartilleric-Regiments Rr. 8,

Reitenbe | Abtheilung Felbartillerie-Regiments Rr. 11,

Direftiven betreffend bie Ausstührung bes Bratiminar, und Baffenftillftanbe. 623 pertrages vom 26. Jebruar 1871. 3. Marg 1871.

2 Kompagnien Jußartillerie-Magiments Ar. 8, hannoveriche Festungsartillerie-Abtheilung Ar. 10, heisische Festungsartillerie-Abtheilung Ar. 11, Pionier-Vataillon Ar. 5, Rr. 9,

b) Braunschweigliche Insanterie-Regiment Rr. 92, Ein Königlich Sahfifche Insanterie-Regiment, Zwei Königlich Baverische Jusanterie-Regimenter, Ein Königlich Württembergisches Insanterie-Regiment,

Ein Königlich Baverisches Ravallerie-Regiment, Die Königlich Sächsische Kestungsartillerie-Abtheilung Rr. 12.

Bertäufiger Dissolationsentwurf liegt bei.\*) Die sternach hespaniten Anfanterie-Regimenter werden aus ihreu bisherigen Konden mesganiten aushscheiden und sind daßer schlemigft per Buhu jur Ablösung der seigen Oftopationstruppen nach dem Esjaß u. f. w.

3. Dos VII. Armeelorys tritt unter birelten Beschi des großen hauptquartiers um wird setau die Departements Marje, Bodges und die Französisch bleibenden Theile der Departements Marthe und Wosels offunktion. und die bisser der verwendeten Geubernemenkstruppen so schuell als möglich oblösen.

Das Regiment Nr. 60 ist, wie ersichtlich, zur Bejahung im Elsaß bestimmt; das Regiment Nr. 72 tritt einspreiten zum X. Armeelorps über, bessen Bestimmung über Instrumg des Negiments einzuschen ist. Das 5. Rieferwelllanen-Regiment bat den Küdtranshort anzutreten.

4. Das XII. (Röniglich Södfijche) Armeelorps tritt ekenfalls unter birthen Beifell bes größen Damptapartieris und wirt zur Beifeung der Departements Misse und Michaene Selfimmt, ibs Göniglich Bührttembergijche Bell-Zivijion in gleichem Rommandeverfältniß und zu gleichem Ihred bem Oppartement Marne bislogirt. Die bisber in genannten Oppartements flechnen Woodernemmistruppen fund be fehrel als modified dauglich.

5. Die Erste Armee lantonnirt sortan unter vollständiger Räumung bes linken Seine-Ulers in dem Oppartements Somme, Seine Inscrieure und Gurre (rechtes Seine-Ulers), sowie in dem durch die Straße Gischs-Beau-vid-Breitus-Amiens abgegrangten westlicken Theil des Departements Dife, die an der Straße befegenen Artschaftler einbegriffen.

<sup>\*)</sup> Bergl. Rachmeifung G. 626 ff.

An Stelle des Grenadier-Megiments Nr. 5 rückt des Fühllier-Aegiment Nr. 33 in die Ordre de Bataille des I. Armeeforps; das Regiment Nr. 81 tritt verfänfig in den Berband des VIII. Armeeforps. Das Regiment Nr. 19 wird dem V. Armeeforps (pre Bahn) zugeführt verden.

Die vom Garbes und XII. Armerforps abfommanbirt gewesenen Truppentheile treten in ibren Korpsverband jurud.

Die S. Anvallerie-Divisions<sup>6</sup>) wird der Mand-Armee gur Bersügung gestellt. Die fombinitte Kavallerie-Brigade des Generalmagers de. Strank, sowie die drei Reserve Satterien des V. Armeesterps sind sogleich in der Richtung auf Mehisten in Martif zu setzen, die Marichroute ist bierber einzureichen.

6. Die Zweite Armer richt jogleich mit dem III., IX. und X. Armes chreş, der Z. und 6. Kavallerie-Tvöjfion zwijchen deire und Seine in öftlicher Richtung ab, überichreitet leheteren Fluß von der Wändung ab eine in öftlicher marte lös zur Luckle\*\*) und begieht Kantonnemuts in den Departements Haute Warre, Aude (rechte Uler der Seine), Cote der Der fechtes Uler der Seine, Got der fluße der Reutlich besteht burd eine Buie von der Deutel lehteren Flußes die Grance.

Das IV. Armeeforps wird an die Maas-Armee, die 4. Kavallerie-Division \*\*\*) an die Dritte Armee guruduberwiesen, die 1. Kavallerie-Division der Sud-Armee gugetheilt.

Beim X. Armeeforps werben bie Regimenter Rr. 17 und 92 burch bie gur Beit ber Gub-Armee angehörenden Regimenter Rr. 67 und 72 erfest.

7. Die Waad-Armen, verliger das IV. Armerfersyk und die 5. Ravallerie Liviffient eingefägt werken, begieft unter weiterter Beichqua de Foerts von Et. Zenis, de l'Eft und Andereiliers Rantonnements in den Departements Life (feweit dies nicht von der Griften Armee befagt ift) und Seine et Life trechtes Ulter der Zeiten und des Durca-Sanalse.

Die Garbe-Landwehr-Divifion wird per Bahn in die Beimath beforbert werben und ift fogleich in ber Richtung auf Reims in Marich zu feben.

8. Die Dritte Armer räumt unter Absührung bes Materials so isinell als möglich bie Borts auf bem linfen Uhre ber Seine und besteht dagegen auf bem rechten Uhre bie bisber vom ber Maas-Armee oftmpirt geweinen Borts Nogent, Noden, Notisp und Homainville.

<sup>\*)</sup> Die Zivision wurde auf ihrem Marisse auf daß rechte Seine-User bei Manted durch Unwesenheit von 120:00 Manu Frangölisser Truppen, die auf den Gisenbahntronsport nach Kartis wattelen, jewi Tage aufgehalten.

<sup>\*\*)</sup> III. Korps und 2. Kavallerie-Division überichritten die Seine bei Nogent, Ix. Korps und 6. Kavallerie-Division dei Troges, X. Korps und 1. Kavallerie-Division ter Chaitlion. (Beral, C. 634 und 839.)

<sup>\*\*\*)</sup> Die Division maridirte über Chartres und Melun jur Dritten Armee ab.

Das XI., VI. und II. Bayerische Korps sowie die in den Berband der Dritten Armee zurücktretende 4. Kavallerie-Division gehen demnächst auf das rechte Ufer der Seine über und kantonniren in dem Departement Seine et Marne jowie dem noch disponiblen Theile des Departements Seine et Wije.

Das V. Armeeforps tritt in den Berband der Sud-Armee über und ist anzuweisen, sich sogleich über Angerre auf Dijon in Marsch zu setzen, wohin das in Stelle des ausscheidenden Regiments Nr. 47 einrückende Regiment Nr. 19 per Bahn befördert werden wird.

9. Die Süb-Armee, welcher bas V. Armeeforps und bie 1. KavallerieDivision zugetheilt werben, erhält als Kantonnementsrayon die Departements
Haute Saone, Doubs und Jura, soweit diese bisher der Deutschen Offupation
angehörten, serner das Departement Cote d'Or mit Ausnahme des an die
Zweite Armee abzutretenden Theiles sowie des durch eine Linie von der SeineQuelle auf Chagny abgegrenzten Stüdes, welches mit dem Heranrücken der
Zweiten Armee in den Französischen Offupationsrayon fällt.

Der Gud-Armee fällt bagegen bie Befetzung von Belfort gn.

Das II. Armeeforps erhält statt bes ausscheibenden Regiments Nr. 14 das Regiment Nr. 34 zugewiesen.

Mit dem demnächst erfolgenden Rückransport der dem XIV. Armeeforps einzesigt gewesenen Landwehrtruppen u. s. w., durch die anderweitige Bestimmung serner, welche die Preußischen Linien-Jusanterie-Regimenter Nr. 30, 34, 67 und 25 gesunden haben, ist der Berband des XIV. Armeeforps, der 1. und 4. Reserve-Division, sowie des Detachements General v. der Goltz als ausgelöst zu betrachten:

Die Bestimmungen über Personalien, Berwendung ber Abministrationen, Trains u. s. w. bleiben vorbehalten.

10. Die Abtransportirung ber in ben Kantonnementsrayons ber Ersten, Zweiten, Dritten, Maas- und Süd-Armee noch besindlichen Otsupationstruppen ber Landwehr wird nach Maßgabe ber ersolgenden Absösjung durch Linientruppen bezw. Etappentruppen angeordnet werden. Zu dem Zweck wolsen die Armee-Oberstommandos der genannten Armeen baldigst hierher melden, zu welchen Terminen ein ferneres Berbleiben der Gouvernementstruppen nicht mehr ersorderlich ist.

11. Es ift endlich auf die baldigfte Entlassung ber Stappentruppen nach ber heimath Bedacht zu nehmen.

Der Dienst derselben fällt innerhalb bes ben einzelnen Armeen zugewiesenen Dislokationsrayons ben Linientruppen ber letzteren, in ben Rayons bes XII. und VII. Armeeforps und ber Württembergischen Division biesen Truppenverbanden, im Elfaß u. f. w. ben Garnifonen, nach Anweifung ber bort zu etablirenden bochften Militarbehörbe, gu.

- 12. Ueber bie Zurudbeförderung ber Jestungsartisseries und Festungspionier-Kompagnien (lettere, insofern sie nicht zu den Gonvernementss oder Etappentruppen, bezw. Reserve-Divisionen gehören) wird noch weitere Bestimmung ergeben.
- 13. Die General-Stappeninspektionen ber Ersten, Zweiten und Dritten Armee bleiben in Junktion. Letterer werben bie Geschäfte für bie Maas-Armee mit übertragen; bie Stappeninspektion bieser Armee ist bemnachst ber Sub-Armee zur Verfügung zu stellen.
- 14. Die in ben zu ränmenden Gebieten belegenen mit nicht mobilen Beamten besetzten Telegraphenstationen können, falls sie nicht vorher durch die Feld- und Etappen-Telegraphenabtheilungen abgelöst find, zwar bis zum Abzuge der Truppen in Thätigkeit bleiben, es ist jedoch für deren Sicherung sowie für Gewährung der zur Besörderung der Beamten und Apparate nöthigen Transportmittel seitens der Kommandobehörden Sorge zu tragen.
- 15. Die Armeefommandos, Generalgouvernements u. f. w. wossen sich nunmehr behnfs Aussichrung der in vorstehenden Direktiven angeordneten Ablöfungen u. f. w. in Vernehmen sehen.

Die Bahntransporte ber Truppen sind nach Borstehendem bei den betreffenden Linientommissionen anzumelden, welche von hier ans entsprechende Beisungen erhalten haben. Die zum Bahntransport gelangenden Truppentheile sind inzwischen anzuweisen, etwaigen diretten Requisitionen der Linientommissionen zu entsprechen.

Anlage.
Nachweifung ber Friedensbissokation in Glfaß-Lothringen.

| Garnifon<br>und<br>Stärke derfelben                                   | Truppentheile                                                                       |                                |                                                       |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|--|
|                                                                       | Infanterie                                                                          | Ravallerie                     | Artillerie                                            | Pioniere |  |
| Diedenhofen.  3 Bat. Infant.  5 Estadrons  2 Festungsart.  Rompagnien | 4. Rhein. Inf.<br>Regt. Nr. 30                                                      | 1. Pomm. Illan.<br>Regt. Nr. 4 | 2 Rompagnien<br>Rhein. Festungs-<br>art. Regts. Nr. 8 |          |  |
|                                                                       | Bis zur Wieberherstellung ber Rafernen ift eine Estabron nach Mei<br>zu betachiren. |                                |                                                       |          |  |
|                                                                       | 3 Bataillone                                                                        | 5 Estabrons                    | 2 Teftas. Romp.                                       |          |  |

| Garnifon                                                                                    | Truppentheile                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                       |                                             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
| und<br>Starte berfelben                                                                     | Infanterie                                                                                                                    | Ravallerie                      | Artillerie                                                                                                                                                            | Bioniere                                    |  |  |
| Uebertrag                                                                                   | 3 Bataillone                                                                                                                  | 5 Estabrons                     | 2 Festgs. Komp.                                                                                                                                                       |                                             |  |  |
| Mes.                                                                                        |                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                       |                                             |  |  |
| 12 Bat. Infant.<br>5 Estadrons<br>4 Batterien<br>8 Feftungs<br>Fompagnien<br>1 Pionier-Bat. | 1 Königlich<br>Baperische<br>Infanterie-Bris<br>gabe<br>4. Oftpr. Gren.<br>Regt. Rr. 5<br>3. Pommeriches<br>Inf. Regt. Rr. 14 | Oftpreuß. Drag.<br>Regt. Nr. 10 | 2. Juhabtheilung<br>Abein. Felbart.<br>Negth. Rr. 8<br>Hannoversche<br>Feliungsart.<br>Absteilung<br>Rr. 10<br>Konigl. Sächs.<br>Feliungsart.<br>Absteilung<br>Rr. 12 | Echleswig: Sol ftein. Rionier<br>Bat. Rr. 9 |  |  |
| St. Apolb.                                                                                  |                                                                                                                               |                                 | Nr. 12                                                                                                                                                                |                                             |  |  |
| 2 Célabrons                                                                                 |                                                                                                                               | 2 Baperifche<br>Estabrons       |                                                                                                                                                                       |                                             |  |  |
| Caargemind.                                                                                 |                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                       |                                             |  |  |
| 2 Estabrons                                                                                 |                                                                                                                               | Stab u. 2 Bayer.<br>Estadrons   |                                                                                                                                                                       |                                             |  |  |
| Sagenau.                                                                                    |                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                       |                                             |  |  |
| 3 reit. Batterien                                                                           |                                                                                                                               |                                 | Reit. Abtheitung<br>Beff. Felbart.<br>Regts. Rt. 11                                                                                                                   |                                             |  |  |
| Beigenburg.                                                                                 |                                                                                                                               |                                 | Augus. At. 11                                                                                                                                                         |                                             |  |  |
| 1 Bat. Infant.                                                                              | Stab u. Fufilier:<br>Bat. 7. Branben-<br>burg. Inf. Regto.<br>Rr. 60                                                          |                                 |                                                                                                                                                                       |                                             |  |  |
| Bitich.                                                                                     |                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                       |                                             |  |  |
| 1 Bat. Infant.                                                                              | 1. Bat. 7. Bran-<br>benburg. 3nf.<br>Regts. Rr. 60                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                       |                                             |  |  |
| Dienge-Marial.                                                                              |                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                       |                                             |  |  |
| 1 Bat. Infant.                                                                              | 2. Bat. 2. Rieber-<br>fclef. Inf. Reges.<br>Rr, 47.                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                       |                                             |  |  |
| Pfalzburg.                                                                                  |                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                       |                                             |  |  |
| 2 Bat. Infant.                                                                              | 2. Bat. 7. Bran-<br>benburg. 3nf.<br>Regto. Rr. 60                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                       |                                             |  |  |
|                                                                                             | Stab u. 1. Bat.<br>2. Riederfclef.<br>3nf. Regts. Nr. 47                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                       |                                             |  |  |

| Garnison                                                                                   | Truppentheile                                                |                                                               |                                                     |                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Stärfe berfelben                                                                           | Infanterie                                                   | Ravallerie                                                    | Artillerie                                          | Pioniere                               |  |
| llebertrag Saarburg. 1 Bat. Jufant.                                                        | 20 Bataillone<br>Küfilier:Bat.                               | 14 Estadrons                                                  | 7 Batterien<br>10 Festgs. Komp.                     | 1 Bataillon                            |  |
|                                                                                            | 2. Riederschlef.<br>Inf. Regts. Nr. 47                       |                                                               |                                                     |                                        |  |
| Strafburg.                                                                                 |                                                              |                                                               |                                                     |                                        |  |
| 9 Bat, Infant,<br>5 Estadrons<br>4 Batterien<br>4 Heftungs<br>Kompagnien<br>1 Pionier-Bat. | 1 Königl. Cachf. Juf. Regt.                                  | ftein. Man. Regt. Nr. 15                                      | 1. Fußabtheilung<br>Seff. Felbart.<br>Regts. Nr. 11 | Riederschles.<br>Pionier:Bat.<br>Rr. 5 |  |
|                                                                                            | 1 Königl. Bürts<br>temberg. Inf. Regt.                       |                                                               |                                                     |                                        |  |
|                                                                                            | Braunschweig.<br>Inf. Regt. Nr. 92                           |                                                               |                                                     |                                        |  |
| Schlettstabt.                                                                              | 2. Bat. 1. Obers<br>schles. Inf. Regts.<br>Nr. 22.           |                                                               |                                                     |                                        |  |
| 2 Bat, Infant.<br>5 Estadrons                                                              | Stab, 1. u. Füs.<br>Bat. 1. Oberschles.<br>Inf. Regts. Nr.22 |                                                               |                                                     |                                        |  |
| Colmar.                                                                                    | 21.6 1 276                                                   | ~                                                             |                                                     |                                        |  |
| 2 Bat. Jufant.<br>3 Eskadrons                                                              | Stab, 1. u. Juf.<br>Bat. 4. Weftfal.<br>Inf. Regts. Nr. 17   | Stab, 1., 2. u. 3. Estadr. Rur: marf. Dragoner: Regts. Nr. 14 |                                                     |                                        |  |
| Reu-Breifach.                                                                              |                                                              |                                                               |                                                     |                                        |  |
| 2 Bat. Infant. 2 Estabrons 1 Festungs= Kompagnie Wälhausen.                                | 2. Bat. 4. Weftfal.<br>Inf. Regts. Nr. 17                    | Rurmärk, Drag.<br>Regts. Nr. 14                               | 1 Bab. Festungs-<br>art. Kompagnie                  |                                        |  |
|                                                                                            | 2. Bat. 1. Rhein.<br>Juf. Regts. Nr. 25                      |                                                               | Das 1. Rhein. 3nf. Regt.                            |                                        |  |
|                                                                                            |                                                              |                                                               | hausen wird später durch Großherzogl. Babisches 3   |                                        |  |
| 2 Bat. Jufant.                                                                             | Stab, 1. u. Füs.<br>Bat. 1. Rhein.<br>Inf. Regts. Nr. 25     |                                                               | Megt. erfest.                                       | Saorides Jul.                          |  |
| Im Ganzen                                                                                  | 38 Bataillone                                                | 29 Estadrons                                                  | 11 Batterien<br>15 Festungsart.                     | 2 Bataillone                           |  |

Mm 4. Marg gingen bie Direktiven folgenden Behörben und Berfonen gu:

Dem Oberkommando ber Ersten Armee in Amiens mit bem Ersuchen

balbigst hierher melben zu wollen, an welchem Tage bas linte Ujer ber Seine von ben Truppen ber Ersten Armee geraumt sein wirb;\*)

<sup>\*)</sup> Die Erste Armee zog die an der Rille stehende 1. Infanterie-Division zunächft nach Rouen, wo sie am 12. März eintraf.

bem Dberkommando ber 3meiten Armee in Tours mit bemfelben Ersuchen und bem Bufat:

unter Ginreichung bes Marichtableaus;

bem Dberfommando ber Dritten Armee in Berfailles mit bem Bemerfen,

boß ber Zeitpunft bed Kemarsseis ber auf bem linfen liger ber Seine fefindlichen Renys ber Deitim Rimen (ansässsississt V. Armeckerps) noch bestimmt werden wird, nachdem bie in bem Zeitsensprällminnervertrage (Artiftel III) vorgeischene Berständigung zwissen ben Deutschen umb Zeungssissen Rommisspran solutgssinaten hochen wird;

bem Dberfommanbo ber Daad-Armee in Margenco mit bem Erfuden.

balbgefälligft bas Marichtableau bes XII. (Königlich Cachfifden) Armeetorps eingureichen;

bem Obertommando ber Gub-Armee in Dijon mit bemfelben Erfuchen in Bezug auf bas VII. Armeeforps;

ben Generalgouvernements Berfailles, Reims, von Lothringen in Nancy, im Eljaß zu Strafburg und bem Gouvernement Met, ben Keneralen v. Tresdow (Chef bes Militärlabinets) und v. Stofd sowie bem Obersten Meydam gur Kenntnig bezw. weiteren Beraulosiung,

endlich bem Rriegsminifter mit bem Erfuchen,

baldigit Bestitumung dermiter treffen zu redlen, rochin die vom Ariegosficumplet gurünftehernben Landwochtruppen u. j. w. zu instradiren sind, fosten hierifür andere Puntte als die Formationsberte erspretrisch ertscheinen. Auch stelle ich ganz erzebeuft außeim veranfosssen zu wollen, daß die uoch im Insamte besindlichen Erzigktruppensfelle der zur dauernbem Garnisonirung im Eligis bestimmten Truppen mach den betreffenden Regiments u. j. w. Stabsquartieren verlegt werden.

Es war der Bunich Seiner Majestät, nachdem am 3. Marz vormittags eine Parade über Die zweite Staffel ber zum Sinzug in Paris bestimmten Aruppen ftattgefunden abste, nunmehr auch einen möglichst großen Theil der übrigen Armeetorps zu sehn.

Auf Beranlaffung Geiner Majeftat telegraphirte baber Graf Moltte am ipaten Abend bes 3. Mars an ben Oberbefehlsbaber ber 3weiten Armee:

## Mr. 746.

# An den Pringen Friedrich Karl von Prengen, Königliche Soheit,

Telegramm.

S. O. Berfailles, den 3. März 1871, 1115 a., ab 1158 a.

Seine Majestät wünschen balbigen telegraphischen Bericht barüber, ob und wo (in ber Nähe ber Gifenbahn) in ben Tagen vom 8. bis 11. März größere Konzentrirungen ber Zweiten Urmee behufs Besichtigung burch Allerböchtbieselben stattfinden könnten.

Der Frinz melbete mit ber Bitte um balbige Ensschiung am 4. zurück, bağ mit Anstrengungen für die Truppen eine Bersammlung des größten Theiles des IX. Armeetorps und der 6. Kavallerie-Division am 11. bei Artenay, des III. Armeetorps und der 2. Kavallerie-Division am 12. südlich Chartres ausssührbar sei.

Graf Moltte übermittelte bie Allerhöchste Entscheibung in nachstehender Devefche:

## Mr. 747.

## An das Oberkommando der Zweiten Armee, Cours.

Telegramm.

5. Q. Berfailles, ben 4. Marg 1871, 345 a.

Seine Majestät behalten Sich eine Besichtigung bes III. Armeeforps in ber heimath vor, ba bie Kommunifationen auf bem Kriegsichauplat eine Reise am 12. nach Chartres nicht opportun erscheinen laffen.

Dagegen wollen Seine Majestät am 10. bei Orleaus ober an der Bahn Orleaus—Blois so viel Truppen als möglich sehen und am 11. die vorgeschlagene Parade bei Artenay abnehmen. Drahtantwort, was am 10. gesehen werden tann? In welcher Richtung marichirt das X. Armeekorps?

Das Oberkommando beantwortete diese Fragen dahin, daß das X. Armeeforps und die 1. Ravallerie-Division über Blois auf Orleans marichirten und
daß am 10. März davon etwa zwei gemischte Brigaden bei Beaugency an der
Bahn versammelt werben könnten. Diese Besichtigungen sanden aber schließlich
nicht statt.

Dagegen hielten Seine Majestät am 7. März auf der Sochstäcke von Roisg le Grand und Rilliers sur Warne bei Karis eine Herschau über das I. Bayerisch und All. Armeeforps sowie über die Müttenbergische Divission ab, während im Allerhöchsten Auftrage Seine Kaiserliche und Königliche Soheit der Kronprinz am 12. März bei Mouen das I. Armeeforps und die I. Divisson, am 13. bei Amiens das VIII. Armeeforps, die 3. Kaoallerie und die 3. Rejerve-Divisson beschäftlich das VIII. Armeeforps, die 3. Kaoallerie und die 3. Rejerve-Divisson beschäftlich

Ein Aufstand von Nationalaarden in Paris veranlagte den Bouverneur ber Sauptstadt, General Binon, den Französischen Kriegsminister in Bordeaux telegraphisch um Unterstützung durch eine Division zu bitten.
Sierdurch wurden auch Deutschereits Besehle ersorderlich:

## 27r. 748.

## An die Oberkommandos der Erften Armee, Amiens, der Zweiten Armee, Cours, der Mags-Armee, Margenen,

(Sofort und ichlenniaft.)

Telegramm.

5. Q. Berfailles, ben 4. Marg 1871, 3º a.

Ernfte Unruben in Baris machen fofortige Berftarfung ber Frangofischen Barnifon bort nothig. Die Frangofifde Regierung gieht Truppen von Bavre, Cherbourg, Laval, Poitiers,\*) Chateaurour und La Rochelle \*\*) beran. gu biefem Bwed burch ben Rapon ber Erften, bezw. Bweiten, bezw. Maas-Urmee pajfirenden Truppenguge find ohne Aufenthalt burchanlaffen. Melbung hierher, welche Truppentheile und in welcher ungefähren Starte paffiren.

Das Oberfommando ber Dritten Armee wurde hiervon mit bem Bemerken in Kenntniß gesett, daß die Mehrzahl dieser Truppenzuge Verfailles berühren wurde und daß das V. Armeetorps mit entsprechender Anweisung zu versehen sei.

Ebenfalls infolge ber Rachrichten aus Paris mar bereits vorher bem Oberfommando ber Daas-Armee auf verichiedene Unfragen erwidert worden:

## Pir. 749.

## An das Oberkommando der Maas-Armee, Margenen.

Telegramm.

5. Q. Berfailles, ben 4. Mara 1871, 115 a.

Pontonbrude bei Suresnes ift abzubauen. Desarmirung ber Batterien und Korts vor der Nordostfront noch zu verschieben. Buverläffige Nachrichten aus Baris melben ben Beginn von Unruben in ben Revieren von Montmartre und Belleville.

Baffontrole bort auf. Lebensmitteleinfuhr vollfommen frei.

Dem Reichsfangler murbe am 4. Mar; ber befohlene Rudmarich ber Landwehr nach ber Beimath und bie beabsichtigte Unterbringung ber Armeen mitaetheilt und aleichzeitig bie Auflösung ber Generalgouvernements anbeimaeftellt:

<sup>\*)</sup> Subweftlich Tours, im Departement Bienne.

<sup>\*\*,</sup> Im Atlantifden Drean, fühmeftlich Poitiers.

## Mr. 750.

## An den Kangler des Deutschen Reiches Grafen v. Bismarde-Schonhausen.

S. D. Berfailles, ben 4. Marg 1871.

Enerer Speellenz beehre ich mich gang ergebenft mitzutheilen, wie Seine Majestat, nachdem bie Ratifitation bes Praliminarvertrages erfolgt ift, ben successiven Rückmarich ber Landwehrtruppen nach ber heimath zu besehlen geruht haben.

Die an Deutschland sallenden Gebietstheile werden sogleich durch die für die danernde Garnisonirung bestimmten Truppentheile besetht werden. In den Generalgonvernements Lothringen und Reims sindet eine Ablösung der ber Landwehr angehörigen Gouvernements: n. s. w. Truppen durch Dislostation zweier Armeesorps und einer Division statt. Die Erste Armee versbleibt mit 21/2 Armeesorps in der Gegend von Ronen, Amiens u. s. w. Die Maass und Dritte Armee in der Gesammtstärte von sechs Armeesorps werden in Kantonnements auf dem rechten Seine-Ufer so dissoziet, daß eine Verssammsung dieser Truppen in drei Tagen etwa ersosgen fann.

Die Zweite Armee bezieht mit drei Armeekorps Kantonnements auf bem rechten Ufer ber Seine oberhalb ber Aube-Mündung bis über Chatiston hinaus und offupirt bas gange Departement Bosges.

Die Gub-Armee endlich halt mit 21/2 Armeeforps die füboftlichen Frangofifchen Departements befetzt.

Euerer Excellenz gefälliger Erwägung gestatte ich mir es hiernach ganz ergebenst anheimzustellen, ob mit der Bollziehung der vorerwähnten Dispositionen nicht die Funktionen der Generalgouvernements um so mehr einzustellen sein würden, als ja sortan die Steuererhebung durch Französische Beamte stattsinden wird; vielleicht werden sogar die während des Krieges eingesetten Deutschen Präsekten und Unterpräsekten schon bald und vor der im Artisel VIII des Präsiminarvertrages vorgesehenen Frist durch dergleichen mit den speziellen Berhältnissen mehr vertrante Französische Beamte ersetzt werden können, sosern leistere persönlich sonveniren und ihr Amt unter der oberen Autorität der Armeebesehlshaber bezw. sommandirenden Generale auszuüben sich verpflichten.

Graf Bismard übersandte darauf am 5. März seinen Immediatbericht über eine anderweitige Organisation der Civilverwaltung vom 4. sowie die Allerhöchste Rabinets-Ordre vom 5., durch die die Generalgouvernements von Bersailles, Reims und Rancy aufgelöst und ihre Befugnisse den Oberbesehlschabern der betreffenden Armeen übertragen wurden.\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. G. 679 ff.

Der bisherige Generalgouverneur von Berfailles, Königlich Sächslicher Generallieutenant und Kriegsminster z. Robrice, foller, mie Graf Bismard bereits am 4. mitgesfellt hatte, nach der bevorftechnern Idrevie des Nichtglenglers nach Bertin, die Bertretung des Biechslanders für die "rechtlichen abministratien und biplomatischen Bergandungen mit hem Franzsfrichen Gouvernemen" übernehmen.

Am 5. Marg\*) wurde ber am Tage vorber abgefchloffene Bertrag über bie Raumung bes linten Seine-Ufere ben Oberfommandos u. f. m. gugefandt:

An fammtliche Oberkommandos, Generalgouvernements, das Converuement Meh, den Reichskauster, den Kriegsminifter, den Chef des Militärkabinets, den Generallientenant v. Stofch und den Oberften Mendam.

Dem Kingliden Dertlommando u. i. m. überfende isi in der Anlags gang, ergebent, . . . Exemplare der gelten zwiissen dem erstagnatriermeister der Zeufsssen Armee und dem Seld des Gemeralisades der Armee von Paris abgesslössen Annan der Seldsssen der Seldssssen der Seldsssen der Seldssssen der Seldsssen der Seldssssen der Seldsssen der Seldsssssen der Seldssssen der Seldssssen der Seldsssen der Seldsssen de

#### Anlage.

§ 1.

Les forts de la rive gauche de la Seine seront évacués le 7 mars à onze heures du matin. — Un officier de l'armée allemande restera dans chaque fort et le remettra à un officier français, qui se présentera pour en prendre possession avec sa troupe.

#### § 2.

Toute la presqu'ile de Gennevilliers sera évacuée en même temps que la forteresse du Mont-Valérica.

### § 3.

Jusqu'à l'évacuation complète des troupes allemandes, qui sont à Versailles et aux environs et pour permettre le transport du matériel d'artillerie, il sera tracé une ligne de démarcation que les troupes des deux pays ne pourront pas franchir:

1º de la Seine à Bougival à St. Cloud en passant par Buzanval, 2º du Bas-Meudon à la Seine en laissant dans la zone neutre les villages de Meudon, Clamart, Chátillon, Bagneux, Cachan, Villejuif et Vitry. Les redoutes des Hautes-Bruyères et du

Monlin-Laquet pourront être occupées par l'armée française.

\*) Am 5. Mâr; murben auß bie Bestimmungen über den Müdtransport beim. des tenner Berbeiten oder die Unistrunssportaberungen der Relungsforilleries und Bestungsprointer/Roumanine on die Ebertommendes und Bestraciaeurgemennte, an des Gonzale

nement Des und bas Rricasminifterium gefdidt.

## § 4.

La ligne de démarcation sur la rive droite restera comme elle avait été fixée par la première convention.

### 8 5

Tout le matériel de guerre, qui se trouverait encore dans la nouvelle zone neutre qui vient d'être tracée sera enlevé par le soin des autorités allemandes dans le plus bref délai et sans être inquiétées. — Les autorités allemandes sont autorisées à établir un service de surveillance pour ce matériel.

### § 6.

Les troupes, qui occupent Versailles ainsi que les environs de Paris sur la rive gauche, auront complètement terminé leur mouvement d'évacuation sur la rive droite le 19 mars.

### \$ 7

Les troupes allemandes qui occupent Bernay, Nogent-le-Rotrou, Evreux, Dreux, Chartres et tous les environs, repasseront sur la rive droite de la Seine entre Rouen et Paris, et elles auront terminé leur mouvement le 12 mars.\*)

### § 8

Les troupes allemandes, qui occupent en ce moment Alençou, Le Mans, Tours et les environs repasseront sur la rive droite de la Seine de la source jusqu'au confluent de l'Aube, et elles auront terminé leur mouvement le 28 mars.

Le même jour les troupes allemandes dans la partie méridionale de la Côte d'or se retireront derrière une ligne qui partira de la source de la Seine et qui se dirigera vers la limite de l'arrondissement de Beaune, lequel sera complètement évacué par les dites troupes.

### § 9.

Les autorités françaises auront toute facilité pour faire venir à Paris par les voies ferrées les troupes qui sont destinées à composer la garnison de 40 000 hommes, venant du Hâvre, de Cherbourg, de Laval, de Poitiers, de Châteauroux, de La Rochelle et de St. Amand-Cher.

### § 10.

Les mêmes facilités leur sont reconnues pour renvoyer dans leurs départements les militaires et marins désarmés, qui se trouvent aujourd'hui à Paris. — On pourra se servir soit des voies de terre, soit des chemins de fer.

Fait à Versailles, le 4 mars 1871.

Signé: v. Podbielski. Signé: Gal de Valdan.

<sup>\*)</sup> für bas X. Korps, bas ben weitesten Weg zurückzusegen hatte, wurde ber Raumungstermin am 6. März nachträglich auf den 1. April vereinbart. Bergl. S. 639, § 9.

Anordnungen für ben Marich ber Barifer Rationalgarben in ihre heimath. 635 5. Marg 1871.

Bur Sicheriellung bes Mariches ber Parifer Rationalgarben in ihre Beimath men beinbere Anordnungen erforberlich, die ben betreffenben Behorben am 5. und 6. Marg gugingen:

### 2(r. 752.

## An die Gberkommandos der Erften, Zweiten, Dritten und Maos-Armee fowie an die Generalgouvernements Reims und Lothringen.

S. Q. Berfailles, ben 5. Marg 1871.

Nach getroffener Bereinbarung mit ben Frangöfischen Militarbehörben foll bie gur Beit in Zuris besindliche Garbe nationale mobile undeuroffinet in ihre heimalbetre behafs ihrer Auflöfung entlassen und per Justimarich bahin nach bem anliegenden Martschableaus) instrabirt werben.

Die Frangstifden Bataillone füßern Serpflegung bei fich und find auf ber bod in ber Nöch ber keydinten Grappon bergelielt einquaurtieren, baß überall ba, wo die Slapons ber Laiferlich Deutschen Truppen berüftr werben, Rollisionen mit benjelben vermiehen und die Frangsfischen Webligarben, wom ingem biguich, gefondert untergebrach werben.

Das Rönigliche Obertommande (Generalgouvernement) wolle beshalb bie untersiebenden Truppentommandeure und Etappenbehörden mit ichleunigster Beijung versehen.

Min 6. Marg richtete Graf Moltte folgenbes Schreiben an ben Reichs- tangler:

## 2fr. 753.

## An den Kangler des Dentschen Reiches Grafen v. Bismard.-Schönhausen.

S. Q. Berfailles, ben 6. Marg 1871, ab 11° v.

Eurer Greeffeng überfende ich anliegend gang ergebenft bas von bem Generallieutenant v. Stofch sierher abgagebene an Bosstbiefelben gerichtete Schreiben bed herrn Jules Zower vom 5. b. Die, betreffend eine möglichft früfgeitige Raumung von Berjailles und Wegend.\*)

3d bemerke hierzu gang ergebenft, bag militarischerfeits kein hinberniß entgegensteht, bem Wunsch bes herrn Favre bis zum 11. b. Mis. 12 Uhr

<sup>\*)</sup> Richt aufgenommen.

mittage zu eutsprechen, ftelle aber ber geneigten Erwagung Guerer Ercelleng ebenmafig anbeim, ob in Rudfict auf bie geringe Billfabrlichteit. welche feitens ber Frangofifden Unterhandler bei Geftstellung ber Rormen für bie Beroflegung ber Truppen, Benntsung ber Gifenbabnen u. f. m. gegeigt wird, nicht auch unfererfeits weniger gefällig als bisber ju verfahren fein möchte.

Da General be Balban von mir telegraphisch ersucht worben ift, beute bebufs weiterer Berbandlungen bierber gu tommen, bitte ich um eine balbgefällige Aeugerung barüber, ob es Guerer Ercelleng unter biefen Umftanben erminicht ift, bag bem Antrage ber balbigften Raumung von Berfailles entiprocen werbe.

Rach bieffeitigem Grachten burfte, bevor namentlich in Bezug auf bie Berpflegung nicht volles Ginverftanbniß ergielt worben ift, jebes Entgegentommen unfererfeits verfrubt fein.

Mm Radmittage ließ barauf Graf Bismard burch ben Gebeimen Leggtionsrath Abeten bem Chef bes Beneralftabes ber Armee eine Abichrift bes Lelegrammes jugeben, bas er im Mugenblid feiner Abreife nach Berlin an Berrn Jules Rapre gerichtet batte:

"Nachdem von Deutscher Seite, in ber Boraussehung, bag baffelbe von Frangofischer Seite gleichzeitig geschehen wurde, mit ber Ausführung bes Friebenspertrages fofort begounen, bat fich jene Borausfetung in Betreff folgenber Bunfte bisber nicht erfüllt:

1. Rebuttion ber Parifer Garnison auf 40 000 Mann. In Paris bes finden fic außer 30 000 Mann bewaffneter Nationalgarden noch beute mehr als 150 000 bewaffnete und unbewaffnete Colbaten, welche nicht mehr Rriegsgefangene find; fogar mit ber fruberen von Guerer Ercelleng fo bringenb gemunichten Beimfendung ber 60 000 Mobilgarben wird erft beute ber Anfang gemacht.

2. Der Rudzug ber Frangofifchen Armeen hinter Die Loire follte gleichgeitig mit ber Raumung ber westlichen Departements von Deutschen Truppen erfolgen. Es ift aber noch nicht einmal ber Bersuch gemacht worben fich mit unferen Militarbehorben über ben Marich auch nur eines Regiments burch unfere Linien nach ber Loire ju verftanbigen und ber Marfc noch von feinem Truppentheile angetreten. Es wird nach Diefer Bahrnehmung nothwendig fein auch die Evafuationsmärfche der Deutschen Truppen aufzuhalten. Lettere merben nicht fruber über bie Ceine geben, ale ber Uebergang ber

Frangofifden Truppen über Die Loire erfolat.

grangonigen gruppen wer wer zwie erlorge.

3. Die im Friehensbertrage zugesgelt Verpflegung ber Deutschen Aruppen burch die Französische Regierung bat noch heute nicht begronen und werben die Aruppen bebhalb genätigat sein des Softem ber Requisition so lange sortzupen bebhalb genätigat sein des Enftem der Arquistion follange sortzugukken, bis an Stelle dieser Requisitionen die vertragsmäßige Leierung durch Die Frangofifde Regierung getreten fein wirb. Die ingwifden auf Deutiche Roften erfolgte Berpflegung von Offupationstruppen wird von ber Frangofifden Regierung zu erftatten fein.

4. Die Ausführung ber icon im Baffenftillftanbevertrage vom 28. 3anuar enthaltenen Stipulationen wegen Auslieferung ber Rriegsgefangenen ift

noch beute, am 6. Mars, nicht pollftanbig erfüllt.

Beichwerben über Berlegung ber Friedenspraliminarien burch bie Frangofen. 637 6. Marg 1871.

5. Die Deutschen Truppen bleiben auf ihren Matschen, wie bei Spernag und Conches, ") ben Ueberfallen einzelner Abtheilungen burch Frangöfische Streibfräste ausgeseht. Die Nepression und Bestralung folder Friedensbruche burch

militarifche Gewaltmagregeln ift unvermeiblich.

In Betreff ber Blanfe, nelde bie Granfeliste Regierung wegen Der fellung ibere Bobe und Ketgensphenerteibung, best Schienbauferiede und der administratione Einrichtungen jeder Art in den die generalen Frieden Grieben Greiben betreiten Grieben Glungt bleibenden Landestheiten bat, werden wir in jeden Angegensteinnum bereit sein, jobald mit der Ausführung der Friedensbedingungen errikkiger all bister begannen fein, und fodald die Reftandsung mit uns im Bege der Berbandlung über biefe Buntte verluckt werben wird. Schange letzeres nicht gediebt, im die Erufflichen Behörben angewiesen des natus quo aufrecht zu rehalten.

Da bringende Geschäfte meine Americenseit in Berlin nothwerdig mader, o litte ich Gwere Erzellen gibte ben Sachel biefer Mitthellung mit dem Generalgauerneur und Konslass Geächischen Minister D. gebrie in Berchingung einer Michellungen Geiner Migelität bes Kaiterb biese Berbandlungen in meiner Bertrichung führen sie und fich am Dienstag mit Geiner Migelifät and, Kerriterts begebren wird.

p. Bismard."

37mb biefer Chwierigkeiten ging die Deutsche Sevenleitung auf die Fram-3fischen Wünsche betrefftend eine frührer Räumung von Werfalles \*\*\*) vorfaufig ein, indem noch am 6. mit dem Genetal die Baldan ein Albommen getröften wurde, das sofret der zunächscheiteitigten Dritten Armee zuging und am 8. auch im Ausguge der Mande-Armee mingescheit wurde.

## Ar. 754.

#### An das Oberkommando der Dritten Armee.

S. Q. Berfailles, ben 6. Marg 1871, ab 11º a.

Dem Königlichen Deerdommande überfende ich anliegend Abschrift eines mit dem Shef des Generalstades der Armee von Paris General de Baldan unterm hentigen Tage getroffenen Absommens zur gefälligen Kenntniß und weiteren Beranloffung.

\*) Stabt, weftlich Evreux, Departement Eure.

\*\*) General v. Fabrice telegraphirte am 7. Mary an ben Grafen Molife, es fei Ausficht, bak bie Forberungen bes Fürften Bismard erfullt wurden.

\*\*\*) Die Frangofifche Regierung wollte bie Rationalversammlung möglichft balb von Borbeaur nach Berjailles verlegen.

Molttee militärifche Werfe. I. 3.

#### Anlage.\*)

Dans le bnt de faciliter l'occupation de Versailles par l'armée française, dans le plus bref délai possible, les dispositions snivantes ont été arrêtées d'un commun accord entre l'État-Major général français et l'Etat-Major général allemand.

#### § 1.

L'armée allemande s'eugage à évacuer complètement Versailles et le territoire compris dans la ligne de démarcation qui va être indiquée ci-dessons le 11 mars à midi.

#### § 2.

La nonvelle ligne de démarcation partira du pont de Bougival sur la Seine, passera par Louveciennes, Ballly, Noisy, Rennemonlin, Bois d'Arcy, Bonvier, en suivant le cours de la Bièrre jusqu'an Petit Jony, continnera par l'Hôtel-Dien, Veliry, Vilebon\*\*) et le Haut-Mendon où elle rencontre la ligne de démarcation fixée par la convention du 4 mars.

#### § 3.

Les lignes qui avaient été tracées entre Bougival et St. Cloud et de la Seine au Haut-Meudon sont supprimées.

#### § 4.

L'armée allemande se réserve la libre circulation et l'établissement d'un service de surveillance dans les villages de Clamart et de Vitry où elle possédera du matériel jusqu'au 19 mars. — Elle est autorisée à punintenir les hommes et les chevaux nécessaires pour les transports du matériel. — Elle est également autorisée à circuler en tonte librett et à faire circuler du matériel de Vitry au pont d'Ivry et d'établir un poste de surveillance au Port à l'Anglais auprès de la gare de Vitry.

#### \$ 5.

Deux divisions de l'armée allemande et le quartier général de la 3 ramée partant de Versailles pour se rendre sur la rive droite de la Seine aux environs de St. Denis suivront les 10 et 11 mars les routes qui traversent la presqu'île de Gennerilliers de Bongival à St. Denis, et occuperont pendant ces deux jours les villages de Courbevoie, Asaióres, Colombes, Gennerilliers et Villageux de Garenne. — Ces tronpes devront avoir évacué la presqu'île de Genne-villiers le 12 mars au matin.

<sup>\*)</sup> Bergl. Rr. 751.

<sup>&</sup>quot;") Gehöft fübmeftlich Meubon.

#### 8 6.

D'après la convention du 4 mars, la zone neutre doit continuer à exister sur la rive droite de la Seine entre les forts et l'enceinte. Tontefois cette zone n'ayant plus sa raison d'être an Nord-ouest, par suite de la remise du Mont-Valérien aux troupes françaises, elle s'arrêtera à une ligne qui partira de la Seine à l'endroit où l'ancienne ligne rencontre le fleuve, en arrière de St. Denis et qui passera à l'est de St. Ouen, en se continuant jusqu'à l'enceinte de Paris.

#### \$ 7.

Il est bien entendu que le 19 mars tout le territoire de Versailles et les environs de Paris situés sur la rive gauche seront évacués par les troupes allemandes.

#### § 8.

La partie de l'armée allemande qui occupe en ce moment la ligne d'Alençon au Mans et qui appartient au IVe corps d'armée, devant se replier sur la rive droite entre Paris et Rouen avec ce même corps, est autorisée en raison de la distance, à terminer son mouvement le 19 mars.

#### § 9.

Le Xº corps faisant partie de l'armée du prince Frédéric-Charles cantonnée en ce moment à l'ouest et au sud de Tours est autorisé à exécuter le passage de la Seine le 1er avril au lieu du 28 mars. ainsi qu'il avait été arrêté pour tonte cette armée par l'article 8 de la convention du 4 mars.

Fait à Versailles le 6 mars 1871.

signé: v. Podbielski.

Gal de Valdan.

Bur vorläufigen Benachrichtigung über biefen Bertrag bienten Telegramme:

## Mr. 755.

### An das Oberkommando der Maas-Armee, Margency.

Telegramm. S. D. Berfailles, ben 6, Dars 1871, 1030 a.

Abtommen vom 4. Mars ift babin erweitert, bag IV. Armeetorpe erft am 19. bie Geine gwifden Rouen und Baris gu paffiren braucht.

Am 8. wird ein Französischer Generalstadsoffizier nach Margench tommen, um eine möglichst beiben Interessen entsprechende Demarkationslinie bei Aubervilliers zu verabreben. Gine Berpflichtung zur Aenderung des bisberigen Berhältnisses liegt nicht vor; bennoch Entgegenkommen erwünscht.

## Vtr. 756.

## An das Oberkommando der Zweiten Armee, Fontaineblean.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 6. Märg 1871, 1080 a.

Abtommen vom 4. März ist bahin erweitert, baß X. Armeeforps erst am 1. April bie Seine zu überschreiten braucht, wie bies bas Marschtableau in Aussicht nimmt.

## 2Tr. 757.

## An das Oberkommando der Sud-Armee, Dijon.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 6. Marg 1871, 1000 v.

Detachement Krensfi und bie 10 Landwehr:Bataillone treten unter Befehl bes Generalgouvernements Lothringen gurud.

Letteres erhielt ebenfalls telegraphifche Mittheilung hiervon.

Bon ber bevorstehenden Berlegung des großen Hauptquartiers wurden sammtliche Oberkommandos u. f. w. in Kenntniß gesetht:

## Mr. 758.

An fammtliche Oberkommandos und Generalgonvernements (Reims, Lothringen, Elfaß) und an das Gonvernement Met.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 6. März 1871, 180 a.

Seine Majestät ber Kaifer und König verlegen am 7. mittags Allerböchftiein großes Hauptquartier nach Ferrières. Der stellvertretende Chef bes Generalstabes in Berlin, General v. Sahnenfeldt, wurde aufgeforbert, Dies auch ben heimathlichen Generalgouvernements mitautbeilen.

Melbungen des Obersommandos der Maas-Armee über verichiedene Fälle von Berlehung der Wassenstlichandsbedingungen veranlasien den Grafen Wolfte sich an den Sehr des Generalstades des Gowerneurs von Varies zu werden:

### Mr. 759.

#### An den General de Baldan, Daris, Balais du Conpre.

Telegramm. S. Q. Berfailles, ben 7. Darg 1871, 1100 a.

Nach eingegangener Weldung sind in der Racht vom 1. jum 2. Wärzt und einem Haufe nach der Kliche von St. Duen in der Nichtung auf Jnstid von St. Denis eines 20 Gerechtschäffe gegen unsern Berpoften gehalfen. Diesichen haben das Jauer nicht erwörert, find nun aber angewiefen weiteren einsbaren Reichtschäften im Schaffenarunft zu deseanen.

Es wird ferner gemeldet, dog 12000 Mann Französischer Truppen bei Mantel fiehen. Sosern diese sier de Garnison von Paris bestimmt sind, bitte ich dieselben borthin beranzuzieben, da in dem nächsten Tagen unausgeseht unsere Truppen die Seine in jener Gegend zu überfafreiten haben.

Sammtliche Chaffepotgewehre find bereits nach Mainz abgegangen; ce ift telegraphischer Beschl borthin erlaffen 12 000 Gewehre wieber zurudzuschieden.\*) Beitere Benachtichtigung behalte ich mir vor.

Das Oberkommando der Maas-Armee wurde angewiesen offenbaren Feindseligsteiten wie den der St. Denis (Et. Duen) gemeldeten mit Kaffengewalt entgegenyuterten, etwaige Etreitigkeiten wegen des Ueberganges dei Mantes sollten an das große Hauptquarter gemeldet werden.

Auf eine Anfrage des Encealgouvernments im Elijd, die Graf Wolffe no. Mürz dem Keichfangter un Entigledung vongeteg batter — ihr bettaf die Räumung don Litigh, besten Kommandant jertagisch die Untergade verweigerte erwiderte Graf Jishmant, daß die Kesstum and Antifal I des Friedenbestertagsd an Deutschand obgetreten und josottiges Berfaijen derstellen Pflügt des dortigen Beschießaberes für

<sup>4)</sup> General be Balban hatte um Rudfenbung von 12 000 ju viel abgelieseter Eduspoigemehre gebeten; Graf Molife hatte sessignet, bag bied richtig sei, und ben Rriegsmitisster erluch bies Runds urussächaften un lafte.

Graf Moltte telegraphirte barauf:

## Mr. 760.

## An das Generalgonvernement im Elfaß, Strafburg.

Telegramm.

S. Q. Ferrières, ben 8. Marg 1871, 50 a.

Da Festung Bitich nach Artitel I bes Friedensbertrages an Deutschland abgetreten worden, so ist Französischer Kommandant ungefäumt aufzusordern Festung zu räumen und mit seinen Truppen bas Deutsche Territorium auf fürzestem Wege zu verlassen.

General v. Fabrice wurde ersucht der Französischen Regierung entsprechende Mittheilung behufs Anweisung des Kommandanten zu machen.

Ueber die früher beabsichtigte Sprengung der Festungswerke von Soissons, Montinchop und Toul hatte sich der Reichstaugter gegenüber dem Kriegsminister schriftlich dahin ausgesprochen, daß die Zestörung von Festungen in den jenigen Französsischen, deren Ruckgabe beim Friedensschläusse erscheiden wurde, den Sahungen des Uölkerrechts widerspreche. General v. Roon sheilte bies dem Grafen Moltse mit, der darauf erwiderte:

## Mr. 761.

## An den Kriegeminifter General der Jufanterie v. Roon.

S. Q. Ferrières, ben 8., ab ben 9. Märg 1871.

Mit Bezug auf das gefällige Schreiben vom 6. d. Mts. beehre ich mich Euerer Excellenz ergebenst mitzutheilen, daß bereits am 5. März die Gouvernements Reims und Nancy telegraphisch dahin verständigt worden sind, \*) daß von der Sprengung der Festungen Soisson, Saon, Sedan, Montmedy und Toul Abstand zu nehmen, bei den vorbereiteten Minen die Verlängerung der Leitungen nach außen abzuschneiben und bei späterer Rückgabe der Festungen an die Französischen Behörben diesen das Vorhandensein der Minen mitzutheilen sei.

Guere Excellenz ersuche ich gang ergebenst, von biesen getroffenen Anordnungen auch bem Herrn Reichskanzler Benachrichtigung gefälligst zugeben laffen zu wollen.

<sup>\*)</sup> Richt aufgenommen, ba bier ermahnt.

Auf die durch General v. Fabrice übermittelte Bitte des Horrn Jules Favre um Freigade der in Belgien gefangenen Franzöflichen Soldaten schiedte Graf Moltte dem beiffeitigen Gefandten in Brüffel, v. Balan, folgende Weisung:

## Ar. 762.

## An den Prenfifden Gefandten v. Balan, Bruffel.

Telegramm. H.D. Ferrières, den 8. März 1871, 1245 a.

Dieffeits ift nichts bagegen einzuwenden, bag ber Mudtransport ber in Belgien befindlichen Ariegsgefangenen am heutigen Tage beginnt; jedoch wie bei ber mit der Schweiz getroffenen Bereinbarung darf dies nur ohne Waffen geschehen und sind biese erst nach dem Friedensschlusse an Frankreich zuruckszuerstatten.

Auch als General be Balban telegraphisch um die Erlaubnis bat die aus Beutischland zurücklerenden Gesangenen an den Orten Sharleville, Diedenhofen und Lundville sannmeln und zu ihrer Berpstegung dort Magazine anlegen sowie einen Französischen Kommandanten ernennen zu durfen, verhielt sich Graf Moltte entgegentommend:

## Mr. 763.

## An den General de Valdan, Varis.

Telegramm. H.D. Ferrières, ben 9. März 1871, 1010 a.

Einverstanden damit, daß au drei geeigneten Puntten Französische Intendantur, Magazine und Kommandanturen eingerichtet werden. Bon den drei vorzeschlagenen Punkten liegen zwei auf derselben Bahulinie, wodurch die Heranführung der Gefangenen und Abführung diesseitiger Truppen verzögert werden dürfte.

Behufs leichterer Berftanbigung bitte ich morgen ober spätestens übermorgen einen Offizier gefälligst abschiden und Stunde bes Eintreffens besselben in Lagny hierher mittheilen zu wollen.

Am 11. Februar einigten sich die Frangofischen und Deutschen Unterhändler endgültig über ben Rudtransport ber Gefangenen, zu beffen Beschleunigung auch ber Seeweg benutt werben sollte. Der Bertrag lautete:

#### Convention

#### concernant la remise des prisonniers de guerre français.

#### Article 1.

Le Gouvernement français annoncera au ministère de la guerre de Berlin l'arrivée des raisseaux de transport français à Bremerhafen et à Hambourg, Trois jours après est avis, le ministère de la guerre à Berlin remettra au gouvernement français, 10 000 hommes au plus à Bremerhafen et 14 000 hommes au plus à Hambourg.

#### Article 2.

Concernant les prisonniers rameués par le chemin de fer, le Gouvernement français se charge de fournir le matérile Incéssaire pour transporter les prisonniers de guerre en France. Ce matériel seviria (galement à ramener l'armée allemande conformément aux stipulations de la convention spéciale réglant l'exécution par les chemins de fre de l'article d'est Prillimainier de paix.

#### Article 3.

Les convois des prisonniers rentraut en France seront dirigés:

1º ceux qui passent par Metz sur Charleville,

2º ceux qui passent par Strasbourg sur Lunéville, 3º ceux qui passeut par Mulhouse sur Vesoul.

#### Article 4

Le Gouvernement français est autorisé à installer à Charleville, Lunéville et Vesoul

un commandant de place, un Inteudant militaire, un Payeur, ainsi que tout le personnel nécessaire.

L'autorité française y iustallera également un magasin de vivres et d'habillement

#### Article 5.

L'autorité française pourra congédier dans ces trois places les hommes libérés du service militaire, et apparteuant aux départements voisins. Tous les autres militaires libérés ou non ne devrout être dirigés que par les chemins de fer jusqu'au delà des limites du territoire occupé par les troupes allemandes.

Conformément à l'article III des Préliminaires de paix ceux de ces hommes qui ne sont pas libérables, seront dirigés sur des points situés sur la rive gauche de la Loire.

#### Article 6.

Les autorités allemandes ne s'engagent à faire arriver sur chacun des 3 points indiqués ci-dessus que 4 trains par jour, de 800 à Bertrag betreffend ben Rudtransport ber Frangofilden Gefangenen. 11. Marg 1871. 615

1000 hommes chacun, et cela autant que le matériel français sera suffisant, et que les mouvements seront possibles sur les lignes allemandes.

### Article 7.

L'autorité française renoncerait au transport par la ligne de Mulhouse sur Vesoul si le passage à pied de Dannemarie à Belfort présentait de trop grandes difficultés.

#### Article 8.

Les autorités allemandes remettront de la même manière, soit à Lunéville soit à Charleville, les militaires français détenus à la prison et au pénitencier de Metz. ainsi que ceux qui pourraient être détenus dans les autres forteresses.

### Article 9.

La garnison de Bitche quittera immédiatement la place avec les honneurs de la guerre; elle emportera ses armes, ses bagages, son matériel et toutes les archives, qui ne concernent pas la place. Elle sera transportée par le chemin de fer de Lunéville jusqu'au delà du pays occupé par l'armée allemande.

Fait à Ferrières le onze mars 1871.

Approuvé:

Jules Fayre.

v. Podbielski.

Die Oberfommandos und Generalgouvernements fowie die Beneralfommandos XII. und VII. Armeeforps, Die Burttembergifche Divijion und General v. Fabrice erhielten am 14. Dlarg aus Rancy eine Abichrift Diefer Konvention burch ben Grafen Moltte.

Ebenso wie der Rüdtransport der Gesangenen nach Frankreich bedurfte die Rüdbesörderung der eigenen Truppen in die Seimath vielsacher Bordereitungen. Während vom großen Sauptquartier hierfür täglich sechs Jüge auf den eingeleisigen, zehn Jüge auf den zweigeleisigen einheimischen Bahnen vorgesehen waren, wollte der Sandelsminister Graf Igenplik für erstere täglich nur vier dis stünf Jüge, für die weigeleisigen höchstens acht Jüge settgesetz wissen. Er begründete diesen telegransplichen Antrag domit, daß die Kriegsleistungen die Kräfte der Bahnen geschwächt und Borräthe aller Art erschöpft hätten, so daß in einzelnen Landestsseilen bitterer Mangel an den nöthigssen Kohltoffen herriche. Kür die meisten Rahnen würde — da die Einstellung dern. Betäckfanktun des Für die meisten Bahnen wurde — da die Sinstellung bezw. Beschräntung des Bersonenverkehrs wohl außer Betracht zu lassen sein bie vom großen Sauptsquartier beanspruchte Leistung eine ganzliche Einstellung, für die übrigen Bahnen eine außerfte Ginfdrantung Des Guterverfehrs gur Folge haben, Dagnahmen, Die Die bebenflichften Hebelftande im Lande hervorzurufen geeignet maren.

Der Chef bes Beneralitabes ber Armee antwortete hierauf:

tragen:

### 27r. 764.

#### An den fandelsminifter Grafen v. Iheuplit, Berlin.

D. Q. Ferrières, ben 9. Mary 1871.

Guere Excellen, haben durch Telegramm vom 7. b. Mes. bie Anfliade berverzhoben, nedice fich für den Riddiransport der Arme nach Deutschland aus der Komubung der Schmittelt und dem Bedürfniß des inneren Sertfers an solden regeden. Guere Excellens haten doele die Jahl vom vier bis sim Jagen sitr eingeleisige, die Jahl vom acht Jägen sitr zweigsteisige Saham als das hiernach wünschensvertie Maß der idglichen Wilitartransporte de geichnet.

Die von Cuerre Credleng geftend gemockten Ernsägungen batten mis bereits veransaßt, fatt bes höchften Woßes nur sechs bezw. zehn Jüge täglich in Mussifich zu nehmen. Roch weiter berad zu geben trug ich Bebenken, welche sich aus ben nachtheitigen wirtssischaftlichen Zolgen einer verspäteten Ernsägling ber Mommschiellen wes Benrautenstandes sowohl für bie Schautbtalie als für bie Desnomie des Ginzelenn wollennig expeden.

Bei biefer allgemeinen Bebeutung ber Frage bes Rüchtransports ber Ausgeben aus Franfreid fann ich Gurert Egeclien, nur gang ergebenft anheimgeben biefelbe einer Entschildung zuguführen, welche allen in Betracht tommenten Interessen bie berechtigte Einwirtung gestattet.

Der Krissminister erhielt sowoll des Telecramm bes Geofen Zgemplis wie auch die Annoter bes Geofen Wolfte am 10. Wärz zur Kenninist und mit dem die Annoter des Geschen zu der Beischunftung der Tenshperte mitwirten zu wollen. Ausgerem wurde Genrall o. Woon em 10. Wärz unfgefredert zur Wicklung einer die Tenshportlinien noch Wösflickleit auswungenden Lederficht fein Littung einer des Tenshportlinien noch Wösflickleit auswungenden Lederficht feine Littung der der Verschlich des die Vers

machung noch beabsichtigten Distolationsveranderungen mittheile.

3ur Befaleuniaung ber Rüdbeforberung follte auch nachstehenber Erlag bei-

## Ar. 765.

An sammtliche Oberkommandos und Generalgonvernements, an die Generalkommandos XII. und VII. Armeckorps, sowie au die Württembergische Leld-Division.

D. Q. Ferrières, ben 11. Marg 1871.

Seine Majeftat ber Raifer und Ronig haben, bei ben großen Schwierige teiten, welche fich ber rechtzeitigen Bereitstellung ber Transportmittel auf ben

verichiebenen Ginichiffungepunften entgegenftellen, auf ben bezüglichen Bortrag au befehlen gerubt, baf von ben Truppenaugen jebes gufferetatomafige Bierb. Rabrzeug und Bepad, von ben Material- und Beutegugen jebes Ctud ausgeichloffen werbe, beffen Berth nicht in einem überwiegenben Berhaltniffe gu ben Roften bes Transportes und ber augenblidlichen Bebeutung ber Transportmittel flebt, a. B. eiferne Geidubrobre, alte Sabraeuge u. f. w.

Die Röniglichen Oberfommandos, Generalgouvernements u. f. w. werben bemnach erfucht alle Rommandobeborben. Truppen und Militar-Berwaltungsbehörben biernach febr gefälligft anzuweifen.

Die Gifenbabnbeborben find in gleichem Ginne inftruirt und baben Befebl auf bie außerfte Raumbenutung bei ben nach Deutschland bestimmten Transporten Bebacht zu nehmen.

Mußerbem erhielten die Erefutivlommiffion, ber Rommanbant bes großen Sauptquartiers, die Linientommiffionen in Rancy, Reims, Chaumont und Die Betriebstommiffion in Strafburg Abjuge biefes Befehls.

### Mr. 766.

### An fammtliche Oberkommandos.

S. Q. Ferrieres, ben 9. Darg 1871.

Bon ber geographisch-ftatiftifden Abtheilung bes ftelloertretenben großen Generalftabes ift ber Bunich ausgesprochen worben, bie gegenwärtige Befebung von Frangofifden Gebietstheilen zu militarifc = geographifden und topographischen Retognoszirungen zu benuten, um banach bie 1:80 000 Karte von Franfreich berichtigen gu fonnen.

Bon ben Ronigliden Obertommanbos glaube ich bie bereitwilligfte Unterftugung gur Ausführung biefer Refognosgirung erwarten gu burfen.

Inbem ich baber bie weitere Berfügung in biefer Begiebung gang ergebenft anbeimftelle, bemerte ich Folgenbes:

> Die Armeeforps, Ravallerie-Divisionen und besonderen Formationen wurden gu veranlaffen fein, ibre Begirte burch bagu qualifigirte Offigiere innerhalb foftematifc abgetheilter Bebiete refognos. giren gu laffen. Die bieruber gu erftattenben und von ben Armeeforps u. f. w. bem großen Generalftabe in Berlin bireft gu uber

fendenden Refognoszirungsberichte murben befonders ins Ange gu faffen haben:

ben Natur- und Rulturcharafter ber Landichaft in Bezug auf ibre militariide Benutung für Marid. Dislofation und Gefecht.

Ginen besonderen Theil Diefer Berichte murben bie Berichtigungen ber 1:80 000 Spezialfarte, namentlich bezüglich ber Wegbarteit und bie Gintreibung geographischen, topographischen, ftatistischen und fartographischen Materials bilben.

Die über Musführung einzelner Buntte ber Friedenspraliminarien. insbejonbere betreffs ber Berpfegung, bervorgetretenen Meinungsverschiedenheiten wurden am 11. Marg, in Ferrieres beseitigt.

Roch am 10. hatte Graf Bismard von Berlin aus telegraphifch Die Bitte um fofortige Siftirung ber Räumungsbewegung (von Berfailles) und Vorgeben mit "um jodring Siftung der Kaumungsbewagung (von Serfaules) und Vorgesen mit Requisitionen" ausgesprochen, "bei fernerer Weigerung des Unterhaltes für die die zum befinitiven Friedensschluß und die nach erfolgter Zahlung von zwei Williarden von uns abhängenden Starte der Offtwation", und mit den Averen geschlossen, "Ich diese im Auge und des verendenten Umständen ihr guter Wille gesichert bleibt, daher materielle Pfänder seigelung soch der des muß der Druck derart bleiben, daß er die Neigung zum deschlichen Friedensschluß fördert."

Graf Moltte konnte sofort erwidern:

## Ar. 767.

## An den Reichskangler Grafen v. Bismarck-Schonhansen, Berlin.

Telegramm.

D. Q. Kerrieres, ben 10. Mara 1871, 60 a.

Bortlaut bes Bertragsentwurfs ift foeben an Guere Excelleng abgefandt worden. Nach diesseitiger Ausicht wird berselbe binreichenden Druck üben. Ginftweilige Befesthaltung von Berfailles war bereits bieffeits angeordnet.

Der am Tage barauf abgefchloffene Berpflegungevertrag\*) lautet:

<sup>\*)</sup> Derfelbe murbe am 19. begm. 20. Marg in 4455 Eremplaren an folgende Behörden und Berfonen geschidt: an fammtliche Oberfommandos, Generaltommandos und Ravallerie Divifionen, an bie Burttembergifche Feld Divifion, an bie General Etappeninfpeftionen ber Erften, 3meiten und Dritten Armee, an bie Generalgouvernements Reims, Rancy, Strafburg, an bas Gouvernement Meg, an bie Militartelegraphie und Die freiwillige Rrantenpflege, an ben Reichstangler, ben Rriegeminifter und ben General v. Fabrice.

### Ronnention

### betreffenb

# die Ausführung der Friedenspräliminarien, d. d. Verfailles, den 26. Februar 1871.

3wifden ben Unterzeichneten

Seiner Excellenz Herrn Jules Favre, Minister ber auswärtigen Angelegenheiten ber Französischen Republik, einerseits

บบบ

Seiner Excellenz bem Beneral v. Stofc, Generalintendanten ber Denticen Armee, und

Herrn Engelhard, Armeeintendanten, mit Bollmachten Seiner Majestät bes Kaijers von Deutschland verseben, andererseits

ift Folgendes verabredet und beichloffen worben.

#### Artifel 1.

Die Deutsche Militärverwaltung wird bis einschließlich 31. Dezember d. Js. sür die Berpflegung der in Frankreich befindlichen Deutschen Truppen jorgen, wogegen die Französische Regierung nach § 4 der am 26. Hebrnar c. zu Berjailles abgeschloffenen Friedenspräliminarien nach Waßgade einer mit der Deutschen Militärintendantur zu treffenden Bereinbarung verpflichtet ift, die Kosten jener Berpflegung aufzubringen.

### Artifel 2.

Die Französische Regierung wird hiersür eine Vergütung zahlen, welche sür jede bestimmungsmäßig zu verabsolgende Portion auf 14 Sgr. (1 Fr. 75 Cts.), sür jede Nation auf 20 Sgr. (2 Fr. 50 Cts.) festgestellt ist. Die sür die Nation zu zahlende Vergütung wird für die Zeit vom 1. Oktober c. bis 31. Dezember c. auf 21/4 Fr. ermäßigt.

#### Artifel 3.

Diese Bergütung ist erst vom 3. d. Mts. ab und zwar nur für 50000 Portionen und 150000 Nationen täglich zu bezahlen, wogegen die Französische Regierung nicht berechtigt ist, irgend eine Entschädigung für die Requisitionen zu verlangen, welche Dentsche Truppen seit dem 26. Februar in Frankreich gemacht haben. Nach Bollziehung dieses Bertrages sollen seitens der Deutschen Militärbehörden teine Requisitionen mehr gemacht werden.

### Urtifel 4.

Nach ber Natifikation bes befinitiven Friedens und Zahlung der ersten halben Milliarde der Frankreich anserlegten Ariegskosten wird die erwähnte Entschädigung wöchentlich um ½ ber Differenz vermindert, welche besteht zwischen 500 000 Portionen und 150 000 Nationen einerseits und 150 000 Portionen und 50 000 Nationen andererseits, und nach vier Wochen

wird biefe Entschädigung nur noch gezahlt werden für 150 000 Portionen

und 50 000 Rationen taglich.

Die Bahl ber zu vergutenden Bortionen und Rationen vermindert sich ferner nach Maggabe ber weiterhin zu zahlenden Kriegstoften so, daß bie qu. Bergutung

1. 14 Tage nach Bahlung ber erften Milliarde nur noch für 120 000 Bor-

tionen und 40 000 Rationen,

2. 14 Tage nach Zahlung ber ersten 11/2 Milliarben nur noch für 80 000 Bortionen und 30 000 Rationen,

3. 14 Tage nach Bahlung ber erften zwei Milliarden nur noch für

50 000 Portionen und 18 000 Rationen zu gahlen ift.

Die Jahlung erfolgt stets pränumerando für die nächsten 14 Tage, die erste Zahlung für die Zeit vom 3. bis 31. März c. wird 10 Tage nach Zeichnung der gegenwärtigen Konvention erfolgen.

### Urtifel 5.

Benn die Französische Regierung vom 1. Januar 1872 ab sür die Verpfligung der in Frankreich besindlichen Deutschen Truppen und Pferde selbst sorgen will, so nuß sie der Deutschen Militärverwaltung die zum 1. Oktober o. eine entsprechende Mittheilung machen. In diesem Falle geschiebt die Verausgadung an die Deutschen Truppen in den betreffenden Ortschaften durch die Agenten der Französischen Regierung nach den in der Anlage 1 enthaltenen Sähen.

Ersolgt die Anzeige nicht rechtzeitig, so wird die Deutsche Militärintendantur auch über den 1. Januar 1872 hinaus sur die Berpflegung der Deutschen Truppen in Frankreich für ein ferneres Jahr sorgen und zwar in Gemähheit eines Preises, welcher von Neuem zwischen der Deutschen und Französischen Militärintendantur vereinbart wird und ebenso sur die Französischen Militärintendantur vereinbart wird und ebenso sur

genden Jahre.

### Artifel 6.

Um die Regelmäßigfeit der Verpflegung in dem Falle, daß diefelbe durch die Französische Regierung bewirft wird, zu sichern, wird die Lettere vom 1. Dezember ab in den durch Deutsche Truppen besetzten Städten Verräthe ansammeln, welche beständig in derselben Qualität unterhalten werden milisen. Diese Vorräthe umfassen Fourage, Reis, trodene Gemüse, Salz, Kasse. Wein und Vranntwein ans 30 Tage, Webl an Stelle des Vrotes auf 14 Tage, Salzsieisch auf 10 Tage. Das frische Fleisch muß durch Kauf auf wenigstens 30 Tage gesichert sein.

### Urtifel 7.

Wenn bieser Borrath nicht in ber burch ben vorherzehenden Artikel beschriebenen Höhe vorhanden ist und unterhalten wird, hat die Deutsche Militärintendantur das Recht dafür zu sorgen, indem sie sich die jehlenden Lebensmittel beschafft und in den Magazinen niederlegt, sowie von der Französsischen Regierung die Entschädigung zu fordern, welche in dem nächten Artikel bezeichnet ist.

Sofern über die Qualität der Berpflegungsartitel Streitigkeiten entiftehen, werden bieselben nach Stimmenmehrheit durch eine Kommission entichieden, welche aus

einem Deutschen Offizier als Borsitzenben, einem Deutschen Beamten und zwei Französischen Beamten ober Agenten

befteht. Bei Stimmengleichheit entscheibet bie Stimme bes Borfigenben.

### Artifel 8.

Für die durch diese Kommifsion verworfenen Berpflegungsartitel find innerhalb 24 Stunden solche von untadelhafter Beschaffenheit einzuliesern, widrigenfalls die Oeutschen Militärbeforden berechtigt sind, selbst diese Berpflegungsartitel zu beschaffen und der Französischen Regierung zum doppelten Betrage der auf dem Martte von Paris offiziell notirten Preise in Rechnung zu stellen.

#### Urtifel 9.

Werden die im Artikel 7 bezeichneten Mängel erst bei der Berausgabung an die Truppen zur Sprache gebracht und sind in dem Magazin des betreffenden Orts oder sonst im Orte keine Naturalien derselben oder zum Ersat geeigneten Art besserer Qualität vorhanden, so tritt das Recht zur Selbstbeschäffung sür die Deutschen Behörden unter den Artikel 7 und 8 anzgegebenen Modalitäten sosort ein.

#### Urtifel 10.

Die Französische Regierung übernimmt die Berpslichtung in jeder Stadt oder jedem Dorfe, welche wenigstens mit einem Bataillon, einer Estadron oder einer Batterie Artillerie belegt sind, alle die militärischen Stadlissements, welche dieselben bedürsen, mit dem nöthigen Utenstiliement, Heizung und Ersleuchtung nach den Vorschristen der Preußischen Reglements zur Disposition der Deutschen Truppen zu stellen und zwar:

Wohnungen für Offiziere nach Beilage 2;

Quartier für die Truppen, Wachen, Arreste, Handwerksstuben, Montirungskammern, Schullokale, Büreaus für die Truppen- und Abministrationscheft, Lazarethe;

Schwimm- und Babeanstalten, wenn ein fliegendes Baffer vorbanden ift:

bebedte Reitbahnen, wenn biefelben vorhanden find, fonft offene;

Schiefftanbe für Infanterie und Ravallerie; Exerzirplate:

Magazine für Lebensmittel und Fourage;

ben nothigen Raum im Schlachthause, einer Baderei und einer Schmiebe.

Bas die Quartiere für Manuschaften und Pferde betrifft, so werden zunach bie öffentlichen und die zu diesem Zweck ermietheten Gebäude benutzt. Aur wenn diese nicht ausreichen, werden die Truppen bei den Bewohnern einquartiert. Die bei ben Bewohnern einquartierten Mannichaften haben Theil au

Reuer und Licht.

Alle biese Leistungen werben ber Deutschen Armee unentgeltlich gemacht. Die verheiratheten Offigiere können, wenn fie es vorziehen, au Stelle bes Naturalquartiers eine Entschäddigung verlangen, welche nach Beilage 2 burch bie Frangössisch Regierung begahlt wird.

Bon ben obenerwähnten Einrichtungen werben Sandwertsstuben, Montirungstammern, Schulen, Schwimm- und Badeanfalten nur in ben sechs aufest beieten Devartements verlanat, und außerben in ben Devartements,

in welchen die Offmation voraussichtlich langere Beit bauern wirb.

Kosifipielige Anlagen für die Einrichtung von Schießständen sind, soweit es die öffentliche Sicherheit und die Forderung der Polizei erlauben, zu vermeiden, diese Arbeiten werden soviel als möglich burch die Truppen selbst ausgeführt.

#### Artifel 11.

In ben im vorhergebenden Artifel bezeichneten Departements verpflichtt fich die Französische Regierung auf ihre Kosten ein möblirtes, geheiztes und erleuchtetes Votal nebst Auchenturichtung zu verschaffen, in welchem die Offiziere in den verschiedenen Garuisonplätzen oder forpsweise sich im Lause des Tages versammeln und die gemeinschaftlichen Mahlzeiten einnehmen können.

Benn die Französische Regierung selbst für die Verpflegung der Deutschen Truppen sorgt, aber nur in diesem Falle, gabtt dieselbe für jeden Offizier und Jeden, welcher Offizierbienste thut, eine Verpflegungsentickabigung von fun Francs per Tag, und der gemäß Artifel 4 ber gegenwärtigen Kouwention zu verpflegende Truppenstand vermindert sich alsbann um die Zahl ber Ofsiziere, welche diese Entschädigung erhalten.

### Urtifel 12.

Die Entschäftigung für die bei den Truppenübungen vorkommenden Flurbeschäftigungen wird durch zwei vereidete Experten, von denen der eine durch die eine Partei, der andere durch die andere Partei ernannt ift, abgeschäht. Können diese Experten sich nicht verständigen, so ziehen sie einen Dritten zu, welcher entscheidet.

Die festgestellte Entschädigung wird burch bie Deutsche Intendantur

bezahlt.

Sind mit diesen Truppenübungen Biwafs verbunden, so verabsolgt die Frangofische Regierung bas ersorberliche Lagerstroh und Holz nach ben Brengischen Borichriften, welche ber Frangosischen Regierung mitgetheilt werden follen.

### Urtifel 13.

Wenn die Ermiethung von Wagen und Pferden, deren die Deutschen Truppen zu Transportzwecken bedürfen, mehr als 40 Cts. für das Zugpferd und Kilometer (für die Rückfehr wird nichts vergütet) kostet, wird die Französsische Regierung auf Grund einer Bescheinigung der Municipalbehörde die Webrtosten erstatten.

#### Artifel 14.

An den nicht mehr mit Teutschen Truppen beifeten Topartements wird bie Frangolische Regierung für bie Sicherbeit und Richt ber Deutschen Lagareide und der mit Legitimationen verschenen Mitglieber der freiwilligen Krantleupflage einsehen. Ein besonderer Golug ift ben einzeln gurudleiebenden, micht transportfähigen Krantleupflag ungenhören.

Bur Abholung ber Rranten tonnen von Deutschland aus Canitatszüge

in bie vorbezeichneten Lagarethe geichidt werben.

Soweit bies nicht möglich, wird bie Frangofische Regierung für ben ichnellen und gerern Ruftransbort ber gurudbleibenben und gur Evofuation geeigneten Kranten mit allen Mitteln sorgen.

Die nicht transportablen Kranten, welche bie Deutide Armee jest ober fister in ben nicht mehr beiehten Departements gurudläßt, werben auf Roften ber Frangofischen Regierung bis zu ihrer Erafuation unterhalten.

#### Artifel 15.

Alle Fransfillden Anster ind verrefindet, Prussisches over Zeutsche Sprier- und Silbergelt augunchmen und umzunechein, mederb barch die Intendantur over Tungeniemunnbes präsentur wird. Der Tabet mirb bierei zu 3 Franck is Gentlimes, ber Sübbentide Gullern zu 2 Franck 10 Gentlimes geröchnet. Dies Gebehäufe der Gedeine finnen zu bemilden Aufrie benutzt werben zur Johlung ber Kriegsfehren-Entschaftliche Angeitung fer Zeutschen Stigliefung feldbet.

#### Artifel 16.

(Siehe Beilage 3.)

#### Artifel 17.

Die Frangöfische Berwaltung tann ichen von jest an bis jum befinitiven Friedensichluf in bem offmeirten Gebiet ibre Telegraphenlitten wieder berftellen und in Betrieb nehmen, indem sie fich ben nachstehenden Bedingungen unterwirft.

- Die Leitungen, Apparate und Stationen ber Deutichen Bebörben bleiben unverleifer und veridont. Ju bem Jured norten ist ein umgedrübte in möglichst balbiger Frist der Frangösischen Bermoltung nachgewiesen und werben burch legtere in gutem Justande unterbalten.
- Die Deutichen Telegraphenbeamten haben bas Recht, in ben Tepartements-Haupterten ben Telegraphenbienft in Bezug auf Infalt ber Deprichen und auf bie Reihenfolge ber Beförberung zu überwachen.
- 3. Die offiziellen Deutschen Telegramme werben wie bie Staatsbepeichen unentgeltlich und mit Borrang beforbert.

#### Artifel 18.

Die Frangösische Berwaltung fann von jeht ab bis jum besinitiven Friedensichluß ben Postketrieb in dem offupirien Territorium unter solgenden watten sintellige Bieche 1.2.

43 Bedingungen wieder aufnehmen. Solange der Teutsche Bostdeinft in Thäigteit verbleich, leisten des Franzschiede Gewerernnent demielben wirtigmen Schup. Uleberall, wo der Franzschiede Pholdenst von Franzschieden Agente übernommen wird, baben die Teutschen Behörden des Richt, diesellen durch ihre Dilieier und Beamten bewulfchien au lassen.

Alle Personen, welche gur Othupations-Armer gehören, genießen freie Beförberung ibres Privatifcnistwechtels. Ebenso wird es mit den Gelde und Bertissendungen gehalten, jedoch bleiben diese Gendungen auf die Grenzen bei Frangofischen Boltbetriebs beschännt.

Im Salle von Berluften bleibt die Franzöfische Berwaltung ben Deutschen Abfendern gegenüber in demselben Maße verhaltet wie gegenüber den Französischen debendern des Bernesten bei Branzösischen Bernesten bei Branzösischen Bernesten bei Branzösischen Bernesten bei Branzösische Bernesten Bernesten bei Branzösische Bernesten Bernesten bei Branzösische Bernesten Bernest

#### Artifel 19.

Alle Baaren, Baffen, Betleibungs- und Ausruftungsftude, welche für bie Deutsche Atmee bestimmt und an Deutsche Militarlommandos abresitrt find, genichen Steuerscriebet.

#### Artitel 20.

Bo vorstehend von Offigieren die Rede ist, gehören hierzu außer den Aerzten fämmtliche oberen Militärbeamten und die Personen, welche Offigierdienste leiften.

Unterbeamte, Martetenber und Fuhrleute werben wie Mannichaften behandelt.

So geschehen in boppelter Aussertigung im Schloffe gu Ferrieres, am 11. Marg 1871.

Jules Favre. v. Stofd. Engelharb.

Beilage 1 enthält bie Berpflegungefage (vergl. Artitel 5).

Beilage 2 enthalt bie Nachweisung ber Raumbeburfniffe für Offiziere u. f. w. und ber Gervissabe (vergl. Artitel 10).

Beilage 3.

#### Ronvention

#### betreffenb

die Ausführung der am 26. Februar 1871 gu Verfailles unterzeichneten Friedenspraliminarien.

(Artitel 4 und 6, Betrieb ber Fraugofifden Gifenbahnen.)

#### Zwijden

Geiner Greelleng herrn Benerallientenaut v. Stofc, Generalintenbant ber Bentiden Armee, und bein

### Armeeintenbanten Berrn Engelbarb einerfeits

herrn Durbad, Chefingenieur ber Bruden und Chauffeen, Spezigla belegirten ber herren Grangofiichen Minifter ber auswartigen Angelegenheiten und öffentlichen Arbeiten andererfeits

ift Rolaendes beichloffen und vereinbart worben.

#### Artifel 1.

Die Deutschen Beborben bewilligen von jest ab ben funf großen grangofifden Gifenbahngefellicaften ben Betrieb bes Theiles ihrer Linien wieber aufgunehmen, welche in ben gur Beit burch bie Deutschen Armeen befetten Begirten belegen fint; fie halten fich aber bas Recht vor, biefen Betrieb gang ober theilweise nach viertagiger porbergebenber Bengdrichtigung wieber felbft zu übernehmen.

Bis zum befinitiven Griebensichluft merben bie Gifenbahnen, melde in ben an bas Deutsche Raiferreich abgetretenen Begirfen gelegen fint, burch bie Deutschen Beborben verwaltet und betrieben werben, ohne bag bierburch bie Rechte, welche burd Artitel 5 ber Friedenspraliminarien refervirt find, beeintrachtigt werben follen.

#### Urtifel 2.

Die Frangofifden Gifenbabnverwaltungen werben in Bezug auf Die Militartransporte ju ber Deutiden Eretutivtommiffion und ben Deutiden Linientommiffionen ebenfo gestellt fein wie bie Deutschen Gifenbahnvermaltungen. Die genannten Deutschen Rommiffionen verfügen in Deutschland nach bem Bedurfniß ber Bewegungen von Truppen, Rriegsmaterial und Militar. Berpflegungsgegenftanben, fowie von Bofttransporten uber alles Daterial und Berfonal ber Deutschen Gifenbahnverwaltungen. Diefe Berfügung foll in Begug auf Die Frangofifden Gifenbabnverwaltungen beidrantt fein: 1. auf Die Rabl ber Beforberungsmittel und Daidinen, welche fic aus

einer verhaltninmanigen Berechnung bes Gefammtmaterials jeber Gifenbahngefellicaft und ber Lange ber in bem befetten Begirt betriebenen Babnlinien ergiebt:

2. auf bas Berfonal, welches gur Subrung ber Gifenbahnguge, bie mit biefem Material gemacht werben tonnen, nothig ift;

3. auf bas Berfonal, welches auf ben ad 1 erwähnten Gijenbahnftationen feft angeftellt ift.

#### Artifel 3.

Die Frangofifden Gifenbabngefellicaften find gebalten, Die Militarguge (Truppen, Rriegematerial und Militar Berpflegungegegenftanbe), welche bie Deutiden Behörben von ibnen forbern, nach ben Beitimmungen ibrer Dienftporidriften, jedoch vorzugeweise gu beforbern. Die Deutschen Beborben regeln die Babl biefer Buge in Grengen bes Materials, welches bie Frangofiiden Gifenbabnaefellichaften auf jeber Linie gu ftellen gehalten find. Gie feten bie Gin- und Musichiffungspuntte und Sahrplane biefer Buge, jeboch fo feft, bag bie Frangofifden Boft- und Rourierguge besteben bleiben. Gie foreiben por, welche Bortebrungen für bie Gin- und Ausschiffjung ber Truppen des Ariegsmaterials und der Militär-Verpflegungsmittel ersorderlich und durch bie Französsische Sissenbaggeislickaften auszussischen sind, den legteren werden bie hierfür gehabten Auslagen innerhalb einer achttägigen Frist nach Sinzeickung ihrer Rechnungen bezahlt.

### Urtifel 4.

Die Französische Regierung sichert ber Dentichen Armee auf allen Eisenbahnlinien, welche in den von ihr besetzen Bezirken besegen und durch die Französischen Gesellschaften verwaltet sind, alle diezeinigen Rechte, welche sie selbst nach den über den Kriegstransportdienst bestimmenden Reglements und Berträgen in Bezug auf die Schnelligkeit und Jusammenstellung der Militär, Kriegsmaterial- und Berpslegungszige, sowie in Bezug der dassur au zahlenden Preise genießt. Demgemäß werden die Französischen Gesellschaften die Preise erheben, welche in den genannten Berträgen, von denen einige Exemplare in fürzester Frist den Dentschen Behörden übergeben werden sellen, sestgeset werden. Die Rechnungen werden wöchentlich ansgestellt und in der solgenden Woode bezahlt.

### Urtifel 5.

Um die Beziehungen der Deutiden Behörden zu ben Französisichen Sienebahngesellschaften zu erleichtern, werden die letzteren sich je durch einen Delegirten vertreten lassen, welcher wegen der ledbernahme des Betriebes auf ben betreffenden Bahnlinien dircht unterhandeln wird. Sie werden außerdem behiff Ausführung ihrer Berträge Spezialdelegirte ernennen und biese Bollmacht geben, sie zu vertreten und in ihrem Namen gultig zu handeln.

Diese Delegirten werden an den Orten wohnen, welche durch die Dentichen Behörden bezeichnet find, so daß die letzteren mit ihnen direft über die Geschäfte verhandeln konnen, welche die Ausführung dieses Artikels betreffen.

### Artifel 6.

Um ben Transport ber Französischen Kriegsgefangenen zu erleichtern, wird die Französische Regierung zur Disposition ber Deutschen Behörden eine Anzahl Waggons stellen, beren Maximum ans 5000 sestgestellt ist.

### Urtifel 7.

Die Deutschen Behörden werden dem Französischen Minister der öffentlichen Arbeiten die Puntte bezeichnen, auf welchen sie wünschen, daß ihnen bieses Material nach und nach übergeben wird. Die Französische Regierung wird in möglichst kurzer Frist die von ihr zu liefernden Wagen übergeben lassen.

### Urtifel 8.

Wenn auf dem Wege von Frankreich nach den Pläten, in welchen die Französischen Gesangenen internirt sind, die Waggons zum Richtransport Denticher Truppen benutt werden können, werden die Französischen Gistebahngesellschaften dies in feiner Weise hindern. Dieser Transport wird in ganzen Bahnzügen bewirft werden, welche durch Französische Machinen befördert und bis zu den Uebergangsstationen geführt werden, welche

burd Spezialtonventionen gwiiden ben Dentiden Beborben und ben Grangöfifchen Gijenbabngefellicaften gu vereinbaren finb. Auf biefen Stationen werben bie Gefangenenguge burd Frangofifde Maidinen wieber übernommen.

#### Artifel 9.

Die burd bie Frangofifden Gefellicaften ausgeführten Transporte merben burd bie Deutiden Beborben gu ben Breifen begablt, gu welchen biefe Eransporte in Franfreich fur Rechnung ber Frangofifden Regierung begablt werben. Wenn bie Baggons auf ben in Artifel 8 ermabnten Uebergangsftationen leer übergeben fint, werben bie Deutschen Beborben fur bie Dieffeits Diefer Uebergangeftationen belegenen Streden nichts bezahlen.

#### Artifel 10.

Bur die Streden, welche bie Frangofifden Baggons jenfeits ber Uebergangoftationen gurudlegen, erhalten bie Grangofijden Befellicaften bie Bebubren, welche burch frubere Bertrage gwijden ber Frangofifden Oftbabngefellicaft einerfeits und ber Romaliden Gijenbabnbireftion gu Caarbruden, fowie ber Großbergoglich Babenichen Generalbireftion anbererfeits vereinbart find. Der erftere biefer Bertrage findet auf bie uber Caarbruden gebenben, ber gweite auf bie über Rehl gebenben Baggons Amvendung. Benn Baggons über Beiffenburg geben, merben bie Bergutungen nach ben Bertragen bezahlt. welche bie Pfalgifche Gifenbahngefellichaft mit ber Frangofifchen Oftbahngejellicait abgeichloffen bat.

#### Artifel 11.

Die Rechnungen ber ben Frangofijden Gefellicaften idulbigen Betrage werben am Soluf jeber Boche aufgestellt und in ber folgenden Boche begablt. Die auf bie Durchgangsgebubren beguglichen Rechnungen werben monatlich in ber por bem Kriege gebrauchlichen Form gusgeglichen.

### Artifel 12.

Das Fahrmaterial, welches ben Deutschen Beborben in Gemägbeit ber Konvention vom 28./30. Januar 1871 übergeben ift, wird ben Frangofifchen Befellicaften gebn Tage nach Unterzeichung bes Begenwartigen übergeben.

> (geg.) Durbach. v. Stoich. Engelbarb.

Beieben, um ber Konvention angebeftet zu werben, welche bie Musführung ber Friebenspraliminarien betrifft und ju Gerrieres am 11. Darg 1871 unterzeichnet ift.

Jules Fravre. v. Stoid. Engelbarb.

Rachdem durch biefe Bestimmungen ben Deutschen Forberungen Genuge geleiftet morben mar, ftanb ber Raumung von Berfailles nichts entgegen,

Dierfür wurde noch am Rachmittage bes 11. Marg angeorbnet:

### Mr. 768.

## An das Oberkommando der Dritten Armee, Le Vert-Galaut, und an das Eruppenkommando Verfailles.

Telegramm. D. C. Ferrieres, ben 11. Marg 1871, 41 a.

Rad erfolgter Einigung mit dem Französischen Gouvernement ift undmit der Bernatte und Umgegend am 12. vermittags in der urfprünglich für den 11. seftgesehen Art vollfändig ausguführen. Requisitionn jeder Art sind sortan allgemein verdoten.

Das Berbot der Eintreibungen ging an fammtlidje Oberlommandos und an den Generalgouvernements zu Neims, Rancy und Verfailles (Lagny) sowie an des Generalsommando XII. Armeestorps zu Annteuil· Le Haubouin und an die Württembergische Feld-Tossion zu Bauly-Château.

Die am 11. März vormittags von Baris zur Befehung von Berfailles somäß Kritfel i des Bertrages vom 6. März in Naris gefehten Fransfissen Truppen sonnten ispen Multrag nicht erfallen, soneren musten mit ihrer Spie bei Biroslap Halt machen und die weitere Entscheidung abwarten.

General be Balban befdwerte fich beshalb, in Untenninig von ben Anordnungen bes großen Sauptquartiers, beim Grafen Moltte und erhielt nachtleende Antwort:

Pir. 769.

### An den General de Valdan, Paris, Palais dn Convre.

Telegramm. S. Q. Ferrières, ben 11. Marg 1871, 90 a.

Nachtem die Erfallung ber Bedingungen de Präsiminarvertragel von 20. Februar in weientlichen Pauslien seines des Französischen Geuvernemmts in Franz gestellt war, ist desseines des Freits eingeleitete Mammung von Berfallte inshirt werben. Da indessen beute ein völligse Einverstüdnig in reicht ist, die freitst angesebnet werben, daß im Laufe des mergenden Tages Berjailtes gerämmt werbe. Ench wird dieseine ein Einspruch dagson nicht erseben werben, doß ein Tebel ber sir die Garmion von Paris genicht erseben werben, doß ein Tebel ber sir die Garmion von Paris genechnigten door Wann Berfaliste beiget.

Am 12. Marz morgens erfolgte bann bie Raumung von Berfailles burch bir Deutschen, nachdem General Binon am Abend vorher feine Truppen nach Baris gurudgezogen hatte. Auf verschiedene Anfragen bes Generalgouvernements im Elfag erwiderte ber Chef bes Generalftabes ber Armee;

### 27r. 770.

#### An das Generalgonvernement im Elfaß, Strafburg.

Telegramm. S.C. Ferrieres, ben 11. Marg 1871, 116 v.

Rommandant von Birid wird von feiner Regierung Befehl gur Raumung refulten. Do Defenifonsmaterial und Borrütfe in der Festung verfleiben, wird bemnächst entsicheben werben. Abrüdende Belahung nimmt ihre Relde und Martidanstüllung mit sich.

Feftung Beffort fteht fortenernd in gar feiner Begiehung mehr gum Generalgonvernement Elfag.

Die Brigade Sugel der Burttembergischen Jede-Divisson sand auf ihrem Mariche gur Beleitung des Departements Narne (vergl. Rr. 745) Schweizeigleiten und melbete dies dem großen Sauptquartier, worauf teltgappfisch verfigt wurde:

### Pir. 771.

### An das Gberkommando der Dritten Armee, Le Bert-Galant.

Telegramm. S. C. Ferrières, ben 11. Mêrz 1871, 440 a. Burttembergische Division melbet seeben, dog sie bente, morgen und wohrscheinlich auch übermorgen mit den Tenypen bes II. Bauerischen Korps treugt und gemeinsame Amartiere hat. Wenn die Bewegung des Baperlischen Korps mur einen Tag aufgebalten wird, ist der Uberständ für die nächken Zoos zu vermeihen. Bitte briefen Wochsich über eine arterfellen Ausstehn in der Ausstehn der Aus

наф Gret an 3. Burttembergifche Brigade zu telegraphiren.
Lettere wurde von diesen Anordnungen unmittelbar verständigt.

In Ergänzung ber Direktiven vom 3. Marz ergingen am 12. folgende Weifungen für die Ausführung des Rüdmarfches in das Baterland:

#### 2Tr. 772.

#### An das Oberkommando der Erften Armee, Amiens.

Telegramm. S. C. Ferrières, ben 12. März 1871, 120 a.
17. Division' ist in der Richtung Diedenhosen.—Mainz in Marich zu seigen. Begen Durchmarich burch Ravon bes XII. und VII. mit biesen nach

Soiffiens (13.) und Chatel fur Moielle (17.) in Berbindung treten. Regiment Int. 19 ift per Zusmaric auf Strafburg zu instrudiren. Hauptetappen hierber melben. 1. Armeelorps in östlicher Nichtung zu cheloniren, 3. Lavallerie-Teirfien gleichfalls.

### Pir. 773.

#### An das Oberkommaudo der Sud-Armee, Dijon.

Telegramm. S. D. Ferrieres, ben 12. Marg 1871, 130 a.

Babilde Tirifien per Zusmarich nach ber heimath in Marich zu fesen. Regiment Ar. 19 wird durch Erfte Armee nach Stroßburg in Warich gefest und von bort vermuntlich per Babu in die Garnison gehen. Belfort ift burch Truppen ber 4. Infanterie-Division zu beieben.

Auf die gur Offupation bestimmten Truppen bezieht fich eine nach Munchen gerichtete Anfrage:

### Fr. 774.

### An das Königlich Bayerifche Kriegsminifterinm, Munchen.

Telegramm. D.C. Ferrieres, ben 12. Marg 1871, 1º a.

Unter ben zuleht in Frankreich verbleibenden 50 000 Mann wird fich eine Baverische Infanterie-Division besinden. Belche wird dies dann fein? Drahtantwort zum 13. oder 14. nach Nanco.

Der Baperifche Rriegeminister Freiberr v. Branth bezeichnete bierfur bie 2. Infanterie-Division unter General v. Maillinger.

Die beabsichtigte Berlegung bes großen Sauptquartiers erforderte besondere Anordnungen:

### Mr. 775.

An die Generalgouvernements Reims und Lothringen, Haucy, sowie an das Gberkommando der Dritten Armee, Meaur.

Telegramm. S. C. Ferrieres, ben 12. Marg 1871, 136 a.

Seine Majeftat reifen am 13. frub 830 von Lagny nach Rancy. Ans funft bafelbft abends 60.

Sicherung ber Bahn.

Die Oberfonunandos der Ersten Armee, Amiens, der Zweiten Armee, Fonstainebleau, der Maas-Armee, Berberie (zwischen Compiègne und Creil), und der Sud-Armee, Dijon, das Generalkommando XII. Armeekorps, Billers Cotterets, die Seneralgonvernements Elfaß und Verfailles (Lagny), das Gouvernement Meh, das Kriegsmunisterium, Berliu, erhielten die Nachricht, daß das große Hauptquartier am 13. nachmittags in Nancy jei und am 14. dort verbleibe. Außerdem fragte Graf Moltke auf Wunsch Seiner Majestät des Kaisers beim Generalgouvernement Lothringen telegraphisch an, welche Truppen sich am

13. und 14. in Rancy, ebenfo beim Gouvernement Det, welche Truppen fich am 15. bort bei ber Durchreife bes Allerhöchsten Rriegsberrn befinden murben.

Der Chef bes Generalftabes bes Gouverneurs von Baris erhielt folgende Benachrichtigung:

## Mr. 776.

### An den General de Valdan, Daris, Balais du Conpre.

Telegramm. D. D. Ferrieres, ben 12. Marg 1871, 120 mittags.

Das große Hauptquartier ber Dentiden Armeen geht am 13. nach Nancy. Für weitere Berhandlungen betreffend bie militarifden Berhaltniffe bei Baris ift bas Urmeefommando in Compieane fomvetent.")

Die bem Frangofischen Gouvernement burch die Unruhen ber Nationalgarben in Paris entstandenen Schwierigkeiten fanden auf Deutscher Seite volles Ber-ftandniß und mar die oberste Seeresleitung bereit den Frangösischen Gegenmaß-regeln feine Schwierigkeiten in den Weg zu legen.

## Ar. 777.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Meanr.

Telegramm. S. O. Ferrieres, ben 12. Märg 1871, 120 mittags.

Für die nächsten Tage stehen Operationen der Frangofischen Truppen gegen die aufftändischen Nationalgarden in Paris in Aussicht. Etwaigem Ansuchen bes Benerals Binop um Erlaubnig, Die neutrale Bone zeitweise mit Detachements betreten gu burjen, tann entsprochen werben. Nabe vor Paris verbleibende Truvven banach anzuweisen.

Daffelbe Telegramm ging an bas Oberfommanbo ber Maas-Armee in Berberie mit bem Bufat:

<sup>\*)</sup> Dberfommanbo ber Maas, fpater Dritten Armee (vergl. G. 664).

Desarmirung ber Bombarbements-Batterien außerhalb ber Forts fann beginnen, ebenjo Abtransportirung bes Materials.

Am 12. März theilte General v. Fabrice bem Chef bes Generalstabes ber Armee mit, baß nach einer am Tage vorher mit herrn Jules Favre getroffenen vorläusigen Berabrebung nunmehr bie Erhebung ber sämmtlichen noch rückstänbigen biretten Steuern und Kontröutionen seitens ber Aruppen einzustellen sein

Dagegen sollten alle bis jum 2. Marg 1871 fälligen und noch nicht erhobenen Steuern der Französischen Regierung in Rechnung gestellt und für die indirekten Steuern ein Juschlag von 100 bis 150 pCt. in Anschlag gebracht werden.

General v. Fabrice bat schließlich darauf hinwirten zu wollen, daß bei Festschung diese Steuerzuschlages nach billigen Grundsätzen verfahren und daß solche Gemeinden, die durch den Krieg schon erhebliche Einbuße erlitten hätten, besonders berücksichtigt würden.

Dies an die Beneralgouvernements zu verfügen wurde nach mundlicher Be-

fprechung bem Beneral v. Fabrice felbft überlaffen.

Dagegen telegraphirte Braf Moltte:

## Mr. 778.

An sammtliche Oberkommandos, an die Generalgonvernements Reims und Lothringen, an das Gonvernement Aleh, an die Generalkommandos XII. und VII. Armeckorps, sowie an die Württembergische Feld-Division.

Telegramm.

S. O. Ferrières, ben 12. März 1871, ab Bahnhof Epernay ben 13., 1° a.

Nach erfolgtem Uebereinkommen mit der Französischen Regierung hat fortan auch jede nachträgliche Gintreibung von Kontributionen und rückftändigen Stenern zu unterbleiben. Etwaigen migverständlich eingehenden Requisitionen ber Abministrativbehörden ist nicht zu entsprechen. Näheres schriftlich.

Aon Nancy aus ging dann am 14. ben obengenannten Behörden (mit Ausnahme ber unmittelbar angewiesenen Generalgowernements) eine Abschrift bes Schreibens bes Generals v. Habrice vom 12. zu.

In der Nacht vom 14. zum 15. März theilte der Stellvertreter des Reichstanzlers eine Depelche des herrn Jules Favre mit, in der Institute von Beaune\*) init den — bort entgegen der Konvention vom 26. Februar noch befindlichen — Deutschen Truppen in lebhaften Farben geschilbert und die Räumung dieser Stadt verlangt wurde. Sebenso seien in Dison Iwistigkeiten vorgesommen, die ein Verlassen der Stadt durch die Deutschen Truppen wünschenswerth machten. Ueberhaupt müßten überall strenge Anordnungen zur Aufrechterhaltung der Disziplin gegeben werben.

Beneral v. Fabrice hatte erwibert, die Distiplin unserer Truppen werde gesandhabt, nur jei zu wünschen, daß auch Franzölischesteits mit gleichem Erfolge den häusigen Ausschreitungen der Bevollferung entgegeneterten werde

Graf Moltke telegraphirte hierauf von Met aus auf der Reise des großen Samptquartiers nach Frankfurt a. M.:

<sup>\*)</sup> Beaune war ben Berträgen gemäß von ben Deutschen Truppen wieber beset worben und brauchte erft am 28. März geräumt zu werben, Bergl. Rr. 751, § 8.

#### Ar. 779.

An den Roniglich Sachfifden Generallientenant v. fabrice, Ronen.

Telegramm. 26 Det, ben 15. Marg 1871, 1130 v.

Beame twird gefämmt werken, febald Besilferung bort rubige Halbangenemen faben wird. Die babin werken wir mier Recht ber Ollupation aussilben.") Mänmung von Dien wird nicht erfolgen. Bitte herrn Javre zu notifizieren, bah Schuld der jeşt eintretenden Differengen zwischen Deutsche Truppen mie Franzöfischer Besilferung leftiglich legterer zwistlit, du Disiptim jest bei ums eher noch ftrenger gehanhabet wird als nahrend des Krieges. Gegen sich zeigende Wiererschlichtet muß mit größter Strenge eingeschritten werden.

Ain 16. Mary wurde bas große Sauptquartier von Frantfurt a. M. nach Erfurt verlegt und traf am 17. wieder in Berlin ein. Die nothwendigen Benachrichtigungen waren von Nancy und Frantfurt a. M. aus ergangen.

Mit der Mudlehr in die Deimath trat indeg in der Thatigkeit des Generalftades des großen Sauphquartiers keine Aenderung ein, wie aus bom folgenden Schreiben hervongeht:

### 2fr. 780.

#### An den fandelsminifter Grafen v. Ihenplik,

### D. Q. Berlin, ben 18. Marg 1871.

Da bie Derfeitung der immebilen Armer in derfelten Art und Weife weiter geschift niete, wie dies bisher aus dem großen hauptquartier Embalciftat bes Kaliers umd Königs gestecken, jo ift es aus durchaus erforderlich, daß die Exclusivolumissisch der Aussibung ihrer Zunktionen in derselben nachen Berbindung mit dem Generalstade verbleich wie frisher. Das Bürrau steuer Kommission muß deher im Gebäude des großen Generasstades, Behrenstraße 56, etabliet werden.

Guerer Excellenz verfosse ich nicht hiernach gang ergebenft anheimansiellen, lebr gefälligst zu bestimmen, wer nummehr — der Ministerialdiretter Beischaupt oder der Gesteine Baurach Linel — die Juntionen des Civilmitgliebes der Czethirtofammissen wahrnehmen soll, und dann den betreffenden herrn mit Beisung zu verschen.

<sup>\*)</sup> Rachbem bie Bevollerung eine rußige haltung angenommen hatte, wurde Beaune bereits am 24. Marg geraumt.

Der Berband ber Mags-Armee war burch Allerhochfte Rabinets-Orbre vom 14. Marg aufgeloft worden; fammtliche por Paris verbleibenden Truppen murben als Dritte Armee bem Kronpringen von Sachsen unterftellt. Auf eine Anfrage bes Generals v. Schlotheim, unter weffen Befehl bie

Rorps ber Daas-Armee u. f. w. treten follten, erwiderte Graf Moltfe:

## ?Tr. 781.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Compieane,

Telegramm.

5. Q. Berlin, ben 18. Marg 1871, 110 v.

Bisberige Korps u. f. w. ber Maas-Armee treten in Berband ber Dritten Urmee.\*)

Betreffs ber in Franfreich gulett gurudbleibenden Truppen murbe verfügt:

## Tr. 782.

### An den Königlich Sanerischen Kriegsminifter Ereiherru v. Prankh, München.

Telearamm.

5. Q. Berlin, ben 18. Marg 1871, 110 v.

Da bie gulett in Franfreich verbleibenden Truppen eine Gesammtstärfe von 50 000 haben follen, ift bie einzelne ber 4 Divifionen auf 12 000 Mann an Maunichaften, Offizieren und Beamten festgestellt worben.

Guere Excelleng wollen biernach bie Starte ber einzelnen Truppentheile beftimmen.

Muf Anfragen bes Generals v. Manteuffel erfolate nachstehende Antwort:

## Úr. 783.

### An das Oberkommando der Sud-Armee, Dijon.

Telegramm.

5. Q. Berlin, ben 18. Marg 1871, 1230 a.

Rriegszuftand in ben von Dentiden Truppen offupirten Frangofifden Bebietstheilen wird bis auf Beiteres beibehalten.

<sup>\*)</sup> Am 25. Marg wurden bie übrigen Oberfommandos fowie die Generalfommandos ber bem großen Sauptauartier unmittelbar unterstellten Armeekorps (VII. und XII.), bie in bemfelben Berhaltniß ftebenbe Burttembergifche RelbeDipifion und bas Generals gouvernement im Elfag von ber Bufammenfegung ber "jegigen Dritten Urmee" in Rennts niß gefest: Barbe, IV., VI., XI., I. und II. Baperifches Armeeforps, 4. und 5. Raval: lerie Divifion. Sauptquartier Compiegne.

Merbochfter Befehl betreffent frezielle Regelung biefer Berbaltniffe folat nach.

Dem Frangofifden Gouvernement ift bie balbige Raumung von Beaune in Ausficht gestellt, fofern Stimmung bort fic berubigt. Naberes idriftlid.

An bemielben Tage erhielt General v. Manteuffel ichristlich Kenntniß von bipfomatischen Berbandlungen wegen Beaune (E. 662). Am 20. melbete ber General telegraphisch, daß er bie Mammung biefer Stadt für ben 24. angeordnet habe, ba bie Bevollerung fich beruhigt hatte.

Der Rommandant von Bitich verweigerte trot einer Depefche Jules Sapres ben Abjug und verlangte fchriftlichen Befehl ober einen Abgefandten feines Rriegsminifters, ber allein auf die vereinbarten Bedingungen bin bie Raumung ber Seftung veranlaffen fonnte.

Braf Moltte fab fich bierdurch genothigt erneut bie Bermittelung bes Ctelloertreters bes Reichstanglers in Unipruch gu nehmen:

#### 2Tr. 784.

#### An den Königlich Sachfichen Generallientenant v. fabrice, Ronen.

Telegramm. 5. Q. Berlin, ben 18. Mars 1871, 1º a.

Rommandant von Bitich will telegraphischen Befehl gur Raumung nicht anertennen, fondern verlangt ichriftliche Orbre bes Frangofifden Rriegsminifters. Es icheint, bag er nur einen Bormand fucht, um Material ber Feftung gerftoren zu tonnen. Bitte Jules Japre biervon au benachrichtigen, mit bem Bemerten, bag, wenn freiwillige Raumung nicht fogleich erfolge, wir bie Seftung angreifen mußten. Forberung wegen Chabenerfat fur abfichtlich gerftortes Material wirb vorbebalten.

Mm 22. Marg follte jum erften Dale feit bem Befteben bes neuen Deutschen Reiches Raifersgeburtstag gefeiert werden. Um Diefen Zag auch ben Truppen moglichft feitlich zu gestalten, fdrieb Graf Moltte an ben Chef bes Militarfabinets:

### Mr. 785.

#### An den Generallieutenant p. Ereschow.

5. Q. Berlin, ben 19. Mars 1871.

Euerer Ercelleng beebre ich mich einen Antrag bes Generallieutenants v. Stofd - betreffent bie Bemabrung eines Baufchquantums aus bisponiblen Mitteln an bie in Franfreich und ben neu erworbenen Deutschen ganben ftebenben Truppen gur Teier bes Geburtstages Seiner Dajeftat bes Raifers und Ronigs - mit bem gang ergebenen Erfuchen vorzulegen, Die Bollgiebung ber bewilligenden Allerhochften Rabinets-Orbre febr geneigteft möglichft balb berbeiführen zu wollen.

Ter Ausfruch bes Bolfsaufstandes in Paris am 18. März und die Räumung ber Saupstadt durch die Französischen Truppen veranlaßten auf Bunfch des Neichlangters folgende Beigingen:

### 2(r. 786.

### An die Oberkommandos der Erften, 3weiten, Dritten und Sud-Armee.

Telegramm. S. Q. Berlin, ben 20. Marg 1871, 1º a.

Quiolog der Parifer Berhaltnisse in den Franzosen gegenüber eine des dochdente Haltung einzunchmen, solange unsere Truppen nicht angegrisse und unser Eltupationsbegist reipetitit wirt; denststelle Juliurgenten, die im Bereich unserer Eltupation geigen, sind zu entwossen und dei Biderstand jeinklich zu bekandeln. Gollte Franzossische Regierung mit unseren Eruppen Bertindung antimipten wollen, so sind besche Erössungen franzlich entgegenzunachmen und bierber telegraphisch zu medden.

Rur an die Dritte Armee:

Entfprechenbe Rongentration wirb anbeimgestellt.

Sbenfalls auf Berichlag und Befürwortung bes Grafen Bismard bei Seiner Rajeftat wurde an bemielben Tage abends nach einem eigenhandigen Entwurfe bes Grafen Rollte befolten:

### 2Tr. 787.

### An das Oberkommande der Britten Armee, Compiegue.

Telegramm. S. Q. Berlin, ben 20. Marg 1871, 7º a.

Das Sertfommande welle auf gerignetem Wege aur Sentinis ber augnehleitliche Machisbert in Baris gedangen leiften, das bie einenzigen Unternehmungen, welche die Aussisierung der Bedingungen des Präliminarfriedens besindern, oder Unternehmungen, welche die Sicherheit der Zeutschen Truppen gefährten, die Zaubt schmidte dekambelt werdem wird.

Erjude um fortlaufende telegraphische Mittheilung über Parifer Berhaltniffe. Do befinden fich gegenwartig Geschütze und Material aus ben bisberigen Bombarbements-Batterien ber Norboftfront? Das Generalgouvernement im Elfaß melbete am 20. Marz, bag ber Kommandant von Bitich fich noch immer nicht jur Uebergabe ber Festung herbeilaffe, baß er aber militaristalisches Eigenthum tagelang an Sinwohner ber Stadt öffentlich versteigert und sowohl die Stadt der Garnison wie diese der Stadt ein Festunds gegeben haben solle.

Braf Moltte verfügte barauf:

## Mr. 788.

### An das Generalgonvernement im Elfaß, Strafburg.

Telegramm.

5. Q. Berlin, ben 21. Marg 1871, 110 v.

Kommandant von Bitich ift zur sofortigen Uebergabe mit dem Bemerten anfzusordern, daß nach Ablauf von 12 Stunden die Zeindseligkeiten beginnen und er nebst der Garnison als Mänber auf Deutschem Gebiet bebandelt werden würde.

Sofortige engste Cernirung und bemnächstiger Artillerieangriff vors zubereiten. Was etwa bazu noch gebraucht wird, hier zu beantragen.

Kommandant haftet außerbem, bis Schabenersat feitens des Französischen Gouvernements geleistet ist, für das verdorbene oder vertaufte Material der Festung und wird vorläufig auch nach Uebergabe von Bitich sestgehalten. Dies ihm bei Aufsorderung ebenfalls mitzutheilen.\*)

Daraufhin erfolgte die Kapitulation der Festung. Nachdem bei der Uebernahme seistgestellt worden war, daß das Naterial in guter Verfassung und vollständig vorhanden, mithin die Gerüchte über Versteigerung unzutressend waren, wurde der zunächst seistgehaltene Kommandant am 26. März auf Befehl des Chefs des Generalstades der Armee entlassen.

Am 21. Marz hatte General v. Fabrice an ben Reichstangler telegraphifch über bie Ereigniffe in Paris berichtet und mit ben Worten geschloffen:

"Alle Eisenbahnen dürfen nicht mehr nach Paris hineinfahren. Wiederaufnahme unseres Betriebes bei Fortbauer der Krisis voraussichtlich nicht zu umaeben.

Braf Bismard richtete hierauf nachftebenbes Schreiben an ben Brafen Moltte:

"Berlin, ben 21. Marg 1871.

Euerer Excellenz beehre ich mich, in ber Anlage bas neueste Telegramm bes Generals v. Fabrice gang ergebenst zu übersenden. Die Ereignisse in Paris und die Ungewisheit, ob ihnen gegenüber die

Die Ereignisse in Paris und die Ungewißheit, ob ihnen gegenüber die gegenwärtige Regierung die hinreichende Kraft entfalten werde, haben die durch

<sup>\*)</sup> Auch Graf Bismard wurde von biefen Anordnungen in Kenntniß gefett und erliarte fein Ginverständniß.

ben Praliminarfrieben überhaupt nicht ausgeschloffene Möglichkeit, bag wir bie Feindfeligfeiten wieder aufnehmen muffen, in größere Mahe gerudt. widelung tann ausbleiben, aber auch fehr fchnell eintreten, und in biefer Rudficht hat die geftrige mundliche Mengerung Enerer Ercelleng, daß ein Theil unferes ichweren Belagerungsgeschütes ichon auf bem Transport nach Deutich: land begriffen fei, mich mit einiger Beforgniß erfüllt.\*) Sollte es fich beftatigen, fo murbe ich Guerer Ercelleng gang ergebenft anheimftellen bei Geiner Majeftat gu beantragen, daß die Beichute mit möglichfler Beichleunigung vor Paris jurudgeführt werden; bag hinreichenbe Munition für eine eventuelle Beichiegung noch vorhanden fei, glaube ich aus ben mir vor meiner Abreise von Berfailles von kompetenten \*\*) Stellen gemachten Mittheilungen entnehmen zu bfirfen.

Bugleich halte ich es boch für empfehlenswerth, bag an bie gegenwärtigen Machthaber in Paris es doch jur empfehlenswerth, daß an die gegenwartigen Machthaber in Paris die Auffroberung zur Hertelfung der Telegraphellnie über Kantin gerichtet werde, da diese Forderung eventuell zur Klärung unserer Etellung und, in Ermangelung anderer, zum Ankuöpfungspunkt sir weitere Schritte dienen kann, wenn wir solche nötigig halten sollken. Ich erkaube mit daher mein gestern in dieser Beziehung gestelltes Erjuchen zu wiederholen, ober ohne die Beziehung eines Termins von 24 Stunden.
Endlich veranlicht mich der Schlich des Telegranums des Generals v. Fadrice,

beffen Anficht mir richtig erscheint, an bem gang ergebensten Ersuchen, baß Cuere Ercelleng auch in Bezug auf die Wiederaufnahme unferes Gisenbahnbetriebes bie geeigneten Unordnungen treffen wollen."

Graf Moltte ermiberte:

## Mr. 789.

An den Reichskangler Grafen v. Bismard-Schonhaufen.

5. Q. Berlin, ben 22., ab ben 23. Marg 1871.

Enerer Ercelleng beebre ich mich auf bas gefällige Schreiben vom gestrigen Tage unter Wieberanichluß bes neuesten Telegramms bes Generals v. Fabrice gang ergebenft mitzutheilen, baß fich por Baris außer ber vollen Armirung ber von und bejetten Forts noch 51 ichwere Beichute nebft ber erforberlichen Bedienungsmannschaft\*\*\*) und Munition befinden. Hiernach glaube ich, daß von einer Wiederheranführung der bereits abtransportirten Belagerungsgefchütze um fo mehr abzusehen sein mochte, als auch anderweitig bie Ents faltung ausreichender Streitfräfte vor Baris ficergestellt ist, wenn es bort gu einer Erneuerung ber Feindseligkeiten tommen follte.

<sup>\*)</sup> Um 23. Marg hielt ber Reichstangler Seiner Dajeftat bem Raifer und Ronige Bortrag über Die politische Lage in Frankreich und bekam von feinem Allerhöchsten herrn Die Buficherung, bag bis auf Beiteres fein Mann von ben vor Paris ftebenben Truppen gurudgegogen merben und bag namentlich bas Garbes und V. Korps in ihren Stellungen verbleiben murben. 3m Auftrage bes oberften Rriegoberrn theilte bies ber Reichstangler bem Grafen Moltke mit.

<sup>\*\*)</sup> Siergn befindet fich am Rande ein Fragezeichen.

<sup>\*\*\*) 26</sup> Teftungsartillerie Rompagnien, nach einer eigenhandigen Randbemerfung bes Grafen Moltte zu bem Schreiben bes Reichstanglers.

Um Euerer Excellenz Bunich bezüglich der Wiedereröffnung der außer Betrieb gesetzen, außerhalb unseres Olfupationsrayons gelegenen Fransösischen Telegraphenstation Pantin thunlichst entgegenzukommen, habe ich an das Oberkommando der Oritten Armee die Anweisung zur bezüglichen Aufsforderung an die gegenwärtigen Machthaber in Paris ergehen lassen.

Die Wiederaufnahme unferes Gifenbahnbetriebes ift vorbereitet.

In letterer Beziehung war am 22. eine entsprechende Aufforderung an ben Sandelsminister ergangen, unter Mittheilung der Depesche Benerals v. Fabrice, beren Wortlaut auch der Kriegsminister erhielt.

Betreffs ber Telegraphenstation Pantin murbe angeordnet:

## Mr. 790.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Compiègne.

Telegramm.

S. Q. Berlin, ben 22. Marg 1871, 145 a.

Graf Bismard wünscht bringend, daß an die gegenwärtigen Machthaber zu Paris die Aufforderung gerichtet werde, die von der Insurrektion zerstörte Telegraphenstation Pantin wiederherzustellen. Erfolg dieser Ansforderung hierher zu melden.\*)

Am 24. März erhielt Graf Moltke ein Schreiben bes Reichstanzlers vom 22. mit der Mittheilung, daß — wie Graf Bismark bereits mündlich dem Chef des Generasstades der Armee gegenüber als wahrscheinlich hingestellt hatte Derr Thiers sich an den General v. Fadrice mit der Bitte gewandt habe, außer den durch den Präliminarfrieden sir Paris bewilligten 40 000 Mann (S. 500) noch densoviel Truppen bei Versalließ zusammenziehen zu dürfen. Graf Vismark verprach diese Bitte bei Seiner Majestät befürworten zu wollen, salls militärische Bedenten nicht entgegenständen.

Braf Moltke antwortete bem inzwischen in ben Fürstenstand erhobenen Kanzler bes Deutschen Reiches:

## Ar. 791.

### An den Reichskangler Fürften v. Bismark.

D. D. Berlin, ben 24. Marg 1871.

Cuerer Durchlaucht theile ich in Berfolg bes gefälligen Schreibens vom 22. b. Mts. gang ergebenft mit, bag Seine Majeftat ber Raifer und Ronig

<sup>\*)</sup> Mu 27. Marg melbete bas Oberkommando gurud, bag ein Chef bes Centralt omitees in Paris fich persousig nach Pantin begeben und ben Telegraphen habe herftellen laffen.

Müctischilir Eincerfafindnis dazu erflärt hoben, wenn es der Französischen Negierung erwänsicht sein sollte, zum Jwed der Riederwerfung der Jusiurerlien in Paris dei Berspilles eine flärfere Truppenmacht zu versammen. Dieselbe Konnte obes Gelährdung unserer mitiatrischen Justerssen, asymmeter mit die 200 000 Wann nache Faris heichnen Armen, in maximo 80 000 Wann betragen; die Französische Regierung würde dann aber die Berpfischung übernechmen missen mit dem Einschreitung gegen die Instruction Ernst zu moden.

Der Französsichen Regierung könnte es dabei überlassen beiben, ob sie ber Frührtung iberr Truppenmodt bruch heronziehung von Kinientungen aus anderen Theilen Frankreichs (wie dem ausgerem Bernehmen nach jeht ison, entgagen dem Präliminarvertrag, Truppenansammlungen zu Le Wansftatssinden sollen), durch Recryanisation von aus rückleprenden Gespagmen gestilbeten Truppenstylelen, oder durch Bergammlung von Nationalgarben der Previnienk berführten will.

Daß bie lestere Alternative im Aussifest genommen zu sein icheint, börfte und bem mit der Bitte im Müdgade beigefügten Zeitgromm des Generals v. Goeben erichfelig fein. Gintertendensluß möcht indessen pft pftipultren sein, doß die innerhalb unferes Oftwariensravens zu bewoffnenden Nationalgarden-Bataillone iosort des Bilte Seins-Ulfer übergeführt und dert der Fernagössichen Regierung zur Verfügung gestellt werben.

Bei den weitzgebenden Kongeffionen, melde hiernach ber Ferangöffichen Regierung zu Gute fommen wurden, bürfle es fich indeffic empfehlen, auf die Perteifischeung einer wirfinmen Kontrole darüber Bedacht zu nehmen, daß die von uns gemachten Jugeständnisse nicht etwa gegen uns ausgematt werben fommen.

Girer Durchlaucht bitte ich biernach, mich namentlich auch bebufs Befeelbung bes Generals v. Geoben balbigst mit Information über bie bieferhalb etwa mit ber Frangofischen Regierung getroffenen Bereinbarungen verfeben zu wolfen.

Beneral v. Goeben hatte nämlich telegraphisch gemeldet, daß die Stadt Rouen der Aufsorderung ihrer Regierung, die Nationalgarde der Proving nach Berfailles zu schieden, entsprechen wolle, und um Entschedung gebeten. Die auch bem Surften Bismard vorgelegte Antwort lautete:

### Mr. 792.

#### An das Oberkommande der Erften Armee, Amiens.

Telegramm.

S. Q. Berlin, ben 24. Marg 1871, 1236 a.

Beantragte Bewaffnung von Nationasgarben innerhalb unseres Ollupationsrapons ift abhängig von vorheriger Bereinbarung bes Reichstanglers mit Frangösischer Regierung. Definitive Enticheibung baber vorbehalten.

Der Reichstaugter embertte noch an demfelben Tage, daß er gang mach dem Anglate bes diegem Chriebens des Erneim Mattle ben Geneum b. Fabrice am geweifen habe, und ertlätzte fich mit der Alleide ber Stadt Reuen, ihre Rationalgande nach Bertaille zu feschen, unter der Beraussfehmen einnerfanden, daß die felbe vom Rouen aus auf das linke Seine-Uler übergeführt werbe. Graf Rolle perfande barauf fotert:

### Mr. 793.

#### An das Oberkommando der Erften Armce, Amiens.

Telegramm.

S. Q. Berlin, ben 25. Marg 1871, 1190 v.

Abfendung ber Nationalgarde von Rouen nach Berfailles ift zu gestatten, sofern Bewaffnung und Abmaric auf lintem Seine-Ufer erfolgt.

Das Oberfommando der neugekildeten Dritten Deutschen Armee hatte solgende Erlärung "an den jeweiligen Rommandanten von Paris" in Deutscher Sprache am 20. abends gerichtet:

Das untreicone Eberlommande beigt fich ergebenft mitgutieften, des bie Beutschen Tuppen, melde bie Forts auf per Vorde und Pfrient von Brait und die Umgegend von Berief auf dem erchen Scinellter beiet ballen Perfect erhalten bachen, fich gegen Brait auch fernerüm friellich und vollfahnig puffig zu verfallen, insforen nicht mielge ber jedigen Bronginge innerhalb Hamis puffig zu verfallen, insforen nicht mielge ber jedigen Bronging innerhalb Bamis unt der bei der der der der der der bei bei bei bei bei der bei Zweischen Auspien der fahrben. Gollie einer ber letzigsbachten Fälle eintreten, so wird bie Elabt Kaufs schiedung behandelt werben.

Obertommando ber Raiferlich Deutschen Dritten Armee. Der Chef bes Generalstabes. Die Beröffentlichung ber Frangöfifchen Ueberfehung Diefer Erflarung in ben öffentlichen Blattern aab Anlan zu einem Schreiben an ben gurten Bismard:

#### Mr. 794.

#### An den Reichskangler furften v. Bismard.

S. Q. Berlin, ben 25. Marg 1871.

Gs ift in den öffentlichen Blattern ein Telegramm veröffentlicht werden, welches der Generalmajor v. Schlotheim an die gegenwartigen Machhaber in Paris gerichtet haben soll, um die Stellung der Deutschen Armen der Infurretling gegenüber zu prügissten.

Der zu telegraphischem Bericht ausgeforberte Generalmajor v. Schlethein bat mir bas in Abidrift beiliegende Telegramm mitgetheilt, welches in Beuticher Sprace an ben jeweiligen Rommandanten von Paris gerichtet worben ift.

Es ergiebt sich sieraus, daß das von bem Centraltomitee in Paris veröffentlichte Telegramm insoweit eine absichtliche ober unabsichtliche Fallsung
enthalt, als "friedlich" mit "amicalement" überseht worden ift.

Enterer Excelleng gefälliger Erwägung stelle ich hiernach gang ergebent anheim, die etwa erforderliche Berichtigung eintreten und lettere namentlich auch an das Frangösische Gouvernement zu Berjailles gelangen zu lassen.

Die haltung ber Aufftandischen in Paris ließ eine baldige Beilegung bei Konsilites mit ber Frangolischen Regierung nicht erwarten, und tonnten bei ber Schwäche ber letteren Zwischenfalle eintreten, die die Deutschen Anteressen brobien.

Fürst Bismard hatte baber mit Allerhöchter Ermächtigung burch Genral v. Fabrice Gern Jules Favre einstweiten vertraulich mittheilen lassen, daß ein einstige Armitung der Gereinte vom Paris als Erössung der Feindeligkeiten feitens der Jusupenten betrachtet und demgemäß die Stadt feindlich behandelt werben würde.

Graf Moltte traf, einer Aufforderung des Reichstanglers entsprechend, die erforderlichen militärischen Magregeln:

### 2(t. 795.

### An das Oberkommande der Dritten Armee, Compiègue.

Telegramm. S.C. Berlin, ben 25. Marg 1871, 1º a., ab 2º a. Seine Majeftat befeben, bag bei enwagen Berluden, bie Gneinte von Baris zu armiren, bie Gatabt feindlich zu behanbeln und bie Weiterführung berartiger Berlude burch Attilleriefteuer zu bindern ift.

<sup>\*)</sup> General v. Fabrice veranlagte eine offizielle Berichtigung in ber amtlichen Zeitung ber Frangöfischen Regierung,

Leift ungefähigfeit ber Bahnen für ben Rudtransport ber Deutschen Truppen. 673 26. Mars 1871.

Graf Moltte wandte fich nunmehr an bas Rriegsministerium, in ber hoffnung, burch bessen Bermittelung etwas zu erreichen:

### Mr. 796.

#### An das Ariegeminiflerium.

D. Q. Berlin, ben 26. Marg 1871.

Dem Keinslichen Kriegsministreium bechre ich mich antlegend mit der Vitte um Rüdgabe ein Schreiben\*) des herrn Handlesministers vom 25. b. Mis zur gestüligen Komtunisiachme umd mit der Bitte gang ergebenst zu überfenden, geneigski so den des kinutiss eine endsgütige Entschedung kerbelführen zu wollen, auf welche Anzahl von Jügen täglich für den Rüdtranshport der Sauptungsse der Krmee gerechnet verben fann.

3ch muß in biefer Bezitstung bei meiner seson früher dargelegten Anlicht feben bleiben, daß es angemessen sie Läglich sechs bezw. zehn Jüge zu besörbern, und glaube, daß eine damit zu expleindre schneitere Rücksstürung der Armec auch den allgemeinen und vollswirtsschlichten Interessen entpriedt.

Aus der anliegenden Uederschaft") ist der gress Zeizunfrand erschaftlich weder bei einer Eliendschlieftung von nur vier bezw. schs Zügen fallich erschotzeils sein würde, um die Krunez gurückgusstern. Etwas Tount die Zeitbauer wohl dadurch vertürzt werden, daß noch einige Truppen mehr auf den Zugmarthe verwiesen würden; indessen sit dobei zu berückstätigen, daß wurch langandauernde starte Durchmärtsche den westlichen Landescheilen sehr erscholiche Egikne erwossen wirden.

Gegen ben am Schliffe bes Schriebens bes Derru Jambelministers gemachten Berschlag ber vorberigen Michiebung ber alteren Wampfohrten mich ich mich sowosch in Rünflicht auf bie jederzeit nothwendige Schlagstritzleit ber Truppen als auch in Antertacht ber damit nothwendig verbundenen Kompilation ber Transperte gang bestimmt unsöprechtig verbundenen Kompilation ber Transperte gang bestimmt unsöprecht.

llebrigens wird voraussichtlich nach ber im ersten Drittel bes April gu

<sup>&</sup>quot;) Richt aufgenommen.

erwartenden Bollendung der Landwehrtransporte nach der Heimath eine Pause in der stärkeren militärischen Benutzung der Bahnen eintreten, welche die Gelegenheit bieten wird, sowohl rückftändige Privatgütersendungen nachzuholen als auch den Wagenpart der Bahnen zu ordnen.

Im Sinne bieses Schreibens richtete ber Kriegsminister am 28. März an ben Grasen Jhendits die Ausscheiden zu entsprechen, und wies hierbet darauf hin, daß die Beschaftung ber Sienbahre leistungen auf vier bezw. sechs Jüge täglich einen Zeitausmand von drei Monaten sür von Kladtransport unserer Truppen in Anspruch nehmen würde; wenn serner auch gewerbliche und industrielle Interessen eine baldige Mückleh; zu ber in Friedenszeiten gewährleisteten Benuhung der Bahnen wünschenswerth erscheinen siehen, so durste biesen Sonderinteressen, wie Anne von dehn der gestammte Vaterland ben berechtigten Unspruch erschen, wie Umme, welche dasselbe vor ernsteren Schädigungen als den hier zu bestürchtenden gewahrt hat, bald zurückehren, die betressenden ihrer Friedensähätigkeit wiedergeben und die Oppfer erspart zu sehre, die aus der längeren Unterhaltung mobiler Truppen erwachsen.

Beneral v. Fabrice meldete am 26. dem Reichstanzler telegraphisch aus

Rouen Folgenbes:

"Troß schriftlider und telegraphischer Aufforderungen wegen zulässiger Söhe ber bei Verfailes zu konzentrienden Macht mit mir sich zu vernehmen, bis zur Stunde weber Antwort noch Bevollmächtigter eingetrossen. Sade dage höhere Kommandos ersucht, alle Zuzüge aus ofkupirten Provinzen vorläusig und bis nach getrossenen Molommen nicht zu gestatten, auch gleiches Verbot auszubehnen auf ein Bataillon mobile der Marne, das von Sawre über Château Thierry nach Seprenay marschiren sollte. Die bereits für Zuzug aus Nouen gewährte Erlaubniß ist selbstverständlich ausfrecht erhalten. Favre ist hiervon verständigt.

### Fürft Bismard antwortete:

"Telegramm erhalten und einverstanden. Stelle anheim, nach Befinden noch brohender zu werden und die Forderung der Auflösung jeder Französischen Armes zwischen Seine und Loire in Aussicht zu stellen, wenn nicht sofort Verftändigung über die Moweichungen von den Friedeusstipulationen mit uns gesucht und erlangt wird. Bitte telegraphischen Bericht über Erfolg."

Seine Majeftat ber Raifer und Ronig geruhten hierzu zu bemerten:

"Da wir 60 000 bis 80 000 Mann zur Bewältigung von Paris zu fonzentriren bewilligt haben, so müffen biese Verstärtungen doch zum Theil das Land zwischen Seine und Loire durchschreiten, so daß ein Aufhalten derselben zur Klage führen tann, daß wir die Bewältigung von Paris hindern. Wie soll das Widersprechende gelöst werden? Hat General v. Fabrice Vollmacht, den Oberkommandos Besehl zu geben?

W. 26. 3. 71."

Von der Sand des Grafen Moltke findet sich in den Akten ein diese Fragen beantwortender Bleistiftwermerk:

## Mr. 797.

### In Bezug auf die Allerhöchfte Randbemerkung.

Ueber Bersammlung eines Truppenforps bei Bersailles soll eine Berständigung stattsinden. Bevor diese erreicht und die Bedingung zugesichert, sind die Konzentrationen dort, bei Le Mans und der Marsch Rouen—Cepernay, gegen die Konvention.

In Boranssetzung der Berständigung ist die Bewaffnung und der Abmarich der Garde nationale von Rouen am linken Seine-Ufer diesseits genehmigt worden.

Die Armeekommandos werden biesseits anzuweisen sein alle Zuzüge aus den von uns okknpirten Bezirken, und durch dieselben, zu verhindern, bis die Berständigung erreicht ist, auch kann noch Gegenbesehl nach Rouen abgehen.

Diefe Aufgeichnungen bilbeten die Brundlage fur nachftehende Beifungen:

## Mr. 798.

An sämmtliche Gberkommandos und selbfländigen Generalkommandos sowie an die Württembergische Geld-Division.

Telegramm.

S. D. Berlin, ben 27. Marg 1871, 230 a.

Französische Regierung in Bersailles beabsichtigt zur Niederwersung der Insurrettion in Paris auf dem von Deutschen Truppen besetzten Terrain Nationalgarden zu sonichten, zu bewassen und in dem Terrain zwischen Seine und Loire zu versammeln. Unsere Genehmigung hierzu abhängig von noch im Gange besindlichen Verhandlungen. Sobald General v. Fabrice bestriedigenden Abschluß der letzteren mittheilt, ist der durch das Gouvernement von Versailses angeordneten Ausstellung von Nationalgarden und deren Absmarsch fein hinderniß in den Weg zu legen.

An den Königlich Sachfischen Generallientenant v. Fabrice, Ronen.

Telegramm.

S. D. Berlin, ben 27. März 1871, 230 a.

Auf Allerhöchsten Befehl ist an die vier Armeefommandos, die Generalstommandos VII. und XII. Armeeforps und Kommando der Bürttembersgischen Division das nachstebende Telegramm gerichtet:

Es folgt bas obige Telegramm.

hiernach wollen Guere Errelleng eintretenbenfalls bie erforberliche Benachrichtigung ergeben laffen und bierber Mittheilung machen.

Am 28. März tam das Abkommen zu Stande, durch das der Berfailler Regierung die Auffiellung von 80 000 Nann — statt der durch den Pfälliminarfrieden sur Karis bestimmten 40 000 — bei Befalles gestatet wurde.

Der Bertrag ging fammtlichen Deutschen Obertommandos ju und lautete:

#### Entre

Le Lieutenant-général M. de Fabrice, muni des pleins pouvoirs de S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,

- M. Pouyer-Quertier, ministre des finances du Gouvernement de la République Française, et
- M. le Général de Valdan, délégué du général ministre de la guerre, munis des pleins pouvoirs du Gouvernement de la République Française,

Les pleins pouvoirs des deux parties contractantes ayant été trouvés en bonne et dûe forme, il a été convenu ce qui suit:

#### Article 1.

Considérant qu'en vertu des conventions arrêtées le 26 février dernier sous le titre de Préliminaires de Paix, le Gouvernement Français avait le droit, suivant le texte de l'article III des dites conventions, de conserver pour la garaison de Paris un corps d'armée qui ne doit pas dépasser 40 000 hommes et de maintenir les garnisons indispensables à la súreté des places fortes;

#### Article 2.

Attenda qu'il avait été aussi stipulé que toutes les troupes nos désignées spécialement dans les Préliminaires de Pais pour la ganison de Paris et les places fortes devraient se retirer et être maineunes sur la rive ganche de la Loire jusqu'à la signature du trâité de paix définitif et l'accomplissement des engagements pris pour les versements par le Gouvernement Français de l'indemnité de guerre;

#### Article 3.

Sur la demande du Gouvernement Français et en raison des évènements exceptionnels dont Paris se trouve le théâtre, le Gouvernement Allemand consent, pour faciliter l'accomplissement des engagements contractés par la France dans le traité du 26 février dernier, à apporter aux termes de ce traité les modifications suivantes:

#### Article 4.

Temporairement et jusqu'à ce que l'ordre public et l'autorité du Gouvernement issu de l'Assemblée nationale aient été complétement rétablis dans Paris l'effectif des troupes réunies à Versailles, siége du Gouvernement, et dans le département de Seine et Oise pourra être porté de quarante mille hommes jusqu'au chiffre de quarter-ingt mille hommes de toutes armes, y compris les gardes nationales, les mobilies et les mobilisés de tous les départements qui se rendraient à Versailles pour y défendre l'Assemblée nationale.

#### Article 5.

La concentration dans les environs de Paris et de Versailles des tronpes dont il vient d'être parlé devra s'opérer par les soins des autorités militaires françaises dans un laps de temps qui ne devra pas excéder douze jours à partir du commencement de la mise à exécution de la présente convention.

#### Article 6.

Les troupes françaises qui doivent être dirigées sur Versailles pourront être tirées:

1º des garnisons de Besançon et de Lyon pour la région de l'Est:

2º de Bordeaux, de Tours, du Mans et de toutes les villes de l'Ouest:

3º de Lille, de Donai, de Cambrai et de Dunkerque, pour la région du Nord.

#### Article 7.

D'après les conditions fixées par les Préliminaires de Paix du 26 févrire et la convention modificative signeé à Ferrières le 11 mars courant, concernant le rapatriement des prisonniers, il avait été stipulé que toutes les troupes libérables seraient renvoyées dans leurs foyers et que celles qui étaient encore liées au service seraient dirigées sur leurs dépôts au délà de la Loire.

#### Article 8.

En raison de l'urgence et de la nécessité de réorganiser immédiatement les corps de troupes qui doivent compléter les quatrevingt mille hommes de Versailles, l'autorité allemande consent à ce que ces troupes soient concentrées dans les places de Cambrai, Auxerre et Besançon et de là dirigées su l'armée de Versailles.

#### Article 9.

Afin de faciliter et d'accélérer les mouvements des troupes et leur concentration la plus rapide possible à Versailles, les autorités allemandes feront donner la préférence aux convois de troupes destinées à la garnison de cette ville.

#### Article 10.

Tous les mouvements des troupes qui auront à franchir et à parcourir les départements occupés devront être indiqués préalablement aux autorités allemandes.

#### Article 11.

Les conventions ont été arrètées d'un commun accord entre les autorités allemandes et l'autorité française sous l'engagement formol et d'honneur, que les facilités données au Gouvernement de la République Française pour les mouvements des troques et leur réorganisation n'ont pour but mileque que le rétablissement de l'ordre public à Paris et le maintien et la protection de Gouvernement de l'assemblée nationale dont le siége est à Versailles.

#### Article 12.

Il est entendu que les stipulations de l'article III des Préliminaires rentrent en vigueur dès que l'autorité du Gonvernement sera rétablie dans Paris.

Le Gouvernement Allemand en outre ponr se sauvegarder contre les éventualités imprévues, se réserve le droit de dénoncer la présente convention modificative dès qu'il croirait ses intérêts compromis, sans être tenu en cela à un délai quelconque.

En foi de quoi la présente convention à été signée par les parties contractantes.

Ronen, le 28 mars 1871.

signé: de Fabrice.

A. Pouyer-Quertier.

Diefe brei Urfunden gingen ben selbständigen Behörden mit folgendem Anschreiben gu, von bem auch ber Reichstangler und ber Kriegsminister Renntnis erhielten:

## Mr. 800.

# An sammtliche Oberkommandos\*) und selbständigen Generalkommandos, sowie an die Württembergische Geld-Division.

5. Q. Berlin, ben 31. Marg 1871.

In Gemäßheit ber in Abschrift ganz ergebenst beigesügten Konvention vom 16. d. Mts. betreffend die vorläusige llebernahme der Verwaltung des von den Dentschen Armeen besetzen Ottnpationsrapons durch Französische Beamte, ist (vergl. Art. 2) die Bestellung eines Civiltommissars bei dem Königlichen . . . . . Kommando ersorderlich geworden. Bohlbasselbe wolle sich zunächst behufs Namhastmachung einer geeigneten Persönlichteit an den Generallieutenant v. Fabrice wenden und dieselbe, sofern gegen sie keine Ginswände zu erheben sind, zum Civiltommissarson ernennen, auch diese Ernennungen den Zeitungen zur amtlichen Kenntnis bringen.

Die auf Anweisung des Reichstanzlers durch den Generallientenant v. Fabrice den Civiltommissaren zu ertheilende Instruktion ist antiegend nacherichtlich beigefügt.

Die fernerweite Anlage endlich enthält die auf Allerhöchsten Befehl ergangene Festletung betreffend die Uebernahme der obersten Gewalt in den verschiedenen Olfupationsrapons durch die als höchstommandirende sungirenden Militärbesehlshaber.

### Anlage 1.

#### Entre

Le Lieutenant-général M. de Fabrice, muni des pleins pouvoirs de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse

d'un côté

et de l'autre

M. Pouyer-Quertier, ministre des finances,

M. le Baron de Ring, délégué du ministre des affaires étrangères, et

M. Casimir Fournier, délégué du ministre de l'intérieur, munis des pleins pouvoirs du Gouvernement de la République Française,

<sup>\*)</sup> Am 31. März 1871 wurde das Oberkommando der Süd-Armee durch Allerhöchste Kadinets-Ordre ausgelöst. Das II. und V. Armeetorps traten zur Zweiten Armee über, deren Oberkommando General v. Manteuffel an Stelle des — bereits feit Mitte März beurlaubten — Prinzen Friedrich Karl übernahm. General v. Stiehse blied bei der Zweiten Armee als Chef des Generalsabes. Hauptquartier Dijon.

Les pleins pouvoirs des deux parties contractantes ayant été

trouvés en bonne et due forme, il a été convenu ce qui suit:
Les parties voulant assurer l'éxécution facile et loyale du Traité
Préliminaire de Paix, signé à Versailles entre l'Empire d'Allemagne
et la France le 26 février dernier et écarter toute éventualité de
conflit entre l'armée allemande et la population française, ont arrêté
les dispositions suivantes:

#### Article 1.

Bien que le droit d'administrer les territoires occupés soit réservé par l'article 8 du Traité de Préliminaires à l'autorité allemande jusqu'à la conclusion et la ratification du Traité de Paix définitif, cependant les autorités allemandes consentent à ce que l'administration départementale et communale y compris la sûreté générale et le maintien de l'ordre public dans les départements occupés par les troupes allemandes soit dès la ratification de la présente convention remise à l'autorité française aux conditions ci-après:

#### Article 2.

Le gouvernement français pourra rétablir les préfets, sous-préfets, maires et autres agents administratifs avec les attributions qui leur

sont données par les lois.

De son côté l'autorité allemande placera près des chefs de corps ou partout où elle le trouvera nécessaire des commissaires civils qui auront la haute direction dans tout ce qui concerne les intérêts allemands.

Les fonctionnaires français sont tenus de se conformer aux mesures que le commissaire civil jugera nécessaire de prendre à ce sujet.

#### Article 3.

Les tribunaux français reprendront leur service ainsi que les juges de paix et les commissaires de police. La gendarmerie sera réorganisée.

Néanmoins l'état de siège avec toutes ses conséquences sera maintenu par les autorités allemandes dans les départements occupés.

#### Article 4.

Conformément aux prescriptions de l'article 8 des Préliminaires de Paix toutes les autorités administratives françaises devront se conformer aux mesures que les commandants des troupes croiront devoir prendre dans l'intérêt de la sûreté, de l'entretien et de la distribution des troupes.

### Article 5.

Dans le cas où les intérêts de ces dernières seraient compromis d'ici au jour de la ratification du Traité de Paix définitif les autorités allemandes se réservent le droit de reprendre en tout ou partie les droits concédés par les articles 1, 2 et 3 aux autorités françaises. Inftruttion für bie Civilfommiffare bei ben tommanbirenben Generalen u. f. w. 681

Article 6.

La présente convention sera immédiatement soumise à la ratification du chancelier de l'Empire Germanique et du chef du pouvoir exécutif de la République Française.

En foi de quoi la présente convention a été signée par les parties contractantes.

Fait à Rouen le 16 mars 1871.

Signé: de Fabrice.

Pouyer-Quertier.
B. de Ring.
C. Fournier.

Anlage 2.

#### Juftrnktion

für bie

#### Civilfommiffare bei ben fommanbirenden Generalen der Offupationstruppen.

Den Civillommiffaren bei ben fommanbirenben Generalen ber Offupationstruppen wird nachftebende Anftruftion ertbeilt:

Bur Musführung des Artifids VIII der Friebensprälminarien ist vom mit der Bertretung des Ferra Neichslangters beauftragten Generalientenant v. Fabriere mut den Bevolmadeligien des Franzsischen Genorentien ments die in der Belage mitgefteilte Konnention geschoffen worden, varuffelte unterwartet des feinitients Friedens die Sermulang der bestehet Departements den Franzsischen Bederber unter gewissen Einfarfahrungen und Berbehalten untscheseln wird.

Laut Art. 2 biefer Konvention hat man Deutschereits fich die Bestellung von Givillommissaren vorbehalten, welchen eine Oberaussisch ber Berwaltung in allen die Deutschen Interessen bestellt ber Bernatung absilden Beborben baben isch informet ibren Amorbnungen aus floen.

Aus biefer ben Civilfommiffaren burch bie Konvention zugewiefenen Stellung ergiebt fich ihr Gefchuftsfreis von felbft.

nicht im Stande oder nicht willig find, burch militarifche Gewalt burch-

Gleichzeitig wird bem Civilfommiffar, foweit nicht bireftes militarifches Ginidreiten burd Gurforge fur bie militarifde Giderbeit geboten ift, bie Bermittelung zwischen bem tommanbirenben General, welchem er beigegeben ift, und ben Frangofifden Beborben in allen burch bie Husführung bes Braliminarfriedens bedingten Berbaltniffen gufallen. Der Erftere wird fich feiner in ber Regel bedienen, um ben Letteren bie Unforberungen, welche er jeweilig im Intereffe feiner Eruppen an fie ftellen muß, gu infinuiren und um die Ausführung ber im Art. 4 ber Ronvention vom 16. b. Dits. ben Truppenfommanbanten vorbehaltenen Dagregeln, foweit babei eine Mitwirfung ber Frangofifden Beborben erforberlich ift, anguordnen und gu ubermachen. In ben ben Berfehr mit ben Frangofifchen Beborben und bas Berbaltniß gur Frangofifden Bevolferung betreffenben Fragen wird ber Civiltommiffar bas berathenbe Organ bes tommanbirenben Generals fein, ibm auf Erforbern fein Gutachten ertheilen, ober bei bemfelben aus eigener Bewegung bie ibm geeignet icheinenben Antrage ftellen. Bei allen im Wege ber Berftanbigung nicht rechtzeitig zu erlebigenben Meinungeverschiebenbeiten bat ber Civilfommiffar ben Anordnungen bes tommanbirenben Generals Rolge zu leiften und ale Draan ber boditen Militarbeborbe bie von berielben ausgebenben Auftrage zu polizieben.

Die Frangofischen Behörden ihrerseits tonnen seine Bermittelung in Anspruch nehmen, um ihre etwaigen Anliegen und Beschwerden jur Kenntnis bes fommandbrenden Generals zu bringen, und bat berfelbe bierüber bem

Letteren Bortrag ju erftatten.

Gis verfekt fich nach alledem von schift, daß der Giellemmisser von freistet ist, den neumandernehm General von allem die Sątteressen der Turpen birett ober indirett berückrechen Serfommissisen und von allen von ihn etwo getrossen werden, das den von ihn etwo getrossen werden, das den von ihn allen der Sällen, in verköre die Aufreckterbaltung der bisselstigt und die Romention von 16. D. Alle vorbedieren Alluristik ersperter, den nichtigen Edus, dezu der Zurchsichzung leiner Anordmungen etwo erspreche Wachtlichen zu beautragen, en beschen Selche er übergang anwisch ist.

Den 17. Märg 1871.

Anlage 3.

### feffegungen\*)

betreffend bie

llebernahme ber oberften Gewalt in ben verschiedenen Offupationerayons burch bie als Söchstfommanbirenbe fungirenben Militarbefehlshaber.

5 1.

Der Sochstemmanbirente eines jeben Offupationsrapons (wie folde burch bie Direftiven betreffend bie Ausfuhrung bes Braliminar- und Baffen-

<sup>\*)</sup> Der Reichofangler, bem bie Festsegungen vorgelegt murben, war bamit einversftanben,

Festsehungen für Uebernahme ber oberften Gemalt im Offupationsgebiet u. f. w. 683

füllstandsvertrages vom Be. Hetruar d. 38. obgegengt worden sind in sie einigt in sich die oberste William und Evilgovalt und is sür Aufrecht boltung ber Aufre Wolfstan ber Aufre und Ordung der Aufrecht Wolfstan der Aufrecht den Kaifer und König verantwortlich. Er versügt zu biesem Jwed nicht nur über die seinem Rommandsvereich nach der Terbe de Bataille angehörenden Streitkräste, sondern auch über alle zeitweise der Aufrechtschen 1. w. innerhalb des Oktupationstangen sie aufgeliernden Truppen.

#### § 2.

#### § 3.

Dem höchstemmandirenden eines jeden Offupationstapons wird ein von ihm zu ernenneher Givillemmissor belgegeben, welcher naunentlich als sein Organ gegenüber der Französischen Abministration, wie solche durch die Konvention vom 16. d. Mits. zugelassen werden ist, sungirt.

Der Civilsmutifar ist an die Besche der Höckstemmandierndem gewiesen, welchem er gleichwoss seine etwa adweichende Meinung vorzustragen verpflichtet ist, sofern es sich um reine Berwollungskangeligenbeiten ober um Aussisstrung nicht mitstäricher Bestimmungen des Prässminner umd Wassfinsisstandsvertrages vom 26. Februar d. Js. und der seitbem mit gleicher Glütigleit abgeschlichemen Konnentionen handelt.

Orr Civillommister erichein ferner als die geeignete Verfonischeit, mut der letzt ausgeführten Richtung, sowie in sonitigen politischen nut Berrwaltungsamgelgemheiten, welche ein Einweruchnen mit der Französsischen Negierung ersteischen, die Kerrespondenz zwischen dem Dechstemmandirenden (nach desse mindlichen Weisungen) und dem Generallieutenant v. Jadrice zu siebernehmen.

<sup>\*) %</sup>r. 745.

Bon ben an Letteren, als gleichzeitigen Borgesetten bes Civillommissan, seitens besselben zu erstattenben Berwaltungs- und soustigen Berichten Kenntnis zu nehmen ist ber höchstsommandirenbe ober bessen Chef bes Generalstabes berechtigt.

### § 4.

Bei ber Dissolation ber Streitkrafte in bem Offupationsrapon ift in erster Linie die Sicherheit und bas Wohlbefinden ber Truppen gn berudsichtigen.

Bei entgegentommendem Berhalten der Bevöllerung empfiehlt fich bie Belegung vorhaudener Kafernen und Dienftstallungen.

Die Kantonnirung ber Truppen in sonst vermnthlich freigebliebenen Ortichaften wird unter Umständen ersolgen muffen, sofern die Aufrechthaltung
unserer Autorität, sowie der Autorität der ordnungsmäßig eingesetzten und
die Verpflichtungen uns gegenüber willig übernehmenden Französischen Behörden es ersorderlich macht.

Das Anjuden um ein berartiges militärisches Einschreiten kann burch bie Französischen Behörden birekt oder unter Bermittelung des Sivilkommissarersolgen; Letzterem steht eine Berfügung über die Truppen selbstwerständlich nicht zu.

#### § 5.

Alle Bachen und Militärkommandos werben anzuweisen fein ber nach Art. 3 ber Konvention vom 16. b. Mts. zu reorganisirenden Französischen Gendarmerie die von ihr beantragte Hulfe zu gewähren, sofern es sich um Maßregeln gegen die Bevölkerung handelt.

Eine Autorität ben Dentichen Truppen gegenüber fteht bagegen ber Frangöfifden Genbarmerie nicht zu.

### § 6.

Der beizubehaltenbe Belagerungszuftand gewährt bas Mittel, allen gegen bie Sicherheit ober bas Unfeben ber Truppen gerichteten feindfeligen Bestrebungen ber Bevöllerung ober Einzelner ichnell und ernst entgegenzutreten.

Andererseits entspricht es ebenso sehr unserem eigenen Interesse als den Abmachungen des Präliminars und Wassenstüllstandsvertrages, daß die strengste, nichts Unbilliges sordernde Disziplin gehandhabt werde, und sind alle Truppens besehlshaber sür Aufrechthaltung derselben verantwortlich zu machen. Vorläufige Sinstellung bes Rudmarsches ber Deutschen Truppen in die Heimath. 685 2. April 1871.

Die Rachrichten aus Paris ließen es munichenswerth erscheinen vorläufig ben Rucktransport ber Deutschen Truppen in die Beimath einzustellen.

Sierzu murde befohlen:

## 2(r. 801.

#### An die Kommandautur Sedan.

Telegramm.

5. Q. Berlin, ben 2. April 1871, 10 a.

An Kommando der 17. Division\*) ist Besehl zu übermitteln, daß die Division den Rüdmarsch nicht sortsetzt und nach Kommunisation mit Generalstommando XII. Armeesorps Kantonnements bezieht, deren Rayon hierher zu melden.

Kommandantur hat richtige llebergabe bes Befehls an 17. Divifion gu melben.

Das Generalsommando XII. Armeesorps in Laon wurde bemgemäß angewiesen, das Obersommando der Ersten Armee in Amiens von den Anordnungen verständigt.

Auf Antrag des Generals v. Fabrice vom 6. März und Befürwortung des Reichstanzlers vom 28. wurde am 1. April Allerhöchsten Orts der Belagerungszustand in den oftupirten Landestheilen verfügt und durch den Grasen Moltke den militärischen Behörden am Tage darauf mitgetheilt:

## Mr. 802.

# An sammtliche Oberkommandos und selbftändigen Generalkommandos sowie an die Württembergische Geld-Division.

S. D. Berlin, ben 2. April 1871.

Dem Königlichen Oberfommando übersende ich beifolgend (gang) ergebenst Absichrift einer Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 1. April d. Is. \*\*) betreffend ben in den offupirten Provinzen Frankreichs zu verhängenden Belagerungs-zustand zur Kenntniß und weiteren Beranlassungs.

Der Reichstanzler und der Kriegsminister sowie General v. Fabrice wurden am 3. ebenfalls von der Allerhöchsten Erdre und obiger Versägung an die Oberstommandos u. s. w. benachrichtigt, erstere beiden mit dem Zusabe, daß das Generalsgouvernement Essaß bezw. das Generalsonwando XV. Armeetorps vorläusig ausgeschslossen worden seien.

<sup>\*)</sup> Bergl, Rr. 772. Die Divifion war bis in bie Gegend fublich Geban gelangt. \*\*) Richt aufgenommen.

Mottles militarifde Berfe. I. 3.

3u einem Bortrage bei Seiner Majestät über die durch den Aufstand in Baris geschassen des mach im Besonderen über das zwedmäßigste Verhalten der Deutschen Truppen gegenüber der Berfailler Regierung bezw. der Insurention hatte sich Graf Moltse nachtsehende Ausseichnungen gemach:

### 2Tr. 803.

#### Vortrag bei Seiner Majeftat.

D. Q. Berlin, ben 3. April 1871.

Diffenbar haben wir ein jehr großes Interesse be gegemoartige, von der Fraugistichen Nation frei gewählte Regierung, diejenige, mit weicher der Palliminartiede vereinbart ist, sortbeschen zu jeden, um auf die einfachte und lichertie Reife zur Refrichbauma unterer Gelbenderung zu gelangen

und ficherfte Beife gur Befriedigung unferer Gelbforberung gu gelangen. Gine materielle Giderung biefes Anspruchs ift ichwer gu erreichen.

Die Berpfindung einer Proving, wie solche wohl in frühren 3chvinnerten stattjand, fönnte in Frankreich zum zur Annendung kommen. Der Wöglichfeit, ja die Babrifeinilährlit neuer Ummölzungen würde den Relattitel sortwährend in Frage stellen, wir müßten beständig gerüstet bleiben um würden, selbst in einer langen Reite von Jahren, aus solchem Besite Milliarten nich beraußungerichfolden wermönen.

Roch weniger wird bies zu erreichen fein burch vorübergebende Offupation von Landftrichen, welche bie Operationen bisher nicht erreicht und erschöpft baben.

Unfere Forderung ift fo groß, baß Frankreich ihr nur burch Juanfpruchnahme feiner Butunft zu genügen vermag.

Die gegenwärtige Begierung, welche bies libernemmen, verben wir böder an unterstügen haben, soweit es bie eigene Sicherbeit irgend gestatet, dem ihre Ohumacht ift uns ebenis nachteilig wie über Wille. Schange die assemble nationalo in Berjailles sich Paris nicht unterworfen bat, sam sie auch im strigen Gennfrich ein Auslehen nicht behaupten und entefert bei sinanziellen Aredits, bessen sie undebeingt bedars, um der gegen uns eingegangenen Bertinblichteit zu gemägen.

In Paris berrift durch dem Chrocien eine Minterfeit. Die weit überniegende Jahl der Bespienden erwartet mit Riecht eine Unterstügung der Regierung, die ihr bisher in feiner Kries zu Theil generden ist. De die Riecklism nicht gleich anfangs sichen mit den verkundenen Mitteln niedezig schlagen gewesen ware, mag umentschieden bleiben; jeht bedarf es dazu eine herres, weches unter diessischer Legainstigung um Berställes verlammaft wird, und wir muffen unfererfeits darauf dringen, daß es alsbald zur Aftion libergebe.

Denn ein langeres Zuwarten fann bie icon fo miflice Situation nur verichlimmern.

Das Anichen der Französischen Nationalversammlung mürde dobei nur tiefer sinten, die Injurrettion sich sieder weiter verbreiten. Univerzeiteis sind wir gzwungen, mit einer Turppenmacht im Lande sieden zu bielden, deren Stäfter erhoblich über die Jisse spingen, die bei der bie Jisse die die bei bis in der die vir, und auch nur theilweise, entschabig werben, eine Sas, de sig de de Teiel groß. Besonders der ist im Erertacht zu zieden, den nurm der der Jisse Französischen Gekangenen zurückströmen und binnen Autzem ein mächtiges Wertzug, sowohl sie wie gegen die siehige Regierung werben sommen. Welches von deben vortheilhaft der unwortheilhaft sit uns merken sam, läss ist har und einer Wessischen der unwortheilhaft ist uns merken sam, läss ist har und einer Wessischen der noch nur dem den fehre der den den, der den der der neuer Regierung zu begünstigen, dazu würden wir uns aber wohl nur dem ern Erestäussen, wenn die gegenwärtige üben Wilsen oder anntliche Edwoche betundet.

Den Angriff auf Baris unterftuten wir burd unfere blofe, unmittelbare Anweseubeit, burd bie Absperrung ber Berbindungen nad unserer Seite, und tonnen ibn verftarten burd Artilleriewirfung, wenn ein aftives Ginidreiten pon ber Frangofifden Regierung in Anfpruch genommen werben follte, mas freilid wohl nur in ber außerften Roth geschehen wirb. In biefem Salle murbe ber Rommune zu eröffnen fein, bag allerbings ibre Rebellion "bie Erfüllung ber Rebingungen bes Braliminarfriebens verbinbere", ben Maires, baf fie Die Nationalgarben ibres Begirfs, bis auf Die gum Cout bes Gigenthums gurudgubehaltenben sedentaires, außerhalb Baris, gur Berfügung ber assemblee nationale ju ftellen baben, und bak, falls binnen feche Stunden eine ablehnende ober feine Antwort eingebt, ihr Stadtviertel bombarbirt werben wirb. Gleichzeitig biermit murbe bie Dritte Armee bas pon ben Forts umichloffene Sobenterrain bejegen. Man wurde verfuden tonnen, fic einiger Thore ber öftlichen Stadtenceinte zu verfidern, auf ben Buttes Chaumont fich ju etabliren und ftarte Batterien gegen Belleville und Montmartre bort anlegen. Beiter ju geben balte ich nicht fur ratbiam, in bie Ctabt felbit bineinzugeben wird Sache ber Frangofen fein.

Die Regierung verfammelt jest nach Berfailles biejenigen Truppen, auf beren Treue sie am sicherften glaubt rechnen zu fömen. Sie wünsich burch Singutritit von noch 20000 Nationalgarden bie Stärfte auf 100000 Mann bringen zu bürsen. Ich glaube, daß ihr bies sewohl, wie bie undebingt nöthige Zeit bewilligt werden muß, um dos neu formirte Her einigerunssen zu einem brauchdveren Sangen zu organifiren. Wann biefer Justude verschen wir und ein alteine Sergeschen erhagen fünnen, mirt nur durch einen Militär an Ort umd Stelle zu beurtheilen sein, umd wäre es in diese wie in amderer Beziekung böcht münschendverth, wenn General v. Hobiten in Verfalles der doch im möglichker Räde seinen Aufenthalt nehmen fomte. Wong schalegeritg wird biefe Armee faum vor Albunf des Monach sein, der Berlauf ber Insperent Archivel fannen se leicht angänglich moden schen mit geringeren Arösten einzufereiten. Die Justuhr von Lebensäutika

Bisber ist die Mitwirtung ber Frangösischen Regierung ins Auge gelost worden, es ist aber auch ihre eventuelle ganzliche Unfahigteit ober ihr uber Wille in Betracht zu zieben.

Wir haben zwar das Necht zu fordern, daß das rechte Loire-Ufer wieder geräumt wird, muffen aber darauf gefaßt fein, daß vielleicht das Partamentsheer mit Paris gemeinschaftliche Sache macht.

Die Situation würde bann annähernd wie nach bem gall von Mchlein. Die hauptmacht bed zeinbes in Paris versammelt, bie übrigen Etreite, etzlie, also namentlich bie entlassenen Gefangenen, in ben Provingen in Formation begriffen, ein schwilles handeln unsterrzeits baber angezeigt. Gs wäre bies allerdings die Fortiegung bes Krieges.

Die Dritte Arme, sichs Armesterps und nachen 200 000 Mann fünt, lam in vier Tagen, wesentlich in ihren früheren Stellungen, vor Karls tersammelt werden. Die tledergänge über die Seeine, von Argentuut bis Poisse, wären zu gerhören und zu bewachen; alle Verbindungen auf der Schöfen würden deren die gehreiche Kovallerie so zu unterdrechen tein, doss wenigkund eine größeren Aransporte in die Hampflader gelangen könnten. In Beste der nördlichen und öfflichen Jerets, erentuell schon mit sessen für finnerhalb der Kingmaner, wird es wahrscheich möglich sien Paries zur Niederlagung der Absselfen zu zwingen, ohne sich in einen Indexe und Sarritadernampt inzuhalse.

Die Erste Krmer würde voranssschäldich mit dem I. und einem Reich es VIII. Armeelorps derfügden sein, um am linken Seine-User zu klauften und in dem Archiven und in der Viele und gegen Verlis mitzweirten, die Side und Jeveite Krmer (I., II., III., IX. und X. Korps, über 100 000 Mann) blieben ebensje oder gegen etwo sieden klauften der Viele und den kerteit Formationen aus bem Siden Frantriefe gentralien und ben der Viele der vor der der vor den der vor der vor der vor der der vor d

<sup>\*</sup> General v. Fabrice fiebelte auch am 13, April von Rouen nach Soifp bei St. Denis über, Bergl. S. 702.

Gin Theil bes VIII., Die Burttembergifde Divition, bas XII., VII. und V. Korps, ebenfalls über 100 000 Mann, reichen vollfommen aus nach Abgug ber Landwehr, Die Landftriche im Ruden ber Armee in Ordnung gu erhalten.

Bann nun bie fur einen folden Gall nothigen Rongentrationsmariche anauftreben finb. banat burchaus noch von bem ganf ber Begebenbeiten ab und wurbe ebenfalls am beften burd einen militarifden Beobachter in Berigilles, ober in Ermangelung beffelben burd bas Obertommanbo ber Dritten Urmee gu begeichnen fein.

In abnlicher Weife fprach fich am Tage barauf ber Chef bes Beneralftabes ber Armee über bie augenblidliche politisch militarifche Lage in einem Schreiben an ben Beneralftabidef bes Rronpringen von Cachfen aus:

### 2(r. 804.

#### An den Generalmajor Freiherrn v. Schlotheim, Compiegne,

### S. Q. Berlin, ben 4. April 1871.

Bei ber Entfernung bes Sauptquartiers von Berfailles und ben bort wechselnben Berhaltniffen find offizielle Befehle von bier aus taum gu geben, auch wiffen wir, bag bie Leitung an Ort und Stelle in fichere Banbe gelegt ift. Eben aber, weil Gie gum felbftanbigen Banbeln leicht veranlagt fein fonnen, wird es Ihnen vielleicht lieb fein au wiffen, wie bie gegenwärtige Situation an maggebenber Stelle beurtheilt wirb.

Bir baben bas allergrößte Intereffe baran, baf bie von Franfreich frei aewählte Beriammlung, fur uns bas offigielle Franfreid, und bie Regiering, mit welcher wir ben Praliminarfrieden geichloffen, auch am Ruber bleibt. und nicht burch eine andere verbrangt wird, bie Alles wieber in Frage ftellt.

Die Erneuerung bes Rrieges um bes Gelbes willen fonnen wir nicht munichen. Die bereits befesten ganbftriche find mehr ober weniger icon ericopit. Auch bei Offupation neuer Departements ober bauernber Biandnabme einer Broving, wie fie wohl in fruberen Jahrhunderten ftattfand, werben wir unfere Rechnung nicht finden. Die Ummalgungen, welche in Frantreich dronijd geworben find, wurben uns amingen fortwabrent geruftet au bleiben, und felbft in einer langen Reihe von Jahren vermöchten wir nicht Milliarden herauszuwirthichaften. Unfere Forderung ift so groß, daß ganz Frankreich sie nur auföringen kann, indem es seine Bukunst engagirt. Dies hat die Bersailler Regierung gethan, und es kommt darauf an ihr die Ersüllung ihres Bersprechens zu ermöglichen, eine Schwäche und Unfähigkeit von ihrer Seite ist uns ebenso nachtbeilig wie übler Wille.

Solange die Frangösische Regierung Paris nicht unterworfen hat, tann sie ein Ansehen im Lande nicht gewinnen und fehlt ihr der finanzielle Aredit, ohne welchen die tolosfalen Zahlungen nicht zu leisten find.

General Valban hat den bringenden Wunsch ausgesprochen außer den scholligten 80 000 Mann noch 20 000 Nationalgarden heransihren zu bürsen, um jenen, die für den Angriff bestimmt sind, den moralischen Halt und die Ueberzeugung zu gewähren, daß die Nation mit ihnen ist.

Obwohl nun alle Konzessionen zweischneidig sind (benn eventuell könnte bas Parlamentsheer mit Paris gemeinsame Sache machen), so ist auch biese Bitte gewährt worden. Ich rechne baraus, daß die Dritte Armee eintretendensalls gegen 200 000 Mann in drei bis vier Tagen hinter den Forts des rechten Seinesllsers versammeln kann. Es wird ferner Sorge getragen werden, daß nunmehr schnell einige 20 000 Mann aus zwerlässigen Regimentern aus der Gefangenschaft übergeführt werden, wonächst dann der Transport wieder verlangsamt wird.

Wir muffen nun dringend wünschen, daß die Verfailler Regierung sobald wie möglich zur Altion schreitet. Wir stehen in Frankreich mit größerer Stärfe, als für welche, und auch nur theilweis, wir entschädigt werden, entbehren der produktiven Arbeitskräfte in der Heimath und schmälern die Leistungsfähigkeit des feindlichen Landes. Die Gefangenen strömen zurück und können in einiger Zeit zu einer Armee formirt werden, die uns ebenswohl nachtheilig wie vortheilhaft wirken kann.

Andererseits muß freilich der Regierung Zeit gelassen werden die aus allen Theilen des In- und Auslandes zusammenzustellenden Kontingente der neuen Armee erst zu sormiren. Die Regierung verspricht in ihrer Bedrängnis so Manches, was sie nicht halten kann. Es ist ganz unmöglich, daß zu dem verbeißenen Termin, den 9. d. Mts., Alles fertig sein kann.

Aber ber Berlauf ber wahnsinnigen Insurertion in Paris tann auch leicht gestatten schon mit ninderen Mitteln als 100 000 Mann einzuschreiten, und ber Beginn bazu scheint nach Ihren setzten Telegrammen schon gemacht zu sein. Nur au Ort und Stelle taun dies beobachtet, eine Pression rechtzeitig gesibt werden. Ich nehme an, daß Sie desfalls mit General Fabrice in

Berbindung treten, welcher aufgeforbert wird, feinen Aufenthalt naber an Paris ju verlegen (vielleicht ware Pontoije ber geeignete Puntt).

Daß General Wec Mahon das Kemmande über das Varlamentsberibernimmt, bürgt sir eine baldige Ordnung, und wenn die Zeitungskachticht sich schädigt, daß Varis von Wentreuge bembardrir wirk, so lage darin eine große Gmugstunng sür uns, die man berhalb der Zeufvarei angestlagt bat, schombers im Anglant. Ueferdswupt, verdie Seche sür auf Selfer und alle Zeiten liegt in dem Berclauf von Frankreichs Geschädigte unter der Republik und der Herrschaft der Diektunten, die nach der bleigen Verneinung zum schlichtigung danbelte berusien worden sind.

Borquefictlid wird man fur ben Angriff auf Baris nur im außerften Rothfall unfere Beibulfe beanfpruchen. Bare bies jeboch ber Fall, fo meine ich, bag bem Centralfomitee gu fagen mare, bag allerbinge ber Moment eingetreten fei, wo bie Infurrettion "bie Erfullung ber Bedingungen bes Praliminarfriebens behindere" und daß wir daber aus unferer "friedlichen und paffipen Saltung" beraustreten. Den Maires mare gu eröffnen, baß fie ibr Stabtviertel gegen Bombarbement iduben tonnen, wenn fie bie Dobilogrben beffelben außerhalb Baris gur Berfügung ber von Franfreich ermablten assemblee nationale ftellen. Erfolge binnen feche Stunden eine ablehnende ober feine Antwort, fo werbe bie Befdiegung beginnen. Gleichzeitig mußte, nach meiner Anficht, bas von unferen Forts umfeste Sobenplateau von Bagnolet befest und ber Berfuch gemacht werben, fich in Befit eines ber öftlichen Thore ber Sauptenceinte gu fegen, um namentlich auf ben von Anbau freien Buttes Chaumont fefte Stellung ju nehmen und bort ftarte Batterien gegen Montmartre, Billette u. f. m. ju etabliren. Weiter zu geben balte ich nicht für ratbiam, in bie eigentliche Stadt mogen bie Frangofen felbft bineinruden und ben Stragenund Barritadentampf burchfuhren. In ber fo gewonnenen und zu behauptenben Stellung beberrichen wir auch bie bon ber Regierung befette Sauptftabt. Collten wir wiber Berhoffen genothigt fein bie Beinbseligfeiten gegen bie Frangofiiche Regierung wieber aufzunehmen, fo wurde meines Erachtens ein analoges Berfahren gegen Baris einguhalten fein. Die Erfte Armee murbe fich zur Rooperation auf bem linten Geine-Ufer berangieben. Die liebergange unterhalb Paris maren gu gerftoren und gu bewachen und auf ben Bugangen pon Guben ber vermag unfere gablreiche Ravallerie bie Berangiehung größerer Transporte von Lebensmitteln jebenfalls ju verhindern. Die nunmehr vereinigte Zweite und Gud-Armce find ftart genug, um etwaigen aus bem Guben Franfreichs beranrudenben Grigtbeeren entgegengutreten. Die übrigen Rorps und Divisionen wurden einstweifen die beseichten Landstriche in unserem Riden und unfere Berbindungen ficern. Beiter läßt sich wohl mit einiger Bestimmtkeit sifte jeht nichts übersehen, und muß der Berlauf der Dinge erst abgewartet werden.

Es wurde mir sehr erwünscht und schabear sein, auch Ihre Anschaumgen an Ort und Stelle aller dieser Dinge in vertraulischem Wege zu erfahren. Schließlich bitte ich mich Seiner Königlichen Lobeit dem Krouprinzen von Sacken zu Gnaden untertkänicht empekken zu wollen.

Ueber die Kommandoverhaltniffe in Elfaß. Lothringen nach Formation bet AV. Armeeforps befand sich Graf Moltte im Einverftandniß mit bem Rriegsministerium:

### 2(r. 805.

#### An das friegeminifterium.

\$. Q. Berlin, ben 4. April 1871.

Dem Königliden Arigsministerium beefer ich mich auf das gefülige Gefreiben vom 2. d. Web. betreffend die Negelung der Kommandoverstliniss in Elso-Evotringen gang ergebenst zu erwidern, daß ich vollständig im Einverstlichnis mit dem Aufsoffungen Wechtscheibe die vorläufige Uedertragung des Oberbeschie bei vorläufige Uedertragung des Oberbeschie der fümmtliche in Elso-Evotringen dielogierten Aruppentschie an das Königlische Generalsemmande XV. Armeedorps nur bestiervorten fam.

Eine Melbung bes Stellverireters bes Fürsten Bismard aus Rouen veranlagte folgenden Befehl:

# 2(r. 806.

An das Oberkommando der Dritten Armee, Compiègne.

Telegramm. S. D. Berlin, ben 6. April 1871, 12º mittags.

General v. Fabrice theilt bem Reichstanzler mit, daß Parifer Infurgenten am 3. über Eifenbahnbrude bei Chatou auf rechtes Seine-Ufer übergezongen Forberungen für ben Fall eines friedlichen Ausganges bes Rampfes um Paris. 693

und von Croiffp\*) aus bie Gegend von Rueil\*\*) und Bougival unter Artilleriefeuer genommen. Ersuche bie Richtigfeit vorstebender Thatjache, welche gogen Praliminarvertrag verstoßen wurde, fonstatiren zu laffen.

General v. Schlotheim antwortete am 9., es feien weber am 3. noch fpater Sniurgenten bei Chatou auf bas rechte Seine-Ufer übergegangen, es habe alfo auch fein Artilleriefeuer von bort aus gegen Bougival feitigefunben.

Tan es nicht ausgeschloffen schien, daß der Rampf zwischen bem geschmäßigen Fragolischen Gouvernment und ben Aufständischen in der Saupstladt einen Erichen Ausgang nehmen sonnte, feste Gord Woltst dem Richkangler einen Ansichten Ausgenan erben zweitschen zu stellen Berderungen rechtzeitig ausseinander:

### Mr. 807.

#### An den Reichskangler fürften v. Bismarck.

D. Q. Berlin, ben 7. April 1871.

Trop ber in ben legten Tagen für bie Truppen bes Gouvernmennts von Berfailfen günftig ausgefallenen Räumfe biefte ber Ball nicht ausaufdließen fein, baß herr Thiers, um einem Entischebungstampf in Baris aus bem Wege zu geben, fich zu einer friedlichen Bereinbarung mit ben Infurgenten bereitufige.

Weinem unvergerischen Dafürfalten nach wäre es nechtwendig, doß für eige Gwentualität unsterreists das bestimmte Bertangen auf Chnwoffung und Kusssismag der seit dem Jereft v. 38. sermitem Vationolgarde gestellt würde. Es kömnte dann dem getägen Gewerensennt die dauerunde Bertaftung ber Gorniss nach Agris auf Sood Mann Kinischurupen zugefänden verden. Ich würde bierin vom militärischen Standpunkt aus eine größere Sicherheit sir die prennyte und boale Ausdisstrung der bisker seitens Frankriche eine gegangsnen Berpflickungs erblichen, als wenn im Wege einen gungerlichenken Kompronissse mentalna der Friede zwissen dem Gewerensennt von Berfallisch und den "hiurgesten von Paris bergehelt würde. Sehrere übriten geutig sertigt sein, den Berluck zur Durchsstellt würde. Sehren zu erneuern, sodal die Aussichen der Verfallische der Verfallische über Durchsstellt würde.

Eine Wieberholung bes Aufftandes wurde uns baun in weniger gunftig militarifder lage treffen als jeht und voraussichtlich eine weitere erhebliche

<sup>\*)</sup> Ortichaft an ber Geine, weftlich Baris.

<sup>\*\*)</sup> Orticaft norbweitlich Gt. Cloub.

Bergögerung in ber Ueberführung ber Armee vom Rriegs- auf ben Friedensftand gur Folge baben.

hiernach ftelle ich Euerer Durchlaucht bie weltere geneigte Erwägung gang ergebenft anbeim.

Der Rriegeminister wurde unter Beifugung ber Abidrift aufgeforbert fich in gleichem Ginne aussprechen zu wollen.

Ter Reidskangler hielt es in bielen Kagen aus Politissen Gründen für rebreitig der Reidenbung der Faunzissischen Reitsgedongenen zusächt auf des im Gange befindliche Beierbertung von 2000 Einschalbertung bei den Kreissammissterum mande fisch abere am 8. Kaytil an den Merken Mildet mit dem Erfunden, nummehr, nachdem etwas deseigen des Leist gerichten der Ausstellung der Ausstellung von der erforbertieden Ausbewarden zur obligen Einschaung der Zensperte zu wreiten, obne jeboch biervon meitere Mittheilung zu machen und baburch die Rachtigt in das größert Walstillun britzung ust offen.

Die Antwort lautete:

### Mr. 808.

### An das Kriegsminifterium.

S. Q. Berlin, ben 10. Mpril 1871.

Auf die geneigte Juschrift vom 8. d. Mts. sind die Linientommissionen mit Anweisung betreffs Einstellung des Gefangenenrudtransportes verschen worden.

Wenn auch bie Linienkommifficnen felbft ihre weiteren Anordnungen nur mit ber größten Juridbaltung an bie betreffenben Dieufffellen mittelen, fo ift boch bie Erwortung nicht zu begen, daß biefe Magregel bem größeren Bublitum unbefannt bleiben fonnte.

Rach bieffeitiger Ansicht wurde es sich in Rudficht auf biefe Berhaltniffe eher empfehlen, nunmehr wieder bie Mobilgarben zu transportiren, gegen

<sup>\*</sup> Beral. G. 655.

lleber ben beabsichtigten Angriff ber Berfailler Truppen auf bie Norbfront 695 pon Baris. 10. April 1871.

beren Unwesenheit in Frankreich vielleicht nicht die gleichen Bebenken vorliegen würden.

Am 11. theilte der Kriegsminister mit, daß der Mücktransport Französischer Gesangener vom 12. ab, jedoch nur der Elfasser, Lothringer, Mobile und Nationals garben sowie der dazu gehörigen Offiziere wieder aufgenommen werden bürfe.

Die Absicht der Berfailler Negierung, im Norden von Paris Truppen zu einem Angriff auf die Nordfront der Sauptstadt zu versammeln, war die Verantaffung zu der nachstehenden schriftlichen Neuferung des Chefs des Generalstades der Armee:

# Vir. 809.

### An den Reichskaugler Fürften v. Bismardt.

5. Q. Berlin, ben 10. April 1871.

Euerer Durchlaucht beehre ich mich in Bezug auf die telegraphische Unfrage bes Generals v. Fabrice vom gestrigen Tage 520 a. gang ergebenst zu erwidern:

Bom militärischen Standpunkte aus sinde ich gegen den Aransport Französischer Aruppen auf der Nordbahn nach Paris sowie Versammlung der zur Unterstützung nachrückenden Kräfte bei Spinay im Allgemeinen nichts einzuwenden.

Rur muß hierbei berüdsichtigt bleiben, daß die hierzu verwandte Truppenmasse die Zahl von 10000 Köpfen nicht übersteigt und der Gesammtzahl der 100000 Mann, welche der Französischen Regierung für Paris bereits bewilligt sind, inne begriffen bleibt.

Ferner ist es alsbann durchaus erforderlich, baß die militärischen Operationen, welche gegen die Nordfront von Paris Französischerseits eingeleitet werden, nur unter ganz spezieller Bereinbarung mit dem Oberkommando der Oritten Armee zu Compiegne und innerhalb der Grenzen zur Ausssührung gelangen, welche das genannte Oberkommando den zu diesem Zwede zu deles girenden Französischen Offizieren als angänglich bezeichnen wird.

Bon bem von Euerer Durchlaucht bemgemäß au General v. Fabrice ertheilten Bescheibe sehe ich einer sehr gefälligen Mittheilung ganz ergebenst entgegen, um bas betreffende Oberkommando biesseits mit entsprechender Beisung zu versehen.

Der Fürst-Reichstanzler wies noch am 10. seinen Stellvertreter in Rouen genau nach ben Wünschen bes Grafen Moltse an, dem er den Wortlaut bes Zelegrammes sofort mittheilte. Nunmehr konnten bem Kronpringen von Sachsen bie erforderlichen Beisungen zugehen:

# Mr. 810.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Compiegne.

Telegramm.

S. D. Berlin, ben 10. April 1871, 110 a.

Berfailler Regierung will versuchen Truppen auf ber Nordbahn nach Paris zu führen und ihren Angriff von Spinan aus unterftüten,

General v. Fabrice ist angewiesen Herrn Favre zu eröffnen, baß diesseits gegen einen Transport auf der Nordbahn und Konzentrirung bei Epinah unter der Boranssetzung nichts einzuwenden ist, daß die Jahl von 10 000 Mann nicht überschritten wird, und daß diese inbegriffen sind in der Jahl der bereits bewilligten 100 000 Mann, sowie daß die Operation gegen die Nordstront unter spezieller Bereinbarung mit dem Obersommando der Oritten Armee in Compiègne und innerhalb der Grenzen zur Aussührung gelangt, welche letzteres den al doc zu delegirenden Französischen Ossischen wird.

# Mr. 811.

# An das Oberkommando der Dritten Armee, Compiègne.

Telegramm.

S. Q. Berlin, ben 11. April 1871, 1245 a.

Seine Majestät machen barauf anfmerkfam, baß, wenn Frangofijche Truppen im Norben von Paris versammelt werben, jede birette Berührung mit Dentichen Truppen zu vermeiben ift. Lettere werben baber zeitweise bie betreffenden Ortichaften zu runnen haben.

Am 12. nachmittags melbete General v. Schlotheim, daß bis zum Mittage wom General v. Fabrice noch feine Mittheilung über die Konzentrirung Französischer Truppen bei Epinay und auch noch fein Französischer Generalfabsböfizier eingetroffen sei, fragte nach der in Berlin herrschenden Ansicht über einen Französischen Angaiff auf die Nordfront der Hauthtab von Epinay aus und schloß mit den Worten. "Hier gilt die Ansicht, daß fein Fort noch nächste Ortschaften zu räumen, und daß diessische Bestungslinie nicht Kampsplat werden darf."

Anficht bes Generals v. Roon über Burudziehung von Truppen aus Franfreich. 697

### 2Tr. 812.

#### An den Generalmajor freiheren v. Schlotheim, Compiegne.

Telegramm.

S. C. Berlin, ben 12. April 1871, 445 a.

Rein Zort zu raumen, dagegn zur Berneidung von Kenstitten Trichaften sier Berfammlung umd Durchmarch frei zu machen. Um Tage bes Angriffs entiprochende Truppengabl unter Gemedr zu halten, debeschieße Annäherungen mit den Bassen zurückzweisen. Zem Obertommando ist vorbehalten, jede zur eigenen Sicherheit nätisige Bedingung zu stellen. Getingen des Unternehmens übrigens zu begünstigen, um die Sande in Paris zu beenden, da früser eine Transporte in die Keinnats sertzgeist werden sonnen.

Mm 10. April hatte General v. Roon in folgendem Schreiben an ben Fürften Bismard Die Jurudgiehung einer Angahl von Gelb-Bataillonen aus Frantreich bestirwortet:

"Ze auf politischen Gründen angeröndet Berüsserung der Gelangstenaußlieferung behang mit Nathembigliet bas Gerichtigken hierüschener Bemodymaktruppen und ist de beskald erforberlich geneien, Beisbungs- (Lamberty- Batallione fomos), als Generino-Troppenhier (Garriffon-Batallione und Bendrech-Denet-Erforder), erferte zum Zehr in die fürer Midfelte vom Kriegel Zehnberdig-Denet-Erfonderins, erferte zum Zehr in der fürer Midfelte vom Kriegel ausfählichtlich der Urbinktruseren austrechen.

in gegemütziger Zeitperiode erleibet, meit über lehtere himaus ihren Einstuß, außern."
Der Reiegkminiller wies ferner barauf sin, das die bedrängte Kage der Mannsfacten autragenst, auch auf ihre Angehaumgen einfluß pake, von Allem bie ist signer sie von ber Ausbmendigeles ju überzeigen, das sie noch langer im Deineh belieben midten. Mus feber erleibungschemaß der gute Geit der Kandbenunger der untererberd merken musten.

bes gangen Birthichaftejahres abhangig ift, mithin Rachtheile, Die ber Gingelne

Der Ariegsminister folug beshalb por, eine gewiffe 3ahl von Felb-Bataillonen - höchftens aber 30 - aus Frankreich gurudzugieben, und fuhr fort:

Benn Guere Durchlaucht geaußert baben, wie mir gemelbet, bag inner-"Menn Cutre Lungiaudi golugert papen, wie mit gemeier, og mar-halb 14 Zagen ble Gination field flater, und boß alsbam ein Zieli ber Kimer ohne Nachtiell beimlebren bürfle, fo beeker ich mich 31 bemerten, baß, falls ein Naldmarfabelfeit, an eine entiprechen Europeaphal filon jet in gegeben wirte, eentuell immerihin noch minbeliens 14 Zage vergeben werben, bis biefe Was-nahme hen Glieft bah, baß bie betriffenben Zurpenfeite ikatlodidik jitte Naltehr in die Beimath antreten tonnen; bis babin wurden fie aber immer noch auf bem Rriegsischauplah verbleiben. Trate alsbann, wie erwarter wirb, die Wöglichfeit bes Rucktransports wirflich ein, so würde lehterer unmittelbar be ginnen tonnen, mabrend anderenfalls wieberum 14 Lage vergeben murben, bevor bie Eruppen Granfreich in ber That zu verlaffen beginnen tonnten. In Berudfichtigung ber Bichtigleit Des Begenftanbes barf ich wohl einer

balbigen Rudaugerung Guerer Durchlaucht gang ergebenft entgegenfeben."

Außerbem bat ber Rriegsminifter ben Chef bes Generalftabes ber Armee ibn in feinen Bemuhungen bei bem Reichstangler gu unterftugen, mas auch am 13. April gefchah:

### 27r. 813.

### An den Reichskautler furften v. Bismarch.

5. D. Berlin, ben 13. April 1871.

Der Berr Rriegsminifter bat mir Abidrift eines von ibm an Guere Durchlaucht gerichteten Gereibens vom 10. b. Dits, betreffend Burndziehung einer Angahl von Felb-Bataillonen bebufs Berwendung bei Bemachung ber Rriegsgefangenen beziehungsweise Auflojung ber noch im Dienft verbliebenen Befatungs-Bataillone und Garnifontruppentheile mit bem Erfuchen mit getbeilt, mid aus ben fur gebachte Dafregel geltent gemachten Grunden feinem Borgeben anfchließen und mich Guerer Durchlaucht gegenüber in entipredenber Beife außern zu wollen.

hiernach nehme ich feinen Auftand ber von bem herrn Rriegsminifter in Borichlag gebrachten weiteren Rebultion unferer Offupationstruppen in Franfreich vollständig guguftimmen. Die fur die möglichft baldige Entlaffung ber noch im Dieuft befindlichen Sandwebr- und Garnisontruppen geltent gemachten Grunde bedurfen feiner weiteren Beftatigung. Meinerfeite bagegen barf ich bie Unficht aussprechen, baf bie militarifden Berbaltniffe recht mobl eine fofortige Berminberung ber Deutschen Streitfrafte in Franfreich gulaffen.

Bir wurden felbft nach Rudlehr von zwei bis brei Armecforps in bie Beimath immer noch über eine poliftanbig ichlagfertige, wohlorganifirte und Ansicht bes Fürsten Bismard über Zuruckiehung von Truppen aus Frankreich. 699 14. April 1871.

ausgerüftete Armee von 500 000 Mann verfügen, welche allen Eventualitäten gewachsen icheint.

Am 14. antwortete barauf ber Reichstangler bem Kriegsminister und schickte gleichzeitig bem Grafen Moltte eine Abschrift:

"Die Gründe, welche Euere Excellenz in dem gefälligen Schreiben vom 10. d. Wits sir die Jurudziehung von etwa 30 Bataillonen von unserer Armee in Frankreich geltend machen, sind unwiderleglich und kann ich vom Standspuntte der Einiverwaltung nur dringend wünschen, daß es möglich werden möge, namentlich den ländlichen Arbeitelen in der gegenwärtigen Jahreszeit eine schwerzlich vernüfte Arbeitstraft wieder zugeführen. Um mit Sicherbeit zu berurtheilen, od vom politischen Standdunkte die Ausführung zulässig ei, geht mir eine hinreichende Kenntuis der Prämissen, näunlich der Stärte und der Bertheilung unserer Truppen in Frankreich ab. Graf d. Wolte erwöhrte in einen Schreiben vom 13. d. Mits., in welchem er sich den Aussührungen Euerer Treellenz vollständig anschließt, daß wir noch über eine schlagertige Armee von 500 000 Mann versigen; es geht aber nicht daraus hervor, ob hierbei nur die Kombattanten gerechnet sund, und ich muß auch die Bertheilung der Truppen sur welchen werden.

Guere Ercelleng murben mich burch eine gefällige Aufflarung über bie

beregten Berhaltniffe zu verbindlichem Dante verpflichten.

Sobald die Starte und die Aufstellung unferer Truppen bei Paris berart ift, daß wir auch von der Vereinigung der Verlaisser und der Artifer Truppen nichts zu bestückten haben, und es zugleich seistlicht, daß wir auch in dem Departements, die wir beseit halten miljen, herren bleiben, würde ich es für durchaus ungerechtsertigt halten, über das angegebene Bedürfniß hinaus eine größere Truppenzahl und namentlich Landwehren von der heimath entfernt zu halten."

Infolge dieses Schreibens wurde bem Ariegsminister eine Uebersicht ber Dislotation der Armee in Frankreich bis emichließlich der Brigadestäbe seitens des Generalstabes zur Berfügung gestellt, ebenso eine Karte mit Abgrenzung der Rayons, in die die Truppen berents eingerückt waren und die von denselben bis auf Weiteres besetzt werden, sollten.

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 688 bie Worte Molites vom 3. April: "Wir muffen aber barauf gefaßt fein, bag vielleicht bas Parlamenisheer mit Paris gemeinschaftliche Sache macht."

Wenngleich der Chef des Generalstabes der Armee eine Berminderung unserer Truppen in Frankreich für unbedenklich hielt, so sprach er sich doch vorläufig gegen die vom Ariegsminister mit der Begründung befürwortete Demobilmachung der Badischen Feld-Division aus, daß das Intrastreten der mit Baden im November 1870 abgeschlossenen Militärtonvention dadurch beschleunigt würde:\*)

# Mr. 814.

# An den Kriegsminifter General der Infanterie v. Roon.

5. Q. Berlin, ben 14. April 1871.

Euerer Excessenz beehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom 11. d. Mts. betreffend die Demobilmachung der Großherzoglich Badischen Feld-Division gaus ergebeust zu erwidern, daß, wie ich dies auch dem Herrn Reichstanzler gegenüber ausgesprochen habe, ich eine erhebliche Reduktion unserer noch in Frankreich besindlichen Streitkräfte, vorläusig um zwei bis drei Armeeforps, für durchaus unbedentlich halte. Die Demobilmachung der Großherzoglich Badischen Feld-Division vermeine ich dagegen erst dann bessürworten zu sollen, wenn nach Perausziehung des oben bezeichneten weiteren Theiles unserer Seere aus Frankreich auch die Demobilmachung dieser zwei bis drei Armeeforps angeordnet werden kann.

Die Entscheidung über die vereinzelte Demobilmachung der Großherzogslich Badischen Feld-Division wurde meines Erachtens mindestens dis gegen Ende dieses Monats zu verschieden sein, da die dahin nach weiterer Alärung der Berhältnisse um Paris voraussichtlich allseitiges Ginverständnis über den Modus des weiteren Rüdmarsches unserer Truppen aus Frankreich erzielt sein wird.

# Vir. 815.

# An fammtliche Oberkommandos und selbständigen Generalkommandos sowie an die Württembergische Geld-Division.

S. Q. Berlin, ben 15., ab ben 16. April 1871.

Die weitere Entfaltung bes von ben Französischen Gesellschaften übernommenen Betriebes der Bahnlinien im offinpirten Gebiet liegt, namentlich auch hinsichtlich bes Gütervertehrs, so sehr im Juteresse der Deutschen Armee, daß ben Französischen Bahnverwaltungen bazu thunlichst Borichub zu leisten

<sup>\*)</sup> Die Konvention follte am 1. bes auf bie Demobilmachung folgenden Monats in Kraft treten.

ift. Sie wünschen besonders die Betriebslofale, Schuppen u. f. w. auf ben Babubofen von militarifder Benutung moglichft befreit zu feben und bie Ermächtigung die im bahnpolizeilichen Intereffe gebotenen Abichliffe und Ginfriedigungen wiederberftellen zu tonnen.

In ersterer Beziehung wird baber auf Ginschränfung ober anderweite Unterbringung ber auf ben Babubofen etablirten und unentbehrlichen Ctappenbehörben, ihrer Wachen u. f. w. fowie auf Einziehung aller auf ben fleineren Stationen nicht unbedingt erforderlichen Babuhofswachen Bedacht gu nehmen fein. Es wird bann auch gulaffig werben bie Ctappenbesetung von einer größeren Rabl fleinerer Orte gang gurudgugieben.

Das Königliche Kommando wolle bie weitere Bestimmung im Ginne des Borftebenden treffen, damit die von den Bahnbeborden eingebenden Befuche entsprechende Berücksichtigung finden.

Es war zur Kenntnig bes Reichstanglers gefommen, daß Gerr Thiers bie Frage bes Prafetten bes Departements Meufe, ob er Die Aufstellung von Freiwilligenforps beginntigen folie, bejaht hatte. Graf Moltte erhielt die Rachricht vom Fürsten Bismard und schrieb barauf:

# Pir. 816.

# An den Reichskangler Fürften v. Bismarck.

D. Q. Berlin, ben 16. April 1871.

Guerer Durchlaucht beehre ich mich auf bas hierber mitgetheilte Telegramm bes herrn Thiers an ben Brafetten ber Maas gang ergebenft zu bemerten, daß eine Aufstellung von Freiwilligen-Abtheilungen innerhalb bes von Deutschen Truppen offupirten Bebietes boch nur in bem Falle ftatthaft ericeint, wenn beren Bahl in ber bereits bewilligten Biffer von 100 000 Mann einbegriffen ift.

3d tann baber nur bem febr gefälligen Ermeffen Enerer Durchlaucht anbeimftellen, ben Benerallieutenant v. Nabrice mit entsprechenden Beifungen geneigtest verfeben zu wollen, bag biefer Befichtspunkt bem Frangofifchen Gouvernement gegenüber gur Geltung gebracht werbe. \*)

<sup>\*)</sup> Am 23. April melbete General v. Fabrice bem Reichstangler, bag er bie Obertommanbos und felbständigen Generaltommanbos angewiefen habe weitere Truppentransporte burch bas bieffeitige Offupationsgebiet nicht mehr gu geftatten, ba bie Fransofifche Armee bei Berfailles bie Starte von 100 000 Mann bereits überfdritten habe,

Um jeder Beiterung porzubengen, ericheint es fernerbin gwedmagig, bag bas Frangolifche Bouvernement genau Diejenigen Stabte begeichne, von welchen ein berartiger Rusug erwünscht erscheint; es wird dann möglich bie betreffenden Weisungen ben dieffeitigen Truppentommandos gutommen gu laffen, welche obne folde die Bilbung perhindern mußten.

Bie General v. Fabrice am 14. April aus Et. Denis - er war am Tage vorher von Rouen nach Soifn nordweftlich St. Denis übergefiedelt, um ben Barifer Ereigniffen näber zu fein — bem Reichstanzler telegraphirte, befprach auffallenderweife bas Journal La Berite Die Doglichfeit eines Angriffs ber Rordfront burch bie Berfailler Truppen mit Breukischer Erlaubnik bes Paffirens von St. Denis. Braf Moltte, ber hiervon am 16. erfuhr, ertheilte barauf nachftebenbe Beifung:

# Nr. 817.

# An das Oberkommando der Dritten Armee, Compieane.

Telegramm.

5. Q. Berlin, ben 16. April 1871, 10 a.

Nachbem bereits Barifer Blatter über einen beabsichtigten Angriff auf bie Nordfront berichten, bies Unternehmen also als Ueberraschung nicht mehr wirfen und ein Erfolg nicht erwartet werden fann, baffelbe vielmehr nur Unguträglichfeiten für uns in fich ichließt, find besfallfige erft jest erfolgende Antrage abzulehnen. Die Frangofische Regierung wird hiervon verständigt merben.

Eine Abschrift ber Depesche ging an ben Gurften Bismard.

Um 17. April erhielt Graf Dloltfe burch ben Reichstangler ein Telegramm

bes Generals v. Fabrice folgenben Inhalts: "Baris ift bereits auf ben von ber Berfailler Regierung befetten Seiten abgesperrt worben Sie halt auch eine Absperrung von unserer Seite, um Paris bie Lebensmittel abguschneiden, als ihren Interessen gunftig, bittet aber biefe Magregel nicht vollftambig auch auf ben Gifenbahmertehr auszubehnen, sondern nur in beschränkter Weise die Cinfuhrung von Lebensmitteln ferner zuzulaffen, da den forigesten Kaffren der Afge durch Enceinte, aus betannten Gründen, großer Werth beigelegt wird." Die erfolgte Armirung der Enceinte, hieß es weiter, fei ber Verfailler Regierung sehr hiererlich. Benn jene für unvereinder mit unseren Interespen gefunden werden sollte, so wäre ein dementsprechender Drud auf die Rommune dem Frangofifchen Bouvernement gewiß eine bedeutenbe Sulfe, jeboch fürchte Thiers bei beren Gintreten bem Lande gegenüber ben Schein, als ob bie Berfailler Regierung Baris in Berbindung mit Deutschland unterwerfen wolle.

Der Chef bes Beneralftabes ber Armee (in Bertretung v. Pobbielsti) ant: mortete:

### Tr. 818.

#### An den Reichskaugter fürften v. Bismarck.

### S. C. Berlin, ben 18. April 1871, mittage.

Euere Durchlaucht beehre ich mich gang ergebenft zu benachrichtigen, baß ich Seiner Majeftat bem Kaifer und Kenige über ben Indalt bes mir gefälligst mitgebeilten Telegramms bes Generallieutenants v. Habrice aus Sofip, 15. Norif 88 v. Bortrag erflattet babe.

Seine Majeftät sprachen Allerhöchstibre Geneigkeit aus, eine vollskändige Alesperrung von Paris auch von der Rovbseite her anzubefehlen, sowie von der Rommune die Desarmirung der Enceinte zu verlangen. In letztere Beziehung müsse man sich oder Nar derstierer ich, doß im Fall der Beigerung unster Forderung sosioren mit Gewalt durchzusehn.

Da hiermit eine Wiedereröffmung der Zeinbschigklichten verbunden sein würde, is befahlen Seine Wasseldt, daß zuwor Emerer Durchlaucht Gelegenheit zur Keußerung darüber gegeben werde, ob vom politischen Standpunkt die Stellung vorerwähnter Zerberung als opportun zu erachten ist.

Ebenso wurde eine Neuserung barüber erwünsicht sein, ob die volle Absperrung von Paris den Berträgen sowie der momentanen politischen Lage entspricht und dementsprechend anzuordnen ist.

Der Reichstangler behielt fich in feiner Antwort vom 19. vor hierüber Seiner Majeflat Bortrag gut halten.

Die Frage ber Berminderung unserer Truppen in Frantreich bilbete fortgeseth ber Gegenstand eines Schriftlichen Gebantenaustausches zwischen ben Chefs ber leitenben Beborben.

So antwortete Graf Moltfe bem Rriegsminister auf Die Ueberfendung bes bereits unmittelbar bem Chef be Generaflades ber Armee mitgelheilten Schreibens bes Fürsten Bismard vom 14. April (vergl. S. 699):

### Pir. 819.

#### An den Kriegsminifter General der Infanterie v. Roon.

D. Q. Berlin, ben 19. Mpril 1871.

Euerer Excelleng beehre ich mich auf bas fehr gefällige Schreiben vom 17. b. Mts. gang ergebenft Folgendes zu erwibern:

Die militarische Loge gestattet nach biesseitiger Ansicht ben ausgestellten belitischen Gesichtspuntten völlig Rechung zu tragen und ohne Bedalla babei unsere in Frantreich besindlichen Streitträsse um etwa zwei Armeeteps zu verringere.

Um herrem der Stuntion bei Paris, sowie in den von ums beseigten Bestellen Annaches zu siedes in, ind die Teispositionen derartig getroffen, das sein and dem Kustensche von zwei Armesterps innerfalts zweier Tage mot sein gene von Paris zur Berfügung stehen. Gine engere Kongentration ift nicht nichtg. würde für die Truppen äusserst deswertlich sein umd seite einerschlichere Bernflegung vormas.

Diefer Armen würde brei Tage spiter eine Berfätzung von weitern gwei Armeetorps ermachjen und blieden alsdamn noch immer vier Armeetorps "pur Berfägung für Operationen im freien Jede, wöhrend gang abgehet von der Befagung der abgetretenen Landestheile noch zwei starte Armeetorps yur Sicherung des offupirten Franzöhischen Gediest im Mücken der Armee verkleisen.

Emblich gestate ich mir Gwerer Ercellung gesätigem Borfchlage betrscheberbeisigkung ber Allerböchsen Gwendmigung zu mehrermöhnter Wendien unter der Berausssehung ganz ergebenst beizutreten, daß auch der Ferr Richbsanzier zu dem detressinden Jmmediatoretrag bingungegogen wird, und stelle beitrand das Beitrete etemnsssig andeim.

Rür ben am 21. Abril flatifindenben Zunnehiatortrag bei bem Mulefichifer, Riegeberrn hatte sich Graf Mottle, wie es seine Gewohnheit war, schriftlich vor bereitet, um sich über die zur Sprache fommenden Pintle nicht allein in Gedenken flar zu werben, sondern sie auch auf dem Kapier logisch geordnet vor Augen zu haben:

Ur. 820.

Erpofé

S. C. Berlin, ben 20. April 1871.

Die völlige Absperrung von Paris wird, mehr als die bisber angewondten schwächlichen Mittel, die Kommune zur Unterwerfung zwingen, selbst nur die Absperrung gegen Norden die Zustände in der Stadt unsfaltbarre machen. Diese lettere Magregel liegt in unserer hand und wird ohne noch längeren Bergug von uns selbständig und ohne Anfrage in Berfailses ans zuordnen fein.

Sollten darüber Beschwerben von ber Kommune bei uns geführt werben, so wären dieselben an die Regierung in Berfailles zu verweisen, Rellamationen von bort aber burch himveis auf Richterfüllung ber eingegangenen Berpfilchtungen und bas eigene Interesse der Regierung zu beantworten.

Aus biejem selben Grunde rechtfertigt sich ferner Siftirung bes Transports ber noch vorhaubenen Gejangenen, welche ber Frangösischen regulären Armee angehört haben und beren sofortige Reorganisation nach Auslieserung gegen uns benntt werben fann.

Beide erwähnte Magregeln wurden in Berfailles zu notifigiren fein.

Neben diesen Auordnungen wurde die Stärfe bes Offupatiousheeres auf ungefähr die Ziffer zu vermindern sein, für welche wir bezahlt werden, und jo die Entwidelung abzuwarten bleiben.

Diese Berminberung erachte ich in finanzieller und vollewirthichaftlicher hinficht für geboten und in politischer und militärischer für ungefährlich. Wir bringen unsere Landwehr zur Eutlassung und bleiben mit 500 000 noch etwa 450 000 Kombattanten start, also stärter als zu Ansang bes Feldzugs, wo ein geordnetes Französisches heer uns gegenüberstand.

Die Dritte Armee — Garbe-, IV., VI. und XI., I. und II. Baverifches Korps, nebst brei Kavallerie-Divisionen — 180 000 Kombattanten — tonnen in zwei Tagen in ihrer außerst festen und brobenden Stellung unmittelbar por Baris versammelt sein.

Die Erste Armee — I. und VIII. Korps, 17. Division und eine Kavallerie-Division — steht bereit unt 75 000 Kombattanten am linken Seine-User zu kooperiren oder sich der Armee vor Paris in sechs Tagen am rechten unmittelbar anzuschließen, wodurch wir dort 255 000 Kombattanten start werden.

Größere neuzubilbende Heere können wohl nur noch im Siden Frankreichs formirt werden. Diesen zu begegnen ist die Zweite Armee — II., III., IX., X. Armeekorps mit drei Kavallerie-Divisionen — 125 000 Kombattanten — verstügbar, eine Truppennacht, welche in jedem Fall ausreichen wird, da es der Französischen Regierung trot der größten Anstrengungen nicht einmal gelingt an dem für sie jetzt entscheichenbsten Punkt, vor Paris, eine zuverlässige Armee von nur 80 bis 100 000 Mann zu versammeln.

Bur Besethung ber Stappenlinien und Anfrechthaltung ber Rube in ben rudwärtigen Caudestheilen sind gegenwärtig bisponibel: bas V., VII. und XII. Armeeforps, die Bürttembergische Feld-Division, serner in ElfaßLothringen bas XV. Armeeforps, und tann auch jederzeit die Babische Division wieder in bas Essaß einruden — Summa 155 000 Kombattanten.

Da das Land im Ruden der Armee vor Paris gegen Zuzüge von außen völlig geschützt ist, so erscheint mir unbedentlich das V. und VII. Korps zurückzuziehen und zur Bewachung der Gesangenendepots nach Entlassung der Landwehr zu verwenden.

Hierburch würde die Stärke ber in Frankreich berbleibeuden Streitkräfte, ohne uns vor Paris zu schwächen, auf die seitens des Französischen Gouvernements zu ernährende Ziffer gebracht und somit auch dem finanziellen Gesichtspuntt genügt werden.

Andere Zwangsmaßregelu als Absperrung von Paris und Siftirung bes Gefaugenentransports möchte ich für jeht nicht anrathen.

Das Bombarbement ber Stadt, für welches zwar alle Mittel bereitsteben, müßte weines Erachtens uur im Einverständniß mit ber Berfailler Regierung erfolgen.

Schreiten wir dazu, so muffen gleichzeitig die nordöstliche Enceinte und die innerhalb derselben liegenden Höheupositiouen durch Ueberraschung genommen werden. Die wirkliche Oktupation führt zu blutigen Straßenstämpfen und Zestlegung von 100 000 Mann. Sie fann nöttig werden, wenn die assemblée nationale sich gegen und erklärt oder bei neuer Revolution durch eine Regierung ersetzt wird, welche die Friedensbedingungen uncht anerkennt. Dann aber wurde der Krieg mit allen Mitteln wieder aufzunehmen sein.

Ju Besit sammtlicher Gisenbahnen würde auch die Wiederherausührung bes V. und VII. Urmeeforps aus der Heimath in zehn Tagen bewirft werben tönnen, und es wird augänglicher sein die Laudwehr, wenn es erforderlich, wieder einzubernsen, als sie auf unbestimmte Zeit unter den Fahnen beisammen zu behalten.

Betreffs der hier erwähnten Sinstellung der Gesangenentransporte ergab sich eine volle Uebereinstimmung des Neichstanzlers mit dem Grafen Moltke. Ebensalls am 20. April theitte der Ariegsminister näulich mit, daß Fürst Bismard beadsjücktige, der Französsischen Regierung die gänzliche Einstellung der Rückender Französsischen Regierung der Andleindung der Rückender Gegenwärtigen Umfänden möglicht zu verlangsamende Midsendund der Modieund Nationalgarben ersolgt fein werde. Die Ihatsache, daß die Französsisch Regierung ihre Berbindlicheiten in mehreren Aunsten nicht erfülle, werde dazu dienen die angegeden Maßregel zu begründen.

Schreiben bes Rronpringen von Sachfen über bie Lage vor Baris. 17. April 1871. 707

Ueber die Abfperrung von Paris fprach fich auch ber Oberbeselishaber ber Britten Armee bem Grafen Moltke gegenüber in einem Schreiben aus, bas am 19. April im Berlin antlanate:

"S. Q. Compicane, ben 17. April 1871.

Euere Excelleng werben mir erlauben auch meinerfeits über bie jesige Lage ber Dinge bier gu berichten und mir Ihre etwaigen Befehle zu erbitten.

Machem es in der Mitte weitger Unde fehre, alle modern die Bedeutige Fortfattiet, ihr der Austriff im Stoden geformen und fehren ih die Eache febr in die Kinge zu stehen. En es, das man sich au stomach sindet, eit es das das Bette bed mit 16 von 10 fehrend sindet, sie is, das das Bette bed mit 16 von 10 fehrend sie das men vornicht, gerung, es wird Mitels matter, die Gefachte sielles find die des Austrianstelles der Mittel der Mittel der Mittel der Gefachte sielle find der Justime der Justime der Gefachten der bei ist, das sie der Justime 
in Baris verfchlimmert, aber fefter wirb.

Die Elemente ber Domung, theils entilden, theils terrovifit, verfchminken ann und elsticht eine Majie vom, wie man bedaupte, 140 000 bis 150 000 Mam ang und es leicht eine Majie vom, wie man bedaupte, 140 000 bis 150 000 Mam fehr fenntiltret Arbeite, barunter bei schimmifen Elemente aus ganz Europe, bei der Die Leichtungen fich aus gilt bei der Michael bei der Michael auf general gestellt der der Michael bei fichere Ehre von eine gestellt der der Arbeite bei der Beiter bei Beiter Beiter bei der Beiter Beiter bei der Beiter Beiter Beiter bei der Beiter Beiter bei der Beiter Beiter bei der Beiter Beiter bei der Beiter beiter bei der Beiter beiter bei der Beiter bei

Da es aber leicht zu heit werben sonnte, so erlaube ich mir die Frage auf uner Excellen, od es nicht gatt würe, wenn wir die Mössiehung auf unsprec dem das geben der Bernelben der Bernelben der Mittellen dem Mittellen der Mitt

ich um einen besfallfigen Roniglichen Befehl bitten.

Etwaige Uebergebungsantrage wurden aber dann wohl immer nach Berjailles zu verweifen fein, da es doch nicht in der Absicht liegt, Karis zu belehen und für Gerrn Thiers den Gendarmen zu fpielen. Mit der aufrichtigen Berefrung verbliebe id Euerer Excellenz ergebenster

Albert,

Rronpring von Sachfen.

Der Chef bes Beneralftabes ber Armee ermiberte:

#### Dir. 821.

#### An den fronpringen von Sachfen, Konigliche foheit, Compiegne.

S. Q. Berlin, ben 22. April 1871.

Euerer Königliden hobeit gnabiges Schreiben vom 17. b. Mts. babe ich zu erhalten bie Ehre gehabt und gestatte mir bas Nachstehende unterthänigst zu erwidern.

Seit Alfdluß bes Proliminarfriedens ist eine Nicise von Kongsssischer Franzischung eine der Franzischung eine bei Babing sin Ernäckung der Armei fimitit, Seinererbebung und Berwaltung den heimathlichen Behörden zurückgegeben, Post und Telegraphen diesen annvertraut und die Beingnist zur Aufstellung von Truppen diessischer Leier von 40000 auf 100000 Mann erweitert, Alles um das Gouvernennent zu frössigen und in den Seine zu seinen Ernstäugen und nochalbenmen.

Lehteres ift nicht geschehen, die Berhandlungen in Bruffel\*) werben abfichtlich verichteppt, die Zahlungstermine nicht eingehalten, die Rebellen in Baris nicht zum Geborsam zurüchgeführt.

An maßgebender Stelle ift man baber entichloffen teine weiteren Jugestandniffe zu gewähren, vor Allem bem Frangösischen Gouvernement teine Gendarmendienste zu leisten.

Jundste wird jede Berftürtung der Armee von Berfaitte über 100 000 Monn ihnaus bervoeigert. Hert Zielers wirde, mit ber toppten Jahl, etenfowenig leiften. Er vergießt in nichts bedeutenden Gefechten das Blut Franzöfijcher Soldsten, um den Borifer Bürger zu schonen, dem er nicht ernthöld zu gebes geden will.

Nichts wäre natürlicher als Paris von beiben Seiten absulperren, mie eit Wochen ift dies Auerbieten bereits in Berfailles gemacht und wiederhoft worden. Das es von unserer Seite geschet, ift Alles vons man der wünsche. Die Zerren Thiers und Zovre würden sich vergnügt die Haben reiben, öffentlich aber über die Bergewolfigung der Deutschen Barbaren weblagen und als Wohltstier vor Paris die Berbindung nach Siden frei geben. Sie brauchen unsere Hille, auf ist die fertigung vor der in ihrer Schnäche braucht die Negierung dies Rechtfertigung vor der öffent lichen Weinung. Man hat was nötsig genug, aber man schaut sich unser

<sup>9)</sup> Diplomatische Berhanblungen zur Beichieunigung bes enbgültigen Friedensschilfes, bei benen Graf Sarry Arnim ben Fürsten Bismard vertrat; fie hatten am 28. Mars begonnen.

Antwort bes Grafen Moltte an ben Kronprinzen von Sachien über bie Lage vor 709 Baris. 22, April 1871.

Bir find gur Gulfeleiftung bereit, aber wir muffen barum angegangen werben, und por Europa beburfen wir baruber Schwarz auf Beig.

Die Berhältnisse in Paris sind wohl berart, daß sie auch wohl ohne 3wang von außen in sich selbst zerfallen mussen, ob dies noch Tage oder Bochen bauert, läft sich aber nicht vorber seben.

Nach meiner individuellen Anschanung mußten wir uns so einrichten, daß wir dies ohne allzu große Opser abwarten können, d. h. die Ziffer unseren Streitmacht in Frankreich auf die Ziffer herabmindern, für welche wir entschädigt werden. Dadurch würden wir den Bortheil erlangen, unsere Landwehr vollständig entlassen zu können. Ich glaube, daß wir mit 500 000 Mann, also etwa 450 000 Kombattauten, in der Lage sind allen Eventualitäten gewachsen zu sein, vollends wenn die Gesangenen, welche früher ber regnlären Französischen Armee angehörten, nicht ansgeliefert werden.

Die sofortige Sistirung ber Transporte ist beschlossen, und wird bem Frangösischen Gouvernement notifizirt werben, daß bieselben erst dann wieder aufgenommen werben, wenn die Bedingung bes Präliminarfriedens erfüllt sein wird, wonach nicht über 40 000 Mann diesseits ber Loire sich besinden dürsen, b. h. also Paris genommen sein wird.

Ob banach herr Thiers fich entschließen wird unsere Sulfe offen und ehrlich in Anspruch zu nehmen, muß abgewartet werben.

Muf mundlichen Antrag bes Gurften Bismard murbe am 24. telegraphirt:

# Mr. 822.

An das Oberkommando der Dritten Armee, Compiègue.

Telegramm.

S. C. Berlin, ben 24. April 1871, 10 a.

Befetzung von St. Onen burch Kommune ift, als angerhalb neutraler Zone, vorerst zu ignoriren.

Als sich herausstellte, daß die Zweite Armee nicht durchgängig gut untergebracht war, wurde auf Grund Allerhöchster Entscheinung, in Abanderung der Direktiven vom 3. März 1871, befohlen:

#### 2(r. 823.

#### Au das Gberkommando der Zweiten Armee, Dijon.

S. Q. Berlin, ben 24., ab ten 25. Mpril 1871.

Seine Mojestat ber Raijer umb Roing haben in allergnadigifte Terrietben eine durch bei Zepartements Bedgas umb Marne erneitetten Kantonnementsravon gugunveijen umb gleichgeitig au befehlen gerubt, daß bie
Röniglich Lüttermtergilich Seite-Livision i.h. 3. Deitsstonschabquarteir Reimb
Kondennande ber Jewien Arme unterfellt werbe. Sobstonfielde
wolle hiernach die entlyrechende Auseinanberlegung ber Truppen (begäglich bes
Tepartements Bedges nach erfolgter Rommunitation mit bem Röniglichs
Kontrollumantho VIII. Armeelorps zu Boncy) anordnen und eine neue Seis
blotationsäterficht (bis zu bem Brigadeltäden einsicht) bierber mittheilen.

Mit Ridfickt auf ben später in Aussicht specieben Nichmarich der Arme wird es sich empfehlen, wenn im Allgemeinen bas IX. Armeetorps in bas Departement Bosgas, die Koinglich Gürttembergische Jeld-Dictifon in den Nagon, welchen jest das IX. Armeetorps innehat,\*) das III. Armeetorps\*\*) in das Departement Marne verfegt wird und bas X., II. und V. Armeetorps\*\*) sich, ohne ihr Verkältnis gueinander zu alteriren, nach Bedarf ausbehren.

Das Königliche Generaltemmando VII. Armeetorps sowie die Königlich Bürttembergische Feld-Division sind mit entsprechender Weisung versehen worden.

Gndich wird das Königliche Deerfommande gang ergebenst erluch fich aus werden, der sieder gewonnenen Erfahrung gräfligst darüber äußern zu wollen, des sich vom mitsikrischen Standpunkt aus empflecht bei derartigen Truppenverschiebengen, weiche namentlich bei Ausvehung des Müdmartiches noch öfter vorlommen werden, die den sommanderbebörden beigegebenen Wiellsommisser in dem bisherigen Territorium zu belassen oder mit den Sommanderbebörden den Ranon wechsten zu soffen zu soffen.

<sup>\*) 3</sup>m norblichen Theil bes Departements Saute Marne (Baffp und Gegenb).

<sup>\*\*)</sup> Biober im Departement Mube.

<sup>\*\*\*) 3</sup>m fubliden Theil bes Departements Saute Marne, bezw. in ben Departes ments Cote b'or, Jura, Doubs und Saute Saone.

Das Generalkommando VII. Armeekorps und die Württembergische Feldenbivision erhielten Abschrift des Exlasses "aur Kenntnissnahme, weiteren Berantlassung und unter dem Ersuchen, sich bezüglich des Schlußpassuns äußern zu wollen". Sierzu wurden auch die Oberkommandos der Ersten und Dritten Armee sowie das Generalkommando XII. Armeekorps ausgefordert. Dem Reichskanzler und den Kriegsminister ging die Mittheilung zu, daß Graf Moltfe sich vorbehalte nach Eingang der verlangten Aeußerungen über das Verhältnis der Eivilkommissare diese Krage behufs prinzpieller Regelung in Anregung zu bringen. Fürlt Visnarch datte sich dereits am 27. schriftlich dem General v. Noon gegenüber dahin geäußert, daß er die Civilkommissare jetzt lediglich als Organe der kommandirenden Generale bezw. des Oberkommandos halte, nachdem die Steuererschung auf die Kranzsssische Kermaltung übergegangen sei. Eine Ausändem mache nur General v. Fabrice. Dies theilte der Reichstanzler dem Vassen Moltke am 30. April auch mit. Das Generalfommando VII. Armeeforps und bie Bürttembergifche Feld=

# 27r. 824.

# An das Oberkommando der Dritten Armee, Compiègne.

5. Q. Berlin, ben 24., ab ben 25. April 1871.

Seine Majeftat ber Raifer und Ronig haben auf besfallfigen Antrag bes Königlich Baperischen Kriegsministeriums zu genehmigen geruht, daß bie bei ben beiben Koniglich Baverifchen Armeekorps gegen bie normale Starke übericbiekenden

- 2 Infanterie-Bataillone und
- 5 Reld=Batterien

in die Beimath gurudtebren burfen.

Das Königliche Oberfommando wolle hiernach bie beiben Königlich Baverifden Generalfommandos anweisen die Bestimmung bes Roniglich Baverifden Rriegeminifteriums über Burudgiehung von zwei Infanterie-Bataillonen und fünf Feld-Batterien zu gewärtigen.

Der Bayerische Militärbevollmächtigte Oberst Fries und das Bayerische Kriegsministerium wurden hiervon benachrichtigt und die Bezeichnung der zurudzuziehenden Truppentheile letterem überlaffen.

Die endgültige Festjetung ber neuen Brenge behandelt ein Schreiben bes Grafen Moltte in Beantwortung einer Anfrage bes Fürften-Reichstanglers:

#### 2fr. 825.

#### An den Reichskangler fürften u. Biemarch.

S. C. Berlin, ben 25. April 1871.

Guerer Durchlandt beehre ich mich auf die gefällige Justeriftende 23. b. Mts., betreffend den Berbleib der Cifemeerte von Haufigent") und Woewwere" de Grantfeckt, gang regebent zu ermidern, des ich der Kniftet Guerer Durchlandst über die mititärliche Unguläffigleit der Wiederabtretung von Haufig und der Scheiberabtretung und Haufig der Auffrecht des gegen der Scheiberabtretung der Scheiberabtretung der Scheiberabtretung und Haufig der Auffrecht der Scheiberabtretung und der Scheibe

Gine Kompenjation für des fetztenannte Gebeit dürfte meiner Anüdie nach in einer Grueiterung des Adanons um Mer, pu Inden iein, wobei, den Midfichten der Pietät entiprechend, vorzugsweife die volle Erroerbung unferer Schlächfelder vom 16. mai 18. zu erftreben fein möchte. Es weitrem die namentlich die Criftsfatien Eu. Marie aus Gebons, \*\*\* de E. Alie\*\*, dasse ville, \*\*\*\*, det. Marcet') und Warts in Zourt') fein. Da diete Erroeiterung bes uns durch den Präliminarfrieden zugelprochenn Obeitets, sowie die anderrentlig angeregte Erroerbung Zeutlicher Driftsdien wechtig vom die denderrentlig der Ausgeleichung die Wenderentlich von Diedenbefen des Waß des für die Biederoederstung von Woedeure zu Gemägener erbeitig überfahreit, se fonnte die tillige Ausgeleichung beise Migfiese Kunglieden der Verlassen der vollegen, deren ferners Verlässten erfolgen, deren ferneres Verfahren der verlagen, deren ferneres Verfahren der Verlassen der Ve

Die mit bem gefälligen Schreiben vom 23. b. Mts. überfendete Kartenfligge folgt anbei gang ergebenft gurud.

In diefer war ber Begirt von Movenvre erfichtlich gemacht. Saningen und Movenvre wurden det der entgulligen Regelung ber Grenglinne Deutsch, ebens Get. Marie aus Chienes, bagegen blieben St. Ail, Sabow ville, St. Marcel und Mars la Lour bei Franfreich.

<sup>\*</sup> Submeftlich Diebenhofen.

<sup>\*\*)</sup> An ber Orne, nordweftlich Den.

<sup>\*\*\*)</sup> Rordweftlich Men.

t) Beftlich Men.

# Mr. 826.

# An das Oberkommando der Zweiten Armee, Hancy.

S. Q. Berlin, ben 28. April 1871.

Es ericheint nothwendig eine Deutsche Behörde, welche ihren Sie in Frankreich hat, mit der Regelung unserer administrativen Beziehnugen zu ben Französischen Berwaltungen offupirter Bahnen zu beauftragen.

Da fich nun zur Zeit in Nancy befinden:

- 1. ber Direftor ber Frangofifchen Oftbahn,
- 2. eine Deutsche Linienfommiffion,
- 3. ber Delegirte ber Generalintendantur, Armeeintendant Engelhard, so burfte es zwedmugig fein ber General-Ctappeninspeftion ber Zweiten Armee jene Regelung zu überweifen, ba beren Kantonnementsquartier genannte Stadt ist.\*)

Das Königliche Oberkommando wird ganz ergebenst erjucht hiernach das Erforderliche an die General-Stappeninspektion sehr gefälligst zu verfügen.

Die mobilen Linientommissionen und, soweit erforderlich, diesseitigen Betriebskommissionen sind von der getrossenen Anordnung benachrichtigt worden.

Sbenso erhielten das Oberkommando der Ersten Armee sowie das Kriegsministerium Renntnig hiervon.

Ende April war die Wiederaufnahme der Gefangenentransporte und der allmählichen Verminderung unserer Truppen im Offupationsgebiet wahrscheinlicher geworden.

Graf Moltfes Bemuhungen waren baber gerabe in biefer Zeit erneut barauf gerichtet die vielfachen Schwierigkeiten zu bewältigen, die einer glatten und schnellen Ausführung ber Transporte feit Bochen entgegenstanden.

# Mr. 827.

# An den Reichskangler Fürften v. Bismard.

5. Q. Berlin, ben 29. April 1871.

Euerer Durchlaucht beehre ich mich gang ergebenft mitgutheilen, bag fich nach ben letzten Rapporten gur Zeit nur wenig über 2000 Frangofifche

<sup>\*)</sup> Die Französische Regierung ernannte Ende Mai Herrn Durbach (vergl. S. 655) zu ihrem Bevollmächtigten in Sisenbahnangelegenheiten.

Eisenbahnwagen auf ben Dentiden Bahnen befinden, mahrend 5000 solder Fahrzeuge seitens Frankreichs zum Transport ber Gefangenen vertragsmäßig nach Deutschland zu stellen sind.

Ein schleuniger und regelmäßiger Rüdtrausport bieser Gefangenen, sobalb berselbe wiederum freigegeben wird, ist baber nicht gesichert.

Hierbei gewinnt es noch ben Anschein, daß die fraglichen Wagen fast nur allein von der Französischen Oftbahn herzegeben werden. Dies Berfahren entspräche nicht unserem Interesse, da so eine Bahn, welche nur den othepirten Departements dient, ihres Fahrmaterials in einem Maße entkleidet wird, welches erhebliche Betriedsstockungen zur Folge haben muß. Thatsächslich ist auch jeht auf dieser Bahn, welche sich uns durchaus willsährig erwiesen hat, der so sehr in unserem Interesse liegende allgemeine Güterversehr noch nicht eröffnet worden.

Diesseits fann es baber nur als wünschenswerth erachtet werben, wenn bie Frangösische Regierung veransaßt wurde:

- bas vertragsmäßig für ben Gefangenentransport zu ftellenbe Gifenbahnfahrmaterial möglichst bald ober wenigstens rechtzeitig nach Deutschland zu senben und
- bie Französisische Oftbahn nur insoweit bei der Gestellung dieses Materials heranzuziehen, wie dies eine Bertheilung der Bagenhergabe auf sämmtliche Französischen Bahnen nach dem Berhältniß der überhaupt vorhandenen Fahrzeuge ersordert.

In berfelben Angelegenheit schrieb Graf Moltte dem Reichstanzler am 6. Mai:

... Ich fann nur im militärischen Interesse bringend befürworten bie Französische Regierung zu veranlassen eine regelmäßige Rückgabe bes Gijenbahnmaterials seitens ber anderen Berwaltungen an die Oftbahn zu bewirten. Nur wenn dieser Bahn eine freie Disposition über ihr Material gesichert ist, wird es möglich sein bei einem Zurückziehen von Truppen aus Frankreich, diese schon bort per Bahn transportiren zu lassen und so den Fusmarich bis zur Grenze, welcher Wochen erfordert, zu vernieiden.

Der Sandelsminister Graf Ihenplit war auch auf die durch Graf Moltte veranlaßten erneuten Borstellungen des Kriegsministers nicht eingegangen (vergl. S. 672), sondern beharrte auf dem Standpunkte, daß höhere Bahnleistungen als vier bezw.

fechs Zuge täglich für ben Rücktransport ber Armee ohne erhebliche Störung bes vaterlandifden Berfonen- und Gutervertehrs nicht zu erzielen feien. Um Schluffe vaertandigen ersonen und Guterverteges nich zu erzeiten jeren. Am Schliefe seiner Antwort an ben Ariegsminister bezog sich Graf Ziepnstig auf bas Schreiben bes Grafen Wolkfe vom 9. März, in dem letzterer anheimgab die Frage des Müdkransportes der Armee "einer Entscheibung zuzussühren, welche allen in Betracht tommenden Interessen die berechtigte Emwirkung gestattet".

Der Jandelsminister hatte aus diesen Worten gefolgert, daß der Chef des Generalstades der Armee der von ihm (dem Grafen Zepnstis) "thatsächste unter

Berudfichtigung aller Intereffen befürmorteten Ginichranfung feinesmegs burchaus

entgegen" fei.

Begen biefe Unnahme vermahrte fich Graf Moltte in einem Schreiben an ben Rriegeminifter:

# Mr. 828.

# An den Kriegsminifter General der Infanterie v. Roon.

5. Q. Berlin, ben 30. April 1871.

Seine Excelleng ber Berr Sandelsminifter bat mir abidriftlich bie Entgegnung mitgetheilt, welche er binsichtlich ber täglichen Leistung ber Babnen bei bemnächstigem Rudtransport ber Urmee unter bem 25. b. Dits. an Guere Excelleng gerichtet bat.

Dem Schluffe biefes Schreibens gegenüber fann ich nur hervorheben, baß ich von meinem Standpuntte an ber Forderung von fechs refp. gehn täglichen Bigen für ben gebachten Zwed festhalte, in ber Darftellung bes Herrn Sandelsminifters die von mir unterm 9. v. Mts. betonte Ginwirfung aller Intereffen nicht abgeschloffen finde und baber gang ergebenft anheimftellen muß, zwijchen biesem militärischerseits beabsichtigten Anspruch und ber Ablehnung des herrn Sandelsminifters nunmehr eine Entscheidung gn ermirfen

Daß biefe recht balb erfolge, ift bringend nothwendig: jeder Tag fann ben Anfang ber Transporte bringen.

Das Deutsche Bahumaterial reicht nur an die regelmäßig vertheilte Bewältigung ber für gewöhnlich gufließenden Transportmaffen. Redes außer= ordentliche, plötliche Unwachsen ber letteren fann nur durch gefteigerte Ausnutning ber Betriebsmittel und ber Beit überwunden werden. Die Bahnen muffen fid, biesmal zu Bunften bes inneren Bertehrs, beim Rudtransport ber Urmee aufe Reue zu einer ungewöhnlichen Unftrengung erheben, boch barf biefelbe nicht lange banern.

Um ben Anspruch an die Bahnen zu ermäßigen, wird noch ein Theil ber Armee in die Heimath marschiren, der im Insi v. Is. an die Grenze gesahren wurde, und um die Transportzeit des Gros der Armee, welche Zeit in jedem Falle mit erhöhter Anstrengung des Bahnbetriebes und mit Beschränkung des Privatverkehrs verknüpst sein wird, möglichst einzuengen, wurden diesseits täglich sechs bezw. zehn Militärzüge vorgeschlagen, etwa die Hälste der im vorigen Jahre beim Ausmarsch des Heeres bewiesenen Leistungsfähigteit.

Wit beren anderer Hälfte bürfte bie Erhaltung bes durchgehenden Personens und eines beschräuften Güterverkehrs nach dem Wunsche des Hern Handelsministers zu erreichen sein.

Die Transportzeit der Armee steigt, wenn statt der täglich gesorberten 44 Militärzüge nur die von dem Herrn Handelsminister eventuell zugegebenen 30 Büge bewilligt werden, um etwa 50% für die am stärksten belastete Linie von etwa vier auf sechs Wochen.

Diesen Unterschied für die Armee, mit Beiseitelassung ber vorangehenden Märsche, klar hervortreten zu lassen, erscheint um so wesentlicher, wenn, wie jetzt wahrscheinlich, ein Theil der Truppen aus Frankreich numittelbar abgesahren werden sollte.

Gegenüber der diesseitigen Berechnung von eins drei Monaten für den Abzug der Armee hat der Herr Handelsminister die anderweiten Militärtrausporte aus Frankreich sowie die leicht eintretenden Störungen, technischer und politischer Natur, beim Transport der Armee außer Betracht gelossen. Eine genaue Ermittelnug der einzelnen, ans dem Borschlage des Herm Handelsministers in der ihm vorgelegten Uebersicht hervorgehenden Bersspätungen ergiebt, daß die ganze Armee von 101/4 Korps sieben Tage länger erhalten werden müßte, wenn nur mit vier und sechs Zügen gesachren würde.

Und mit biefem Opfer tonnten Staat und Armee bem Privatverfefte nicht Befeitigung, sonbern uur Bertheilung unvermeiblicher Beschränfungen erkanfen!

Gegen das nochmals angeregte Borausschicken der Reserven kann ich mich nur wiederholt aussprechen. Es würde gerade die vom herrn handelsminister besorgte Gegenströmung der entlassenen Neserven mit den aus Frankreich ankommenden Militärzügen durch Anhäusung und gleichzeitige Entlassung aller Reserven aus den Demobilmachungsorten noch gesteigert werden. An sich unvermeiblich, ist dieser partielle Rückstrom nur so einsacher zu bewältigen,

Berbleib ber Civilfommiffare bei Unterfunftswechsel ber Truppen. 6. Mai 1871. 717

wenn die Neserven der nach und nach eintressenden Truppentheile in Zeit und Stärke getheilt entlassen werben können.

Suere Excelleuz wollen fehr geneigtest von bem gu gewärtigenben Entsicheite in bieser Angelegenheit mir balbmöglichst Kenutniß geben.

Der Kriegsminister beantragte barauf am 5. Mai beim Neichstanzler, angesichts ber anbouernben Weigerung bes Handelsministers auf bie Wusische Seineralflabes und bes Ariegsministerums einzugehen, die Entscheidung bes Staatsministerums über bie Frage ber Bahnleistungen herbeisühren zu wollen, bas allein in ber Lage sei allein in Betracht kommenden Verhältnissen bie gerechte Würdigung zu Theil werden zu lassen.

Am 1. Mai erfolgte auf Allerhöchsten Befehl die Demobilmachung des großen Sauptquartiers. Bis auf Weiteres sollten indes auch nach der Demobilmachung der Chef des Generalstabes der Armee, der Generalstatermeister und der Generalstaten der Urmee noch in der ihnen während des Krieges zugewiesenen geschäftlichen Wirksamtet verbleiben. Infolge dieser Bestimmung blied auch der mobile Generalstad mit Ausnahme einiger durch Allerhöchste Kabinets-Ordre versehrer des fissere in der bisherigen Formation in Khätigkeit.

Das Resultat ber Anfrage bei ben Militärbehörben in bem offupirten Gebiet betreffend ben Berbleib ber Civilfommiffare bei Unterkunftswechsel\*) theilte Graf Moltte Anfang Mai ben betheiligten Ministern mit:

# Pir. 829.

An den Kangler des Dentschen Reiches Surften v. Bismarck und an den Ariegsminifter Generat der Infanterie v. Roon.

5. Q. Berlin, ben 6. Dai 1871.

Enere Durchlaucht (Excellenz) beehre ich mich unter Bezugnahme auf mein Schreiben vom 24. v. Mts. ganz ergebenst davon zu benachrichtigen, daß sich die Armee-Oberkommandos bezw. die direkt dem großen Hauptsquartier unterstellten Generalkommandos saste. die direkt dem großen Hauptsquartier unterstellten Generalkommandos saste die bieden des Generalkommendos saste dem Deutschen Gentlichen Gentlichen Generalkommisseranden funktionirenden Deutschen Givilkommissiere bei Dissofationsveränderungen der Deutschen Truppen diesen nicht folgen, sondern in ihren Departements verbleiben. Es erscheint jedoch wünschenswerth, daß die Civilkommissare innerhalb des Departements ihren Wohnsig stets dort nehmen, wo die oberste Wilitärbehörde dissozirt ist.

Indem ich ber voransgesprochenen Ansicht, welche fich sowohl durch dienstliche wie auch durch politische Rücksichen empfehlen dürste, meinerseits beitrete, stelle Guerer Durchlaucht (Excellenz) ich ganz ergebenst aucheim weitere Berfügung in dieser Angelegenheit herbeisinkren zu wollen.

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 710.

Während ber Friedensverhandlungen in Frantfurt a. M. telegraphirte Juft Bismard an ben Staatsselretar v. Thile:

"Franffurt a. D., ben 7. Dai 1871, 100 v., an Berlin 11 to v.

Die gange Frangofijde Kolonie in Algier scheint auf dem Spiele zu flede und bittet Faure bedalb bringend um 20 000 Gelangene zur Einschiffung nach Algier, beindere Aufols, wenn sie vordanden sind. Diesen Bunsch bitte is vorläufig Seiner Majessä und Graf Moltse mitzusseiten und zu fragen, ob ih, solls wir und im Webrigen einigen, zusagen lann."

Mm Radmittage ermiberte ber Chef bes Generalftabes ber Urmee:

#### 27r. 830.

#### An den Reichskangler Fürften v. Bismarck, Frankfurt a. M.

Telegramm. S. Q. Berlin, ben 7. Mai 1871, 200 a.

Seine Majestät find, sonstige Einigung vorausgesetzt, einverstanden mit Absendung ber Gesangenen. Ort, wohin sie zu stellen?

Staatsfefretar v. Thile und ber Rriegsminifter erhielten hiervon Renntnif.

Braf Moltle außerte fich barauf, wie folgt:

#### Mr. 831.

#### An den Ariegeminifter General der Infanterie v. Roon.

S. Q. Berlin, ben 7., ab ben 8. Dai 1871.

Euerer Excelleng beehre ich mich auf bie geneigte Anfrage vom 2. b. Meb. gang ergebenft zu erwibern, wie meines Grachtens jeht gar nicht gu überschen ift, welche ber verschiebenen lleinen, an und für sich nur wenig haltbaren Frangösischen Arftungen in bem burchans unwohrscheinlichen Balle eines gezwungenen Michanges ber Deutschen Armeen lehreren einen Halt und Ruben au gewöhren im Stande sein fomnte.

Dagogen bürfte die Sylckerrofffinung der Zeinkfeligleisen die erwünsfelse Gelegenheit bieten die verberrietet Sprengung der Jeranzösijden Zeilungen allgemein vorzumehmen, follern nicht die jest noch nicht zu überschenken kentreten Verhältnisse die zeitweilige Bekauptung eines oder des anderen Vlages erforderen.

In biesem Falle wird meines Erachtens die nothbürftige Armirung durch das jeht noch in den Nord- und Ostsorts von Paris besindliche Geschüng- u. s. w. Waterial rechtzeitig erfolgen tönnen.

Sollte, wie anzumehnen, die weitere Entwidelung unierer Stellung zu Frantreich in der durch den Präliminarfriedensvertrag vorgegeigneten Beife erfolgen, so hürfte, mit Rüchsch auch die letze, uns nur eine Bespiema von 50 000 Mann gestattende Epoche, die Armirung von Meziëres und Teul (bezw. Bitro) gegen den gewolfgamen Angriss vönschesverth sein. Daß Selfort die auf Beiteres in gleicher Weise armirt und sin eine sörmliche Belagerung ausgerüftlet bseich, setz sie als bestimmt voraus.

Angefiches des günftigen und rathen Berlaufes der Aerhanblungen in Franklurt a. M., die den bablien Friedensischlich erwarten lichen, waren recht gließe Weitigen am des ginstigt betyrtigige Deutsche Deutschmande von Baris der Berlaufer der Schriften der Schriften Berlaufer gereine der der fedienen felgende Allegrammer des Fürften Bismark an den Ausbestige Man gur Ornublaufe beitalt.

"Ab Frankfurt a. M., ben 8. Mai 1871, 710 a., an Berlin 930 a.
 Boraeleat ben 9. Mai 1871.

Gur Grafen p. Molife.

"Ab Frankfurt a. M., den 9. Mai 1871, 1°° v., an Berlin 21° v. Borgelegt den 9. Mai 1871.

Gur Grafen v. Moltfe.

Ich glaube morgen vorbehaltlich Allerhöchster Genehmigung zur Unterzeichnung zu gelangen. Nach mündlicher und geheimer Nebenadrede werden wir infolgebessen ben Durchmarsch durch unfere Linien und die Alfheperrung von Baris auf unserer Seite zulassen und bewirken. Suere Excellenz bitte ich von Seiner Majestät die Genehmigung für die vorbereitende Veradredung zwischen bestelltigen und bem Französischen Gewehren und judgen zu wollen."

Bur ben Bortrag bei Seiner Majestät bereitete fich Graf Moltke nunmehr in nachstebenber Weife vor:

# P(r. 832.

Dhne Datum, anscheinend ben 9. Mai 1871.

Mit Genehmigung Seiner Majestät würde das Oberkommando der Dritten Armee ju seiner Orientirung zu benachrichtigen sein, daß der Abschluß des Definitivsriedens unmittelbar bevorsteht, daß Bedingung vertrauslicher, mündlicher Berabredung unsere Mitwirkung zur Unterwersung von Baris ist.

Diefe Mitwirfung umfaßt und befchrantt fich auf:

Absperrung aller Berbindungen von Paris mit ben von uns besetten Candestheilen.

Eröffnung an die zeitweiligen Machthaber in Paris, daß eine Armirung ber uns zugewendeten Front ber Enceinte als Augriff auf unsere Sicherheit unter allen Umftänden behaudelt werden wird.

Gestattung bes Durchmarsches ber Französischen Regierungstruppen burch unsere Linie in von bem Oberkommando für zweckmäßig erachteter und mit bem Französischen Oberkommando zu verabredender Weise.

Unfere aktive Betheiligung wird sich barauf beschräufen nur auf auss brückliches Ersuchen ber Französischen Regierung die Nordenceinte unter Artilleriefener zu nehmen;

im Fall mißlungenen Angriffs die Französischen Truppen jedoch durch unfere Linie durchzulaffen, ein Nachdringen der Pariser Truppen aber mit allen Waffen zurückzuschlagen.

Die bafür nöthigen Konzentrationen und artisleristischen Anordnungen find vom Oberkommando ber Dritten Armee zu treffen.

Beifungen für bie Deutschen Truppen por Baris furg por bem Friebensichluß. 721

Radricht an biefes und an bie übrigen Armeekommandos wegen Transports von Gefangenen für Algier und Subftabte.

Rachbem ber oberfte Kriegsherr Seine Genehmigung zu ben vorgeschlagenen Rafnahmen ertheilt hatte, murbe telegraphifch verfügt:

### Tr. 833.

#### An das Oberkommando der Dritten Armee, Compieque,

Telegramm. D. Q. Berlin, ben 9. Dai 1871, nachm.

Abischisch des Desinitoriedeus steht noch ebeor, woder wir Mitwirkung eit Unternerfung von Paris vertraulich glodgen. Uns liegt de Risperrung alse unterhangen, Eroffmung an Kommune, daß Armirung der uns zu gewende ein Armirung der uns zu gewende einen Umftänden geduldet werben wird, Gestatung des Duchmunisches der Kegierungstruppen durch untere Linien in mit dem Franzsischen Derstommando zu veradrechner Art. Auf ausdrickliches Erschaftlichen Dertrommando zu veradrechner Art. Auf ausdrickliches Erschaftlichen der Franzsischen Regierung sam gegen Rorbenceinen Artistrictiquer eröffnet werden; etwaige Berfolgung nach abgeschagenen Angriff vor unseren Linien mit allen Wassfen zurügenfolgen. Diernach vorfünft Truppenfolgentration und artisterstische Berörereiung vom Obersommande auguschen, Beschl zur Ausfüschung im Sim dies Lekzgramms aber adymarten.

### Mr. 834.

### An den Reichskangler Fürften v. Bismarck, Frankfurt a. M.

Telegramm. S. Q. Berlin, ben 9. Dai 1871, nachm.

Auf Allerhöchsten Befehl ift nachstehenbes Telegramm an Oberfommanbo vor Paris erlaffen:

Es folgt das vorstehende Telegramm.

Gewährung von 20000 Gefangenen sur Algier und weiteren 30000 bis 40000, felbst 60000 Mann sur die Sichstatte erachten Seine Massiski für unbebenklich. Ueberweisung tann in fürzester Frist ersolgen, sobald spezielle Anträge über Lieferungsorte burch Französliches Gouvernment eingeben. Für die Benachrichtigung des Fürsten Bismard und eine noch abzusendende nähere Anweisung des Kronprinzen von Sachsen sinden sich Attenvermerte des Grasen Woltke, die anscheinend turz vor der Absendung des obigen Telegramms an die Dritte Urmee (Nr. 833) niederaeschrieben worden sind:

Das Telegramm fann abgeben.

Seine Majestät laffen largesse 30 000 bis 40 000, 60 000 Mann zu forbern, Ort anzugeben, wohin fie zu gestellen.

Eine schriftliche Inftruktion für ben Kronprinzen von Sachsen soll noch nachfolgen, St. Denis möglichst zu meiben (?), wenigstens keine Französischen Reserven bort aufzustellen.

Die vorermähnte Inftruktion lautete:

# Ur. 835.

An den Kronpringen von Sachsen, Königliche Soheit, Compiègne.

S. Q. Berlin, ben 11. Mai 1871.

Euerer Königlichen Hoheit versehle ich nicht in Ergäuzung bes vorgestern an bas Königliche Oberkommando ber Oritten Armee erlaffenen Telegramms auf Allerhöchsten Besehl noch bas Nachstehende unterthänigst mitzutheilen:

Seine Majestät ber Kaiser und König wunfchen, baß, sofern es zu einer Operation ber Französischen Regierungstruppen durch unsere Linien hindurch täme, eine Berührung zwischen ben Deutschen und Französischen Truppen namentlich in St. Denis soweit als angängig vermieden, und überhaupt alle durch die Lage gebotenen Vorsichtsmaßregeln getroffen werden, welche geeignet sind uns in dem Besitz unserer zeitigen militärischen Positionen zu sichern. Keinenfalls wird eine Ansammlung starker Französischer Reserven in jenem Ort zu gestatten sein.

Wie schon in dem Telegramm vom 9. d. Mts. angedeutet, soll, sofern ein Angriss Frauzösischer Regierungstruppen durch unsere Linien hindurch gegen die vor Letztern liegenden Theile der Enceinte mistingt, eine Berjosgung durch das neutrale Gebiet nicht geduldet, sondern unter Anwendung aller zur Bersügung stehenden Mittel abgewiesen werden. An Ort und Stelle wird zu beurtheilen sein, wie weit ein solches Gesecht ohne erheblichen Berlust von unserer Seite sortgeführt werden kann, jedoch wolsen Seine

Mittheilung von der engeren Berfammlung der Dritten Armee vor Paris an den 723 Reichstanzler. 11. Mai 1871.

Majestat nicht, bag Deutsche Truppen in Strafentampfe in Paris verwidelt werben.

Sar ben Fall, daß feitens der Ferugöfichen Regierung (nicht eines Militatrelessischers) die Eröffinung bes Artillerieiguers gegen die Stadteneinte gewinfigt werben follte, so ist sodges vorreit nur gegen letzere, des bis deffinung derstehen, nicht absichtlich gegen die dahinter liegenden Stadtschied, ur richten, sofern nicht etwa innerhalb berielben errichtete Batterien eine Belämpfung erforderen.

Senfalls am 11. Mai, asso am Tage nach Abschliß ber Friedensverhandlemen in Franssurt a. M., hatte ber Chef bes Generalstades ber Armee um 800 n. ssagendes in der Nacht vorker ausgegebene Zelegramm des Reichstanzlers burch Bermittelung des Auswärtigen Annes erhalten:

> "Ab Franffurt a. M., 11. Mai 1871, 1 ... v. An Berlin 3.0 v.

Gur Graf Moltte.

Graf Moltfe antwortete an bemfelben Tage:

## Mr. 836.

### An den Reichskangler fürften v. Bismarck, Frankfurt a. M.

S. Q. Berlin, ben 11. Mai 1871.

Gierer Durchlaucht beebre ich mich im Berfolg des mir durch das Kindwörtige Amt zugegangenen Zeigramms vom heutigen Tage früh 1 Uhr 50 Minuten ganz erzebenft mitzutheilen, daß die Rongentration der Dritten Armee vor Baris im vollen Gange ist und die zur weiteren Gentwicklung der Berhältnisse hofelbs, eventuell die zur Natisstation des Friedens beibehalten werden wird.

Suere Durchlaucht ersuche ich gleichzeitig gang ergebenft um baldgefällige Mittheilung einer Abschrift bes in Frantfurt a. M. abgeschlossenen Friedensvertrages.

### 27r. 837.

### An den Koniglich Sachfifchen Generallientenant v. fabrice, Soifn.

5. Q. Berlin, ben 11., ab ben 13. Dai 1871.

Enere Excellen, verftele ich nicht in Erwiberung auf das geflüsge Schrieben vom 27. v. Mks. betreffend das dem Armen-Obertommandes beijulegende Pradicta gang ergebenft davon in Renntnis zu fesen, daß Seine Wasschlat der Austream Beinig Sich Allerhöckführe Bestimmung in dies Diniste in die vorbefallen deben

Den Allerhöchsten Intentionen wurde es entsprechen, wenn vorläufig weber bas Pravitat "Raiserlich" noch "Königlich" angewendet und dementsprechend bis auf Weiteres den Obertommandos tein Praditat beigelegt würde.

Lehtere wurden, ebenso auch die felbständigen Generaltommandos (VII und XII) entsprechend angemiefen. Dem Chef des Williartabinets wurde anheimgestellt das Kriegsministerium zu benachrichtigen.

Mm 11. Mai fand in Coijn bei Et. Denis eine Resprechung bes Generals b. Schleibeim mit bem Frangischien General Geord, Eubstehel bes Derbrichtes babers ber Berlaiter Armpen, Marthalds Mac Mahon, fant, über beren Sahatt und Ergebring bas Dertommando ber Dritten Armee aus Gomplieger ebend 1120 telegraphiste:

"Armanden wünfden Danbfreich auf Nordfront über Denis um Muber-

"Toratsofen wunften Sambricth auf Noopfront uber Denis um Machen volltiers gleichzicht im deutplangiff vom Bob de Boulogne aus ausgrüßen. Spätisches in ach Lagen. Borher ihnen weder Sperren noch Aufrichterung zur Destarmtung erwänsich. Linier Mitwitz ber Abstelligung möcke Franjolisch Reiserung burdaus vermeiben. Unter biefen Umftänden Konzelration aufgescheen.

Graf Moltke fchrieb barauf bem Reichstanzler, ber nach Abschluß ber Friebensverhandlungen wieder nach Berlin zurucgelehrt war:

## Mr. 838.

### An den Reichskangler Fürften v. Bismark.

S. Q. Berlin, ben 12. Mai 1871, mittags.

Guerer Durchlaucht überfeinde ich anliegend gang ergebenft Atlisatilt eines soben einzegangenen Zelegrammes des Oberfommondes der Dritten Armee dem geftrigen Toge gur gefälligen Renntnifinahme und unter dem ebem mößigen Erstuden, fich derüber äußern zu wollen, od die momentan infibirte mißigen Erstuden, sich dem menentan infibirte

Ueber bie engere Berfammlung ber Dritten Armee por Baris. 12. Mai 1871. 725

engite Truppenfongentration wieber aufgunehmen Guerer Durchlaucht vom politifden Standpunfte aus ermunicht ift.

3ch bemerte ebenmania, ban bie Urmee por Baris in ihren feit langerer Beit eingenommenen Kantonnements ftets bereit ift nach Ablauf von zwei Tagen ihre gesammten Rrafte in ber Linie ber Rord- und Oftforte entfalten au konnen, bag eine bauernde engere Kongentration mit manchen Inkonpeniengen fur bie Truppen verbunden ift, bag bie Berbeiführung einer folden bie Aufmerkfamkeit ber Kommune erregen und bierburch bas Belingen bes feitens ber Grangofifden Regierungstruppen beabfichtigten Sanbftreiches in Frage ftellen tonnte.

Wenn hiernach bie engere Berfammlung ber Dritten Armee in ber nadften Umgebung von Baris gur Reit meber bem Intereffe unferer Truppen noch bem ber Berfailler Regierung ju entsprechen icheint, fo burfte meines Erachtens ein Drud auf Lettere bebufs Giderftellung ber Ratifitation vielleicht baburch ausgeübt werben tonnen, wenn eins ber ber Ersten Armee angeborenben im Nordweften Franfreichs bislogirten Armeeforps naber an Baris berangezogen wurde. Rach Daggabe bes Gintreffens beffelben fonute gleiche zeitig das Gardeforps, bessen baldigste Rücklehr in die Heimath Seiner Majestät ermunicht fein burfte, in einer ben fpateren Babutransport begunftigenben Beije bislogirt werben, obne porerft ber Disposition bes Oberkommanbos ber Dritten Armee entaggen au werben.

21m 13. Mai erhielt ber Chef bes Generalftabes ber Armee Die erbetene geit au erleichtern:

### Friedensvertrag vom 10. Mai 1871.

Le Prince Othon de Bismarck-Schoenhausen, Chancelier de l'Empire germanique,

le Comte Harry d'Arnim, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur d'Allemagne près du St. Siége,

stipulant au nom de S. M. l'Empereur d'Allemagne,

d'un côté,

de l'autre

M. Jules Favre. Ministre des affaires étrangères de la République francaise.

- M. Augustin Thomas Joseph Ponyer-Quertier, Ministre des finances de la République française, et
- M. Marc Thomas Eugène de Goulard, Membre de l'Assemblée nationale,

stipulant au nom de la Republique française, s'étant mis d'accord pour convertir en traité de paix définitif le traité de préliminaire de paix de 26 février de l'année conrante, modifié ainsi qu'il va l'être par les dispositions qui suivent, ont arrêté:

### Article 1.

La distance de la ville de Belfort à la ligne de frontière telle qu'elle a été d'abord proposée lors des négociations de Versailles et telle qu'elle se trouve marquée sur la carte annexée à l'instrument ratifié du traité des préliminaires du 25 février, est considérée comme indiquant la meaure du rayon qui, en vertu de la clause y relative du premier Article des préliminaires, doit rester à la France avec la ville et les fortifications de Belfort.

Le Gouvernement allemand est disposé à élargir ce rayon de manière qu'il comprenne les cantons de Delfort, de Delle et de Giromagny, ainsi que la partie occidentale du canton de Fontaine à l'ouest d'une ligne à tracer du point où le canal da Rhin au Rhône sort du canton de Delle au sud de Montrenx-Château jusqu'à la limite nord du canton entre Bourg et Félon où cette ligne joindrait la

limite est du canton de Giromagny.

Le Gouvernement allemand, toutefois, ne cédera les territoires sus-indiquée qu'à la condition que la République françasies, de son côté, cousentira à une rectification de frontière le long des limites occidentales des cantons de Cattenom et de Tibiornille qui laisseront à l'Allemagne le terrain a l'est d'nne ligne partant de la frontière du Luxembourg entre Hussigny et Redingen, laissant à la France les villages de Thil et de Villerupt, se prolongeant entre Erroville et Annetz, entre Beuvillers et Boulange, entre Trieux et Lommeringen, et joignant l'ancienne ligne de frontière entre Avril et Moyeuvre.

La Commission internationale dont il est question dans l'artl'édeappe des ratifications du présent traité pour exécuter les travaux qui lui incombent et pour faire le tracé de la nouvelle frontière

conformément aux dispositions précédentes.

#### Article 2.

Les sujets français originaires des territoires cédés domiciliés actuellement sur ce territoire qui entendront conserver la nationalité française, jouiront jusqu'au premier octobre 1872 et moyennant une déclaration préalable, faite à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en France et de 3 y fixer, sans que ce droit puisse être altéré par les lois sur le service militaire, anquel cas la qualité de citoyen français leur sera maintenue. Ils servont libres de conservre leurs immeables situés sur le territoir réqui à 1/4 llemagne.

Aucun habitant des territoires cédés ne pourra être poursuivi, inquiété ou recherché dans sa personne ou dans ses biens à raison de ses actes politiques ou militaires pendant la guerre.

### Article 3.

Le Gouvernement français remettra au Gouvernement allemand les archives, documents et registres concernant l'administration civile, militaire et judiciaire des territoires cédés. Si quelques-uns de ces titres avaient été déplacés, ils seront restitués par le Gouvernement français sur la demande du Gouvernement allemand.

### Article 4.

Le Gouvernement français remettra au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne dans le terme de six mois à dater de l'échange des ratifications de ce traité:

1º le montant des sommes déposées par les départements, les communes et les établissements publics des territoires cédés;

- 2º le montant des primes d'enrôlement et de remplacement appartenant aux militaires et marins originaires des territoires cédés qui auront opté pour la nationalité allemande;
- 3º le montant des cautionnements des comptables de l'Etat;
- 4º le montant des sommes versées pour consignations judiciaires par suite de mesures prises par les autorités administratives ou judiciaires dans les territoires cédés.

### Article 5.

Les deux nations jouiront d'un traitement égal en ce qui concerne la navigation sur la Moselle, le canal du Rhin à la Marne, le canal du Rhône au Rhin, le canal de la Sarre et les eaux navigables communiquant avec ces voies de navigation. Le droit de flottage sera maintenu.

### Article 6.

Les Hautes Parties contractantes, étant d'avis que les circonscriptions diocésaines des territoires cédés à l'Empire allemand doivent coïncider avec la nouvelle frontière déterminée par l'article 1<sup>er</sup> cidessus, se concerteront après la ratification du présent traité, sans retard sur les mesures à prendre en commun à cet effet.

Les communautés appartenant, soit à l'église reformée, soit à la confession d'Augsbourg, établies sur les territoires cédés par la France,

cesseront de relever de l'autorité ecclésiastique française.

Les communautés de l'église de la confession d'Augsbourg établies dans les territoires français cesseront de relever du consistoire supérieur et du directeur siégeant à Strasbourg.

Les communautés israélites des territoires situés à l'est de la nouvelle frontière cesseront de dépendre du consistoire central israélite siégeant à Paris.

#### Article 7

Le payement de cinq cent millions aura licu dans les trente jours qui suivront le rétablissement de l'autorité du Gouvernement français dans la ville de Paris. Un milliard sera payé dans le con- rant de l'amée et un demi-milliard au 1º mai mil luit cent soixante-douze. Les trois derniers milliards resteront payables au 2º mars mil nuit cent soixante-quatorze, ainsi qu'il a été stipulé par le traité de l'internation de l'autorier de

Toute somme payée en avance sur les trois derniers milliards cessera de porter des intérêts à partir du jour du payement effectué.

Tons les payements ne pourront être fuits que dans les principales villes de commerce de l'Allemagne et seront effectuée en métal, or ou argent, en billets de la banque d'Angleterre, billets de la banque de Prase, billets de la banque royale des Pays-Bas, billets de la banque royale des Pays-Bas, billets de la banque royale des Pays-Bas, billets de chançe négociables de premier ordre valeur comptant.

Le Gouvernement allemand ayant fixé en France la valeur du thaler prussien à trois france solvante-quinze centimes, le Gouvernement français accepte la conversion des monnaics des deux pays an

tanx ci-dessus indiqué. Le Gouvernement

Le Gouvernement français informera le Gouvernement allemand, trois mois d'avanee, de tout payement qu'il compte faire aux caisses de l'Empire allemand.

Après le payement du premier demi-milliard et la ratification du traité de paix définitif, les départements de la Somme, de la Schie-Inférieure et de l'Eure seront évacués en tant qu'ils se tronver ont encore occupés par les troupes allemandes. L'évacuation des départements de l'Oise, de Seine-et-Oise, de Soine-et-Marne et de la Seine, ainsi que celle des forts de l'aris, aura lieu aussitét que le Gouvernement allemand jugera le rétablissement de l'ortre, tant en France que dans l'aris, suffisant pour assurer l'exécution des engagements contractés par la France.

Dans tous les cas, cette évacuation aura lieu lors du payement

du troisième demi-milliard.

Les troupes allemandes, dans l'intérêt de leur sécurité, auront la disposition de la zône neutre située entre la ligue de démarcation allemande et l'enceinte de Paris sur la rive droite de la Seine.

Les stipulations du traité du 26 février relatives à l'occupation des territoires français aprese le payement de deux milliards resteront en viguenr. Aucune des déductions que le Gouvernement français sertie en droit de faire ne pourra être exercée sur le payement des cinq cent premiers millions.

#### Article 8.

Les troupes allemandes continueront à s'abstenir des réquisitions en nature et en argent dans les territoires occupés; cette obligation de leur part étant corrélative aux obligations contractées pour leur entretien par le Gouvernement français, — dans le cas où malgré des réclamations réitérées du Gouvernement allemand le Gouvernement français serait en retard d'exécuter les dites obligations, les troupes allemandes auront le droit de se procurer ce qui sera nécessaire à leurs besoins en levant des impôts et des réquisitions dans les départements occupés et même en dehors de ceux-ci, si leurs resources n'étaient pas suffisantes.

Relativement à l'alimentation des troupes allemandes, le régime actuellement en vigueur sera maintenu jusqu'à l'évacuation des forts

de Paris.

En vertu de la Convention de Ferrières du 11 mars 1871, les réductions indiquées par cette convention seront mises à exécution

après l'évacuation des forts.

Dès que l'effectif de l'armée allemande sera réduit au-dessous du chiffre de cinq cent mille hommes, il sera tenu compte des réductions opérées au-dessous de ce chiffre pour établir une diminution proportionnelle dans le prix d'entretien des troupes payé par le Gouvernement français.

### Article 9.

Le traitement exceptionnel accordé maintenant aux produits de l'industrie des territoires cédés pour l'importation en France sera maintenu pour un espace de temps de six mois, depuis le 1er mars, dans les conditions faites avec les délégués de l'Alsace.

### Article 10.

Le Gouvernement allemand continuera à faire rentrer les prisonniers de guerre en s'entendant avec le Gouvernement français. Le Gouvernement français renverra dans leurs foyers ceux de ces prisonniers qui sont libérables. Quant à ceux qui n'ont point achevé leur temps de service, ils se retireront derrière la Loire. Il est entendu que l'armée de Paris et de Versailles, après le rétablissement de l'autorité du Gouvernement français à Paris et jusqu'à l'évacuation des forts par les troupes allemandes, n'excédera pas quatre-vingt mille hommes.

Jusqu'à cette évacuation, le Gouvernement français ne pourra faire aucune concentration de troupes sur la rive droite de la Loire, mais il pourvoira aux garnisons régulières des villes placées dans cette zone, suivant les nécessités du maintien de l'ordre et de la

naix nublique

Âu fur et à mesure que s'opérera l'évacuation, les chefs de corps conviendront ensemble d'une zone neutre entre les armées des deux

nations.

Vingt mille prisonniers seront dirigés sans délai sur Lyon, à la condition qu'ils seront expédiés immédiatement en Algérie après leur organisation pour être employés dans cette colonie.

### Article 11.

Les traités de commerce avec les différents Etats de l'Allemagne ayant été annulés par la guerre, le Gouvernement allemand et le Gouvernement français prendront pour base de leurs relations commerciales le régime du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée.

Sont compris dans cette règle les droits d'entrée et de sortie, le transit, les formalités douanières, l'admission et le traitement des

sujets des deux nations ainsi que de leurs agents.

Toutefois, seront exceptées de la règle susdite les faveurs qu'une des parties contractantes, par des traités de commerce, a accordées ou accordera à des Etats autres que ceux qui suivent: l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l'Autriche, la Russie.

Les traités de navigation, ainsi que la convention relative au service international des chemins de fer dans ses rapports avec la douane et la convention pour la garantie réciproque de la propriété

des oeuvres d'esprit et d'art seront remis en vigueur.

Néanmoins, le Gouvernement français se réserve la faculté d'établir, sur les navires allemands et leurs cargaisons, des droits de tonnage et de pavillon sous la réserve que ces droits ne soient pas plus élevés que ceux qui grèveront les bâtiments et les cargaisons des nations sus-mentionnées.

### Article 12.

Tous les Allemands expulsés conserveront la jouissance pleine

et entière de tous les biens qu'ils ont acquis en France.

Ceux des Allemands qui avaient obtenu l'autorisation exigée par les lois françaises pour fixer leur domicile en France sont réintégrés dans tous leurs droits et peuvent, en conséquence, établir de nouveau

leur domicile sur le territoire français.

Le délai stipulé par les lois françaises pour obtenir la naturalisation sera considéré comme n'étant pas interrompu par l'état de guerre pour les personnes qui profiteront de la faculté ci-dessus mentionnée de revenir en France dans un délai de six mois après l'échange des ratifications de ce traité, et il sera tenu compte du temps écoulé entre leur expulsion et leur retour sur le territoire français, comme s'ils n'avaient jamais cessé de résider en France.

Les conditions ci-dessus seront appliquées en parfaite réciprocité

aux sujets français résidant ou désirant résider en Allemagne.

### Article 13.

Les bâtiments allemands qui étaient condamnés par les conseils de prise avant le 2 mars 1871 seront considérés comme condamnés définitivement.

Ceux qui n'auraient pas été condamnés à la date susindiquée seront rendus avec la cargaison en tant qu'elle existe encore. Si la restitution des bâtiments et de la cargaison n'est plus possible, leur

valeur, fixée d'après le prix de la vente, sera rendue à leurs propriétaires.

#### Article 14.

Chacune des deux parties continuera sur son territoire les tra-vaux entrepris pour la canalisation de la Moselle. Les intérêts communs des parties séparées des deux départements de la Meurthe et de la Moselle seront liquidés.

#### Article 15

Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à étendre aux sujets respectifs les mesures qu'elles pourront juger utiles d'adopter en faveur de ceux de leurs nationaux qui, par suite des événements de la guerre, auraient été mis dans l'impossibilité d'arriver en temps utile à la sauvegarde ou à la conservation de leurs droits.

#### Article 16.

Les deux Gouvernements, allemand et français, s'engagent réciproguement à faire respecter et entretenir les tombeaux des soldats ensevelis sur leurs territoires respectifs.

#### Article 17.

Le règlement des points accessoires sur lesquels un accord doit être établi, en conséquence de ce traité et du traité préliminaire. sera l'objet de négociations ultéricures qui auront lieu à Francfort.

#### Article 18.

Les ratifications du présent traité par Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne

d'un côté, et de l'antre

par l'Assemblée nationale et par le Chef du Pouvoir exécutif de la République française seront échangées à Francfort dans le délai de dix jours on plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et v ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Francfort le 10 mai 1871.

(L. S.) signé: v. Bismarck. (L. S.) signé: Jules Favre. (L. S.) Arnim. Pouver-Quertier.

E. de Goulard.

#### Articles additionnels.

#### Artiele 1.

§ 1. D'ici à l'époque fixée pour l'échange des ratifications du présent traité, le Gouvernement français suera de son droit de rachat de la coneession donnée à la Compagnie des chemins de fer de l'Est. Le Gouvernement allemand sera subrogé à tons les droits que le Gouvernement français aura acquits par le rachat des concessions en ce qui concerne les chemins de fer situés dans les territoires édéis, soit achevés, soit en construction.

§ 2. Seront compris dans cette concession:

1º tous les terrains appartenant à la dite Compagnie, quelle que soit leur destination, ainsi que: établissements de gares et de stations, hangars, ateliers et magasins, maisons de gardes de voie, etc., etc.;

2º tous les immeubles qui en dépendent, ainsi que: barrières, clôtures, changements de voie, aiguilles, plaques tonrnantes,

prises d'eaux, grues hydrauliques, machines fixes, etc., etc.; 3º tous les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, mobiliers des gares, outillages des ateliers et des gares, etc., etc.:

4º les sommes dues à la Compagnie des chemins de fer de l'Est à titre de subvention accordées par des corporations on per-

sonnes domicilées dans les territoires eédés.

§ 3. Sera exeln de cette cession le matériel roulant. Le Gonvernement allemand remettra la part du matériel roulant avec ses accessoires qui se tronverait en sa possession au Gonvernement français.

§ 4. Le Gouvernement français s'engage à libérer envers l'Empire allemand entièrement les chemins de fer cédés ainsi que leurs dépendances de tous les droits que des tiers pourraient faire valoir, nommément des droits des obligatoires. Il s'engage également à se substituer, le cas échéant, au Gouvernement allemand, relativement aux réclamations qui pourraient être clevées vis-àvis du Gouvernement allemand par les créanciers des chemins de fer en question.

§ 5. Le Gouvernement français prendra à sa charge les réclamations que la Compagnie des chemins de fer de l'Est pourrait élever visà-vis du Gouvernement allemand ou de ses mandataires par rapport à l'exploitation des dits chemins de fer et à l'insage des objets indiqués dans le § 2 ainsi que du matériel roulant.

Le Gonvernement allemand communiquera au Gouvernement

français, à sa demande, tous les documents et tontes les indications qui pourraient servir à constater les faits sur lesquels s'appnieront les réclamations susmentionnées.

§ 6. Le Gouvernement allemand payers au Gouvernement

français, pour la cession des droits de propriété indiqués dans les  $\S 1$  let 2 et en titre d'équivalent pour l'engagement pris par le Gouvernement français dans le  $\S$  4, la somme de trois cent vingteinq millions (325 000 000) de france.

On défalquera cette somme de l'indemnité de guerre stipulée dans l'article 7. Vu que la situation qui a servi de base à la convention conclue entre la Compagnie des chemins de fer de l'Est et la Société Royale Grand-Ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg en date du 6 juin 1857 et du 21 janvier 1868, et celle conclue entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et les Sociétés des chemins de fer Guillaume-Luxembourg et de l'Est français en date du 5 décembre 1868 a été modifiée essentiellement de manière qu'elles ne sont applicables à l'état des choses créé par les stipulations contenues dans le § 1, le Gouvernement allemand se déclare prêt à se substituer aux droits et aux charges résultant de ces conventions pour la Compagnie des chemins de fer de l'Est.

Pour le cas où le Gouvernement français serait subrogé soit par le rachat de la concession de la Compagnie de l'Est, soit par une entente spéciale, aux droits acquis par cette société en vertu des conventions sus-indiquées, il s'engage à céder gratuitement dans un délai de six semaines ces droits au Gouvernement allemand.

Pour le cas où la dite subrogation ne s'effectuerait pas, le Gouvernement français n'accordera des concessions pour les lignes de chemin de fer appartenant à la Compagnie de l'Est et situées dans le territoire français que sous la condition expresse que le concessionnaire n'exploite point les lignes de chemin de fer situées dans le Grand-Duché de Luxembourg.

### Article 2.

Le Gouvernement allemand offre deux millions de francs pour les droits et les propriétés que possède la Compagnie des chemins de fer de l'Est sur la partie de son réseau située sur le territoire Suisse, de la frontière à Bâle, si le Gouvernement français lui fait tenir le consentement dans le délai d'un mois.

### Article 3.

La cession de territoire auprès de Belfort, offerte par le Gouvernement allemand dans l'article 1 du présent traité en échange de la rectification de frontière demandée à l'ouest de Thionville, sera augmentée des territoires des villages suivants: Rougemont, Leval, Petite-Fontaine, Romagny, Félon, La Chapelle-sous-Rougemont, Angeot, Vauthiermont, La Rivière, La Grange, Reppe, Fontaine, Frais, Foussemagne, Cunelières, Montreux-Château, Bretagne, Chavannes-les-Grands, Chavanatte, Suarce.\*)

La route de Giromagny à Remiremont passant au ballon d'Alsace restera à la France dans tout son parcours et servira de limite, en tant qu'elle est située en dehors du canton de Giromagny.

Fait à Francfort le 10 mai 1871.

signé: v. Bismarck. Arnim. signé: Jules Favre. Pouyer-Quertier. E. de Goulard.

<sup>\*)</sup> Ortichaften öftlich Belfort, am St. Ricolas-Flug und in beffen Nahe gelegen. Molites militärifche Berte. I. 8.

Fait à Francfort s. M. le 10 mai 1871.

Les soussignés, après avoir entendu la lecture du traité de paix définitif, l'ont trouvé conforme à ce qui a été convenu entre eux.

En vertu de quoi ils l'ont muni de leurs signatures.

Les trois articles additionnels ont été signés séparément. Il est entendu qu'ils feront partie intégrale du traité de paix.

Le soussigné Chancelier de l'Empire allemand a déclaré qu'il se charge de communiquer le traité aux Gouvernements de Bavière, de Wurttemberg et de Bade et d'obtenir leurs accessions.

> signé: v. Bismarck. Arnim.

signé: Jules Favre. Pouyer-Quertier. E. de Goulard.

Um die Anertennung des Definitivfriedens seitens der Frangofischen Nationalversammlung im Berfailles zu beschleunigen, gingen Weisungen an die in Frage fommenden Obertommandos ab:

### Mr. 839.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Compiègne.

Telegramm.

S. D. Berlin, ben 14. Dai 1871, mittags.

Bur Unterftugung ber biplomatischen Altion ist bis zur erfolgten Ratifizirung engeres heranruden ber Oritten Armee an Paris ersorberlich, so bag nötbigentalis selbst Operationen gegen Berfailles eröffnet werben tonnen.

Gine Division ber Ersten Armee rudt in ben Rapon bes IV. Rorps heran, ohne ben Armeeverband zu verlaffen. Raberes mit Erster Armee verabreben.

27r. 840.

### An das Oberkommando der Erften Armee, Amiens.

Telegramm.

S. C. Berlin, ben 14. Mai 1871, mittags.

Bur Unterstützung der biplomatischen Attion bis zur ersolgten Natistzirung ist Aumarich einer Justanteite-Division gegen Paris in Ravon des IV. Armeelorps zu veranlassen. Rüberes mit Obersommando der Dritten Armee veradreden. Bouen soll kart besets biciten.

Das Sectionmando der Ersten Armee melbete noch am 14, daß die Die vijien (1.1) nie 60 Gegend Beauwais-Gournan siehe, das Sectionmando der Tritten Armee, daß die Kongentirung am 16. außgeführt und das Saupkauarier vom 17. ab in Margaren sien werde, gleichetigt fragte est an, do der Dutchmarisch durch Er. Denis den Francofen jeht noch gestattet werden solle. Seitaat werde missert

## Pir. 841.

#### An das Oberkommando der Dritten Armee, Compièque.

Telegramm.

S. Q. Berlin, ben 15. Mai 1871.

Infolge gemachter Zufage ift ben Berfailler Truppen ber Durchmarsch burch St. Denis auf Berlangen auch jest noch zu gestatten.

Mitte Mai tonnte endlich ber Rudtransport einiger Armeeforps aus Frantsreich in die heimath ins Auge gefaßt werden. Die betreffenden Befehle lauten:

## Mr. 842.

# An fammtliche Oberkommandos und felbftändigen Generalkommandos (VII., XII., XV.).

D. Q. Berlin, ben 16. Mai 1871.

Seine Majeftat ber Kaifer und Ronig haben Allerhochft fich bamit einverstanden zu ertfaren geruht, bag, wem

- ber am 10. b. Mis. zu Frantsurt a. M. abgeschlossene Desinitivfrieden zwischen Deutschland und Frantreich bis zum 20. b. Mis. ratifizirt und
- bie französiiche Regierungsgewalt in Paris bis zu bemfelben Termin wieber hergestellt fein wirb,

mit der Zurudziehung der Deutschen Feld-Armee ein Ansang gemacht und gleichzeitig die lleberführung der Armee in die neuerdings festgesetzte Friedenseintheilung angebahnt werden darf.

Den Allerhöchsten Intentionen entsprechend find bemuach alle Borbereistungen bafin zu treffen, bag junachft:

das Gardeforps vom 23. d. Mts. ab zum Bahntransport von Lagny und Mitry (demnächst auf Linien A und C),

das V. Armeeforps vom 22, b. Mts. ab zum Bahntransport von Befoul und Belfort (bemnächst auf Linie E),

bas VII. Armeeforps von einem mit ber Linientommiffion F gu vereinbarenben Tage und Ort jum Bahntransport bereit steben. Die 17. Anfanterie Dieffen wird nach Erfüllung ber eingangs err aufheiten Voraussiegungen den Zustamarich über Diebenhofen und Saarleuis auf Waing antetzen, von wo ab Effendonfuransport in Aussiche fiede. Die füglichen Dieissen-Schosquartiere sind schemiglich bierher zu meden. Bei neiterer erwinderer Entwicklung der Berkhriftlich in Krauftrich ihr die Näckter bes IX., XII. (Königlich Sächfissen) Armertorps, des II. Königlich Babertelm Armertorps und der Königlich Babertelmenten.

Das X. Atmederps, 8') netskem sertan bie Erkupatien es bisher von bem VII. Atmederps besteht geweinen Gebiers \*\*) mit galält, hat die Jirionterie-Regimenter Vr. 16, 66 und 67 dem VII. Atmederps gayafisten, netskes balür die Jirionterie-Obsymenter Rr. 73, 74 und 77 guründisst. Die 14. Jinalmetrie-Division isberweist das Haufarn-Obsyment Rr. 15 an das IX. Atmestorps, weldes dassifelse mur in dem Jossie in seinen Begirt beranguschen hat, wenn silt einen späteren Abmarich des Korps auf Mainz sein wesenstider.

Es ift ferner bie Auflösung fammtlicher Ravallerie-Divisionen in Ausficht genommen.

Die Anlage ergiebt bas Rabere über Berbleib ber Stäbe, Ravallerie-Regimenter und Batterien, sowie über die Bestimmung bes Dragoner-Wegiments Rr. 10, des Dragoner-Regiments Rr. 15 und des Illanen-Regiments Rr. 11.

Dos II, Armedrups \*\*\*) hat den burd den Aktronsport des V. Armedrups reinererbenen Romant) mit zu beifeen, die nummefrige I. und 2. Assoulferie-Brigade (Friedenseintbeilung, aussfalieslich der den Armenter-Divisionen zugestiellten Begimenter) sind in Kantonnements in und bei Eunseitlie zu verfegen und dem X. Armedrops zu artadsfern, undsfern die nummefrige II. und 12. Ravallerie-Brigade (Friedenseintbeilung, aussfalieslich der den Infanterie-Divisionen zugesteilten Regimenter) dem II. Armedrops zuzusteilen und ist eine erweiterten Magen derfolden unterguleringen sind.

Alle gur Aussischrung vorstebender Dispositionen ersorberlichen Borbereistungen find zu treffen. Gur ben Beginn ber Bewegungen ift indeffen Bofebl abzumarten.

<sup>\*) 3</sup>m füblichen Theil bes Departements Saute Marne.

<sup>\*\*)</sup> Departemente Meufe und Meurthe.

<sup>\*\*\*) 3</sup>m Departement Cote b'or, Jura und Doubs.

t) Departement Saute Saone.

Antage.

| Truppentheil                                                                                                                                         | Bis Bu<br>heriger fünstiger<br>Berbanb |                           | Bestimmung                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stab ber 1. Kav. Div.                                                                                                                                | 1. A. D.                               | _ '                       | Marid nad Strafburg; Babnfabri<br>nad Stettin, hierzu birette An-<br>melbung bei ber Beirebetom-<br>mission in Strafburg.     |
| Stab ber 1. Nav. Brig.<br>Küraffier Negt. Nr. 2<br>Manen-Regt. Nr. 9                                                                                 | 1. A. D.                               | ] п. я. я.                | per Fuhmarich zum II. Armeetorps.                                                                                             |
| Stab ber 2. Kav. Brig.<br>Küraffier-Regt. Kr. 3<br>Ulanen-Regt. Kr. 8<br>Ulanen-Regt. Kr. 12<br>Reit. Battr. 1. Felbart. Regt.                       | 1. K. D.                               | I. % st.                  | per Huhmarfc auf Lunéville.                                                                                                   |
| Stab ber 2. Kav. Tip.                                                                                                                                | 2. A D.                                | -                         | Marich nach Strafburg; Babnfahrt<br>nach Breblau, hierzu direfte An-<br>meldung ber ber Betriebstom-<br>miffion in Strafburg. |
| Stab ber 3. Nav. Brig.<br>Küraffier-Regt. Nr. 1<br>Manen Regt. Nr. 2                                                                                 | 2. A. D.                               | VI. N. R.                 | per Fuhmarich zum II. Armeetorps.                                                                                             |
| Stab ber 4. Aav. Brig.<br>Hufaren:Negt. Ar. 1<br>Hufaren:Negt. Ar. 5<br>Reit. Battr. 2. Felbart. Regt.                                               | 2. R. D.<br>2. R. D.                   | ] I. M. R.<br>] II. M. R. | per Zuhmarich auf Luneville.<br>per Zuhmarich zum II. Armeetorps.                                                             |
| Stab ber 5. Kav. Brig.<br>Hufaren:Regt. Rr. 4<br>Hufaren:Negt. Rr. 6<br>Reit. Battr. 6. Felbart. Regt.                                               | 2. K. D.                               | VI. 9. A.                 | per Fußmarich zum II. Armeetorps.                                                                                             |
| Stab ber 6. Rav. Brig.<br>Rüraffier: Regt. Rr. 8<br>Manen: Regt. Rr. 7                                                                               | 3. R. D.                               | VIII. 21. S.              | per Fuhmarich zum VIII. Armee-<br>torps.                                                                                      |
| Stab ber 8. Kav. Div.<br>Stab ber 7. Mav. Brig.<br>Manen:Rogt. Nr. 5<br>Neit. Battr. 7. Feldart. Regt.                                               | 3. A. D.                               | VII. %. 8.                | per Juhmarich in ber Richtung auf<br>Saartwiis, behufs bemnächligen<br>Bahntransports.                                        |
| Manen Regt. Nr. 14                                                                                                                                   | 3. R. D.                               | Х Я. я.                   | per Juhmarich зиш X. Armeeforps.                                                                                              |
| Stab ber 4. Kav. Div. Stab ber 8. Kav. Brig. Kuraffier Kegt. Kr. 5 Ulamen:Regt. Kr. 10 Stab ber 9. Kav. Brig. Ulamen:Regt. Kr. 1 Sularen:Regt. Kr. 1 | 4. R. D.                               | V. M. A.                  | per Fuhmarich in ber Richtung auf<br>Strakburg, behufs bemnächftigen<br>Bahntransports                                        |

| Truppentheti                                                                                                                                                 | Bis Bu-<br>heriger fünftiger<br>Berbanb |                   | Bestimmung.                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stab ber 10. Kav. Brig.<br>Ulanen:Regt. Rr. 6<br>Dragoner:Regt. Rr. 5<br>Reit. Battr. 11. Feldart. Regt.                                                     | 4. A. D.<br>4. A. D.                    |                   | per Fuhmarich zum XI. Arn<br>korps.                                                                                         |
| Stab ber 5. Rao. Div.                                                                                                                                        | 5. R. D.                                | -                 | Marfch in der Richtung auf Reims<br>— Det. Anmeldung zum deme<br>nächftigen Bahntransport bei<br>Linientommission in Reims. |
| Stab ber 11. Kav. Brig.<br>Ulanen-Regt. Rr. 13<br>Dragoner-Regt. Rr. 19                                                                                      | 5. R. D.                                | X. N. R.          | per Fuhmarsch zum X. Armeeforps.                                                                                            |
| Ruraffier Regt. Rr. 4<br>Sufaren Regt. Rr. 11                                                                                                                | 5. R. D.                                | VII. W. S.        | per Fuhmarich in ber Richtung auf<br>Saarlouis, behufs bemnachftigen<br>Bahntransports.                                     |
| Stab ber 12. Rav. Brig.<br>RüraffiersRegt. Rr. 7<br>Ulanen:Regt. Rr. 16<br>Hufaren:Regt. Rr. 10<br>Reit. Battr. 4 Feldart. Regt.                             | 5. R. D.                                | IV. 9. s.         | per Zuhmarsch zum IV. Armeestorps.                                                                                          |
| Dragoner-Regt. Rr. 13                                                                                                                                        | 5. R D.                                 | IX. M. R.         | per Fußmarich zum IX. Armee-<br>forps.                                                                                      |
| Stab ber 13. Rao. Brig.<br>Sufaren-Regt. Rr. 17<br>Reit. Battr. 10. Felbart. Regt.                                                                           | 5. A. D.                                | X. M. R.          | per Fuhmarich zum X. Armeetorps.                                                                                            |
| Stab ber 6. Kav. Div.                                                                                                                                        | 6. A. D.                                | -                 | Marich in ber Richtung auf Meg.<br>Anmelbung jum demnächligen<br>Bahntransport bei Linienkom-<br>miffton in Reims.          |
| Stab ber 14. Kav. Brig.<br>Dragoner:Negt. Ar. 2<br>Dragoner:Negt. Ar. 12<br>Stab ber 15. Mao. Brig.<br>Hufaren:Negt. Ar. 3<br>Reit. Battr. 3. Felbart. Regt. | 6. s. D.                                | ]<br>] III. N. A. | per Fuhmarich jum III. Armee-<br>forps.                                                                                     |
| Dragoner-Regt. Nr. 6                                                                                                                                         | 6. R. D.                                | IV. H. S.         | poriäufig bem III. Armectorps                                                                                               |

## Bemerkungen.

- 1. Die Anordnung ber erforberlichen Bewegungen u. f. w. liegt ben bisberigen höheren Rommanbobeforben ob.
- 2. Weitere Bestimmung wegen bes Gisenbahntransports, sofern in bem Zableau nicht icon etwas Anderes vorgeseben ift, wird feitens ber Exclutiv-

Beabfichtigte Bermehrung ber Frangofischen Armee bei Berfailles. 18. Mai 1871. 739

tommission erfolgen. Zu bem Zwede haben bie betreffenden Divisionsstäde u. s. w. die täglichen Marschquartiere dem großen Hauptquartier bireft zu melden.

- 3. Die zu ben Armeeforps u. f. w. birigirten Brigabestäbe, Kavallerie-Regimenter und Batterien sind möglichst der Friedenseintheilung entsprechend in die Berbände der Infanterie-Divisionen aufzunehmen. Die bisher der 1. und 2. Kavallerie-Division angehörenden reitenden Batterien der Feldartillerie-Regimenter Nr. 1 und 6 sind je einer der aus den betreffenden Kavallerie-Regimenteru zu som formirenden Brigaden vorläusig zu attachiren.
- 4. Das Manen-Regiment Nr. 11 ift zum III. Armeckorps heranzuziehen. Das Dragoner-Regiment Nr. 10 verbleibt bei der 2., das Dragoner-Regiment Nr. 15 bei der 12. Infanterie-Division.\*)

Außerbem erhielten Seine Kaiserliche und Königliche Soheit ber Kronpring, ber Reichstanzler, ber Chef bes Militärfabinets, ber Generalintenbant ber Armee und bas Kriegsministerium Exemplare bieses Erlasses.

Die durch Fürst Bismard übermittelte Bitte des herrn Thiers wegen der bebeutenben Ausbehnung der Angriffsfront noch eine Infanterie-Division, 10000 Mann flart, von Besançon und Cambrai nach Versailles heranziehen zu dürsen hatte nachstehende Erwiderung zur Folge:

# Mr. 843.

## An den Reichskangler Fürften v. Bismark.

S. Q. Berlin, ben 18. Mai 1871, mittags.

Euere Durchlaucht benachrichtige ich gang ergebeuft, baß Seine Majestät ber Raijer und König Allerhöchstihre Zustimmung bagu erklärt haben, wenn bie Frangösische Armee bei Berjailles noch um eine Jufanterie-Division in ber Stärke von 10 000 Mann vermehrt wird.

Unerwünscht dagegen würde es sein, wenn der mit der Neusormation dieser Truppen nothwendig verbnudene Zeitausenthalt den Termin für den erufthaften Angriff gegen die Enceinte noch weiter hinausrücken sollte.

Guerer Durchlaucht ftelle ich hiernach bas Beitere gang ergebenft anheim.

<sup>\*)</sup> Die unter 4 getroffenen Bestimmungen wurden am 18. Mai telegraphisch ben Obertommandos und selbständigen Generaltommandos mitgetheitt, da sie in der Anlage S. 737) sehsten.

An bemfelben Tage traf folgende telegraphische Mittheilung vom Obertommando ber Dritten Armee ein:

"Ab Margency, ben 18. Mai, 1020 v.

Französische Regierung erwartet morgen Ratification. Bittet hierauf um Aufforderung zur Desarmirung der Norde und Oftront der Enceinte und zur gfanzlichen Näumung von St. Duen. Soll dieß Lethere, obgleich St. Quen nicht zur neutralen Jone gehört, geschehen? Wenn Kommune der Aufforderung nicht entspricht, wird zunächst mit gänzlicher Absperrung geantwortet werden."

Sierauf murbe ermibert:

# Tr. 844.

## An das Oberkommando der Dritten Armee, Margency.

Telegramm.

S. Q. Berlin, ben 18. Mai 1871, nachm.

Auch Winisch ber Französischen Regierung zur Aufforderung an Kommune, St. Onen ganglich zu raumen, ist, sobald Ratifikation erfolgt,\*) zu erfüllen.

Fürft Bismard erhielt von Diefen Telegrammen Renntnig.

Um Morgen bes 22. telegraphirte Fürst Bismark, ber zum Austausch ber Ratifikationen am 19. Mai sich wieber nach Frankfurt a. M. begeben hatte:

"Ab Frankfurt a. M., ben 22. Mai 1871, 768 v.

Serr Thiers hat das Ersuchen gestellt, daß das Oberkommando die völlige Absperrung von Varis sofort eintreten lasse. Seine Königliche Soheit der Kronpring von Sachsen ist hiervon soleich in Kenntnis geseth worden; darf ich mit Sicherheit annehmen, daß Seine Königliche Soheit danach versahren wurde?"

Der Chef bes Generalstabes ber Armee fette sofort perfonlich bie Untwort auf:

# År. 845.

## An den Reichskangler Fürften v. Bismarck, Frankfurt a. M.

Telegramm.

B. D. Berlin, ben 22. Mai 1871, 845 v.

Absolute Absperrung war vorbereitet und ift ausgeführt.

Diese Antwort zu geben, war Graf Moltse baburch berechtigt, daß in der Racht vorher folgendes Telegramm des Oberkommandos der Oritten Armee eingetroffen war:

\*) Die Franzöfische Nationalversammlung nahm am 18. Mai den Frieden mit 440 gegen 98 Stimmen an. Deutscherseits war die Natifikation bereits am 16. erfolgt. "Ab Margency, ben 21. Mai 1871, 1118 a.

Nach Mittheilung der Französischen Regierung sind heute Nachmittag die Französischen Truppen bei Vorte St. Cloud eingedrungen. Das Korps Douay ist in die Stadt gerückt und sollen die Korps Odmirault und Clinchant folgen. Auf Wunsch der Französischen Regierung ist unsererseits die absolute Absperrung von Karis, wozu Alles vordereitet war, soeben angeordnet worden. Dagegen wird von Uedergade der Sommation vorläufig abgesehen werden und wird darüber moraen weitere Mittheilung erfolgen."

Seine Majeftat ber Raifer und König erhielt eine Abschrift biefes Telegramms.

Eine andere Angelegenheit gab fast gleichzeitig Unlaß zu einem Depefchen-

mechfel bes Rurften Bismard mit bem Brafen Dtoltte.

Am 21. Mai abends theilte nämlich der Pleichstanster aus Frankfurt a. M. mit, daß am Tage vorher Rationalgarden in das Haus des Amerikanischen Gesandten in Paris, des Generals Bassburne, eingedrungen wären und ertlärt hätten, sie mürden den biplomatischen Gesantter desselben nicht mehr deachten. Sämmenliche Säufer der Rachdenschäft seine gepflührert worden, indesse in welften der Kerkung der in St. Lazare\*) eingeschlossenen Nonnen, zu deren äußerster Beschleunigung der Neichstanzter aufgefordert hatte, dem Besandten noch gelungen. Fürf Visionard sonnte nicht zugeden, daß gegen den General Wassburne, der unsere Interesin in Karis vertreten hatte, Gewalt gebraucht werde, und sorderte baher sossen in Karis vertreten hatte, Gewalt gebraucht werde, und sorderte baher sofort nach dem Eingang dieser Rachrichten den General v. Fadric telegraphisch auf, die Ausslieferung der eingebrungenen Nationalgarden zu verlangen, widrigenfalls wir uns die uns geeignet scheinden Maßregeln vorbehalten mitsten. "Außerden ist dieses" is school des Generalstades der Armee, sir uns eine erwünsche Gelegenheit gegen die Kommune vorzugehen. Guere Excellen ditte ich diese Seiner Majestat dem Kaifer vortlagen und die entsprecheiden Institutionen an das Obertonnnade erwirten zu wollen."

Noch ehe Graf Moltfe am 22. Mai Gelegenheit hatte bem oberften Kriegsherrn Bortrag zu halten, traf eine weitere Depefche bes Reichstanzlers ein, her-

porgerufen durch die neuen Rachrichten aus Paris:

"Ab Frankfurt a. M., ben 22. Mai 1871, 820 v. Borgelegt in Berlin 920 v.

Wenn die Sinnahme von Paris durch die Regierungstruppen sich nicht bestätigt ober nicht vollständig ist, so liegt nach meinem Botum in der Plünderrung des Haufe von Balbburne unter muthmaklicher Beraubung unserer dort verwahrten Archive voller Grund für uns das Feuer auf Paris zu eröffnen, wenn uns die Häter und unsere Archive nicht sofort ausgeliefert werden."

Rach Ginholung ber Allerhöchften Entscheidung antwortete Braf Moltfe:

# Mr. 846.

An den Reichskangler Fürften v. Bismard, Frankfurt a. M.

Telegramm.

S. O. Berlin, ben 22. Mai 1871, 40 a.

Attion gegen Paris ist militärisch vorbereitet, so baß sie jeben Augenblid beginnen faun. Geine Majestät wollen Gich indessen unter Berud-

<sup>\*)</sup> Gefängniß.

fichtigung bes politischen Standpunttes weitere Anordnungen vorbehalten, bis Erwiderung ber Kommune auf Ausstretung bes Generals Zabrice ergangen oder flar wird, daß Regierung in Berfailles nicht vollständig sesten Juß in Baris gewonnen fat.

Da ber Reichstanzler unterbeß bereits die Rudreise angetreten hatte, so erreichte inn bies Zelegramm in Frankfurt a. M. nicht mehr und burfte mundlich in Berlin erledigt worden fein.

Bei bem Immediatvortrage mar auch bie Frage bes Rüdmarsches ber Deutschen Truppen geforbert worben:

### Mr. 847.

### An das Königliche Kriegeminifterium.

S. Q. Berlin, ben 22. Mai 1871.

Seine Majeftät der Raifer und König haben zu befehlen geruht, daß das V. umd VII. Atmeeterzs sowie die 17. Division behijd bennnäcksigen Bachntransportes in Marij geseht werden, daß der Beginn des Bachntransportes stells aber noch einem weiteren Allerhächsten Beschlen werden soll.

Dementsprechend find bie erforberlichen Anordnungen, auch jur Auflöfung ber Ravallerie-Divifionen u. f. w. telegraphifch erlaffen worben.

Dem Königlichen Kriegsministerium beehre ich mich biervon gang ergebenft Kenntniß zu geben.

Die Generalfommanbos VII. (Nancy) und V. (Refoul) Armeelorps sowie beit Obertommanbos hatten um 2º nachmittags bie nothigen Weisungen erhalten.

Mm 23. und 24. Mai gelang es ben Frangofischen Regierungstruppen in ber Beschung ber Stadtteile von Paris immer weitere Forlichritte ju machen, so bag an bem endgultigen Sieg berfelben über bie Rommune nicht mehr zu zweiseln war.

Es murbe baher Deutscherfeits befohlen:

# 27r. 848.

## An das Oberkommando der Dritten Armee, Margenen.

Telegramm.

S. D. Berlin, ben 24. Mai 1871, 430 a.

Seine Majestät genehmigen, daß, sobald Regierungsgewalt in Paris hergestellt, nach dem Ermessen Seiner Königlichen Hoheit des Oberbesehlschabers die einge Konzentrirung der Armee vor Paris aufgehoben werde. Das Garbeforps ist dann in Besetung der Forts abzulösen und in Richtung auf Einschiffungspunkte zu verlegen. Division der Ersten Armee verbleibt möglichst in ihrem zeitigen Rayon. Artikel 7 des Friedensvertrages vom 10. Mai gewährt uns das Recht im Interesse unserer Sicherheit die neutrale Zone vor Paris zu besetzen. Ausübung dieses Rechtes dem dortigen Ermessen anheimgestellt.

Am 25. Mai konnte ber in Aussicht genommene Transport bes V. und VII. Urmeekorps sowie auch bes Garbeforps enbgultig festgesett werben: \*)

# Mr. 849.

## An das Oberkommando der Bweiten Armee, Dijon.

B. O. Berlin, ben 25. Mai 1871, 2º a.

Seine Majestät haben besohlen, daß Bahntransport des V. und VII. Armeestorps in vorbereiteter Art stattfinden soll. V. Korps hat direkten Befehl erhalten.

Ebenso wurde das VII. Armeeforps unmittelbar angewiesen. Betress der Garde ging an das Oberkommando der Oritten Armee die Weisung, daß ihr Rücktransport am 2. Juni "auf beiben Linien" beginnen solle.\*\*)

Es folgen am 26. Mai Befehle für ben Abmarich weiterer Korps und hierburch bedingte Truppenverschiebungen:

ay beeninger zentpeneerjagiebungen:

<sup>\*)</sup> Ebenfo beftimmten Geine Majeftat als Gingugstag in Berlin ben 16. Juni.

<sup>\*\*)</sup> Bon Mitry und Lagny aus.

### Mr. 850.

#### An das Oberkommando der Dritten Armee, Margency.

Telegramm.

S. C. Berlin, ben 26. Mai 1871, 20 a.

Seine Majchat bosen befosen, boß II. Baverifiges Armectorps über eganne, Bitra, Bar le Duc, Nancy in Marsch geset werde. Departement Aisne ift von der Ortiten Armee mitzubeseigen, da XII. Korps bis auf eine Infanteire-Division ebenfalls abmartschirt. Gardeterus scheiden mit 2. Juni and Rommandoverband der Ortiten Armee aus. Allgemeiner Gestaß folgt noch.

Dem XII. Armeeforps in Laon wurde ber Beg über Berbun, Des, Saarbruden, Raiferslautern zugewiesen.

## Nr. 851.

### An das Oberkommando der Zweiten Armee, Dijon.

Telegramm.

D. Q. Berlin, ben 26. Mai 1871, 2º a.

Seine Wolfelts bekelen, die Weitrtenbergische Dieissen und IX. Armeterps abmartschiren. Württenbergische Dieissen über Reutschaten, Mitreceurt, St. Die, Stroßburg; 28. Dieissen über Jabern und Veissenburg auf Mannschn; Generalsenmande, 18. Dieissen, Goppsertscheit, Trains üter umseitle, Dieuze, Gaurzemind, Saarbriden, Joueibriden, Reuthalt, auf Mainz beduss demachtigen Bohntransporten. Die biernach zu räumenden Departements\*) find durch die gurchtlichenden Korps ber Zweiten Armee mitzubeiten. Allgemeiner Erlaß folgt nach. V. Armeetorps scheiden mit Begünn des Bahutransportes aus dem Berkande der Jeweiten Armee.

Die vorstehenden Anordmungen erlitten am Tage darauf einige Aenderungen, bei Wachtieben und die Nachrichten über den noch immer nicht gang rubenden Kampf zwischen Frausstischen Gouvernement und Kommune um den Besit von Paris hervorgerusen wurden;

<sup>&</sup>quot;) Im nördlichen Theil bes Departements Saute Marne, bezw. im Departement Bosges.

### 27r. 852.

#### An das Oberkommando der Dritten Armer, Margenen,

Telegramm.

D. C. Berlin, ben 27. Mai 1871, 2º a.

In Abanberung bes gestrigen Telegramms, betreffend Truppenverschietungen in Frankreis, file bestimmt, daß Departement Aisne burde Griek Ausselbrietst wird. Seine Walfelfal Gemertten mit Mischfied und gegnwürftige Loge vor Paris, wie es nicht erwünschl sei, Truppentheile bes Garbeforps angesichts eines vor ibrer Front engagirten Geschos in ber vorberten Linie durch Truppen eines anderem Armeeforps abssess in alfon.

Die Erste Armee und bas XII. Korps wurden betreffs bes Departements Aisne benachrichtigt.

Der in Muslicht anfellte allgemeine Urlaß über die beschäckigten Euspererfeichenung niss am 28. Mai immiligen Derformannbes und leißbeitungen Generallemmanbeit (XII. V., XV.)— beiern gleichgeitig auch der Friebensertag som 10. Mai 1871— In ohne dem Reichgeitig auch der Friebensertag werden Mai 1871— In ohne der Mittarbeite der Schaffen Reiche Mai 1871— Der Schaffen Reiche Mittarbeit der Schaffen Reiche Mittarbeit der Schaffen Reiche Beiter der Schaffen Reiche Schaffen Reiche Geschaffen Reiche Schaffen Bei der Schaffen Reiche Geschaffen Reiche 
### P(r. 853.

### Beftimmung über Eruppenverschiebungen in Frankreich.

D. Q. Berlin, ben 27. Mai 1871.

Seine Moleital ber Kaifer und König hoben nummer, nachem ber efinitibe Friede geischleffen und bei flegieumgeheundt in Paris wiecer bergeftellt, — einige Tempenverschiedungen in Frantreich zu beschlen geruht, melde eine erenntelle spätere Midtleb ber Tuppen aus Frantreich in die heimalb vorzubereiten geeignet erscheinen.

Das Garber, V. und VII. Armeelorps haben ingwijden bereits Befehl erhalten aus ihren bisherigen Ravons fofort per Bahn in die heimath gurundgutehren.

Die 17. Insanterie-Division ift per Zufimaric aus ihrem bisherigen Rapon\*) aus Mainz birigirt worben, um von bort gleichsalls per Bahn in bie Deimath transportirt zu werben.

<sup>&</sup>quot;) Gegenb füblich Ceban.

Unter dem eingangs erwähnten Gesichtspunkt dagegen ist das II. Köuiglich Bayerische Armectorps\*) über Sezanne, Bitry, Bar le Duc auf Nancy (eventnell Weitermarsch dieser Korps von Nancy auf diverzirenden Straßen bis zum Rhein), das XII. (Königlich Sächsische) Armectorps (ausschließlich einer Insanterie:Division) über Berdun, Wetz, Saarbrücken, Kaiserslautern, Mainz, Frankfurt a. M., die Königlich Bürttembergische Zeld-Division über Neusschau, Mirecourt, St. Die auf Straßburg, die Großberzoglich Hespische Z. Division über Zabern und Weißenburg auf Mauuheiun, das Generals fommando IX. Armectorps, die 18. Insanterie-Division, die Korpsartisserie und Trains über Lunévisse, Seargemünd, Zweibrücken, Neustadt auf Mainz (mit der eventuellen Aussicht demnächst mit Bahn befördert zu werden) in Marsch gesetzt worden.

Das bisher von dem XII. (Königlich Sächfischen) Armeeforps besetht Departement Nisne ist von der Armee mitzubesetzen, welche sich nuter starter Besetzung von Ronen und Amiens in östlicher Richtung zu echelonniren hat.

Die von dem XII. (Königlich Sächstischen) Armeeforps im Departement Arbennes gurudbleibende Infanterie-Division wird fortan an die Besehle des Oberkommandos der Zweiten Armee gewiesen.

Die von ber Königlich Wirttembergischen Feld Division und bem IX. Armeeforps bisher besetzten Departements\*\*) sind von ber Zweiten Armee zu besetzen.

Bu den hieruach auszuführenden Märschen sind die auf den eventuellen Bahntransport hingewiesenen Korps u. s. w. in ans allen Wassengattungen kombinirten einander folgenden Tagesechelons in der Gesammttiese von drei bis vier Märschen zu sormiren, wodurch zugleich die Unterkunft auf den Marschetappeurapons erseichtert wird.

Es ist uicht zu erwarten, bas nach Befanutgebung der Marschienen ber einzelnen Korps u. s. w. erhebliche Arenzungen der Truppen auf den Märschen stattsfinden werden. Dieselben werden indessen vollständig und sicher zu vermeiden sein, wenn die Generalsommandos u. s. w. mit den hinsichtlich der Marschierteinen benachbarten Truppenverbänden rechtzeitig in Berbindung treten und die ersorderlichen Bereinbarungen erzielen.

Grundfählich ist hierbei benjenigen Korps, welche zunächst nur auf ben Fußmarich angewiesen sind, den zu bereits in Anssicht gestellten Ginichiffungspuntten marichirenden Korps u. f. w. gegenüber der Borzug einzuränmen.

<sup>\*)</sup> Bisher in Coulommiers und Gegend.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Unmerfung G. 744.

Es baben ferner bas II., III. und X. Armeeforps ben burch ihre Departements burdrudenben Truppen ausreichend breite, ben Magaginpuntten folgende Marichetappenrapons zu überlaffen. Die großen Magazin- u. f. w. Buntte find bann nur, foweit es ber bauernbe Garnifonbienft in benfelben erforbert, belegt ju balten. Bur ben Durdmarich burch Deutsches Gebiet bat bie fibliche Bereinbarung mit ben Civilbeborben unter gleichzeitiger Benachrichtigung ber Militarbeborben möglichft frubgeitig gu erfolgen.

Im Uebrigen find bie Anordnungen behufs Gicherftellung ber Berpflegung auf Frangofifdem Gebiet burd Unlage von Magaginen bereits getroffen. Die fpeziellen Dispositionen baben bie Korpsintenbanten u. f. w. nach Anweisung bes als Delegirten ber Roniglichen Generalintenbantur fungirenben Birflicen Gebeimen Rriegerathe Engelbard ju Ranch ju entwerfen.

Die Proviant- und Bubrparttolonnen find fur bie Rufubr aus ben Magaginen nach ben Rantonnements berart ju verwenden, bag möglichft feinerlei Ermiethung von Borfvann erforberlich wirb.

Die Truppenbefehlshaber find ferner ftreng verantwortlich, bag fein außeretatsmäßiges Aubrwert ober Sabrzeng ben Truppen über bie Grenze folgt ober gar per Babn verlaben wirb.

Richt marichfabige Rrante fint thunlichft in Die Ctappenlagaretbe gu icaffen, von wo aus ichleunigfte Evafuation nach ber Beimath erfolgen wirb. Da wo ber Transport aus bem Marichauartier in bas nächstaelegene Stappenlagareth nicht angangig ift, find bie Rranten letterem behufs ber Rontrole u. f. w. per national ju überweisen und im Uebrigen ber Ortebehörbe gur vorläufigen Bflege gu übergeben.

Am 28 Mai eintgeffende Nachrichten pom Dertommando ber Dritten Armee ließen ben Rampf in Paris als beenbet ericheinen, nachbem am 27. Die Regierungstruppen ben Bire la Chaife, Die einzelnen Abiconitte ber Enceinte auf ber Oft-front, Die Buttes Chaumont und Belleville genommen hatten - wenigstens wehte an Diefen Buntten Die Eritolore. Am 28. fruh fanben gwar noch vereinzelte Rampfe flatt, am Rachmittage indes waren Die Berfailler Eruppen in ber That Berren ber Sauptitabt.

Mm 30. empfing barauf Geine Dajeftat ben Grafen Moltte gum Bortrage wegen bes Rudmariches ber Barben.

wegen von Ausmungen ver wurden. Im 1. Jung genehmigte nunmehr der Allerhöchste Kriegdberr auch den Nichtmarsch des VIII. Armestorze in seiner vollen Starke, sowie den des III., VI., XI. und 1. Bayerischen Korps unter Jurüdlassung der 6, 11., 22. Preußischen und 2. Bayerischen Zwissonen. Burft Bismard und Die Generalintendantur murben burch General v. Bod: bieleli, ber ben gur Bereifung bes Elfag abmefenden Chef") vertrat, benachrichtigt.

Der Erlaß ging ben brei Obertommandos zu und hatte folgenden Wortlaut:

<sup>\*)</sup> Graf Moltfe reifte in Begleitung bes Oberftlieutenants Bronfart p. Schellenborff.

"Zelearamm.

6. D. Berlin, ben 1. Juni 1871, 140 a.

Seine Majestät befehlen: Es sind sofort in Marsch zu setzen: Das VIII. Armeetorps über St. Duentin, Megières auf Diedenhosen. Besahung von Amiens sowie anderer von ihm zu raumender wichtiger Punkte sind durch Abscheitungen des I. Koros abaussien.

Das III. Armeeforps unter Zurüdlassung der 6. Divisson über Chalons— Bont à Mousson bezw. Berdun— Met auf Mainz. Bezüglich des Marsches ift in Berbindung mit dem All. Korps zu treten.

Das XI. Armeetorps unter Zurudlaffung ber 22. Division über Epernan - Berbun auf Met.

Das VI. Armeetorps unter Burudlaffung ber 11. Divifion über Chalons auf Bont à Moufion.

Das I. Banerifche Korps unter Burudlaffung ber 2. Divifion über Bitry - Rancy auf Saarburg.

Details find gemag bieffeitiger Bestimmung vom 27. v. Dits. zu regein, Etappen telegraphisch bierber zu melben.

Die gutückleisbenben Divisionen haben zu bestehen aus: Zusanterie und Avvallerie ihrer Friedenseintheilung, der ihnen augenvlisslich zugetheilten Fußartillerie-Abtheilung und je einer Konnier-Kompagnie.

Es verbleiben ferner bei jeder diefer Divifionen: Eine Infanteries und eine Artillerie Munitionetolonne, awei Proviants

tolonnen, ein Sanitats Detadement, beri Feldbagarethe, bie Badereitolome bes Armeetorps in halber Statte, die gugetheiten Benden, die deb der Dichfin befrindigte Echangeagelolune ober ber leichte Feldbeitedentrian, worüber ihre Wildender in die Berteile Bei Berteile Bei Beite 
Aerzten, Beamten und Mannschaften vorzunehmen, daß die jungsten Jahrgange in Frankreich verstelleiben. Rur gutes Material ist zuruckzubehalten. Im Die betreffenden Armeelorys sowie die bereits früher in Martig gesehre

fcheiben am Tage bes Ueberichreitens ber Grenze feitens ihrer Generaltommanbos aus bem bisherigen Armeeverbanbe. . . . Bob bieleft."

geg. b. poobleisti."

Sieran fchloß fich am 5. Juni ein Befehl an Die Zweite und Dritte Armee:")

"b. D. Berlin, ben 5., ab ben 6. Juni 1871.

Seine Majeftat ber Raifer und Ronig haben gu befehlen geruht, bag für bemeiteren Abmarich aus Frankreid jumacht folgende Abibeilungen ber Armeen in Aussicht genommen werden follten:

Das IV. Armeelorps, welches fich im Bahntransport bem Garbelorps anzuschließen hat.

Das I. Armeeforps ausschließlich ber 19. Divifion. Das II. Armeeforps ausschließlich ber 4. Divifion.

Es hatten bemgemaß noch weiterhin in Frankreich zu verbleiben: 3weite Armee mit ber 4., 6, 19. und 24. Division.

Imeite Armee mit ber 4., 6, 19. und 24. Divifion. Dritte Armee mit bem I. Armeeforps, ber 11., 22., und 2. Bayerifcen

Bon biefen Abtheilungen wird voraussichtlich von bem Zeitpuntte an, in welchem vertragsmäßig bie westlichen Departements von Frankreich zu raumen

<sup>\*)</sup> Die eingeklammerten Sabe wurden nur an die Oberkommandos der Zweiten und Dritten Armee telegraphiert.

<sup>\*)</sup> Der Berband ber Ersten Armee war burch Allerhöchste Kabinets Orbre vom 27. Mai aufgelöft und wurden beren Truppen ber Dritten Armee überwiesen.

find, auch das I. Armeeforps mit Ausschluß ber 2. Division noch jum Abstransport gelangen.\*)

Innerhalb ber von ben Urmeen befetten Rayons ift bie Dislofation

bereits jest bem Abmarfch entsprechend zu regeln.

Für die lette Periobe der Offupation, in welcher die Stärfe der zu versbleibenden Truppen auf 50 000 Mann zu reduziren ist, sind zum Berbleib in Frankreich bestimmt:

die 4. Division, die 6. Division, die 19. Division, die 2. Bangrische Division

Bei allen in Franfreich verbleibenden Divisionen find Trains u. f. w. gemaß ben im bieffeitigen Telegramm vom 1. b. Mts. gegebenen Weisungen ab belasien.

gez. v. Pobbielsti."

Seine Majeftat, ber Reichstangler, ber Ariegeminifter, ber Chef bes Militartabinets und Die Generalintenbantur erhielten Abschriften bes Erlaffes.

Auf eine Anfrage bes wieder nach Compiègne übergesiedelten Oberkommanbos ber Dritten Armee antwortete ber Generalquartiermeister im Auftrage bes am Worgen bes 7. zurückgekehrten Chefs:

"Telegramm.

D. D. Berlin, ben 7. Juni 1871, 1º a.

Die Forts von Paris find noch völlig armirt zu erhalten. Reduftion ber Artilleriemannschaften wird in Aussicht genommen.

geg v. Bobbielsti."

In ben nächsten Tagen beschäftigte ber bevorstehende Gingug ber fiegreichen Truppen in die Sauptstadt bes neuen Reiches vor Allem ben Allerhöchsten herrn, ber es sich nicht hatte nehmen lassen die Einzelanordnungen selbst zu treffen.

Bom Grafen Moltte wurde in Ausführung bes Allerhöchsten Willens nach: ftehenbe Berfügung erlaffen:

# Mr. 854.

## An Württembergische Feld-Division, Rambervillers (am 9. St. Dié).

Telegramm.

Berlin, den 8. Juni 1871, 280 a.

Bum Einzuge in Berlin find bis jum 12. abends mittelft fahrplanmäßiger Büge berzusenben:

Bon jedem Insanteries, Jägers, und Bionier-Bataillon ber Felds-Armee je 1 Mann vollständig ausgerüstet mit Gewehr. Dazu Württembergische Division 1 Hauptmann, 2 Unterossisiere.

<sup>\*)</sup> Am 12. Juni wurde besohsen, daß auch die I. Division vorläusig im Offupationsgebiet bleiben solle. An demselben Tage erhielt die Zweite Armee die Anweisung das II. und X. Armeesorps ausschließlich der 4. und 19. Division zum Bahntransport in Bewegung zu seisen.

Bon jedem Kavallerie-Regiment und jeder reitenden Abtheilung der Artillerie je 1 Mann. Dazu Württembergische Division 1 Lieutenant.

Bon jeder Fuß-Abtheilung 1 Mann und von jedem Festungsartisleries Regiment je 2 Mann.

Bon jedem Train-Bataillon je 1 Unteroffizier, 2 Mann (unberitten).

Bon jeder Feld-Telegraphen-Abtheilung je 1 Mann.

Alle möglichft Ritter bes Gifernen Rrenges.

Ravalleriften, reitende Urtilleriften und Fahrer werden hier beritten gemacht, muffen aber Schabraden mitbringen.

Befchüte werben bier geftellt.

Der spezielle Befehl bezw. Kabinetse Orbre ift bem Kommando am 30./5. schon per Post zugegangen.

Für die weitere Befetung Frangöfischer Gebietstheile follten folgende Weifungen als Anhalt bienen:

# Rr. 855.

## An die Oberkommandos der Bweiten und Dritten Armee.

S. D. Berlin, ben 8. Juni 1871.

Seine Majestät der Kaiser und König haben besohlen, daß in Bezug auf bie weitere Offnpation von Frankreich in militärischer Beziehung nach folgenden Gesichtspunkten zu versahren sei:

Nach Abschluß des Friedens steht die Aufrechterhaltung der Ordnung in den oktupirten Departements und die Sicherheit sowie die Bequemlichkeit der Truppen in erster Linie. Um dies aber mit den vorhandenen Mitteln eventuell durchsühren zu können ist eine allzu große Zersplitterung der Kräfte zu vermeiden. Nur die Hauptorte sowie die Festungen sind zu besetzt zu derretig, daß die in denselben dislozirten Truppen zur Festhaltung hinreichen; wo dies nicht geschehen kann, ist von der Besetzung der Städte besserz zu abstrahiren. Außerdem aber ist sun vorhergesehene Fälle im Bereich der einzelnen Divisionen eine versügbare Reserve aller Wassen bereit zu halten, aus welcher sliegende Kosonnen oder kleinere Detachements entnommen werden können. Sobald nach Zahlung der ersten halben Milliarde die Departements Somme, Seine Inseiner und Eure zu räumen sind, dars jedoch Amiens und Kouen nicht früher von diesseitigen Truppen verlassen werden, dis daß

Beifungen für die weitere Besegung Frangofficher Gebietotheile. 8. Auni 1871. 751

wegen Ablösung berselben burch Frangofische Truppen eine Bereinbarung mit ben Frangosischen Behörben stattgefunden hat, und ift bas Betreffende seitens bes Oberfommandos ber Dritten Armee einzuseiten.

Bon obigem Zeitpunft an verbleiben folgende Departements ben biesfeitigen Armeen gur Belegung:

### Der Zweiten Urmee:

Departements Donbs, Saute Saone, Haute Marne, Bosges, Meurthe, Meufe, Marne, Arbennes; bie betreffenben Theile von Cote b'Or, Jura, Aube.

### Der Dritten Urmee:

Departements Nisne, Dije, Geine et Marne und bie betreffenben Forts von Paris.

Bei Belegung haben die militärischen Rudsichten vorzuwiegen und ift mit Bezug auf diese statthaft ganze Departements ober größere Theile berselben zu räumen, jedoch mit Ausnahme der Festungen.

Das Königliche Obertommando wolle bemgemäß bereits jest bie entsprechende Dislotation entwerfen und bieselbe gefälligft fier einreichen.

Der Reichstangler und ber Rriegeminifter erhielten Abschriften.

Die bedeutende Berminderung der in Franfreich verbleibenden Deutschen Truppen erforderte naturgemäß auch eine neue Regelung ber Stappenverhältnisse:

# Mr. 856.

### An die Oberkommandos der Zweiten und Dritten Armee.

S. C. Berlin, ben 9., ab ben 10. Juni 1871.

Durch ben in Ausführung begriffenen Rüdmarich verschiebener Armeetorps erscheint eine Bereinsachung bes Etappenwesens sowie eine Reduktion bes betreffenben Bersonals geboten.

Das Oberfommando wird bemgemäß ganz ergebenst ersucht das entbehrsliche Personal zu entsassen bezw. zur Entbindung von den betreffenden Kunktionen hierber in Borschlag bringen zu wollen.

Gleichzeitig wird anheimgestellt wegen Feststellung ber Entbehrlichteit ber einzelnen Stappenbehörden bezw. bes Stappenpersonals mit denjenigen Armeeforps in Berbindung zu treten, welche zur Beit feinem Armeeverbande angehören, damit auf ben rudwärtigen Linien einerseits feine Luden entstehen, andererseits bort befindliches Personal nicht unnöthig lange gurudgehalten wird.

Nach Maßgabe bes Eintritts einer festen Dislokation wird auf thunlichste Ablösung ber inaktiven burch Linienoffiziere Bedacht zu nehmen sein.

Einer gefälligen Mittheilung des Angeordneten wird ergebenft entgegengesehen, sowie gleichzeitig darüber, ob im Nayon des Oberkommandos noch irgend welche Abtheilungen oder installirte Behörden und Personen sich befinden, über deren Berbleib oder Rückschr diesseits noch keine Berfügung getroffen worden ist.

Abschriften gingen an die Generalkommandos des Garder, V., VII., IX., XIV. und XV. Armeekorps, an die Großbergoglich Sessissische (25.) und die Buttembergische Felde Division sowie an den Kriegsminister und die Chefs des Militärtabinets bezw. der Militärtelegrapsie.

Ueber die Besatungsstärte der Festung Belfort während der Offupationszeit war Graf Moltke anderer Ansicht als das Kriegsministerium, das die Forberung des derzeitigen Kommandanten herabsehen wollte:

# Mr. 857.

# An das Krieasministerium.

D. D. Berlin, ben 11. Juni 1871.

Dem Königlichen Kriegsministerium erwidere ich auf das gefällige Schreiben vom 23. v. Mts. betreffend die Normirung der Kriegsbefatungssstärfe von Belfort unter Nücksendung der demselben angeschlossen gewesenen Berechnungen des dortigen Festungs-Approvisionnements ganz ergebenst, daß, nachdem ich letztere Festung besichtigt, ich die von dem Kommandanten dersselben, Obersten Kritter, gesorderten

11 000 Mann Infanterie,
2 500 Mann Artillerie,
400 Mann Pioniere,
200 Mann Kavallerie
nicht für zu hoch gegriffen erachten fann.

Die Ausbehnung des Plates, fowie die Bedeutung, welche berfelbe bei einem etwaigen Wiederbeginn ber Feindfeligfeiten zwifden Denticland und

Frankreich gleich beim Beginn eines Feldauges gewinnen muß, würden es meines Erachtens nicht gerechtsertigt erscheinen lassen, wenn wir gerabe bier an Garnifon fraren follten, um fo weniger, als lettere in ben fouft gum Rriegs- und Arbeitsbienft geeigneten Glementen ber Bevolferung feine Unterftntung finden wird.

3d erlaube mir gleichzeitig bem Königlichen Kriegeminifterinm gang ergebenft mitzutheilen, wie es ben Buniden bes Oberften Rritter entipreden würde, wenn fowohl in der Festnugsartillerie als auch in den Bionieren gu Belfort bie altesten Sabraange entlassen werben tonnten. Rach Ansicht bes vorgenannten Offiziers genügen zur Zeit vier bis fechs Jeftungsartillerie-Rompganien in ber Stärfe ber erften Augmentation.

Statt der noch in Belfort vorhandenen zwei Testungs-Bionier-Rompagnien konnten meines Grachtens sogar vielleicht vorläufig eine Linien-Bionier-Kompagnie eines ber bis gulett in Frantreich verbleibenben Urmeeforps nach Belfort verlegt und die dort noch vorhandenen Testungs-Bionier-Rompagnien aufgelöft werben, wobei ich indeffen bemerte, bag es an einer geeigneten Stelle für Bontonierubungen bort poliftanbig feblt.

Oberft Kritter bezeichnete endlich bie Reduktion bes Juhrparts ber ebemaligen Belggernnagartillerie von 50 Gefpannen zu je zwei Bferben auf 20 bergleichen Bespanne für angangig, sofern zur Ausbulfe für besondere Källe eine mobile Keld-Kuß-Batterie nach Belfort verlegt wurde.

Dem Ronigliden Kriegeminifterinm ftelle ich biernach bie Beidluffgffung über Reduktion der Kestungsartillerie-Kompagnien. Auflösung der Kestungs-Bionier-Rompagnien und Reduftion des Anhrparts unter dem gang ergebenften Bemerten anheim, bag eintretenbenfalls bas Oberfommando ber Zweiten Urmee veranlagt werden wird eine mobile Sappeur-Rompagnie fowie eine Juß=Batterie nach Belfort gn bislogiren.

In Betreff bes Approvisionnements burfte es meiner Auficht nach angemeifen fein bie Geftung Belfort ben fur Breufifde Grengfestungen geltenben Beftimmungen gemäß auszurüften.

Mehr Uebereinstimmung herrichte zwischen Generalftabe und bem Ariegs-ministerium in Bezug auf Berlegung einiger Festungsartillerie-Rompagnien, die bei einer Anfrage bes Generals v. Noon, betreffend die Desarmirung ber Nord-und Ostfrout vor Paris, zur Sprache kan. Ueber letzter außerte sich Graf Moltse im Sinne ber am 7. Juni an bas Oberkommando vor Paris ergangenen Weisung:\*)

<sup>\*)</sup> Beral, 3, 749.

## Mr. 858.

## An den Kriegsminifter General der Infanterie v. Roon.

S. Q. Berlin, ben 11., ab ben 13. Juni 1871.

Euerer Excelleuz beehre ich mich auf bas fehr gefällige Schreiben vom 7. b. Dits. gang ergebenft Folgenbes zu erwibern:

Solange die Offupation des Frangösischen Gebietes noch dauert, durfte die Besethaltung der besestigten Puntte innerhalb derzelben für alle Evenstualitäten wohl als ersorberlich erachtet werden.

Unter diesem Gesichtspunkt kann misitärischerseits eine Näumung der Forts vor der Nord- und Ostenceinte von Paris erst in Aussicht stehen, sobald die Räumung der Departements Seine et Oise bezw. Seine et Marne durch die Deutschen Truppen ersolgt.

Alsbann erscheint es aber weiter geboten bie Desarmirung ber betreffenben Forts erst in biesem Zeitpunkte eintreten zu lassen.

Dagegen läßt sich gegen Abführung ber nicht zur Armirung ber Forts ersorberlichen Geschütze, wie ber im Part von Billiers se Bel\*) und Brou bessindlichen, nichts einwenden und wäre ber Transport berselben auszussühren, sobald die Eisenbahn bazu bisponibel sein wird.

Dementsprechend könnte jetzt bereits eine Redultion der Fuhrparkkolonnen und der Festungsartillerie-Kompagnien ersolgen. In Bezug auf Letztere sind für den Bedarf vor Paris noch 18 Kompagnien zu je 140 Köpfen ersorderslich, wodurch zwei Kompagnien gänzlich zur Verfügung ständen und bei den übrigen die ältesten Jahrgänge zur Entlassung gelangten.

Mit den übrigen im gefälligen Schreiben vom 7. d. Mts. berührten Puntten faun biesseits nur bas völlige Einverständniß ausgesprochen werben.

Ueber ben Zustand ber Forts vor Paris war ber Reichstanzler fehr beforgt, er schrieb am 15. bem Chef bes Generalstabes ber Armee:

"Offiziere, welche von Paris gurudtehren, sagen mir, daß die von uns beseinen Forts mit Gelchüben und Besahung nicht mehr in der Att versehen, auch ihre Werte nicht überall in dem Stande wären, um einem etwaigen Angriffe Widerstand leisten zu können. Diese Sachlage, wenn die Angaben richtig wären, würde mich einigerunafen deunruhigen, da ich die Lage der Dinge in Frankreich als eine solche ansehe, welche Eventnalitäten, die mit einem handkreichartigen Bersuch auf unsere Stellung vor Paris verdunden sein tönnten, immer als möglich erscheinen läßt. Für eine vertrausliche Besprechung der Frage, würde ich Euere Excellenz sehr bankbar fein."

<sup>\*)</sup> Ortichaft nörblich Ct. Denis.

Graf Moltte antwortete fofort:

### 2tr. 859.

### An den Reichskaugler fürften v. Bismarck.

5. C. Berlin, ben 15. Juni 1871.

Guerer Durchlaucht beebre ich mich auf bie gefällige Buidrift vom beutigen Tage betreffend ben Armirungszustand ber in unferen Sänden befindlicen Forts von Baris gang ergebenft zu erwibern, bag ich zu einer vertraulicen Beiprechung über biefe Frage gwar febr gern bereit bin, inbeffen jest icon mittbeilen tann, bag erft neuerbings bem Obertommando ber Dritten Armee auf ergangene Anfrage bie Anweisung geworben ift, bie gebachten Forts in bem vollständigen Bertheidigungszustande zu belaffen, in welchen fie feit ber Befigergreifung gefest worben finb.

3ch babe feine Beranlaffung zu bezweifeln, bag biefer Befehl vollftanbig und fachgemäß befolgt wirb. Gollten inbeffen Guerer Durchlancht beftimmte und tompetente Urtheile augegangen fein, welche eine Berfaumnift in Ausführung lettermahnten Befehls tonftatiren, fo murbe bie erforberliche Aufflarung bezw. Remebur ungefaumt veranlagt werben fonnen.

Ebenfo bin ich fehr gern bereit, fofern Guere Durchlaucht es wunfchen follten, bem Obertommanbo ber Dritten Armee eine auf ben politifden Ruftand, wie Boblbiefelbe benfelben anfeben, Bezug habenbe Barnung und Aufforberung zur beionberen Borficht augeben zu laffen,

Fürst Bismard antwortete noch am 15., er hoffe "morgen beim Einzuge ber Truppen bie fragliche Angelegenheit mundlich besprechen zu können".

Die Befürchtung bes Reichstanglers, bag bie Frangofen auf unfere Stellung por Paris einen Sanbftreich beabsichtigen tonnten, erhielt anscheinend Rahrung durch die aus Compiègne am 16. (ab 8°° v.) eingehende Rachricht, daß enigegen dem Friedenbertrage die Französlichen Borpollen isch über die Enceinte binaus uniferen Borposten in der eiemals neutralen Zone dei Komainville auf 20 Echritt genähert und ber Beschwerbe ber 22. Division leine Beachtung geschentt hatten. Die hierauf vom Reichstanzler erlassenen Weisungen an den neuen Geschäftstrager in Baris, Oberfliteutenant und Allgesladjutanten Grafen v. Malberfer, ber erft lurg vor bem Eintreffen biefer Melbung Berlin verlaffen hatte, thesite Graf Moltfe bem Oberfommande vor ber feindlichen Sauppfiadt sofort mit:

### 2tr. 860.

### An das Oberkommando der Dritten Armee, Compieque.

Telegramm.

D. C. Berlin, ben 16. Juni 1871, 646 a.

Auskrefee ist vom Seichstansfer angewiefen, ssoritige Mäumung des Erreins zwischen Werblorts und Enceinte zu sorderen. Der Französischen Regierung ist Weieberaufmahrer der Feindeligkeiten immerbald vierundzwanzig Emmern in Aussisch gestellt. Besch zu Beginn von Feindeligkeiten seden auflig abwarten.

Muf die Borstellungen des Grasen Balberjee ertlärte der Französische Oberbefolsbader, Marschall Mac Nadon, der Borstall mille auf einem Misbertländung beruchen, und derr Dules gawe bat im Annen der Französischen Regierung dei dem Reichstanzler telegraphisch und schriftlich um Entschuldigung.

Rachdem die Stärte der in Frantreich verbleibenden Bataillone Allerhöchsten Ortes auf 802 Köpse seingelicht worden war, verfügte Graf Moltle, einer Anregung des Ariegsministeriums solgend, im Interesse der altesten Sahrgänge des Beurlaubtenstandes:

### 2ir. 861.

### An das Oberkommando der Sweiten Armee, Nauch, und Dritten Armee, Compiègne.

Telegramm.

S. D. Berlin, ben 20. Juni 1871, 2º a.

Seine Majeftat befehlen, daß die Bataillone ber in Frantreich verbleibenben Divisionen burch Entlassing ber altesten Leute auf 802 Köpfe geseht verben. Rüdtransport ber nun überzähligen Manuschaften hat möglicht bivisionsbreit gefammelt in Errtraffinen flattussinden.

Rur an bie Zweite Armee;

Anmeldung für 4. Division bei Betriebstommission Strafburg mit vor aussichtlichem Transport am 27. d. Mts., für die anderen Divisionen bei Limientommission Reims, welche vom 1. Juli ab Transport beginnen wird. Nur an die Dritte Armee:

Anmelbung bei Linienkommission Reims, welche vom 1. Juli ab Transport beginnen wird, nur 2. Baverifche Division bei Linienfommiffion Nanco.

# Mr. 862.

## An das Kriegsminifterium.

5. Q. Berlin, ben 20. Juni 1871.

Dem Roniglichen Rriegsministerium theile ich in Erwiderung bes gefälligen Schreibens vom 15, b. Dits, gang ergebeuft mit, wie, nachbem Seine Majeftat ber Raifer und Rouig in die Reduttion ber in Frantreich verbleibenden Bataillone auf die Stärfe von 802 Ropfen gewilligt haben, beute ber telegraphische Befehl behufs Rudtransportes ber altesten, nunmehr übergabligen Mannichaften an die Oberkommandos ber Zweiten und Dritten Urnice ergangen ift. Die betreffenden Mannichaften follen von den letten Tagen diefes Monats ab im Anschluß an die jest laufenden Transporte möglichft divifionsmeife gesammelt in Extragugen aus ihren zeitigen Rantounementsrapous jur Beforberung gelangen.

Begüglich bes fernerweit in Aussicht genommenen Austaufches ber bei allen Baffen in ben Relbtruppentheilen noch verbleibenden alteften Dannicaften mit Leuten jungerer Sabragnge aus ben bez. Erfattruppentbeilen, welcher mit fahrplanmäßigen Zügen erfolgen burfte, ftelle ich die weitere Berfügung an die im Inland fungirenden Kommandobehörden sowie bennachst an das dem Bernehmen nach in der Formation begriffene Oberkommando ber Offupationstruppen in Franfreich gang ergebenft anheim.

Das Königlich Baverifche Kriegsministerium, welches in ber vorliegenden Frage ebenfalls betheiligt ift, ift von bier aus nicht benachrichtigt worben,

Um 20. Juni 1871 wurden durch Allerhöchste Rabinets-Ordre die Eruppenverbande ber Zweiten und Dritten Armee aufgeloft und fammtliche auf Frangosildem Boben befindlichen Deutschen Streitkräfte mit der Benennung "Olfupa-tions-Armee in Frankreich" unter dem General der Kavallerie Freiheren v. Man-teuffel, bisherigen Oberbefehlshaber der Zweiten Armee, vereinigt. An diesen gingen von jest ab die Weisungen des großen Hauptquartiers:

# Mr. 863.

### An den General der Kavallerie Freiherrn v. Manteuffel.

5. Q. Berlin, ben 21., ab ben 22. Juni 1871.

Die weitere Erwägung betreffend die zufünstige Regelung der Etappensverhältnisse der in Frankreich verbleibenden Truppen hat zu der Frage gesstührt, ob es angängig ist, nicht nur eine erhebliche Reduktion der bischer sunktionirenden Etappenbehörden, sondern sogar eine vollständige Anflösung derselben herbeizusühren, sobald die jeht noch lausenden großen Truppenstransporte beendet sein werden.

Ich nehme keinen Anstand meine Ansicht bahin auszusprechen, daß die bisher von den General-Etappeninipektionen versehenen Geschäfte demnächt in dem Stabe des Oberkommandos selbst bearbeitet und die jetzt in Zunktion besindlichen Etappenkommandanten größtentheils durch aus den Oktupationstruppen abkommandirte Offiziere ersetzt werden können, sobald nach Beendigung der jetzigen großen Transporte ein stabiler Zustand in Besetzug des uns zunächt noch verbleibenden Kranzösischen Gebietes bergestellt sein wird.

Daß hiermit eine überaus erhebliche Bereinfachung in ber Thätigkeit aller Etappenbehörden eintreten nuß, durfte nicht zu bezweifeln sein. Die sämmtlichen Berpslegungse, Lazarethe n. s. w. Angelegenheiten könnten dann ohne Konfurrenz des Stappenintendanten durch den Armeeintendanten bearbeitet, ebenso das Eisenbahntransportwesen durch eine dem Oberkommando zuzuweisende Eisenbahnkommission gehandhabt werden.

Die den General-Etappeninspeltionen zugetheilt gewesenen Artillerie- und Ingenieuroffiziere und die Postbeamten sind bereits für abkömmlich erklärt worden.

Es bliebe bann als einzige Thätigfeit für ben General-Etappeninspetteur nur noch die Aufsicht u. s. w. über die Stappenkommandanturen, welche aber in gleicher Weise wie solche im Inland durch die Königlichen Generaltommandos in ihren bez. Nayons oder durch das Oberkommando selbst gehandhabt werden kann.

Unter biefen Umftänden burfte die gangliche Auflösung der Generals-Etappeninspektionen und die dem Ermessen des Obertommandos anheimzustellende Reduktion des ständigen Personals der Etappenkommandanturen nicht nur angängig, sondern auch, da entschieden eine Bereinsachung des Ges ichaftsverfehrs und eine Reduttion von Personen eintritt, bem Allerhöchsten Dienstinteresse forberlich fein.

Sollten Suere Excellenz geneigt sein ben vorstehenb entwickten Aufsfassungen im Prinzip beizntreten, so bitte ich um eine kurze telegraphische Benachrichtigung, in Bersolg welcher ich bann mit bem Königlichen Kriegssministerium, hier, behufs weiterer Ausführung in Berbindung zu treten besabsichtige.

Das Rriegsminifterium erhielt gleichzeitig eine Abschrift biefes Schreibens.

Seneral v. Manteuffel erklärte am 24. sein Einverständniß mit der Auffassung des Shefs des Generalstades der Arniee, wünsichte aber für die Etappentommandanturen keine aktiven Offiziere, da bei dem voraussichtlich nöthig werdenden Krankenurlaub die Ausbildung der Truppe leiden würde.

Der Reichstanzler sprach am 21. Juni seinen Dant für die ihm sehr erwünschte Mittheilung aus, daß die von uns besehren Forts von Paris armitt bleiben würden, und fnüpfte hieran die Bemertung, daß er es auch sie nichtig halte, wenn — entsprechend der hierzu erklärten Bereitwilligkeit des Grasen Molte — das Deutsche Oberkommando vor Paris zur Vorsche gemachnt werde. An General v. Manteussel wurde darauf Fossenbed geschrieben der

# Mr. 864.

## An den General der Kavallerie Freiherrn v. Mantenffel, Nancy.

S. Q. Berlin, ben 22. Juni 1871.

Enerer Excellenz theile ich auf Bunich bes Herrn Neichstauzlers ganz ergebenst mit, daß berselbe die Lage der Dinge in Frankreich als eine solche ansieht, welche Eventualitäten, die mit einem handstreichlichen Bersuch auf unsers Stellung vor Paris verbunden sein könnten, immer als möglich erscheinen läßt.

Obgleich irgend bestimmte Momente für vorstehende Beurtheilung der Berhältnisse nicht zu meiner Kenntniss gesommen sind, glaube ich doch, entssprechend den bereits früher dem Obersommando der Dritten Armee zusgegangenen Beisungen, die besondere Ausmerksamsteit Guerer Excellenz auf die sernere Beibehaltung des zeitigen Armirungszustandes der Nords und Ostssorts von Paris hinlenken zu sollen und ktelle dem Ermessen Greerer Excellenz hiernach das Weitere ganz ergebenst anheim.

Das Obertommando ber Dritten Armee war am 22. noch ohne Kenntnig vor Allerhochsten Orbre vom 20., so bag Graf Moltte auf eine Anfrage telegraphirt.

### Mr. 865.

#### An das Oberkommande der Dritten Armee, Compieque.

Telegramm. S. Q. Berlin, ben 23. Juni 1871, 110 v.

General Manteuffel ift zum Oberbefehlshaber fammtlicher in Frantreich verbleibenben Offupationstruppen ernannt.\*)

Erft am 24. erging die Mittheilung biervon und von der Auflöjung der Obertommanbos an die Kriegsneinisterien in München, Dresben, Stuttgart, Karlsbruche und Darmstadt.

In Nancy war ein Breugischer Solbat von einem Landeseinwohner lebensgefährlich verwundet worden. Auf Die betreffende Melbung antwortete Graf Moltte dem inzwischen nach Compiegne übergefiedelten Oberbefehlschaber ber Ollupationstruppen:

### Mr. 866.

### An den General der Kavallerie Freiherrn v. Mantenffel, Compiègne.

D. Q. Berlin, ben 28., ab ben 29. Juni 1871.

Gierer Ercellen, tiefele ich in Erwiverung bes Telegramms vom 26. b. 2018, betreffen das in Nanon gegen einen Breuisifem Gelbaten verfibte Attentat gang ergebeuft mit, wie Seine Mojefthi ber Koifer und König ben infolge beites Berfalls angeordneten allgemeinen Maßregeln Allerböchft vollschabig guffumme.

Seitens bed herrn Beidstauglers ift noch bemertt worben, wie es fich unter Umfändent empfelden fonnte, bei Wiederholung berartiger Julie ober unangemeffener Juliung der Bevöllerung einzelner Drie zu gablreichen Bräventivoerholungen ber haubefesper zu schreiten, sowie allen Antommenken und Abwesenden die Berpflichung auszurtegen ein Mitiatrosja beigubringen.

Euerer Excelleng Ermeffen wird hiernach bie Anwendung biefer ober ahnlicher Magnahmen gang ergebeuft aubeimgestellt.

Fürft Bismard murbe von bem Inhalte bes Schreibens benadrichtigt.

<sup>&</sup>quot;) Chef bes Einerassindes beim Dbertommando ber Offupations-Armee murbe General v. Schlotheim, ben am 16. Juli General v. Schoch, ber bisherige General-interndant ber Armee, abiofic (vergl. S. 717).

## Mr. 867.

#### An das Oberkommande der Okknyations-Armee, Compieque,

Telegramm.

S. Q. Berlin, ben 29, Juni 1871.

Geine Maieftat verlegen Allerbochft ibr Sauptquartier am 30. b. Dis. nach Sannover, am 1. Juli nach Ems. Babrend meines ju gleicher Beit beginnenben langeren Urlaubs vertritt mich auf Allerhöchften Befehl ber Generallieutenant p. Pobbieleft.

Burft Bismard und bas Rriegsminifterium erhielten Renntnig.

Seine Maieftat ber Raifer und Ronig agb inden am 1. Juli bie Reife nach Sannover auf und verblieb bie nachften Tage noch in Berlin.

Beneral v. Manteuffel hatte fich gegen bie Belegung bes Lagers von Chalons ausgesprochen, ba bie augenblidlichen Ginrichtungen bort in feiner Beife ben Anforderungen an ein gutes Unterfommen entsprächen; nur wenn die Frangofifche Regierung fich gum Bau maffiver Bauten entschließen wurde, wollte ber Dberbefehlshaber ber Deutschen Truppen in Franfreich ber Unterbringung einer Divifion im Lager guftimmen.

3m Allerhochften Auftrage ermiberte ber Stellvertreter bes Grafen Moltfe:

"6. Q. Berlin, ben 3. Juli 1871.

Ueber bie Borlage bes Obertommanbos vom 28. v. Die. betreffend bie Belegung bes Lagers von Chalous burd Deutsche Truppen ift Geiner Majeftat bem Raifer und Ronige Bortrag erstattet worben.

Allerhochitbiefelben geruhten zu bemerten, wie bei ber großen Bichtigfeit, welche es unter ben gegenwartigen Berhaltniffen batte, ftete eine gewiffe Bahl von Truppen marichbereit vereinigt gu halten, fowie in Berudfichtigung ber Möglichleit bei Belegung bes Lagers von Chalons Erfahrungen auf bem Bebiete bes Lagerlebens großerer Truppenabiheilungen ju fammeln und ben in Frankreich verbleibenden Truppen Gelegenheit zu größeren Uebungen ju geben, von ber Anforderung ber fafernementemakigen Unterbringung Abstand gu nehmen fei.

Geine Dajeftat außerten Allerhochftfich ferner babin, bag ein Bechfel in ben bas Lager begiebenben Truppen fur lettere bie mit bem Begieben befielben verbundenen Befdwerben meniger fühlbar machen murbe, und bestimmten folieglich, bag in Berudfichtigung aller biefer Momente bas Obertommanbo Die weiteren Unterhandlungen mit ben Frangofifchen Militar-Bermaltungebehörben in einer billigen und ausführbaren Anforberungen entfprechenben Weife fortgufeten haben murbe.

Biernach gestatte ich mir bem Obertommanbo bas Beitere gang ergebenft anheimzuftellen.

gez. v. Bobbielefi."

Selbit in ben neuerworbenen Propingen tonnten im Juli 1871 bie Friedensverhaltniffe noch nicht völlig eingeführt werben, wie fich aus folgendem Schreiben eraiebt :

"B. D. Berlin, ben 4. Juli 1871.

Dem Königlichen Allgemeinen Kriegsbepartement erwidere ich auf die ge-fällige Anfrage vom 28. v. Dits. betreffend die Desarmirung von Strafburg gang ergebenft, wie biesseitigen Erachtens die allmäsliche Jurudsubrung der Ar-mirung auf den Justand, in welchem fich unter gewöhnlichen Friedensverfall-nissen den der Weispranze belegenen Festungen (3. B. Gaartouis) zu befinden pflegten, feinem Bebenten unterliegt.

Seine Majeftat ber Raifer und Ronig geruhten indeffen Allerhochft gu bemerten, bag bie volle Burudführung auf ben vorbezeichneten Buftand vor bem 1. Oftober b. 36. nicht julaffig fei und bag Allerhochftbiefelben gegen Gintritt Diefes Termins Sich weitere Beftimmung vorbehalten wollten.

geg. v. Bobbielefti."

In ber That genehmigte ber Allerhochfte Rriegsberr erft am 23. September 1871. daß nunmehr die Armirung von Straßburg im Allgemeinen auf den Juftand zurüczgeführt werbe, in dem sich die westlichen Gernzfestungen bisher unter ge-vohnlichen Friedensdorsfallnissen des schunden hätten. Nur die Klanken an den Thoren follten gegen ben gewaltsamen Angriff armirt bleiben.

Bie aus einem Schreiben bes Benerals v. Bobbieleti vom 5. Juli an ben Chef bes Militartabinets hervorgeht, waren an biefem Tage fammtliche Benerals tommanbos in ihren Friedensgarnifonen eingetroffen ober erreichten fie bis jum 9., nur bas Beneralfommando I. Armeeforps (Amiens) mar noch in Franfreich.

Aber auch Diefes follte mit einer Divifion in Die Beimath gurudtehren, fobald nach Bablung ber erften balben Dilliarbe Die Departemente Comme und Seine Inserieure geräumt werben tonnten.\*) General v. Manteuffel hatte fich zwar am 5. Juli auf eine im Allerhöchsten Auftrage burch General v. Pobbielöti an ibn gerichtete Anfrage bin gegen eine Schmachung ber Offupatione-Armee ausgesprochen, folange Die Forts von Paris noch bejett gehalten murben, und bierbei schooler, belange ein gette von gette find gefagt gegetet worden, und geschonders auf die Auffallung bes Neichsfanzlers von der Lage der Linge in Frankreich singewiefen; der Elektreiteter des Grafen Moltke konnte indes Mitte Lauft aus Eine mochen war, unter Berulung auf eine telegtophische Aeutgerung des in Lacque fich aufhaltenden Juktien Bismard antworten, bag bie Enticheibung im Ginne Des oberften Rriegsberen getroffen morben fei :

"6. D. Ems, ben 15. Juli 1871.

Ueber bie Borlage bes Obertommanbos vom 5. b. Die. betreffend Die eventuelle Burudgiehung einer Division bes I. Armeetorps ift Seiner Majeftat bem Raifer und Ronige Bortrag erstattet worben.

Allerhöchstriefelben befahlen junachft eine Meugerung bes Berrn Reichs-fanglers barüber herbeizusubiren, ob berfelbe bie Lage ber Dinge in Franfreich immer noch als eine folche anfebe, welche Eventualitäten, Die mit einem banbftreichlichen Berfuch auf unfere Stellung por Paris verbunden fein tonnten, als möglich ericeinen läßt. Der Berr Reichotangler bat fich nun auf eine begualiche Anfrage babin

ausgesprochen, bag ihm eine berartige Doglichfeit niemals von Seiten ber jetigen Regierung, fonbern nur in Berbindung mit bem Sturge berfelben porgeschwebt habe, und bag er Die vorermabnte Coentualitat, nachbem Die Regie-

<sup>\*</sup> Bergl. G. 746 unb 749.

rung in Frankreich fich neuerdings beseftigt habe, als außer Berechnung liegend

Mater biefen Umfanden molten Seine Mojestal der Knier und Hönig.
de fei Mänumg der Tepastrennett Somme, Gue en wie Seine Anstricture bas
Generallommande I. Amertorps neht der I. Dinsson in die Seinaste, sonst
angängig er Behn, juridifelre, de butth Anumung der vorerundigten Departements ein erbeblicher Beil der Dillupation-Atmer verfügder nerbe und
en nich bliltig erleichen ble Promig Kreufen aus mehrhamte Seit his von der

Nudfen eines perkaltnismätigen Stelles ihrer Zruppen aussuschließen. Zubern ich mich beefter bem Derfehmunden om oprifichender Mitthebülmer 
Stillensimmung gans erzeben! Mitthebülme gun mochen, Relle ich bie voeitere 
Stennaldingun unter bem ebenmadigen Vennerfen anbeim, bei, lobald bie 
vollendere Johlung ber erhen halben Mitthabe hier nothigtet in 
vollendere Johlung ber erhen halben Stillander hier nothigtet in 
vollendere Johlung ber weiter bei 
Aber der der der der der der 

Aber der der der der der der 

Rellender der der der der 

Rellender und ber 

Mitthabender in 

Keine Spieleritate und Gere etne fente 

Keine Mitthaben abberneitigen Dielektionshabersen ber Briffonen molle bod 

Berdommunder Der gehre der 

Keine Mitthaben abberneitigen Dielektionshabersen 

Keine Mitthaben abberneitigen Dielektionshabersen 

Keine Mitthaben abberneitigen 

Koning Mitthaben abberneitigen 

Koning Mitthaben abberneitigen 

Koning Mitthaben 

Keine M

gez. v. Pobbielsti."

Am 20. Juli erjolgte von Ems aus der Befehl zur Räumung der nordmeltlichen Pepartennenis Comme, Seine Anfeiteure und Euro und zur Aurücschaffung der 1. Divijion bezw. des Generallommandos I. Armeetorps.

Anfang August verließ Seine Majestat Ems und begab fich über Cobleng, Bubbaben, Regensburg, Icht und Salburg nach Gallein, wo vom 13. ab bas große Sauptauartier einige Wochen Aufenthalt nahm.

Ein Zelegramm bes Evertommandos der Effinations-Amnee vom 13. aus kompiegne ließ be politified Zoog der Regierung in Berfalled gegenüber bet Frangolijsch Nationalerefammlung als hößt unfohr erformen, und mußte man Zendigerieß aus Alles geleiß ein. General, is, Manetzeift hatte tesslat bie Standard vom der Schalle der Schalle der Schalle der Schalle der Jahren Gellertreter bei Spife der Generalflades verflägte darunf im Allerböfter Muttung an General in Nationalistic

"O. D. Baftein, ben 27. Muguft 1871.

Majestät befehlen mehr Truppen in und an den Forts zu konzentriren, wenn Situation bedenklich. Zedenfalls wird Borschieben einiger Abtheilungen als nüßich für Erhaltung der jesigen Französischen Megierung hier erachtet und ist Malberite dapon verständigt.

gez. v. Podbielsfi."

Am 30. abends telegraphirte General v. Manteuffel, nach ben heutigen Rammerversandlungen fei die Ernennung von Thiers jum Prafibenten gesichert und die Kriss momentan vorüber.

Da sich am 31. die Rammermehrheit in der That für Thiers entschied, stellte der Oberbeschlöshaber der Ceufichen Armee in Frankreich die Truppendewegungen ein, womit Sich Seine Majeliät am 1. September telegraphisch einverstanden ertlätte. Um 6. September verließ ber Allerhochfte Rriegsherr Baftein und verlegte

Gein Sauptquartier nach Galgburg.

Von hier aus erfolgte auf Antrag bes Generals v. Manteuffel bie Genehmigung zur Räumung ber Parifer Forts, die vertragsmäßig erft nach Zahlung von anderthalb Milliarden erfolgen follte:

### "S. D. Salzburg, ben 7. September 1871, 11º a.

Seine Majestät befehlen, daß mit der Zurudsendung des Materials und bennächt mit der gänglichen Räumung der Forts von Paris begonnen werde. Das Departement Dise soll jo lange besetzt bleiben, dis die vollständige Bahluna der dritten halben Milliarde beglaubigt ist. \*)

Telegramme bitte ich am 8. nach Munchen, vom 9. ab nach Baben gu

fenden, wohin Ceine Dajeftat bas Sauptquartier verlegen.

gez. p. Bobbielsfi."

Gleichzeitig mit ber Räumung der Forts konnten nunmehr auch zwei wettere Divisionen in die Heimath zurückefördert werden, und hatte Seine Majestat hierfür bereits Anfang August die 2. und 22. Division bestimmt. General v. Manteusselt traf für die Einleitung des Rücktransportes selbständig Ansorbungen.

Auf eine Anfrage bes Reichstanglers, Die Grenzregulirung betreffend, antwortete Graf Moltke von feinem Lanbfige aus:

# Pr. 868.

## An den Reichskangler Fürften v. Bismark.

Creifan, ben 28., ab ben 30. September 1871.

In Beantwortung des gefälligen Schreibens vom 22. d. Mts., betreffend die Abtretung dreier Gemeinden an Frankreich, erwidere ich Euerer Excellenz ganz ergebenst, daß bei Raon les Leau und Raon sur Plaine\*\*) nach meiner Ausicht feine eigentlichen militärischen Bedenken entgegenstehen, wohl aber bei Janey, \*\*\*) da diese Gemeinde dem wichtigen Grenzbahnhof Avricourt unsmittelbar benachbart ist und nach Abtretung derselben die neue Grenze diesem Bahnhof zu nache gerückt sein würde.

Anfang Oftober erst war die Zahlung der dritten halben Williarde gesichert und konnte am 3. von Baden-Baden aus der Besehl zur Käumung des Departements Dise im Allerhöchsten Auftrage durch General v. Podbielsti ertheilt werden.

<sup>\*)</sup> Enbe Geptember mar fie noch nicht bezahlt.

<sup>\*\*)</sup> Nordweftlich Schirmed.

<sup>\*\*\*)</sup> Alle brei Orte blieben bei Granfreich.

Um 6. Oktober verließ ber oberfte Kriegoherr Baben und traf am 7. fruh wieder in Berlin ein.

Auch General v. Moltke übernahm um biefe Zeit feine Amtsgeschäfte wieder im vollen Umfange.

Der Französischen Regierung war an ber beschleunigten Räumung ber nicht dauernd zur Besehung in Aussicht genommenen Departements viel gelegen und nahmen die darüber schwebenben Sonderverhandlungen einen derart günstigen Berlauf, daß Mitte Oktober als Zeitpunst für den Abschlig dieser Räumung der 1. Novoember in Aussicht genommen werden konnte.

Graf Moltte ordnete baber für die hierdurch ermöglichte Zuruckendung von zwei weiteren Divifionen, nach vorangegangener Regelung von Einzelfragen,

Folgendes im Muftrage des oberften Kriegsherrn an:

# 2tr. 869.

## An das Oberkommando der Okkupations-Armee, Hancy. \*)

Telegramm. B. Q. Berlin, ben 17. Oftober 1871, 1º a.

Seine Majestät haben genehmigt, daß die Bewegungen für ben Eisenbahnstransport der 11. und 24. Division sofort beginnen können, sowie daß Alles dahin vorbereitet werde, daß mit der Räumung der südlichen und westlichen Departements am 21. angesangen werden kann.\*\*) Der desinitive Besehl zu Letterem wird jedoch erst nachsolgen. Um die konventionsmäßige Stärke von 50 000 Mann nicht zu überschreiten, sind die Batailsone der zurückleibenden Divisionen durch Rücksendung der ältesten Mannichasten, thunlichst mit sahrsplannäßigen Zügen, auf die etatsmäßige Friedensstärke der Batailsone der alten Garde-Jusanteie-Reginnenter zu reduziren.

Biervon erhielt bas Rriegeminifterium Abichrift.

Nach Abschluß bes Sondervertrages über eine beschleunigtere Räumung der noch besetzten Departements (12. Oktober 1871) und nach dem Austausche der Urkunde telegraphirte Graf Woltfe:

## Mr. 870.

## Au das Oberkommando der Okkupations-Armee, Hancy.

Telegramm. S. D. Berlin, ben 20. Ottober 1871, 1030 a.

Austausch der Ratifitationsurfunde ist am 20. d. Mts. erfolgt. Räumung der süblichen und der nordwestlichen Departements hat sosort zu beginnen und muß bis 3. November einschließlich beendet sein.

<sup>\*)</sup> Sier mar es feit bem 14. Geptember.

<sup>\*\*)</sup> General v. Stofch melbete am späten Nachmittage des 17., daß die 11. und 24. Divission die Marichbewegungen am 19. Ottober beginnen würden, sowie daß der 4. und 2. Bayerischen Division der 21. als voraussichtlich erster Marschtag bezeichnet worden wäre. Rollted mititärische Werte. I. 3.

### 27r. 871.

#### An den Reichskangler fürften v. Bismard.

S. Q. Berlin, ben 21., ab ben 22. Ottober 1871.

Ginere Durchlaucht beefre ich mich gang erzebenft zu benachtichtigen, bei ach Maifilation ber Separat-Konvention mit Franfreich gestern Abend bas Oberfommande ber Offtwarions-Armee bestimtiven Beschil erhalten bat, die Martike zur Räumung ber betreffenden Departements autreten zu lassen; ber Bahrtransport ber 11. und 24. Dietision wird am 28. b. Mts. von Straßburg bezu. Mrs. aus Septimen.

Die Offingations-Armee wird hierburch, sowie burch herabsehung ber Starle ber Jusanterie-Bataillone auf 50 000 Mann rebugirt werben.

Mit Ausnahme des letzen Absabse erhielt das Preußische Ariegeministerium ein gleichlautendes Schreiben; das Sächsische Ariegeministerium wurde von dem Rücktransport der 24. Division verständigt.

Infolge vorsitehender Berfügungen des Chefs des Generalftabes der Armee wurden nunmehr die Departements Aisne, Aube, Cote d'Dr, Jura, Doubs, Saute Saone geräumt und zwor verließen:

bie 2. Baperifche Division am 22. Litober bas Departement Aisne, um in ibren aufünfligen Besirt bei Charleville (D. St. A.) zu ruden; bie 4. Division ebenfalls vom 22. ab bie Departements Jura, Doubs, Côte b'Dr und Daute Saone, um Evinal und Gegend zu erreichen.

e b'or und Paute Gaone, um Epinal und Wegend gu er

Bom Rovember 1871 ab blieben bemnach noch befest:

#### Die Departements:

| maine                    |     |      |      |     |  |  |  |  | 0.  | Zioniton,  |           |
|--------------------------|-----|------|------|-----|--|--|--|--|-----|------------|-----------|
| Baute Mari<br>Bosges fom | ie  | Bel  | fori | : } |  |  |  |  | 4.  | Divifion.  |           |
| Meurthe = D              | łoj | elle | }    |     |  |  |  |  | 19. | Division.  |           |
| Arbennes .               |     |      | ٠.   |     |  |  |  |  | 2.  | Bayerische | Division. |

c Chinitian

General v. Manteussel sab sich Mitte November veranlast, angesigdts ber auchterbentlichen Verschlassische in Frankreich noch immer solrelanden und die Wöslichteit plöslicher Umwälzingen nicht ausschlossische in Divisionstommandeuren beienigen Geschlöspunkte mitgutseilen, nach benen die Elkupations-Armee im Notifalle handeln follte.

Mitte Januar unterbreitete ber General biefe Dentichrift bem Grafen Moltte und erhielt nachstehendes Gutachten als Antwort:

# Mr. 872.

## An den General der Kavallerie Freiherrn v. Mantenffel, Hancy.

Berlin, ben 20. Januar 1872.

Auf Enerer Excellenz gefällige Mittheilung vom 15. d. Mts. erwibere ich ganz ergebenst, daß die unter dem 12. November v. Is. ertheilte Instruktion der Absicht vollsommen entspricht, unter dem Schutze der bereits auf Französisischem Boden stehenden vier Divisionen eintretendenfalls eine bedeutende Streitmacht, soweit wie möglich vorwärts, zu versammeln.

Die Heranziehung der 2. Baverischen Division aus der Gegend von Mezières nach Reims entspricht diesem Zweck, nur bleibt es wünschenswerth, auch die 19. Division\*) so früh wie möglich nach Bar le Duc oder Vitry vorzuschieben, wo sie zur Unterstützung von Chalous, \*\*) Reims und dem wichtigen Eisendahnknoten Chaumont\*\*\*) besser zur Hand sein wird.

Rach biesseitiger, aber allerdings durch Allerhöchste Genehmigung noch nicht festgestellter Intention würden die größeren Städte Nancy und Lundsville sogleich mit ausreichender Garnison durch Bataillone des XV. Armeestorps versehen werden, welche mittelst der Eisenbahnen transportirt dort mobil zu machen sind.

Von der größten Wichtigkeit für uns ist die Sicherung des Betriebes sämmtlicher oftwirten Französischen Signebahnen. Es ist anzunehmen, daß bei eintretenden Verwicklungen die Französischen Beamten zu suntitioniren verweigern werden. Aber selbst wenn dies im ausgedehntesten Maße erfolgt, sind die Anordnungen diesseits so getroffen, daß mittelst Deutschen Versonals der Betrieb spätestens nach sechs Tagen wieder ausgenommen werden kann, vorausgeseit, daß keine Zerstörungen des Bahntörpers stattgefunden haben und das bewegliche Material nicht abgefahren ist.

In erster Beziehung ift eine ftrenge Ueberwachung ber wichtigften Bauwerfe burch stehenbe Postirungen nöthig, selbst wenn baburch mannigsache
anfängliche Detachtrungen unvermeiblich werben.

<sup>\*)</sup> General v. Manteuffel hatte die Absicht, das Groß der 19. Division zwischen Kancy und Luneville, im Allgemeinen links der Meurthe zu versammeln, 3 Bataillone sollten in Berdun bleiben.

<sup>\*\*)</sup> hier follte fich bie 6. Divifion versammeln.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Chaumont sollte ein Regiment der 4. Division versammelt werben, während ein Detachement dieser Division (3 Bataillone, 3 Sklavons) zur Beobachtung von Langred bestimmt war. Die Besagung von Bessort blieb dort, die übrigen Theile der Division hatten den Bessel, sich dei Epinal zu sammeln.

Ferner eine fortgesette Abpatrouillirung ber gangen Linien, für welchen Zwed bie Heranziehung von Kavallerie erforberlich ift.

Nach diesseitiger Absicht wird von der Königlich Bayerischen Insanteries Brigade in Met die Bahulinie von dort bis Sedan besetzt, ebenso von dem XV. Armeeforps die Strede Avricourt—Nancy—Lagny gesichert werden.

In Betreff bes Betriebsmaterials, insbesondere ber Lotomotiven, wurde ichon vor Eintritt ernster Verwickelungen eine Kontrole bes Ab- und Zugangs zu üben, bemnächst aber die Unterbrechung ber in bas feinbliche Gebiet übertretenben Bahnen zu bewirfen sein.

Da wir aber biese Eisenbahnen voraussichtlich bemnächst selbst brauchen, so dürsen die Unterbrechungen nur in leicht wiederherzustelleuden, wohl aber zu bewachenden Zerstörnugen bestehen, höchstens können die von Langres südslich führenden Linien gründlicher kupirt werden.

Die Giseubahnkommiffion in Nancy burfte gu betaillirten Borichlagen aufguforbern fein.

Nach biesseitiger Absicht wird bas XV. Armeeforps angewiesen werden, sosort vier Batailsone nach Belsort per Gisenbahn abzusenden, welche bort mobil und bis zum 14. Tage durch Landwehr abgelöst werden. Ob dann von den jetzt in der Festung stehenden und mit der Losalität vertrauten Truppen weuigstens das Füslier-Batailson Regiments Nr. 21 uach Epinal herangezogen werden sann, wird von der mehr oder minder bedrohten Lage des Plates abhängen.

Die heransührung von Besatzungstruppen für Mezidres, Toul und Berbun wird möglichst beschlennigt werben. Sie kann, wenn ber Eisenbahnstransport nicht unterbrochen ist, für die beiden ersteren am 12., für den letzteren Platz am 14. Tage bewirft sein.

Die Augmentation der Truppentheise der Offupations-Armee geht vom 6. bis 9. Tage auf die Frauzösischen Bahnen über. Bom 10. Tage an sammeln sich dann die aktiven Streitfräste hinter derselben.

Im Zusammenhange hiermit steht die Beantwortung eines Schreibens des Allgemeinen Kriegsbepartements über die Bebeufung der von den Deutschen Aruppen noch besetzten Französischen Festungen für den Wiederausbruch der Feindseligkeiten:

### Mr. 873.

#### An das Allgemeine Rriegsdepartement.

Berlin, ben 8. Februar 1872.

Auf die Anfrage vom ZI. v. Mis. erwidere ich dem Königlichen Teportement gang ergebenst, wie nach meiner Ansight der Berth der Jeftungen Toul, Berdung Medigieres—Gerthereille lediglich in der Jahlgeliet diefer Pläße gefnuden werden muß, sich ersolgreich gegen dem gewaltismen Angriff zu vertheidigen und den Reind ontweder zur Gernirung oder zur zeitraubenden Derkeistüberung eines Belagerungstrains zu zwingen; eine weitere Ausgabe tann benselben nicht och legen.

Abs bie von ben Kommandanturen geforderten Stärfen der Znsanterieefeiahungen andertifft, so entzießen die Berechnungen hierüber sich bem biesseitigen Utrieft; es darf aber wohl mit Meht angenommen worben, daß bieselben nicht zu hoch gegriffen sind, well von Seiten des den dortigen Berbaltniffen junächssichen Serfommandes der Othapations-Armee leinertie Aushelfungen, um machen anweien sind.

Nachdem im Sommer des Jahres 1872\*) das Frangofifche Gouvernement, ban bem Entgegenschommen der Deutichen Regierung eine weitere Befoleunigung der Rümung des befehen Gebeileds gegen racichere Abtraugung der Artege-

<sup>\*) 29.</sup> Juni 1872.

entschädigung zugesichert erhalten hatte, tonnten Ende Ottober auch aus ben Departements Marne und haute Marne die Deutschen Truppen zurüchgezogen werben, \*) fo bag vom Rovember 1872 ab nur noch belagt waren

| bie | Departement | ŝ: |  |  |  |  |  |               |           |
|-----|-------------|----|--|--|--|--|--|---------------|-----------|
|     | Arbennes    |    |  |  |  |  |  | 2. Bagerifche | Division, |
|     |             |    |  |  |  |  |  | 6. Divifion,  |           |
|     |             |    |  |  |  |  |  | 19. Divifion, |           |
|     |             |    |  |  |  |  |  | 4. Divifion.  |           |

Am 15. Marg 1873 tam ein neues Absommen zwischen Frankreich und Deutschland über Zahlung ber noch fehlenden Beträge der Kriegsentschädigung und bementsprechende Räumung des Oftupationsgebietes zu Stande, das zunächst Mitte Juni den Beginn der Desarmirung von Belfort und Ansing August die Zurückziehung der Besahungstruppen aus den vier letzten Departements zur Folge hatte; nur Verdum und die von dort nach Metz sührende Etappenstraße blieden noch besehr.

Am 16. September 1873 verließen bie letten Deutschen Truppen ben Frangösischen Boben.

<sup>\*)</sup> Die Berhandlungen hierüber und über die Räumung ber letten Departements im Jahre 1873 wurden zwischen Derfommando der Offtupations. Armee und bem Militartabinet bezw. bem Reichstanzler unmittelbar geführt, da der Chef des Generalsstades ber Armee mit bem Beginn der letten Periode der Offtupation (Anfang November 1871) in sein ressortmäßiges Friedensverhältniß zurücktrat.

# Hebersicht

her

# wichtigsten Ereignisse des Feldzuges 1870/71.

1870. Racht zum 16. Juli Mobilmachungsorbre. 31. Juli Abreife Geiner Majeftat bes Konias von Berlin nach Mains. 2. Auguft Gefecht bei Saarbruden. 4. August Treffen bei Beifenburg. 6. Auguft Schlacht bei Spicheren. 6. August Schlacht bei Borth. 11. bis 15. Auguft Ginichließung von Strafburg. Schlacht bei Colomben-Rouilln. 14. August 15. Mug. bis 28. Cept. Belagerung von Strafburg. 16. August Schlacht bei Bionville-Mars la Tour. 18. Auguft Schlacht bei Gravelotte-St. Brivat. 19. Mug. bis 27. Oft. Einschlieftung von Det. 19. Mug. bis 12. Gept. Einschließung und Beschiegung von Toul. 23. bis 28. August Beidiekung von Strafburg. 24. Aug. bis 10. Nov. Beobachtung und Ginschliegung von Diebenhofen. 28. Aug. bis 8. Dft. Ginichliekung von Berbun. 29. Auguft Gefecht bei Rouart. 30. Huguft Schlacht bei Beaumont. 31. Mug. unb 1. Cept. Schlacht bei Roiffeville. 1. September Schlacht bei Geban. 2. September Rapitulation ber Urmee von Chalons. 9. September Rapitulation und Befegung von Laon. 12. bis 23. September Belagerung von Toul. 12. Sept. bis 19. Dez. Beobachtung und Ginichliegung von Megières. 19. September Gefechte bei Betit Bicetre und Chatillon. Gefechte bei Choifn le Roi und Chevilln. 19. September 19. September Gefechte bei Bierrefitte und Stains. 19. Sept. 1870 bis 28. 3anuar 1871 Einschließung und Belagerung von Baris. 23. September Ravitulation und Befetung von Toul.

Ginichliegung von Soiffons.

Rapitulation und Bejegung von Strafburg.

Gefecht bei Raon I'Gtape.

24. bis 30. Ceptember

27. Ceptember

28. September

| 1. bis 15. Oftober        | Belagerung von Soiffons.                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 7. Ottober                | Befecht bei Bellevue.                           |
| 7. bis 27. Ottober        | Ginichließung und Beschießung von Neu-Breifach. |
| 8. Oft, bis 8. Nov.       | Belagerung von Berbun.                          |
| 10. Oltober               | Gefecht bei Artenan.                            |
| 10. bis 24. Oftober       | Belagerung von Schlettftabt.                    |
| 11. Oftober               | Treffen bei Orleans.                            |
| 13. bis 15. Oftober       | Befdiegung von Berbun.                          |
| 15. Oftober               | Rapitulation von Soiffons.                      |
| 21. Oftober               | Ginnahme von Chartres.                          |
| 21. Oftober               | Ginnahme von St. Quentin.                       |
| 24. Oftober               | Rapitulation und Befegung von Schlettftabt.     |
| 27. Oft. bis 10. Nov.     | Belagerung von Reus Breifach.                   |
| 27. Oltober               | Rapitulation von Des.                           |
| 28. Oftober               | Gefechte bei Le Bourget.                        |
| 30. Oftober               | Gefecht bei Dijon.                              |
| 3. bis 11. November       | Einschließung von Belfort.                      |
| 8. November               | Kapitulation von Berbun.                        |
| 9. November               | Treffen bei Coulmiers.                          |
| 10. bis 24. November      | Belagerung von Diebenhofen.                     |
| 10. November              | Rapitulation von Neu-Breifach.                  |
| 11. Nov. 1870 bis 18. Fe- |                                                 |
| bruar 1871                | Belagerung von Belfort.                         |
| 15. bis 27. November      | Belagerung von La Fere.                         |
| 15. Nov. bis 5. Dez.      | Einschließung von Montmedy.                     |
| 15. bis 20. November      | Beobachtung von Langres.                        |
| 16. Nov. 1870 bis 9. Ja:  |                                                 |
| nuar 1871                 | Beobachtung und Ginichliefung von Longmy.       |
| 17. November              | Gefecht bei Dreng.                              |
| 19. November              | Neberfall von Chatillon fur Geine.              |
| 24. November              | Rapitulation von Diebenhofen.                   |
| 27. November              | Schlacht bei Amiens.                            |
| 27. November              | Kapitulation von La Fère.                       |
| 28. November              | Schlacht bei Beanne la Rolande.                 |
| 30. November              | Gefecht bei Thiais und Choify le Roi.           |
| 30. November              | Schlacht bei Billiers. (1. Tag.)                |
| 2. Dezember               | Schlacht bei Billiers. (2. Tag.)                |
| 2. Dezember               | Schlacht bei Loignn-Boupry.                     |
| 3. Dezember               | Ausfallgefecht bei Champigny.                   |
| 3. und 4. Dezember        | Schlacht bei Orleans.                           |
| 5. bis 14. Dezember       | Belagerung von Montmedy.                        |
| 8., 9., 10. Dezember      | Schlacht bei Beaugency-Cravant.                 |
| 9. Dezember               | Neberfall von Sant.                             |
| 14. Dezember              | Kapitulation von Montmédy.                      |
| 15. Dezember              | Gefecht bei Bendome.                            |
| 18. Dezember              | Gefecht bei Ruits.                              |
| 19. bis 26. Dezember      | Einschließung von Langres.                      |
| 19. Dez. 1870 bis 1. Ja=  | 00 - f                                          |

Belagerung von Megieres.

Gefecht bei Le Bourget.

Schlacht an ber Sallue.

nuar 1871

21. Dezember 23. und 24. Dezember 27. Des. 1870 bis 10. 3a:

nuar 1871

Belagerung von Beronne.

27. Des. 1870 bis 26. 3a-

nuar 1871 Beichießung ber Dit- und Norbfront von Baris.

30. Dezember Befetung bes Mont Aprou.

### 1871.

1. Januar Kapitulation von Mégières. 2. Januar Gefecht bei Sapignies. Schlacht bei Bapaume. 3. Januar 5. Januar Sandftreich auf Rocroy.

5. bis 27. Januar Befchiegung ber Gubfront von Baris.

9. bis 25. Januar Belagerung von Longmy. In ber Racht jum 10. 3an. Rapitulation von Beronne. 10., 11., 12. 3anuar Schlacht por Le Mans. 15., 16., 17. Januar Schlacht an ber Lifaine. 18. Januar Raiferproflamation. 19. Januar Schlacht bei St. Quentin.

19. Januar Schlacht am Mont Balerien. 22. Januar Sprengung ber Gifenbahnbrude bei Fontenon burch

Franktireurs.

25. Januar Rapitulation von Longwy.

25. Januar Ueberfall pon La Roche und Brienon. 28. Januar Rapitulation pon Baris.

29. Nanuar Befetung ber Forts von Baris.

30. 3au. bis 2. Febr.

llebertritt ber Frangofifden Dit-Armee auf Schweiger Gebiet. 31. Januar Beginn bes 21 tägigen Baffenftillftanbes unter Ausschluß ber Departements Cote b'Dr. Doubs, Jura und ber Reftung

Belfort.

1. Februar Gefecht bei Bontarlier-La Clufe.

13. Februar Ansbehnung bes Baffenftillftanbes auf bie bisher ausge-

ichloffenen Gebietstheile.

15. Februar Berlangerung bes Waffenftillftanbes bis jum 24. Februar,

mittags 120.

16. Februar Rapitulation von Belfort.

18. Februar Befenung von Belfort.

21. Februar Berlangerung bes Baffenftillftanbes bis jum 26. Februar um

Mitternacht.

26. Februar Abichluß ber Friedenspraliminarien und Berlangerung bes

Baffenftillftanbes.

1. Marg Barabe auf bem Longchamps und Gingug in Paris.

1. bis 3. Märg Befegung eines Theiles von Baris.

3. Mars Beginn bes Rudmariches bes Deutschen Beeres.

7. Mars Berlegung bes großen Sauptquartiers von Berfailles nach

11. Märs Abschluß bes Berpflegungs: und Gifenbahnbetriebsvertrages. 13. Mär3 Berlegung bes großen Sauptquartiers von Ferrières nach Nancy.

15. Mär; Abreife Geiner Majeftat nach Deutschland. 18. Märg Musbruch bes Boltsaufftanbes in Baris.

26. Märs Befetung pon Bitid.

10. Mai Unterzeichnung bes endgültigen Friedens gu Frantfurt a. M. 28. Mai Bemaltigung bes Aufftanbes in Paris burch bie Berfailler Truppen.

1. Juni Beginn ber Demobilmachung.

4. Juni 1871 bis 13. Gep:

tember 1873 Offupation.
16. Juni 1871 Ginzug in Berlin.

20. Juni 1971 Silbung ber Diffupations Armee und Ernennung bes Generals

v. Manteuffel gu ihrem Oberbefehlshaber.

12. Oftober 1871 Bertrag über eine beschleunigtere Raumung ber beseinen Departements.

29. Juni 1872 Bertrag über weitere Beschleunigung ber Raumung bes bes festen Gebiebes.

15. Mary 1873. Abfommen über völlige Raumung bes Offupationsgebietes.

16. September 1873 Die letten Deutschen Truppen verlaffen ben Boben Frankreich &.

## Mamen: Derzeichniß.

Schweig 10. Abbeville, Frang. Feftung, an ber Somme. Mundung 556 f Abeten, Geheimer Rath 610, 636 Abenau, Stabt, fübmeftl. Bonn 100. Millevillers, Drt, an ber Bahn Spinal-Befoul 506. Ain, Rebenfluß ber Saone 589. Ain, Franz. Departement 569. Aincreville, Ort, fübbstl. Seban 261. Miene, Frang. Departem., norboftl. Baris 359. Mijo, f. Armaneon, Ort, an ber Gifenbabn Tonnerre-Dijon 487, 490. v. Albebyll, Oberft und Abtheilungschef im Mittarlabinet 409. Alben, Ort, füböftl. Det 226. Albert, Stadt, norböftl. Amiens 484 ff Albrecht, Bring von Breugen, Rombr. ber 4. Rav. Div. 322 ff. Albrecht, Cobn, Bring pon Breufen, Rübrer ber gufammengefesten Garbe Raoalleries Brigabe, fpater ber 3. Referve-Divifion 455, 600 Mlencon, Stadt, nordl. Le Mans 519 ff. Aleffanbria, Feftung, in Sarbinien 9. Alfort, Ort, juboftlich Paris 552. Mllaines, Ort, nordweftl. Orleans 376 Mlliancelles, Drt, füboftl, Chalons f. SR. 248. Alfenfund, ber, swifden Schlesmig und ber Infel Mifen 75 Alfens, rechter Rebenfluß ber Rabe 84. Mijens, Ort, fübl. Kreugnach 172 ff. Altborf, Ort, füböstl. St. Avold 211. Mitötting, Stabt, öftl. München 112. Altripp, Ort, fübl. Mannheim 169. Altweiler, Drt, nordweftl. Caarburg 211 p. Mloensleben, fommanbirenber General III. Armeeforps 231, 249. Amanweiler, Ort, nordweftl. v. Mes 234 ff. Amboife, Ort an ber Loire, oftl. Tours 859, 461 ff. Amiens, Frang. Feftung, an ber Comme Anbernach, Ort a. Rhein, nordweftl, Coblens Angeot, Dorf, norboftl. Belfort 733 Angere, Stabt, an ber Carthe 480, 517 ff.

Machen, Stadt, fubmeftl. Edin 18 ff.

Mar, bie, L Rebenflug bes Rhein, in ber

Angerville, Ort, norbl. Orleans 325, 373 ff. Unnweiler, Ort in ber Baper. Bfalg, Bftl. Landau 146, 150, 167 ff. Urceet-Senans, Bahnfnotenpuntt, füdwefil. Befançon 362 ff. Arceuil, Ort, fubl. Baris 300 Argenteuil, Stadt, nordweftl. Baris 288, Argentan, Stadt, im Departem. Drne 557. Argonnen, Die, Bergland gwifchen Reufe und Rione 231. Armsbeim, Ort i. Deffen, nordweftl. Migen 157. Armouoille, Ort, nordl. Baris 296. Arpajon, Ort, fübl. Baris 322 ff. Arras, Franz. Jestung, im Departement Bas be Calais 388, 426, 512. Arry, Ort fübweftl. Des, nabe ber Mofel 224, 229 Ars an ber Mofel, Ort, fubweftl. Det 233, 238 ff. Artenay, Ort, norbl. Orleans 376 ff. Arville, Ort, füböftl. Le Dans 35 Michaffenburg, Stabt, in Franten 99 Asnieres, Stadt, nordweftl. Baris 29 Attigny, Orta. d. Niene, fübl. Megieres 279 ff. Mube, Frang. Departement, fuboftl. Baris Aubervilliers, Fort und Ort, norbl. Baris 552 ff Aulnay les Bonby, Ort, norboftlich Paris Muneau, Drt, öftlich Chartres 382 b'Aurelle be Balabines, Rombr. bes 15. Frang. Rorps, fpater Cherbefehlshaber ber Loire-Armee 425. Auteuil, Stabttheil von Paris 300 Muthon, Ort, nordweftl. Chateaubun 396. Mutro, Ort, norbont, Chalons f. DR. 248, 255 ff. Mutun, Stabt, nordweftl. Chalon f. Saone 390, 488 b'Auoergne, Frang. General 176 Murerre, Stadt, im Departement Donne 838, 435, 458 ff. Muronne, Frang. Feftung, füboftl. Dijon 847, 458, 542. Moallon, Ctabt, füboftl. Murerre 435 Apeenes, Frang. Feftung, norboftl. Ct. Mjannes, Ort, norboftl. Berbun 250.

**B**agneur, Ort, süblich Paris 633. Bagnolet, Ort, östlich Paris 691. Baigneur, Ort, nordwestl. Orléans 421. Bailly, Ort, westlich Baris 658. Bailin-Chateau f. Bailin 658. v. Balan, Breuf. Gejandter in Bruffel 643. Ballan, Ort, fübl. Degieres 258 ff. Bannoncourt, Ort, füboftl. Berbun 231. Bautheville, Ort, nordweftl. Berbun 258 ff. Bapaume, Frang. Feftung, fübl. Arras 502, Bar, Ort, füblich Geban 260. Bar le Duc, Stadt, im Departement Mense 244, 246 ff. Bar f. Seine, Stragenknotenpunkt, judoftl. Trones 453. v. Barby, Rombr. ber 11. Rav. Brig. 461. Baronweiler, Ort in Lothringen, füboftlich Met 85. Bart, Ort, fühmestl. Belfort 518. Bartsch, Oberst 286, 430 ff. Baume les Dames, Stadt am Doubs, nordöftl. Befançon 491. Banmholder, Ort in ber Rheinproving, füdöftl. Birtenfelb 183 ff. Bauben, Stadt, im Königreich Cachien 119. Banon, Ort fübmeftl. Luneville 229. Bayonville, Ort fubofilich Ceban, weftlich Dun 263. Bazaine, Marichall, Kombr. bes 3. Frang. Korps, fpater Oberbefehlshaber des 2., 3. u. 4. Rorps, gulest ber Rhein-Armee 148, 173, 176 ff. Bajoncourt, Ort, füboftl. Des 226. Beauclair, Ort, füboftl. Geban 263 Beaugenen, Ctabt an ber Loire, fühmeftl. Drieans 390 ff. Beaumont, Drt, füboftl. Geban 257 ff. Beanne, Stadt, an b. Bahn Dijon-Chalon i. Saone 458, 488 ff. Beaune la Rolande, Ort, norboftl. Orléans 389, 403. Beauvais, Stadt, norboftl. St. Quentin 442, 451 11. Beauvais, Stabt, öftlich Rouen 734. Gifenbahnfnotenpimft, füböftlich Rehra Raffel 73. Belfort, Frang. Feftung 145, 150 ff., 542 ff. Belleville, Stadttheil von Paris 334 ff. Bellevile, Ort, nördl. Meg 324. Bender, Stadt in Beffarabien, am Onjeftr 116. Beningen, Ort in Lothringen, norboftl. St. Avold 211. Bensheim, Stadt, fübl. Darmftabt 64. v. Bentheim, Rombr. ber 1. Juf. Div. 525. Bergen, Feftung, in ben Niederlanden 6. Bern, Sauptftadt ber Schweig 485. Bernan, Stadt, fühmeftl. Rouen 634 v. Bernhardi, Kombt. von Sedan 273. Bernkastel, Ort, a. d. Mosel 88, 91, 99 sf. Berzieur, Ort, nordöstl. Châlond s. M. 248. Bergy, Ort, fubl. Goiffons 335 ff. Beface, La, Drt, fubl. Geban 271.

Befancon, Frang. Feftung 10, 331 ff., 542 ff. Beffon, Frang. General 176. Berbach, Ort in ber Bayer. Bfalg, weftl. Somburg 82 ff. v. Bener, Generallieutenant 155, 222. Bezons, Ort an ber Seine, weftlich pon Paris 549. Bicetre, Fort, füblich Paris 304 ff. 552. Bienmald, ber, nordoftl. Beigenburg 180. Biebre, Bach, I. Geine Buffuß, munbet in Paris 303, 638. Bilbftod, Ort, norboftl. Caarbruden 101, 127 ff. Billancourt, Ort, westlich Paris 616. Binarville, Ort, subwestl. Seban 261. Bingerbrud, Ort, bei Bingen 171, 370. Stadt, norboftl. Saarbruden 84, 182 ff. Bifchofsheim, Ort, finboftl. Mang 370. Bijchweiler, Ctabt, füboftl. Sagenau 146. 150 ff. v. Bismard Bohlen, Gen. Gouverneur vom Elfaß 506, 543 ff. v. Bismard Schonhaufen , Graf, Bundes: lanzler, später Reichstanzler, Fürst 66, 76, 94 ff., 542 u. ff., 556 ff. Bitsch, Franz. Festung 144, 146 ff., 542 f. Blainville, Ort, südwestl. Luneville 310, 330 ff. Blamont, Stadt, im Departement Franche Comte, norboftl. Bejançon 537 ff. Bleome, Gifenbahnaabelpunft. Chalons i. M. 354, 369 ff. Blies, bie, r. Rebenfluß ber Gaar 83 ff. Bliegbruden, Ort im Elfak, öftlich Caars gentund 169 Bliegtaftel, Ort in ber Bayer. Pfalg, meftl. Zweibruden 149, 166 ff Blois, Stadt, fübweftl. Drleans 390, 461 ff. v. Blücher, Dberft 239. Blume, Major im Generalftabe bes groken Sauptquartiers 404. v. Blumenthal, Chef bes Stabes b. Dritten Armee 93, 180 ff. Bois b'Aren, Ort, meftl. Berfailles 638. Bois de Givobeau, fudweftl. Mongon 264. Bois bes Benivaur, meftl. Den 234 ff. Bois be Baur, fudmeftl. Des 234. Bois Dofeuillons, weftl. Men 235. Boijemont, Ort, fuboftl. Rouen 363. Boiffn St. Leger, Stadt, fuboftlich Baris Bolden, Stadt, in Lothringen 85, 135, 148ff. Bologne, Bahnfnotenpuntt, nordl. Chaumont 368.Bonames, Ort, nordl. Frantfurt 62. Bonby, Ort, nordoftl. Baris 299 ff. v. Bonin, Gen. Gouvern, von Lothringen 505, 576. Bonneuil, Ort, norböftl. Baris 296. Bonneval, Ort, norbl Chateaudun 396, 420. Bopvard, Stadt, am Rhein 100. Borbeaur, Stadt, an ber Garonne: Munbung 545, 561.

Borel, Frang. General 724. Bornn, Drt, oftl. Met 222 Borffum. Gifenbahnfuotenpuntt, weftlich

Magbeburg 73 v. Boje, tommanbir. General XI. Armeeforps 168, 183 v. Bothmer, Generallieutenant 286 ff.

Graf Bothmer, Baper. Generalmajor 141, 168 ff. Bouconville, Drt, fübl. Megieres 261 Bougival, Stabt, weftl. Baris 411. Bouillon, Drt, norboftl. Ceban 277.

Boulogne, Drt, weftl. Baris 61 Bouloire, Ort, oftl. Le Mans 515 ff. Boulgicourt, Ort, fubl. Megieres 352, 361,

Bourbaft, Frang. General 149, 173 ff., 542 ff. Bourg, Stadt, norboftl. Lyon 589. Bourges, Stadt, fubbitt. Orleans 326 ff Bourget, le, Dorf, norboftl. Paris 300 ff. Bourgogne Ranal, verbinbet Bonne unb Caone über Dijon 390

Bourogne, Ort, fubl. Beffort 501 ff Bourfault, Ort, fitbweftl, Reime 289 Bourn-Bruche, Drt, in ben Bogefen 605. Bouvier, Drt, bei Berfailles 638. Brabant en Argonne, Ert, fübwefil. Ber

bun 257. D. Branbenftein, Abtheilungochef im Generalftabe bes groken Sauptquartiere 268 ff.

Braf Bran: Steinburg, Baper. Minifter 604. Breba, Geftung, in ben Nieberlanben 6. Breibenbach, Crt, norbl. Bitich 180 Bremerhafen, Ctabt, an ber Befermunbung

644. Breffolles, Franz. General 503. Bretagne, Franz. Provins 462. Bretagne, Dorf, ofil. Belfort 73 Brevilliers, Crt, fubmeftl. Belfort 518,

Briant, Frang. General 359, 377, 427 ff. Briare, Stadt an ber Loire, inbofil, Orleans 46L 536.

Briche, Fort be la, norbl. Baris 563 Brienon, Stadt, an ber Gifenbabn Ruits-Cens 539 ff.

Brien, Stabt, nordweftl, Den 214 ff Briouge, Ort, im Departement Drne 644. Briquenan, Ort, fubl. Geban 25 Brobn, Greniftabt, in Galigien 116

v. Bronifowefy, Rombr. bes Seff. Relbe art. Regts. 97r. 11 484

Bronfart v. Echellenborf, Abtheilungschef im Generalftabe b. großen Sauptquartiers

277, 747. Brou, Ort, nordweftl. Chateaudun 396 ff. Brou, Ort, öftlich Paris 764. Bruchmühlbach, Ort in ber Baper. Bfalg, fübweftl, Landftuhl 183.

Bruchfat, Stabt in Baben, norboftl, Rarie. rube 68, 92. Brumath, Ciabt im Elfaß, norbl. Straf-

burg 175, 208

Bro f. Marne, Ctabt, oftlich Paris 296.

407 ff. Buchemeiler, Drt, norboftl. Babern 135 Buchy, Ort in Lothringen, fuboftl. Des

v. Bulow, hauptmann 240. Bunbe, Ctabt, fühmeftl, Sannoper 100 Buichborn, Ert in Lothringen, norbweftl,

31. Avolb 210 ff. Bufenborf, Ort in Lothringen, norboftlich Met 135, 206.

Buttes Chaumont, Soben im Ctabttheil Belleville (Baris) 691 ff. Buganen, Crt, fubl. Ceban 248 ff.

Cachan, Drt, fublich Baris 633. Caen, Frang. Feftung, im Departement Cal-

vabos 595 Calais, Franz. Feftung, an ber Norbfee 22, 78, 552. Call, Crt, fübweftl. Coln 90, 101, 143, 161 ff.

Calvabos, Departement jubweftl. Le Savre 347, 544. Calm, Ctabt in Bürttemberg 128 Cambrai, Frang. Feftung an ber Dife 580. Cambrad, Franz. General 359, 378. Cambriels, Franz. General 359, 378. Cantobert, Franz. General 149, 173 ff. Carignan, Ort, subostil. Seban 266 ff. Carrieres, Ort, nordwestl. Paris 411 ff.

Cafale, Jeftung, in Carbinien 9 Caftel, Brudentopf von Mains 159, 178 ff. Caftell, Graf, Baper. Militartommiffar 336 ff. meftl. Cobleng 100

Cattenom, Frang. Canton, an ber Lugems burgifden Grenge 605. Chagnu, Ort, nordweftl. Chalon f. Gaone 394, 458.

Chalon f. Caone, Stabt, im Departement Saone et Loire 358 ff. Chalone i. Marne, Ctabt und Lager 17,

22 ff. Chanibre aur foups, Ort,norboftl. Reims 259. Champaubert, Ort, meftl. Chalons f. DR. 281. Champigneulles, Ert, fubl. Geban 258 ff. Champignn, Ctabt, fuboftl. Baris 296, 401 ff. Champs, Crt, oftl. Baris 409 ff. Chango, Ort, norboftl. Bitrn 248

Chantilly, Ctabt, norboftl. Paris 286. Changy, Kombr. bes 16. Frang. Rorps, ipater Oberbefehlshaber ber 2. Loires Armee 469, 480 ff., 557 ff. Charenton, Fort, fübmeftl. von Paris 550 ff. Charletoi, Festung, in Belgien &

Charmont, Crt, norboftl. Bitry 249 Charny, Ort an ber Meufe, norbl, Berbun 365 ff Charires, Stadt und Stragenfnotenpunft,

fübmeftl. Baris 348 ff. Chatcaubun, Ctabt, nordweftl. Orleans

Chateauneuf, Drt, an ber Loire fuboftl. Erleand 388, 495.

Chateau Borcien, Drt, on ber Strafe Rethel-Laon 280 ff. Chateau Renault, Ort, weftl. Blois 4' Chateaurour, Stobt, fübmeftl. Drieans 326ff Chateau Galins, Stabt, in Lothringen 87, 135, 220,

Chateau Thierry, Stabt an ber Marne, oftl.

Baris 200 ff. Chatel, Ort, nordl. Ste. Menchould 259 ff Chatel f. Mofelle, Stadt, norbl. Cpinal 660 Chatellerault, Stadt, fübl. Tours 585. Chatillon, Ort, fübl. Baris 302 ff.

Chatillon f. Ceine, Ctabt, fubofil. Tropes 458 ff Chatou, Drt, nordweftl. Paris 363, 407 ff. Chaumes, Ort, fubofil. Baris 208. Chaumont, Ort, fubmefil. Berbun 200 ff.

Chaumont en Baifignn, Stadt und Gifen-bahninotenpuntt, int Departement Saute Marne 310, 329 ff. Chocanatte, Dorf, oftl. Belfort 733. Chacanne les Grands, Dorf, oftl. Belfort

Chelles, Stobt, oftl. Baris 296 ff. Chemery, Ort, fubmeftl. Geban 266 ff.

Cheminot, Drt, fubl. Des 87. Cheppy, Ort, nordwestl. Berbun 374. Cher, Frong. Departement und Flug, fuboftl. Orleans 347.

Cherbourg, Frang. Rriegehafen 17, 20, 347, 417 ff. Cherifen, Ort, fubl. Det 333. Chevieres, Ort, fibl. Geban b. Granbpré 262 Chevilly, Ort, fibl, Baris 302, 4

Cheoreufe, Ort, füdweftl, Baris Chilleurs aur Bois, Ort, norboftl. Orleans

Choifn le Roi, Stabt an ber Seine, fubl. Cinq Mars, Drt, weftl. Tours 461 be Ciffen, Rombr. b. 1. Diotfion 4. Frong, Sorps 176. Cioitaoeccia, Safen von Rom 135, 177

Clairoaux, Ort, im Departement Jura 589. Clamart, Ort, fübl. Baris 633. Clamaco, Stadt, fübl. Augerre 435, 458 ff. Clave. Ort. norboftl. Baris 28

Clermont en Argonnes, Drt, meftl, Berbun Cierval, Ort am Doubs, norbofil. Befancon

486, 491. Clery f. Comme, Ort, nordwefts. Beronne

Cleve, Stadt, in ber Rheinproving 4! Clichy, Ort, norboftl. Baris 206, 411 ff. Clinchant, Rombr. bes 20. Frong, Rorps, fpater Oberbefehlshober ber Oft-Armee

597, 741 Clopes, Stadt am Loir, nordweftl. Orleans 120 ff.

Cochern, Frang. Deputirter 314. Cocuilly, Ort, fübofil. Paris 409, 413 ff. Coffinieres, Frang. Rommanbant von Des

308

Coin on ber Geille, Ort, fubl. Des 232. Colmar, Stodt, im Elfaß 145, 150 ff. Colombes, Ort, nordweftl. Paris 317. Colron to Roche, Ort, in ben Bogefen 605. Combles, Stadt, norboftl. Amiens 52 Commercy, Stabt, fübmefti. Bont & Mouffon

Commerch, Stabt, paonein. pont a vougen 231, 243 ft. 554. Compiegne, Stadt und Strafenknotenpunkt a. d. Dife, norböftl. Baris 288, 339, 386. Conches, Stadt, weftl. Coreux, Departement

Eure 637 Conbé, Ort, fübmeftl. Reims 281, Conflans, Ort, nordweftl. Des 351 ff. Conlie, Ort, norbweftl. Le Mans 426, 442ff. Connerré, Stadt, norbofil. Le Rans 421. Cons, Ort, fübmeftl, Trier 22 Coole, Ort, fubmeitl. Chalons f. DR. 247.

Corbeil, Stabt, füboftl. Baris 322, 383. Corbeny, Ort, füboftl. Laon 298. Corbetha, Gifenbahugabelpuntt, fübl. Berfe-

burg 93. Corbie, Ort, norboftl. Amiene 514. Cormicy, Ort, nordweftl. Reims 276 Cornan, Drt, norbl. Ste. Menehoulb :

Corny, Ort, fübmefil. Den 282, 283 ff. Cofel, Feftung, in ber Prooing Schlefien 110, 224 Coone, Ort an ber Loire, gwifchen Gien und Repers 45

Coulmiers, Drt. norbweftl, Orleons 372. Coulommiers, Feftung, füboftl, Baris 291 Courbeooie, Stadt, nordweftl. Baris 296

563 Courcelles, f. Rieb, Ort, fuboftl. Des 219, Courtaloin, Ort, norbweftl. Chateaubun

Craonne, Ort, fübofil. Loon 276 Greil, Stobt an ber Dife, norbl. Baris 288, 331 ff.

Creifau, Londfig bei Comeibnig in Gole. fien 76 Eremer, Frong. General 488 Cremteur, Frang. Juftigminifter 3 Creteil, Ort, fuboftl. Baris 296, le Creugot, Stobt, meftl. Chalon f. G. 358.

Croiffn, Ort, weftl. Baris 411, 690 Cunelieres, Dorf, bei Belfort 73 Gufel, Ort in ber Baper, Pfals, norbl. Som. burg 135

Czenftochau, Stabt, in Bolen 108, 117.

Dammartin, Ort, norboftl. Baris 375 Dompierre (Dompterre), Ort a. Doubs, fübmeftl. Befangon 636. Damoillers, Stadt, norbweftl. Des 249 ff Dannemarie (Dammerfirch), Ctabt, fübmefti.

Mülbaufen 645.

v. Dannenberg, Dberft u. Rombr. b. 3nf. Regts. Nr. 60 507, 516. Dargent, Franz. General 556 ff. Daucourt, Drt, oftl. Chalons f. DR. 240. v. Debichit, Generalmajor 486 ff. Decaen, Frang. General 233. Deder, Generallieutenant 315 ff. Delle, Stabt, füboftl. Belfort 520. Denfert, Frang. Rommandant von Belfort Defaint be Marthille, Franz. General 176. Dieblingen, Ort, öftlich St. Avold 211. Diebenhofen, Franz. Festung, nörbl. Met 120. 221 ff. Diefenbach, Ort, fübmeftl. Caargemund 135. Dieppe, Frang. Jeftung, ander Nordfee 462ff. Dieulouard, Drt in Lothringen, fitbl. Bont a Mouffon 220. Dieuze, Stadt in Frankreich, nordweftl. Saarburg 208 ff. Dijon, Stadt, in ber Cote b'or 331 ff. Dinant, Feftung, in Belgien 8. Dole, Stadt, südösill. Dijon 362, 378, 457 ff. Dombasie, Ort, weftl. Berdun 250 ff. Dombasie, Ort, füdösill. Nancy 229, 250 ff. Dommartin, Ort, norboftl. Chalons f. DR. 248. Donchern, Stadt, meftl. Geban 267, 271, 279 ff. Doncourt, Ort, weftl. Det 237, 242 Donjeur, Ort, nörbl. Chaumont 398, 434. Donnersberg, ber, nordöftl. Raiferslautern 91, 149 ff. Dormans, Stabt, fübweftl. Reims 279, 280 ff. Douay, Franz. General 81, 150 ff. Double Couronne, Fort, nordl. Baris 563. Doubs, linter Rebenfluß ber Gaone 503. Doubs, Franz. Departement 347, 545 ff. Dourdan, Ort, füdweftl. Paris 376. Dougy, Ort, füboftl. Seban, 266. Dover, Engl. Rüftenfestung am Kanal 167. Dreug, Stadt, westl. Bersailles 363 ff. Droue, Drt, meftl. Chateaubun 400 Drulingen, Drt, norbweftl. Babern 135. Drufenheim, Ort, füboftl. Sagenau 146, 150 ff. Duppel, Ort, in ber Proving Schleswig: Solftein 82 Duppeler Schangen. Danifche Bertheibigungs: ftellung 1864 448. Duren, Stadt, füdweftl. Coln 100. Durtheim, Stadt, weftl. Mannheim 147 ff Dugnn, Ort, nordöftl. Baris 299, 317, 408. Dumont, Franz. General 177. Dun, Stadt, fuboftl. Geban 250, 252 ff. Dung, Ort, fübmeftl. Belfort 518. Dunterque (Duntirchen), Frang. Feftung an der Nordsee 78, 543 ff. Durbach, Franz. Chefingenieur 655 ff. Durlach, Stadt, dftl. Karlsruhe 146.

Ecouché, Stadt, im Departement Orne 557. Eger, Stadt, in Bohmen 68.

Elmftein, Ort in ber Baper, Bfalg, mefil. Reuftadt 183. Engelhard, Armeeintenbant 649. Engelhardt, Mitglied ber revolutionaren Comités in Baris 284. Epernan, Stadt, norbweftl. Chalons f. Dt. 276, 288, 293 ff. Epinal, Stabt, im Departement Bogges 310, 329 ff. Epinay, Ort, nordwestel. Paris 408. Epuisay, Ort, nordwestel. Bendome 396. Erbenheim, Ort, substitl. Wiesbaden 63. Erft, die, linker Rebenfing des Rheins bei Düffelborf 27 Erize la Betite, Drt, fübmeftl, Berbun 252 ff. Esbly, Ort, öftl. Karis 483. Eft, be I', Fort, nördl. Paris 563. Etain, Stadt, nordöstl. Verdun 229 ff. Stampes, Stadt, swiften Baris n. Orleans 322 ff Stretat, Stadt, an ber Hordfee bei Savre 545. Ettlingen, Stadt, fübl. Rarlerube 146, 150ff. Gugenie, Kaiferin ber Frangofen 323. Eure, Departement, im Weften Frantreichs 542 Gustirchen, Stabt, fübmeftl. Roln 29. Evreur, Stadt, fubl. Rouen 521, 524. v. Fabed, Generalmajor 559. Fabrice, Generalgonverneur von Ber- failles 477 ff. Faibherbe, Frang. General 481 ff., 557 ff. Failly, Frang. General 146, 149, 173 ff. Faifanderie, Redoute be la, öftl. Baris 563. Falaife, Ort, füdl. Mezieres 258 ff. Falfenberg, Ort, fübweftl. St. Avolb 135, 212 ff. Favernan, Ort, nördl. Befoul 310. Favre, Jules, Franz. Staatsmann 303, 537, 541 ff. Feldfirch, Stadt an ber 30 in Tirol 10. FeligeBerg, ber, bei Caarlouis 75. Gelon, Dorf, nordoftl. Belfort 733. Ferrières, Schloß, füböftl. Baris 301 ff. Finstingen, Drt, in Lothringen, nordl. Saarburg 86, 135 ff. Riichbach, Ort in ber Rheinproping, weftl. Sulzbach 207. Fismes, Ort an ber Gifenbahn Reims-Coiffons 280, 288 ff. Flanville, Ort, öfil. Wet 228 ff. Flavigny, Ort, jüdwefil. Wet 232 ff. Flavy le Wartel, Ort, füdl. St. Quentin 525. Fleury, Ort, füdwefil. Verdun 248, 250 ff. Fleville, Ort, fübl. Cedan 261 ff. Fontaine, Ort, nordöftl. Belfort 402, 486. Fontaineblean, Stadt, füboftl. Baris 354 ff. Fontenon fur Dofelle, Drt, nordoftl. Toul

Forbach, Stabt, fübweftl. Saarbruden 60,

Koffé, Ort, füböftl. Seban 263. Fournier, Cafimir, Bevollmächtigter ber Franz. Republik 679.

135, 175 ff

Fouffemagne, Dorf, bei Belfort 733 Frahier, Ort, nordweftl. Belfort 518 ff. Franche Comté, Frang. Lanbichaft an ber Schweiger Grenge 10

v. Franfenberg, Generallieutenant 140 Frantenftein, Drt, oftl. Raiferslautern 149, Frantenftein, Stabt, fübmeftl. Breslau 110,

117 ff. Franfedn, fommanbirenber General Frenerica, Feftung, in Jülland 448. Frenerica, Feftung, in Jülland 448. Freneric, Ort, füdwestl. Seban 267 fl. Freners, Ort, östl. Berdun 229.

p. Frenberg, Major 140. Friedrich Harl, Bring von Breugen 93,

Friedrich Bilhelm, Kronpring von Breugen 181 ff. Baper. Militarbevollmachtigter 711. Fries, Froibe Fontaine, Drt, fubl. Belfort 60

Fromentel, Ort, im Departement Orne 544. Aroffarb, Rommanbeur bes 2, Frang. Rorps 148, 173 ff. Frouarb, Stabt, fubl. Det 218, 276.

Gullingen, Ort, füböftl. Met & Julba, Stabt, fubl. Raffel 73, 90, 93 ff. Sambetta, Frang. Deputirter, fpater Minifter

bes 3nnern und bes Rrieges 325, 481 ff., Garbe (auch la Garbe), Ort, weftl. Caarburg 605

Garbe Reuble, in Baris 611. Garibalbi, General in Frang, Dienften

859, 378 ff., 561. Gaubidelbeim füböftl. Bingen 171. v. Gani, Generalmajor 364 ff.

Geeftemunbe, Safen an ber Befermunbung 152 Gemund, Ort, fübweftl, Coln 89. Gennevilliers, Ort und Salbinfel, nordweftl.

Baris 317, 471 ff. Germersheim, Feftung, am Rhein 1 ff. Gernsheim, Dri am Rhein, fubweftl. Darm-

ftabt 147, 164 ff. v. Gersborff, Rommanbeur ber 22. Divifion, fpater gubrer XI. Armeeforps 167 ff.

Bien, Ctabt an ber Loire, fuboftl. Orleans 78, 424 ff. Givet. Charlemont, Feftung, a. b. Belgifchen

Grenze 542 ff. Givrn en Argonne, Ort, ofil . Chalons f. D.

240, 248 ff. Glab, Jeftung, in Schleffen 110, 117 ff. (Vlogau, Jeftung, in Schleffen, 343,

v. (Hümer, Rommanbeur ber Bab. Felb. Division 488.

v. Goeben, fommanbirenber General VIII

Armeetorps, fpater Oberbefehlshaber ber Erften Armee 178 ff., 543, 555.

Golffeim, Crt. norboftl, Raiferslautern 125.

Borlin, Stat 110, 111 ff Stadt, in ber Brooing Schlefien Gottingen, Stabt, norboftl. Raffel 73. v. ber Gols, Generalmajor 475 ff

Boneffe, Stadt, norboftl. Baris 300, 419 ff. Gongerath, Ort, norboftl. Trier 100. Gorce, Cadt, falweftl. Meg 225 ff. Gorge-Bach, linter Zufiug ber Mofel, mun-

bet fübmestl. Gorze 232 ff. v. Gottberg, Breuß. Cberft 180. be Goulard, Franz. Beookmachtigter 783.

Gournay, Stabt, oftl. Mouen 363, 37 Gournay f. Marne, Stabt, oftl. Baris 296 ff. Granbpre, Stabt, fübl. Geban 254 ff Grand Tremblan, Ort. norboftl. Paris 301ff.

Gravelle, Reboute be, ofit. Paris 563 Gravelotte, Cri, meftl. Den 232 ff. (Gran, Stadt, norboftl. Dijon 358, 458 ff. Gren, Ort, fuboftl. Baris 659. Graf Groeben, Rommanbeur ber 3. Rapallerie Div. 449 ff.

Graf Groeben, Cberft 201. v. Grolman, Major 141 Gros Bois, Edlok, füboftl, Baris 406, 415 ff. Großbergog von Dedlenburg. Comerin 93, 209 ff. Grok Tanden, Drt, fübl. Ct. Avolb 211. Grünftabt, Ctabt, fübweftl. Barms 147,

149 ff. Guerigun, Ort, norbl. Revers 358 Buidenbach, Ort, oftl. Saarlouis 207. Guiscard, Ort, fübweftl. St. Quentin 38 Guntershaufen, Gifenbahngabelpunft fübl.

Staffel 73.

Daardt Gebirge, bas, swiften Rhein und Rabe 192 Sabonoille, Ort, norbweftl. Den 712. Sagenau, Stadt, im Gliaf 146, 150 ff

Sagenbach, Ort, weftl. Rarisrube 153 ff. v. Sahnenfelbt, General 641

v. Sahnte, Major 409, 745. Saitue, rechter Buffuß ber Comme 477 ff. Dam, Stabt, fubwefil. St. Quentin 418, 450, 454 ff Samm, Gifenbahntnotenpuntt in Beftfalen

174. San an ber Rieb, Ort, fuboftl. Det 85. 135, 211 ff.

Sanau, Stadt am Main 63, 73 ff Sann n. Benbern, Rommanbeur ber 4. 3nf. Div. 569, 598, Sanoborf, Gifenbahngabelpuntt, fuboftlich

Frantfurt a. D. 81, 157 ff. Sarsfirchen, Ori im Cifat, norbl. Saar-

burg 211. hartmann, fontmanbirenber General II. Baper. Rorps 140.

p. Sartmann, Rommanbeur ber 1. Rapallerie Divifion 425, 460 ff. Saute Marne, Frang. Departement 310 ff Sautes Bruperes, Reboute bes, fubl. Baris

Saut Rhin, Frang, Departement 549, Sabre, Le, Frang, Sechafen 347, 542 ff. Saningen, Ort, fubmeftl. Diebenhofen 712. Beibelberg, Stabt in Baben 93, 154. Beilbronn, Stabt, norbl. Stuttgart 9 Beiligenftabt, Stadt amifchen Raffel und Rorbhaufen 73.

Sellenhaufen, Ort, norboftl. Caarlouis 199. hellimer, Ort, füböftl. Gt. Roolb 211. beltereberg, Ort, oftl. homburg 149. henry, Frang. General 176 Berlingen (Berny), Drt, füboftl. Des 211,

213, 220 fi hermesteil, Ort, fuboftl. Trier 125, 161 ff. berefelb, Stabt, fubl. Caffel 87. hermarth o. Bittenfelb, General b. 3nf. 93. bergberg, Stabt, fubl. Berlin 110.

D. Dertberg, Dberft 143 Bergogenbuich, Geftung in ben Rieberlanden 6. herzog Bilbelm von Medlenburg. Schwerin

Dimpe, Cherftlieutenant 414 ff. p. Sinberfin, Generaliuspetteur ber Artillerie

319 ff. p. Sippel, Cherft 284 ff. hirion, Frang. Festung an ber Dife, norbe weftl. Megieres 457.

Sochft, Stadt am Main 62 ff Dof, Stabt in Dberfranten 153 Sofbeim, Drt, swifden Sochft und Bied.

baben 63 Sobenlobe Ingelfingen , Bring Rraft gu, Rommandeur ber Artillerie bes Garbeforps

482, 550 ff. Grhr. v. Solleben, Major 242 Somburg, Stadt in ber Baner. Pfals 83 ff. Sonfleur, Stadt, fuboftl. Le Saore 597. Sotel-Dieu, I', Gehoft, füboftl. Berfailles (38. houban, Stabt, weftl. Baris 380, 521. Souilles, Ort, norbweftl, Baris 4

Arbr. v. Sugel, Burttemb. Generalmajor 659. D. huene, hauptmann 143, 151 ff. Sunsrud, Der, Gebirge gwifden Dofel, Mhein und Rabe 91.

Dun, Joftung in Belgien &

Jges, Ort, nordweftl. Ceban 270 ff. Miers, Ort, fubmeftl. Chartres 496 ff Illiers l'Coeque, Ort, weftl. Paris 362 Blingen, Ort in ber Aheinproving, fuboftl. Lebach 197 ff.

3nbre, Frang, Departement 545 Ingolftadt, Feftung in Bayern <u>112, 120</u> ff. Ingweiler, Ort, nordöftl. Zabern <u>135.</u> Insmingen, Ort, fübweftl. Saargemünd <u>211.</u> Bele fur te Doube, I', Stadt, fübmeftl. Montbéliarb 491.

Rottes Militarifche Berte. L 3.

3ffn, Fort, auf ber Gubfront von Baris 309, 552 ff. Graf o. 3genplit, Sandels, und Gifenbahn,

minifter 323 if. 3prn, Fort, auf ber Gubfront von Baris Jachmann, Bigeabmiral 167

Sanft, Die, rechter Rebenfluß bes Redar 87. Banoille, Ort, nordweftl. Orleans 376, 393,

Beanbelige, Ort an ber Drne, weftl. Des Joignn, Stadt an ber Donne, fubofil. Gens

378 ff. Soinville, Drt. oftl, Baris 296 ff Joinville, Stadt, fübmeftl. Ligny 213, 898 ff. Jolly, Babifder Minifter 604,

oncheren, Ert, bei Belfort 605 Joun aux Arches, Ort, fühmeftl. Des 253,

292 ff. Jura, Franz. Departement 847, 545. Jurn, Ort, fubbfil. Web 227. Juffen, Stabt, fubweftl. Epinal 320. Junifn, Drt, fubl. Baris 5:19 ff.

Raifereich, Ort, fubweftl. Cobleng 100 Raiferslautern, Stabt in ber Bager. Bfalg p. Ramete. Rommanbeur ber 14. Infanterie-

Divifion 420, 550 ff. Rebingen, Ort füboftl. Diebenhofen 86

Rehl, Stadt am Rhein, oftl. Strafburg. 154, 218 ff. Reratry, Frang. General 442 v. Reffel, Rommanbeur ber 1. Garbe-3n.

fanterie Brigabe 453 ff. Riel, Rriegshafen an ber Oftfee 135. Rinel, Geb. Baurath 660

Rirchbad, tommanbirenber General V. Armeeforps 18 Rirchberg, Ctabt, meftl. Bingen 148, 161 ff. Rirchheimbolanben, Ort, norbweftl. Worms 156 ff.

p. Rleift, Generalinipetteur bes Ingenieur-Rorps 319 ff. Rling Bach, ber, flieft bei Bermersheim in

ben Rhein 102, 127, 146 ff. Rnopf, Sugo, Lieferant in Erfurt 418. Rottbus, Stabt, fuboftl. Berlin 81.

Rogolowsti, Majchineningenieur 3 v. Araat, Kommanbeur ber 20. Divifion 231, 437 ff. Rraufe, Dajor, Generalftabsoffigier im

Großen Sauptquartier 549. Rreienfen, Gijenbabninotenpunft amifchen Sannoper und Caffel 95

p. Rreneti, Oberft 384, 554 ff Kreugnach, Stadt, füdl. Bingen 82, 146, 147 ff. Kronpring von Sachfen 235 ff. o. Rummer, Rommanbeur ber 3. Referve-Divifion 220 ff.

Rufel, Ort, nordweftl, Landftubl 149, 182 ff. Ruttingen, Ort, nordweftl. Caarburg 13 Roll, linter Rebenflug ber Dofel 22.

Reuchatel 60

Diebenhofen 244 ff

782 La Barre, Ort, fubweftl. Befançon [67] ff. : Les Berrieres, Ort in ber Schweig, weftl. ya Baroche Gouet, Drt, nordweftl, Chateaubun 396 ff. La Beface, Dri, fubl. Ceban 265 La Chapelle fous Rougemont, Porf nords öftl. Belfort 733. Ladmirault, Rommandeur bes 4. Franz. Rorps 149, 173 ff. La Fere, Frang. Jeftung, norbweftl. Laon 331, 554 ff. La Berté Mieps, Stabl, fubl. Baris 322. La Gerte Bernarb, Drt, fübmeftl. Chartres 1, 420, 459 ff La Ferté fous Jonarre, Drt, oftt. Paris 291. Lagnn, Stadt, öftl. Baris 288, 299 ff. La Grange, Dorf, norboltl. Belfort 733. Labencourt, Ort, fubofil. Chalons f. M. 247 ff. Laibad, Sauptftabl von Rrain 1 Laigle, Ort, fübmeftl. Rouen 521 zauge, Cd. Jusmell. Mouten px.I. Zeignes, Cf., westl. Châtellon f. Seine 893. Landon, Jeftung 1 ff. Landorf, Cf., fisl. St. Avold 211. Landorf, Cf., fisl. St. Avold 211. Landorf, Cf., notwellt. Mys. 250. Landorfs, Crt., notwellt. Versum 258 ff. Lanbftubl, Ctabt in ber Baper. Bfalg 135, 149 ff. Landoweiler, Ort in ber Rheinproving, nordweftl, Reunfirchen 183. Langentanbel, Ort, fuboftl. Lanbau 183 Langres, Frang. Feftung an ber Darne 281 (f. b.12 fi. 228 (f. b.12 fi. 2aon, Frans. Feftung im Departem. Niche 247, 276 fi. 554. 2a Riviere, Dorf, norböstl, Velfort 783. La Roche, Orl an der Yonne, östlich Joigny 538, 558. La Rochelle, Geftung am Atlantifchen Ocean, fühmeftl. Bottiers 631, 634. Lauter, Die, rechter Rebenfluß b. Rafe 84 ff. Lanterbach, Ort im Gliaß, fubmeftl. Lauterburg 153, 210 ff Lauterburg, Stabt im Elfag 60, 181 ff. Lautereden, Ort, norbmefti, Raiferslautern 103, 172 ff Laval, Drt, fubl. Megieres 256 ff. Laval, Stabt, fubmefil. Le Mans 525 ff Lebach, Stadt, nordweftl. Caarbruden 183, 189 ff. Le Blanc Mesnil, Ort, norboftl, Baris 295 ff. Lebrun, Rommanbeur bes 12. Frang. Rorps Le Cateau Cambrefis, Ort, oftl. Cambrai 557 Lech, ber, rechter Rebenfluß ber Donau 2 ff. Le Chatelier, Ort, finboftl. Chalone f. DR. 2 Le Chesne, Ort, jubl. Westeres 255 ff. Le Tilo, Franz. Kriegsminister 571. L'Han, Dit, subl. Paris 482, Lestingen, Ort, subbss. Canada 215. Le Mans, Ctabt 372 ff.

Le Biple, Schloft, fubbftf. Baris 405 ff.

Les Anbelne, Ctabt, fuboitt. Mouen 3 Les Brenets, Ort in ber Edweis, meftl. bes

Bieler Gees 602.

v. Legicipnofi, Oberfilieutenant 141 Lelanne, Drt, fuboftl. Ceban 261 ff Le Theil, Stabt, fubmeftl. Chartres 391 ff. Leval, Ort, norboftl. Belfort 733. Leurecen, Drt, fubl. Befoul 500 Lichtenau, Stabt in Baben 154 Liegnit, Ctabt, meftl. Breslau 110 Lignières, Drt, norbweftl. Alençon 544 Lignn, Stadl, weltl. Toul 243, 246 ff. Lille, Franz, Feltung 22 ff. Lippe, Graf, Rombr. der 12. (Agl. Sächl.) Rapallerie Dipifion 454 ff Lifaine, bie, rechter Rebenflug b. Allaine 526. Lifteur, Stabt im Departement Calvabos 536, 557, 595. Liparot, Stabt, im Deparlem, Calpabos 567 Lun f. Onreq, Stabl, norboftl. Baris 288 ff. Lomenfelb, Generallieutenant 399 ff. Loigny, Drt, nordweftl. Orleans 400 Loing, linter Rebenfluß ber Jonne 355 ff. Loir et Cher, Frang, Departem. 347, 542. goiret, Grang. Departem. 542 Loivre, Ort, norbl. Reims 280 Longunon, Stabt an ber Babn Detieres -

Lebengoen 224 ff. Longwed, Orth, stowestl. Geban 258 ff. Longwy, Frans. Festung an der Belgischen Grenze 49, 347, 554 ff. Lons te Saumier, Stadt, südöstt. Chalon f. Caone 536 ff. Lorences, Frant. General 176. Losbeim, Ort, norboftl. Mergig 182 Louhans, Ctabt, fuboftl Chalon . Gaone 589. Louppy, Ort, füboftl. Montmebn 428 ff. Louveciennes, Ort, weftl. Baris 638. Loufel, Frang. General 556 f. Lubeln, Orl, meftl. Ct. Hootb 215 ff. Ludwig, Pring von Seffen, Kommanbeur ber 25. Div. 540. Ludwigsburg, Stadt, nordl. Stuttgart 9 Lubwigshafen, Stadt am Rhein 94, 28 ff. Lubben, Stadt, fudoftl. Berlin 110. Lugelftein, fleine Feftung, norbweftl. Babern 135, 183 Luneville, Ctabl, füböftl. Rancy 195, 220 ff Lure, Ctabt, nordweftl. Belfort 330, 518 ff. Luxeuil, Ctabt, nordweftl. Betfort 330.

Maaftricht, Festung in ben Nieberlanben 6 ff. Mae Mahon, Marichall, Rommanbeur bes 1. Franz. Korps. Oberbefehlshaber ber Armee im Elfah, fpater ber Armee von Chalone, tulent ber Armee von Berfaillen 150, 173 ff

Lnon, Frang. Feftung 120, 284 ff.

Macon, Glabt an ber Caone 569. Mabine, bie, linter Rebenfluß ber Moiel 22 Maillinger, Baper. Generalmajor 151,158 ff. Mainfpit, Festungswert bei Maing 🥸 v. Malachoweti, Mommanbeur ber 21. 3nf. Brigabe 406 ff. Malancourt, Ort, nordweftl. Mey 282, 283. Malancourt, Ort, weftl. Berbun 260 ff.

Malleren, Dorf, fubmeftl. Lone le Caunier Malmaifon, La, Schlof, nordweftl. St. Cloub Malmeby, Stabt, fühmeftf. Coin 107.

Malmy, Ort, fubl. Ceban 256 ff. Mangiennes, Ort, norbweftl. Rey 250, 252. Manique, Frang, General 176

p. Manitein, fommanbirenber General IX. Armeeforpe 381 ff. Mantes, Stabt, nordweftl. Baris 470 ff. Frhr. v. Manteuffel, tommanbirenber General

L Armecforps, fpater Cherbefchishaber ber Erften begm. Gub. begm. 3meiten Armee, gulest Cherbefehlshaber ber Offupations Armee 233, 275 ff., 542 ff. Manten, Sauptmann 143, 171 ff. Marbache, Ort, fubl. Pont a Mouffon 220 ff.

Marburg, Stadt gwifchen Caifel und Frant-furt a. D. 90. Marchenoit, Ott, norbl. Blois 363 Margency, Ort, nordl. Baris 360 ff. Marimont, Ort, nordweftl. Caarburg 211.

Marnheim, Ort, weftl. Borms 102, 103, Marfal, Franz. Feftung 275, 285. Marf la Tour, Ort, westl. Men 230, 281 ff. Marville, Ort, subostl. Montmedy 250.

Maubeuge, Frang. Feftung 22, 27, 106 ff. Manocine, grang, getting 22 21, 103 ff. Brayen, Crt, well, Astferuhe 92, 93 ff. Mayenne, Stadt, nordweftl, Le Mans 625 Mayenne, Franz, Departement 642. Brazint, Jattarór in Jatléra 9. Meaux, Stadt, nordöftl. Paris 286 ff.

Reifenheim, Drt, fübmeftl. Arengnach 192 Melun, Stabt, füböftl. Baris 393, 460 ff. Mer, Ort, fübweftl. Orleans, 443. Merlenbach, Ort, norboftl. Ct. Nooib 211. o. Merteno, Generallieutenant 315 ff. Merzig, Ctabt, nordweftl. Caarlouis 135 Merzweiler, Ort, nordweftl. Sagenau 208.

Metingen, Ort, weftl. Saargemund 211. Meudon, Stadt, fubmeftl. Baris 296, 31 Meurthe, Frang. Departem. 608 ff. Menbam, Chef ber Militar: Telegraphie 200 Relieres, Franz. Festung 22, 99, 105 ff. Michel, Franz. General 291, Milly, Ort, westl. Fontainebleau 379 ff. Mirebeau, Ort, nordwestl. Tijon 491. Mirebeau, Ort, nordwestl. Tijon 491. Rirecourt, Stadt, nordwestl. Epinal 423, 436 avitra Ort nordwestl. Baris 307, 495 ff.

Mittersbeim, Ort, nordweitl. Saarburg 185. Möhringen, Ort, öhl. Rey 215. Moncel, le, L. Zufluß ber Seille 605. Mondoubleau, Stadt, nordweftl. Orléans

396, 461. Monsheim, Ort, weftl. Worms 171

Mont, Ort, fuboftl. Des 213.

Montargis, Stabt und Stragenfnotenpunft ofti. Erleans 387, 550 ff. Mont Noron, oftl. Paris 413 ff. Montbard, Ort, füdweftl. Charillon f. G.

490, 493 ff. Montbeltard, Ctabt und feftes Schlok, fübl.

Belfort 401, 520. Montcheulin, Ort oftl. Reims 261. Montbibier, Ctabt, füboftl. Amiens 388,

454 ff. Montereau, Ctabt, füböftl. Paris 354 ff Montfaucon, Ort, norbwe Montfermeil, Stadt, norboftl, Baris 41.

Monthairon, Ort an ber Maas, oberhalb Berbun 246.

Monthois, Ort, oftl. Reims 257, 259 Montigny la Grange, Ort, nordweftl. Det

Montigny, Ort, fübweftl. Megières 27 Montjoie, Stabt, fübmeftl. Roin 107. Montmagny, Crt, nordl. Baris 302. Nontmedy, Franz. Feftung 247, 338 ff.,

554 ff Montinitail, Crt, norboftl. Le Mans 421, 4 Montmirail, Ort, weftl. Chalons f. DR. 28 289 ff.

Montois la Montagne, Ort norbweftl, Des 605. Montreur Chateau, Dorf, oftl. Belfort 733. Montricard, Ort, fuboftl. Amboije am Cher

Rontrouge, Fort oon Paris 347, 473, 552 ff. Rorbach, Ort, öftl. Trier & 171 ff. Rorbaingen, Ort, jüböftl. Rey 135, 211. Rorbe Bach, der, nordöftl. Baris 299 ff. Rorel, Ort, füdöftl. Paris 855, 547. Morsbach, Ort, fubmeftl. Caarbruden 175. Morteau, Stadt, norbl. Bontarlier 602. Mortier, Fort bei Renbreifach 648. Mosbach, Stabt, nordweftl. Main: 159, 178 Moulin (.Laquet), Reboute fübl. Paris 632 Moulins, Stabt a. Allier, Departem. Gaone et goire 481

Mouson, Ctabt, füboftl. Ceban 264 ff. Monenoic, Ort, weftl. Caarburg 135. Moyeuore, Ort, nordweftl. Det 712. Munden, Stadt, nordoftl. Raffel 72. Munfter, Ort, nordweftl. Caarburg 211 Munbolofieim, Ett, nordweftl. Strafburg L. C. 208, 274 ff.

Murg, bie, rechter Rebenfluß bes Rheins 52, 56 ff. Mugbach, Ort in ber Bauer. Pfals, norb.

öftl. Reuftabt 183. Rabrefina, Ort nordweftl. Trieft, an ber

Babn nach Wien 77 Rabe, bie, linter Rebenfluß bes Rheins 213. Ramur, Feftung in Belgien & ff. Rancy, Ctabt, fubl. Den 176 ff. Ranteuil le Saudouin, Ort, norboftl. Baris

286 ff Ranteuil f. Marne, Ort, oftl. Baris 306 ff. Rapoleon III., Raifer ber Frangofen 16 ff .. 43, 176, Stabt, füboftl, Sontainebleau Nemours, 392 ff. Resle, Ort, fübmeftl. St. Quentin 523. Rettancourt, Ort, füboftl. Chalons f. DR. 247. Reubreisach, Sestung in Essat 49 ff. Reufchateau, Stadt, siddbestt. Rancy 329, 370 ff., 423. Reu Dornbach, Drt, füboftl. Ameibruden 183, 204 Reuilly f. M., Stadt, öftl. Baris 404. Reuilly f. S., Stadt, an ber Seine, weftl. Baris 549. Reunfirchen, Stabt, norboftl. Saarbruden 82, 138 ff. Reuftabt, Ctabt, norbl. Lanbau 92, 147 ff. Revers, Stabt, füboftl. Drieans 358, 425 ff. Ribba, Die, rechter Rebenfluß b. Mains 62. Dieb, Die, linter Debenfluß ber Gaar, Frang, und Deutsche Dieb 85 ff. Dieberbronn, Ort, füboftl, Bitich 205 ff. Dieuport, Stadt an ber Rorbfee in Belgien 7. Rievre, Frang. Departement 347, 642. Rireville, Ort, füdweftl, Berbun 250, 254 ff. Mördlingen, Stadt in Bayern, westl. In-golftadt 93, 94 ff. Nogent, Fort, öftl. Paris 334, 471. Nogent l'Artaub, Stabt, öftl. Paris 283, 296 ff. Rogent le Rotrou, Stadt, norboftl. Le Mans 377 ff. Roiffeville, Drt, nordoftl. Den 283. Roifn, Fort, oftl. von Baris 552. Roily le Grand, Ort, dill Paris 404, 409 ff. Romény, Ort, jüdösst. Meg 87, 135 ff. Nord, Franz. Tepartement 347, 542. Rormandie, Franz. Froding 462. Graf Roftig, Rittmeifter 568. Rouart, Ort, füdoftl. Ceban 258 ff. Noveant, Ort, südwestl. Weg 282. Noyers, Ort, südwestl. Châtous f. M. 249. Noyers, Stadt, südwestl. Châtillon f. S. 516. Monon, Stadt, fübmeftl, Ct, Quentin 386 ff. Ruits, Ctadt, an ber Bahn Dijon-Chalon f. Saone 458 ff. Ruits fur Armençon, Ctabt, norbmefil. Dijon 393, 435 ff.

Ober.Felsberg, Grenzort, sübwestl. Saarlouis 75.

v Obernits, Kommanbeur d. Württemberg. Feld-Div. 299 si.
Oberslein, Ort, nordöstl. Virenssel 183.
Oberberg, Eisenbahntnotenpunkt in Oesterberg, Eisenbahntnotenpunkt in Oesterberderstellig ber Soone 503.
Die, Franz. Departement 359.
Dinuik, Franz. Departement 359.
Olmük, Festung in Mähren 115—117 si.
Onville, Ort, judwestl. Met 605.
Dos, Ort, sind. Nachatt 146. 150 si. Eppenheim, Stadt, westl. Darmstadt 64. Oppermann, Oberstlieutenant 414, 472. Orbais, Ert, südwestli. Epernay 281. Orgéres, Ort, nordwestl. Ortéans 389. Orléans, étadt an der Doire 326 st. Orne, frank 181, 415. Orne, die 181, 415. Orne, die 181, 415. Orne, granz. Departement 347, 542 st. Orne, granz. Departement 347, 542 st. Ottecker, Ert, süd. Ext. Kendel 183, 189 st. Ottecker, Ert, süd. Ext. Kendel 183, 189 st. Ourcy. Kanal, der, word, der Scholler, Daris 298 st. Ourcy. Annal, der, nordöstl. Paris 298 st.

Durcq:Kanal, ber, norböstl. Paris 298 sf. Dutrivière Fme., süböstl. Châlons s. M. 247.

Vaca, Eure, Ort, nordwest! Verfailles 377. Vaguny, Ort, südwestl. Met 222 st. Vajot, Franz. General 176. Valatiseau, Ort, sidwestl. Varis 302. Valitao, Varis, Franz. General 176. Vange, Ort, südwist. Met 135, 213 st. Vanin, Stadt, östl. Varis 552 st. Varin, Stadt, östl. Varis 552 st. Varguny, Ort, südvistl. Ochateau Thierry 289. Vas de Calais, Franz. Departement 347, 542 st.

Kaffau, Stadt in Bapern 112. Beltre, Ort, südöfil. Meh 86, 227. Berdjes, les, Forts von Velfort 582. Keronne, Franz. Festung, östl. Amiens 451 st.

Redmes, Ort, norböftl. Dole 537. v. Peftel, Oberstlieutenant 152, 166 ff. Betersau, Ort, sidoftl. Worms 152. Petit Bicetre, Gehöft, siddl. Meudon, bei Karis 302.

patit 3022.

keiti Jony, Drt, nordösst. Bessor 733.

keiti Jony, Drt, bei Kersailles G38.

ketin Gony, Drt, bei Kersailles G38.

ketinncourt, Drt, bei Châkeau Salins G05.

ksassenholen, Ort, westl. Hoggenau 183.

ksalisdung, Kestung im Cssas 294.

ksalisdung, Kestung im Cssas 294.

ksariskinn, Stadt, suddssil. Aurisking Usk.

ksieressille, Drt, nordösst. Aurisking.

ksiere, Drt, nordösst. Aurisking.

ksiere, Drt, nordösst. Aurisking.

ksiere, Drt, nordösst. Aurisking.

ksiere, Drt, nordösst. Aurisking.

ksieressillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessillessilles

Pithiviers, Stadt, nordöftl. Orléans 376 ff. Plaine, Ort, nordweftl. Schlettstadt 605. v. Aleh, Fürst, Militärinpetteur der Freiw. Krantenpstege 336 ff. v. Podbielöft, Generasquartiermeister 267,

551. Point du Jour, le, Gehöft, west. Meg 234. Boiss, Ort, nordwest. Paris 297, 688. Poitiers, Stadt, sidwestl. Tours 631, 634. Poir, Ort, sign. Châlons f. M. 247. Poir, Ort, sidwestl. Wezieres 280 sf.

Rouniereur, Ort, judt. Met 224, 229 ff. Bont & Mouffon, Franz, Stadt an der Mofel 85, 106, 220 ff. Bontarfier, Stadt am Doubs 569. Bont d'Alma, Brüde in Paris 611. Bont de Jena, Brüde in Paris 611. Bont de Jena, Brüde in Paris 611.

Bont l'Eveque, Stadt, an ber Geine-Dunbung 514. Bontoife, Stadt, norbweftl. Baris 286 ff. Pont à l'Anglais, Gehöft, füdöstl. Baris 256 fl. Bort à l'Anglais, Gehöft, füdöstl. Baris 552. Bort sur Zaöne, Stadt, nordweitl. Befoul 518. Bossess, Ort, füdöstl. Châlons f. M. 247. Bouilly, Ort, südöstl. Sedan 264 fl. Boupry, Ort, nordl. Orleans 400 Bourcet, Frang. Generol 572. Bournon, Ort, füboftl. Det 225 Bouper. Quertier, Frong. Finanyminifter 67 v. Brandh, Boper. Kriegsminister 140, 141 ff. Provins, Stadt, subostl. Paris 288, 557. Prüm, Ort, nordwestl. Trier 100. Buberg, Ort, fubmeftl. Bitich 183 Buteour, Ort, westlich Baris 616 Buttbus, Fürft, Dajor & la suite ber

Mrmee 619. Buttlingen, Drt, in Lothringen 85, 211 ff.

Quorré les Tombes, Ort, im Deportement Donne 544.

Rabiwill, Bring, Alugelobjutont Gr. Dojeftat bes Ronigs 404. Rombervilliers, Stadt, füboftl. Luneville 332. Rombouillet, Stobt, fubmeftl. Poris 382

v. Ramm, Rommonbeur ber f. Artillerie. Brigabe 483. v. Hannau, Rommandeur ber 25, Ravallerie-Brigade 207 ff. Roon les Leau, Drt, bei St. Die (Bogefen)

764.Raon l'Etape, Stobt, norboftl. Epinol 313. Roon fur Blaine, Ort, bei Gt. Die (Bogefen)

Raftott, Geftung in Baben 1 ff v. Rauch, Rommonbeur ber 17. Rovolleries Brigobe 420 ff. Roucourt, Ort, fubl. Sebon 265 ff.

Rourupt, Ort in ben Bogefen 605 Regensburg, Etabt in Bauern 112 Reanier, ongeblich Beouftragter b. Roiferl, Frong. Sofes 308 ff. Rehlingen, Drt, nordweftl. Coorlouis 183 ff.

Reichersberg, Ort amiiden Den u. Diebenhofen 86 Reichshofen, Stobt, nordweftlich Sogenau

135, 183. Reime, Stobt im Deportem. Marne 244 ff., 543 f.

Reinheim, Ort, norböftt. Coorgemund 183. Remilly, Ort, füboftl. Ceban 266 ff. Remilln, Stobt, fuboitt. Men 233, 239 ff. Remiremont, Stobt, füboftl. Epinol 329. Remonville, Ort, fubl. Gebon 258 ff. Rennemoulin, Ort, weftl. Boris 638 Rennes, Stadt, in ber Bretogne 572. Renfoc, Franz. Generol 176. Reppe, Dorf, ofti. Belfort 733. Rethel, Stadt, fübwestlich Regieres 247,

259 ff.

Revigny our Boches, Drt, füboftl. Chalons f. M. 256.

Resonville, Ort, fubweitl, Den 230 ff v. Abeinboben, Rommanbeur ber 5. Ropal. lerie Div. 201, 231 ff.

Rheine, Stadt, weftl. Connover 100. v. Rieff, Oberft 309, 417 ff. Riefo, Stobt, nordweftlich Dreeben 110,

Rille, Gluß, füboftlich Savre 542 v. Ring, Boron, Frang. Bevollmachtigter 679. Riog, Ort, norbl. Befongon 58 Rochefort, Borifer Demagoge 30

Nocron, Frong. Festung, nordwestl. Mesieres 495 ff. v. Rober, Breug. Gefondter in Bern 476 ff.

Roer, Die, rechter Rebenfluß ber Moos 35 Roermond, Stadt in ben Rieberlonben 42 Robrbod, Ort, nordweftlich Coorburg 135 f

Roign, Ort, norboftl. Reims 280. Rolompont, Ort, nordweftl. Longres 475, Romognn, Dorf, nordöftl, Belfort 783. Romoinville, Fort o. Oftfront von Poris

v. Roon, Kriegeminifter 71, 224 ff., 556 ff. v. Rofenberg : Gruscapnsti, Generallieutes

nont 543

Nome (1625). Rosengarien, Ort, öftl. Worms 1900. Rosnu, Hort ouf der Oftfront von Paris 334, 481 ff. 552. Rottweil, Stodt, im fübl. Württemberg 96. Rouen, Stobt, nordweftl, Baris 338 ff Rougemont, Dorf, norbofil. Belfort 73 Roupy, Ort, fudwestl. St. Quentin 522 Rope, Stadt, fudoftl. Rouen 455. Rueil, Ort, nordweftl. Gt. Cloud 690 Rubrort, Stobt am Ginfluß ber Huhr in

den Rhein 42. Rumignu, Ort, nordwestl, Megieres 457. Rupt, Ort, füboftl, Epinol 330 ff.

Caoles. Ort in ben Rogefen 605 Caarolben, Ort, nordl. Goorburg & Caorburg, Ctabt in Lothringen & Coarburg, Ctabt in ber Mheinproving, fub. weftl. Erier 19 Saargemund, Ctobt, fuboftl. Coorbruden

45 ff. 138 Coarlouis, Feftung an ber Caar, in ber Rheinproving 2 f Coorunion, Ctobt im Elfoß, nordweftl. 3obern 135, 163 ff. Sochn, Ort, fuboftl. Gebon 266. Saget, Frong, General 175 Coline, Stadt, im Juro 5

v. Colvioti, Cberft 487 ff. Salgburg, Stadt in Defterreich 111. 569. Capignies, Ort, nordl. Bopoume 50

Garthe, Frang. Deportement 347. Gorthe, Die, Rebenfluß bes Loir 5 Cartrouville, Ort, nordweftl. Borie 479. Sargelles, Ort, norbl. Paris 296 Cauer, Die, linter Rebenfluß ber Dafel 22. Saufgures, Ort, in ben Bogefen 605. Caunier, Frang. Cherft 569. Cecaur, Stabt, fubl. Baris 288, 296. v. Schlifta, Oberftlieutenaut 316 ff. Schirmed, Ort fubweftl. Strafburg 605. Chletiftabt, Frang. Jeftung im Eljah 805, Schliengen, Ort, fübmeitl, Freiburg 45. Frbr. a. Schlotheim, Generalmajor 93, Chef bes Ctabes ber Maas Nrmee 254 ff. v. Echmeling, Rambr. ber 4. Rejerae. Div. 305, 311 ff. v. Schönfele, Dajar 201. Baran Schuler a. Genben, Rambr. ber 3. Sanbwehr (fpater Referge-) Digifian 209, 389 ff Schuly, Rambr. b. Ingen, und Bian, ber Dritten Armee 482 ff. Schumann, Major 286. v. Comebler, Gebeimer Rriegerath 614. Schweich, Ort, narboftl. Trier 1(1), 127 Comeibnit, Feftung in Colleften 31, 118 Gedault, Crt, fuboftl. Reims 257 ff., 554 Gechault, Ert, fuboftl. Reims 257 ff., 554. Geban, Frang. Feftung a. b. Meufe 247 ff., Seille, Die, r. Rebenfluß ber Dafel 85 f Ceine Inferieure, Frang. Departement 350 ff. p. Celdaw, Rommanbeur ber 2. Lanbm. Dia. 352 ff. Gels, Ort, narbweftl. Raftatt 146, 150 ff Comur, Stadt, naroweftl. Dijan 458, 467 ff. v. Genben, f. Baron Schuler a. Genben. Cenfft v. Bilfach, Rambr. ber 24. Raa. Brig. 478 ff. Genlis, Ort, narboftl. Baris 286, 288 Sens, Ctabt an ber Danne 378 ff., 559. Cenuc, Drt, oftl. Reims 261, 263 Sepaur, Drt, judmeftl. Joignn bil Ceraon, Ort, nordl. Gt. Menehauld 248, 258. Gervigny, Ort, norboftl. Mes 222 Ceares, Ctabt, fübmeftl. Baris 301. Cepran, Ort, norboftl. Baris 209 ff. Seganne, Stabt, fübmeftl. Chalans f. DR. 280, 288 ff. Sierd, Drt, narboftl. Diebenhofen 33, 45, 176. Simmern, Stabt, fübl. Cableng 59, 8 Ctagen, Rap an ber Rorbfpige van Jutlaub 129 Saberuheim, Stragentnotenpuntt, fübmeftl. Rreugnach 183. Saiffans, Frans. Feftung, nardoftl. Paris 253, 207 ff., 554 ff. Saify, Oct, nardocftl. St. Denis 703 ff. Salane, Drt, fuboftl. Men 225. Salogne, Die, Landichaft fubl. Orleans 424, 527. Sammauthe, Ort, fubl. Geban 263 ff.

Comme, Frang. Departement 347 ff. Commeille, Dri, fubofil. Chalone f. Dr. 249.

Comme Bo, Ort, norbofti, Chalous i. IR.

255 ff.

151 ff. Spicheren, Ort, fubl. Caarbruden 202 ff. Ct. Mil, Ort, narbweftl. Mes 712 St. Amand, Stadt, fitbl. Baurges 634. Ste. Barbe, Drt, narboftl. Des 135. St. Blaife, Drt in ben Bagefen 605. St. Calais, Stabt, nordweftl. Benbome 467. St. Claube, Stadt im Departement Jura St. Claub, Ort, weftl, v. Baris 335 St. Denie, Stadt, norbl. Baris 288 ff., 549 ff. Ct. Die, Ort, gwifden Blois und Beaus gency 461. St. Digier, Stabt, füböftl. Chalone f. 99.243. Et. Fargeau, Ort, fühmeftl. Murerre 476 St. Flarentin, Stragenfnatenpunft, fub-weftl. Trapes 441. St. Germain en Lape, Stadt, meftl. Barid 300, 309 ff. St. Stlaire au Temple, Ort, nardweftl. Chalons f. 9R. 336. St. Sanare, Barftabt aon Paris 611 Ct. Ingbert, Stabt, norboftl. Caarbruden 101, 127 ff. St. Jahann, 135, 192 ff. Borftabt pon Gaarbruden St. Julien, Ort, nordweftl. Jaignn 508. St. Julien, Darf, nardaftl. Det 819. St. Juain, Ort, fübl. Geban 258, 261 ff St. Lagare, Gefängniß in Paris 741. St. Laup les Lugeuil, Stabt, füdmeftl. Epinal 330 ff. St. Marcel, Drt, weftl. Des 234, 712 Ct. Marb fur le Mont, Dri, fubofti. Cf alone f. M. 240. Ste. Marie aur Chenes, Ort, narbmeftlich Men 234, 712. St. Maurice, Drt. norbl. Belfart 518 Ete. Denehaulb, Ort, narbofti. Chalons f. Marne 240 ff. St Mihiel, Stadt, fübweftl. Den 258, 271 ff. St. Duen, Darf, nordweftl. Baris 552, 560 ff. St. Berann, Drt, narbiaefil. Orleans 376. Ct. Bierremant, Ort, fübl. Ceban 263 ff. Ct. Brivat, Drt, narbweftl. Den 232 ff. St. Briaat, Gart, fübmeftl. Des 370. St. Quentin, Fort, weftl. Met 235. St. Quentin, Stabt im Departement Niene 312 ff. St. Nomain, Ort, oftl. Saare 545. 34, 100 ff. Stabtfull, Ort, norbl. Trier 101, 107. Stemmauern, Ott, narbweiti. Raftatt 154 ff. v. Steinmen, Oberbefehlshaber ber Erften Armee 93, 174 ff. Stenan, Stabt, fuboftl. Geban 259 ff. a. Stiehle, Chef bes Stabes ber 3mei'en Arnice 93, 214 ff. Stalberg, Stabt, fübweftl. Coln 143, 161 ff. Graf ju Stolberg. Bernigerabe, Rambr, ber 2. Rag. Dig. 322 ff.

Cammerance, Ort, nardweftl. Berbun 261 ff. Speper, Stabt in ber Baper. Bfals 142,

Stollhofen, Drt, weftl. Baben 155. Stolpen, Stadt, öftl. Dresben 119. Stonne, Drt, fubl. Geban 265, 280. v. Stofd, Generalintenbant ber Armee 93, 171 ff. Strabella, Stadt in Gardinien 9. p. Strant, Generalmajor 93, 221 ff v. Stülpnagel, Generallieutenant 93. Suarce, Dorf, öftl. Belfort 733. Enen, Stadt, fnboftl. Baris 406 ff. Suevres, Ort, nordoftl. Blois 458 ff. Cuippes, Stadt, nordoftl. Chalons f. M. 247. Cully, Stadt, füdmeftl. Drleans 363. Gulg, Drt, norboftl. Sagenan 146, 150 ff. Gulabach, Stadt, nordonl. Gaarbruden 149, 179 ff. Suresues, Ort, weftl. Paris 616 ff Survilliers, Drt, norboftl. Baris 296.

Tanconville, Ort bei Avricourt 605. v. d. Tann, fommandr. General I. Bayer.

2frmeeforps 140, 270 ff.

Tanon, Ort, nordweftl. Orleans 421. Tennichen, Ort, nordoftl. Den 208, 219. Tergnier, Ort, fuol. St. Cuentin 528 ff. Termes, Ort, öftl. Reims 259. Ternes, Les, Thor von Paris 611. Thenorques, Drt, füdl. Gedan 258 ff. Theremm d'Saure, Frang. Rommandant von Laon 292 Thiaucourt, Ctabt, fübweftl. Met 226, 230 ff. Thiers, Frang, Deputirter, fpater Chef ber Eretutivgewalt 344 ff. v. Thile, Staatsfefretar 718. Tholen, Ort, nordl. Gaarbruden 84, 183 ff. Tittmoning, Stadt fitboftlich Munchen 112. Zogny aug Boeufs, Ort, fuboftl. Chalons j. 20. 247. Stadt, meftl. Chatillon f. G. Tonnerre, 393, 435 ff. Torgan, Jeftung an ber Elbe 110, 111 ff. Toni, Frang. Feftung 229, 232 ff., 554 f. Toulon, Frang. Kriegshafen am Mittelmeer 81, 417 Touloufe, Stabt, in Gub-Franfreich 24. Tours, Stadt, an ber Loire 323 ff. Tourn, Ort, nordl. Orleans 322, 373 ff. Trarbach, Ort, norboftl. Trier 59. v. Tresdow, Rommandeur ber 1. Referves Division 362, 345 ff. v. Tresdow, Chet Des Militartabinets 316. 340 ff. Trevijo, Stadt in Benetien 19. Triaucourt, Ort, füdweftl. Berdun 251 ff. Trier, Stadt an ber Dofel 22 ff. Trilport, Ort, öftl. Paris 299 ff. Trittelingen, Ort, füdweftl. St. Avold 211. Trochu, Gouverneur von Baris 424 ff Trones, Stadt, füdoftl. Baris 310, 341 ff. v. Tumpling, tombr. General VI. Armees forps 404, 412 ff.

Türkismühle, Ort, fübl. Birtenfelb 183, 189.

1thrich, Frang. Kommandant von Straf. Ulm, Feftung in Burttemberg 1 ff. Unna, Stadt, fübmeftl. Samm 100. Utrecht, Reftung in ben Nieberlanben 6 ff. Baires, Drt bitl. Baris 414 ff. be Balban, Frang. General 609 ff. Balenciennes, Feftung an ber Chelbe 1, Balentin, Mitglied bes revolutionaren Romitece in Baris 284. Balenton, Drt, füboftl. Baris 406. Banes, Fort, auf ber Beitfront von Paris 334, 563 ff. Banves, Fort, auf ber Subfront von Baris 309, 552 ff. Barennes, Stadt, nordweftl. Berbun 250 ff. Barige, Ort, öftl. Det 227. Baffp, Ort, im Departement Saute Darne 710. Bauthiermont, Ort, norbofil. Belfort 733. Beith, Dberft 93, 113. Belign, Ort, bei Berfailles 638. Benbee, Frang. Proping 462. Bendenheim, Ort, nordl. Strafburg i. E. 94, 205. Bendreffe, Ort, fnbmeftl. Geban 266 ff. Bendome, Ctadt, meftl. Drieans 391, 442 ff. Benigel, Drt, füboftl. Coiffons 331. Benlo, Stadt in den Rieberlanden 42. Berberie, Ort, bei Compiegne 661. Berbun, Frang. Feftung 222 ff. v. Berby, Abtheilungochef im Generalftabe bes großen Samptquartiers 175 ff. Berneuil, Ort, weftl. Baris 389. Berneville, Ort, nordoftl. Den 234 ff. Bernon, Ort, nordweftl. Baris 377, 438 ff. Berny, Ort, füdl. Dies 21' Berfailles, Ctabt, fübweftl. Baris 302, 304, 309 ff. Bertus, Stabt, weftl. Chalons f. DR. 276, 288 Bervins, Ort a. b. Bahn Laon-Sirjon 457, Befoul, Stadt im Departement Saute Saone 330 ff. Bezonje, Die, r. Rebenfluß ber Meurthe 605. Bibrane, Ort, öftl. Le Mans 396, 401. Bienne la Bille, Ort, nordl. Ste. Diene: hould 248 Bienne le Chateau, Drt, nordl. Ste. Denes hould 248 ff. Biergon, Stadt, füdl. Orleans 423, 427 ff. Biergy, Ort, fübl. Goiffons 335. Billacoublan Gehöft, judmeftl. Paris 472, 498. Billafranca, Stadt, füdweftl. Berona, Obers 3talien 32.

Billebon, Gehöft bei Meubon, fnoweftl. Baris

Billejuif, Ort füdl. Paris 472 ff. Billeneuve la Guiard, Ort, füdöstl. Mous

638.

tereau 380.

Billenenve l'Archeveque, Stabt 383. Billeneuve le Roi, Ort, fuboftl. Baris 407,

Billeneuve St. Georges, Ort, füboftl. Baris 288 ff.

Billers Cotterets, Ort, an ber Gifenbahn Soiffons-Baris 335 ff.

Billers en Argonne, Drt, öftl. Chalons f. DR.

Bille fur Dron, Drt. fubl. Conflang 232. Billette, Drt, nordweftl. Gedan 270. Billette, La, Borftadt von Baris 563. Billiers le Bel, Ort, nordl. St. Denis 754. Billiers fur Marne, Drt, oftl. Baris 296,

403 ff. Bincennes, Stabt, Schloft und Fort, oftl. Paris 300.

Bionville, Ort, fübmeftl. Des 230, 231 ff. Bitry le François, Franz. Festung, südweftl. Chalons f. M. 240 ff.

Bölflingen, Stadt, nordweftl. Caarbruden 183, 197 ff.

v. Boigts-Rhet, tommanbirenber General X. Armeeforps 138, 231, 467. Boran, Ort, nördl. Bejancon 503. Bosges, Frang. Departem., 310 ff Bourvenans, Drt, fübl. Belfort 605. Bougiers, Stadt, nordoftl. Heims 248 ff. Roves, Drt, füboftl. Chartres 382. Braincourt, Drt, füdweftl. Berbun 257.

Baabt. Ranton ber Schweis 11. Waal, die, Flug in ben Nieberlanben 25. Babelincourt, Ort, fubl. Geban 267. Babern, Stadt, füdöftl. Trier 172, 174 ff. Frhr. v. Bachter, Burttemberg, Minifter 604. Walburg, Drt, nordl. Sagenau 135. Graf Balberfee, Rriegeminifter 1. Graf Balberjee, Rombr. bes 4. Barbe-

Gren. Regts. Ronigin 357. Graf Balberfee, Flügeladjutant 137, 142 ff. Balbfifchad, Ort, nordl. Birmafens 185. Graf Bartensleben, Oberftlieutenant 113. Bafbburne, Ameritanifcher Befandter in Baris 741.

Bafferbillig, Ort, fübweftl. Trier 22. Beishaupt, Minifterialbireftor im Sanbels: ministerium 253, 323.

Beigenburg, Stadt an ber Lauter 50, 94, 135, 153 ff.

v. Werber, Rommanbenr ber vereinigten Bad. und Burttemb. Divifionen, Dber: befehlshaber bes Belagerungstorps por Strafburg, fpater fommanbirenber Beneral XIV. Armeeforps 168, 221 ff.

Wefel, Ctabt am Rhein 1 ff. Weftphal, Sauptmann 554.

Weglar, Stadt an ber Lahn 90, 93. Bilbenichwerdt, Stadt in Bohmen, füböfil. Roniggraß 110, 117 ff.

Wilhelmshaven, Rriegshafen an ber Rorbfee be Wimpffen, Rommandeur bes 5. Frang.

Rorps, fpater Oberbefehlshaber ber Armee von Chalous 269, 272.

Binben, Gifenbahnfnotemunft, fübl. Lanbau 146. 150 ff.

Winnweiler, Straßenknotenpunkt, westlie Worms 149, 151 st. Wirmingen, Ort, suböstl. St. Avold 211. Vittenberg, Stadt an der Elbe 111 st. Strafeninotenpunit, weftlich

v. Wittich, Generalmajor 93, Kommandeur ber 22. Division 360 ff. Wittlich, Stadt, norboftl. Trier 60, 82, 99 ff.

v. Bigendorff, Oberft 137, 142 ff. Wigenhausen, Stadt, westl. Kassel 73. Worth, Ort im Essas 203 ff. Wolfskirchen, Ort, nordwestl. Zabern 135.

Wolfftein, Ort, nordweftl. Kaiferslautern 149, 183.

Boloczyst, Grenzort an ber Gifenbahn Obeffa-Lemberg 116.

v. Wonna II., Rommanbeur ber 28. 3nf. Brig. 495 f Bright, Oberftlieutenant 166 ff. Buftweiler, Ort, fudweftl. Saargemund

Ranten, Ctabt am Rhein 42. Bertigny, Ort, fubl. Epinal 330.

211.

Debre, rechter Rebenfluß bes Cher 425. Donne, Die, linter Rebenfluß ber Geine 366 ff.

Donne, Frang. Departement 542. Dron Bach, ber, rechter Rebenfluß ber Drne 232, 236.

Babern, Ctabt, nordweftl. Strafburg 191,

v. Balustometi, Rombr. b. 3. Garde: Gren. Regte. Ronigin Elifabeth 357

v. Baftrow, fouimbr. General VII. Armee: forps 419 ff.

Bell, Ort zwifch en Cobleng und Trier 107. Berf (Dbers), Drt, fuboftl. Erier 125.

v. 3glinigti, Rommandeur ber 4. 3nf. Brig. Bingler, Sauptmann im Generalftabe bes

großen Sauptquartiers 404. Bweibinden, Ctabt in ber Baper. Bfalg

84, 91, 149 ff.

